

Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from Ontario Council of University Libraries

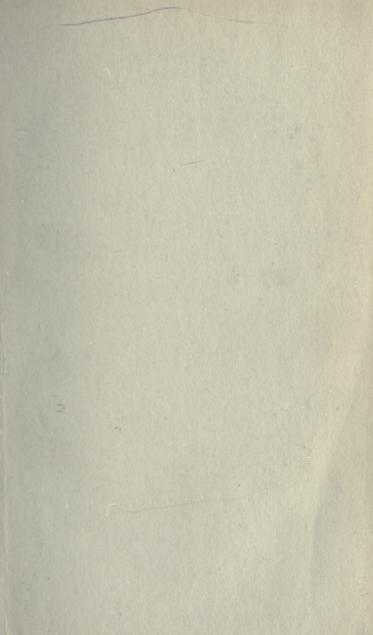



en somition a shakara to me

## Pentische Dichter

des

fiebzehnten Inhrhunderts.

Mit Ginleitungen und Unmerfungen.

Herausgegeben

non

Karl Goedefe und Juline Tittmann.

Giebenter Band.

Per abentenerliche Simplicissimus bon H. J. C. b. Grimmelshausen.
Erster Theil.



Leipzig: F. A. Brodhaus.

## Der abenteuerliche Simplicissimus.

Bon

Bans Jacob Chriftoph von Brimmelshaufen.

Berausgegeben

von

Julius Tittmann.

Bweite Auflage.

Erfter Theil.



Leipzig:

F. M. Brodhaus.

1876.

PT 1731 A6 1876

9605 26/11/90 6

## Grimmelshausen ...

Estherhause lings ber Bürjuch voor vir erfogenbeschroert gichtung vie enlevene Tigekere des Chartens gereignech na Der härerbürg kynfoningsgelafte Berkroff in der iste fibieten unteker Livingland for unteker aufgerhift warvooren da

und die Simplicianischen Schriften.

Im Laufe des 17. Jahrhunderts ift neben den übrigen Gattungen ber beutschen Rationalliteratur bie Profabichtung ihre besondern, jedoch ju bemfelben Biele führenden Wege gegangen. Bas für jene von abfichtlichen Anfängen aus und in gleichstrebenden Rreifen gegen die alte volksthümliche Bilbung unfere Baterlandes unternommen und erreicht wurde, hat fich hier mehr unbewußt und ohne beftimmte Willensrichtung Einzelner vollzogen. Die poetische Bearbeitung von Siftorien und Schwänfen war längft abgeschloffen. Schon einmal war als Erfat für das abgeftorbene Epos in den fogenannten Bolfebuchern, die neben bem in bequemere Form umgegoffenen alten Eigenthum auch viel aus der Fremde Entlehntes brachten, ber Unterhaltungeliteratur ein neues Element jugeführt worben. 218 fpater Reues erwünscht schien, lag es nahe und war es bequem, von neuem zu ent-lehnen. So ift es gekommen, daß noch vor dem Schluß bes 16. Jahrhunderts eine bei gen Bölfern lateinischer Abftammung ausgebildete Runftform, ber Roman mit ben verwandten Arten, auch in Deutschland Gingang fand. Bon eigener Production ift lange Zeit hindurch bei uns wenig Erfolg zu verzeichnen, bis die Manner ber antinationalen Richtung fich auch diefer Dichtungsart bemächtigten. Das troftlofe Refultat ber Beftrebungen und Borgange auf ben beiben formell getrennten Gebieten war baffelbe. Rur in einzelnen

pliciffimus" ausbrücklich ein. Diese Nachricht ift von "Rheinec" batirt und mit den Anfangsbuchstaben bes bürgerlichen Namens und Standes bes Berfasser unterzeichnet.

So fonnte das Bewahren der Pfendonymität nicht blos ben Beitgenoffen gegenüber, fonbern fogar bis in bie letten Decennien der Gegenwart gelingen. Das große Lesepublikum pflegt sich wenig um die persönlichen Berhältnisse der Autoren zu kimmern; der damaligen Gelehrtenwelt aber erschien diese gange Urt fchriftstellerischer Thätigkeit faum ber Beachtung werth. Der Bielgeftaltige wußte auch felbit fehr wohl, bag er es feinen bornehmen Collegen unter feiner feiner Masten zu Danke machte, und daß man ihn nicht für voll ansah. Als der Weißenfelder Schulrector Christian Weise unter dem Namen Catharinus Civilis 1672 seine "Drei ärgsten Erznarren in ber ganzen Welt" hatte bruden laffen, beklagt er sich, daß feine "nahe Bas Catharin ihm feine nahe Bermandtichaft zugeftehe, fondern ihn jum Saalbader logiere, wiewol sie dieses Kleeblatt, «wie er selbst seinen Simplicissimus, auf einen Burf in die Welt geboren»" ("Deutscher Michel", Kap. 3). Als unsere Zeit endlich, in ber Beschichte ber beutschen Dichtung umsichtiger und ge= rechter geworben, die Simplicianischen Schriften in bas volle Licht zu stellen begann, ba konnte die Frage nach dem Schöpfer so hervorragender kleiner Kunstwerke, die in unverantwort licher Beife beifeitegestellt waren, nicht lange unbeantwortet bleiben. Wer fammtliche Schriften vergleichen tonnte, mas fehr erleichtert murbe burch eine feit ben achtziger Jahren bes 17. Jahrhunderts wiederholte Gesammtausgabe berselben, die unter der wahren Firma des ursprünglichen Berlegers statt der erdichteten der ersten Einzeldrucke, bei 3. 3. Felßecker in Nürnberg erschien, durfte kaum fehlgehen. Das anagrammatifche Geheimnig wurde entdedt, und man fonnte nun die in dem Nachwort ftehenden Buchftaben zu dem vollen Namen: Sans Jacob Chriftoffel von Grimmels= haufen, Gelnhufanus, Brator, erganzen; aus ,, Rheinc", statt bessen auch "Cernheim" vorkommt, ergab sich Renichen, Renchen, eine kleine Stadt im badischen Mittelrheinfreis. Die auf dem Titel des zweiten Theils des "Bogelnests" angegebenen Buchstaben enthalten den Schlüssel der Anagramme. Zwei, freilich außerhalb des Kreises der Sinplicianischen Art stehende Erzählungen tragen diesen Namen. Die Heldenund Liebesgeschichte "Dietwalt und Amelinde" nennt denselben auf dem Titel und unter der Dedication an einen Herrn von Schaumburg, der 1685 Director der schwäbischen Ritterschaft war; ein wohlmeinender Freund und mäßiger Poet sigt die solgenden Berse hinzu, die ein "Sonett" vorff sollen.

Der Grimmelehäuser mag sich, wie auch bei ben Arten Der alt Proteus thät, in mancherlei Gestalten Berwandeln, wie er will, so wird er boch erfannt An seiner Feder hier, an seiner treuen Hand. Er schreibe, was er woll, von schwänken, von bohen Sachen, Bon Schimps, von Ernst, von Schwänken, die zu lachen machen, Bom dimplicissimus, der Meuder und dem Anan, Bon der Courage alt, von Weiber oder Mann, Bon Frieden oder Krieg, von Bauren und Soldaten, Bon Uenderung eins Staats, von Lieb und Heldenthaten: So blickt doch flar berfür, daß er nur Fleiß ansehr, Wie er mit Luft und Nutz den Weg zur Tugend tehr.

Ein Gegenstiek dieses Romans, "Proximus und Lympida", sügt dem Namen auf dem Titel und unter der Widmung an ein Fräulein von Fleckenstein die Ortsangabe: Renichen hinzu. Juhalt und Korm der Darstellung machten hier die Pseudomymität überslüssig; den Personen gegeniber, denen er doch durch die Zueignung seine Hochachtung bezeigen wollte, wäre dieselbe gar ein Verstoß gegen die Höstlichkeit gewesen. Deschalb durste auch eine sehr zahme politische Abhandlung: "Der zweisöpsige Natio Status", ohne die verhüllende Maske vor die Welt treten. Endlich ist ein Porträt des Nitruders Wolf Eberhard Felsecker von Bamberg in Nuvserstich ausgesunden worden, das ein paar Verse von Grimmelshausen's Hand und seine Unterschrift trägt.

Der Beransgeber ber Gefammtausgabe icheint ihn noch perfonlich gefannt zu haben; boch beschränft er feine Dit= theilungen auf wenige gelegentliche Motigen: ber Berfaffer, beffen Rame nicht genannt wird, fei in Gelnhaufen geboren; obgleich von geringem Berfommen burch Gott und Blid emporgehoben, habe er fich feines armen Beichlechts nie ge= fchamt; ber errungene offene Belm habe ihn nicht ftolg gemacht, obgleich er an etlichen Fürftenhöfen beliebt, "auch in einem hochfürstlichen Umt am Schwarzwald bei Stragburg, zu Renchen, im Schulgendienft gefeffen"; auch habe er "beiberlei Abel, be Merlichen fowol als ben ber freien Studien, ruhm= lich erwo .... (Ausgabe 1685, E. 9 u. 10). Diefe Anhalts= puntte fonnten nur zu weitern Radforschungen anregen.\*) Die Rirchenbucher in Gelnhaufen beginnen erft mit dem Jahre 1720; das Todtenregifter zu Renchen ftellt wenigstens die Thatfache feft, baf Brimmelshaufen früher in Kriegebienften geftanden habe. Er war fcon in friihefter Jugend burch besondere Umftande und wider feinen Willen aus dem Saufe ber Meltern in das Kriegsleben fortgeriffen. Der "Ewigwährende Ralen= ber" gibt bafür einen augenscheinlichen Beweis. Der 25. 3a= mar war fitr ben Berfaffer ein wichtiger Tag, ber vielleicht über bas gange Gefchick feines Lebens entschieben hatte; an einer Stelle, wo fonft nur geschichtliche Ereigniffe berichtet werden, findet fich die furge Bemerfung: an Diefem Tage (1635) fei er als Anabe von den Beffen gefangen und nach Raffel geführt worden. Die Borrede jum "Catirifden Bilgram" bestätigt biefe Angabe durch bie Bemerfung, daß er vom zehnten Jahre an Mustetier gewesen fei, was nur bie Bedeutung haben fann, er fei, etwa als Bage, wie die höhern Offiziere ihre jungen Diener nannten, mit einem Regiment gezogen. Undere Stellen des Ralenders laffen vermuthen, daß er unter bem General Bot gedient, gur Befatzung von

<sup>\*)</sup> Bgl. A. B. Paffon in ben "Blättern für literariiche Unterhattung", 1843, Rr. 259—264; 1844, Rr. 119; 1847, Rr. 273.

Diffenburg gehört und langere Zeit in Philippeburg in Barnifon gestanden hat, benn hier fpielt ein großer Theil ber in bem Buche ergablten Unefboten. Jedenfalle mar er babei gewesen, "da man einander bas Beife im Ange beschaut", und wußte von der Herzenslust zu sagen, die jeder dabei empfindet, "der soust keine Memme ist" ("Catirischer Pilgram", Kap. 10). Auf das Kriegswesen und alles, was jum Baffenhandwert gehört, verfteht er fich gründlich und bis in alle Einzelheiten. In Deutschland muß er weit umhergefommen fein, benn nicht blos in feiner fpeciellen Beimat und in Giiddeutschland, fondern auch im Morden, befonders in Westfalen und im Magdeburgifchen, ift er vollfommen bewandert; überall ericheint er heimisch; jedes Blatt verräth eine topographische Renntnig und eine Bertrantheit mit ben verichiebenen Landesarten in Gitte und Lebensweise, wie fie niemand aus Schilderungen ober Buchern fich anzueignen vermag. Ueberall hat er die charafteristischen Unterschiede mit icharfem Ange beachtet; fo die abweichenden Mundarten und Eprechweisen, felbst einzelne Idiotismen nicht allein in ber Edweig, am Dber- und Riederrhein, fondern auch im Morden und Rordoften Deutschlande. Er fennt Böhmen und ift in Brag felbit gemejen; hier ift er mit gang beftimmten Dertlichkeiten genau befannt; die Reinheit ber beutichen Sprache auf ber Aleinseite ber bohmifden Sauptstadt, von der er fich felbft überzeugt hatte, erflärt er, gewiß fehr richtig, durch die Jiolirung der Deutschen, beren Mundart nicht wie etwa in andern Stadten, 3. B. in Frankfurt von den Wetterauern, in Strafburg von den Rochelsbergern, durch banerifche Rachbarn beeinfluft werde.

Db (Brimmelshaufen es zu einer höhern Stellung gebracht, ob er überhaupt bis zum Friedensschlusse Soldat geblieben, darüber fehlt jede Andeutung. Ebenso wenig wiffen wir, was er nach dem Abschied zunächst begonnen hat. Wahrscheintich benutzte der erft dreiundzwanzig Jahre zählende junge Mann die Mußezeit, um das in der Jugend Versäumte nachguholen und fich für einen biirgerlichen Beruf vorzubereiten. Reifen im Austande, welche ja in jener Beit Die ftandes= gemäße Bildung vollenden mußten, fonnen einige Jahre ausgefüllt haben. Er zeigt fich in ber Schweiz, in Baris und Umfterdam befannt, wohin der Bang des Briege ihn nicht geführt haben tann. Bir finden Brimmelshaufen erft als Umteichultheißen des Städtchens wieder, wo eine noch erhaltene Mithlenordnung, die am 13. October 1667 vollendet worden ift, von feiner Umtsthätigfeit zeugt. Bie dabin ift Das Buch feines Lebens für uns vollfommen leer. Geine Frau war Ratharina Benninger; bas Rirchenbuch verzeichnet als zu Renchen geboren, 1669 und 1675, eine Tochter und einen Cohn. Er ftarb ichon 1676. Die ermahnte Gintragung, etwas unflar gefaßt, bemerft noch befonders, baf ber Bufall die Gohne, welche hier und da zerftreut lebten, beim Tode bee Batere in dem alterlichen Saufe vereinigt habe.\*) Sie waren wol zum Theil vor der Unftellung in Renchen, mahrend die Aeltern noch feinen feften Wohnsit befafen, geboren und hatten nun an verschiedenen Orten ein Unterfommen gefunden. Ein Sauptmann Christoph von Grimmelshaufen war 1711 Poftmeifter in Renchen. Db ber Familienname der ursprüngliche ift, oder erft bei der Abel8= ertheilung etwa von einem Grundbesitz angenommen wurde, ift nicht auszumachen. Gin fleines Dorf Brimmelshaufen liegt im Umt Romhild bes Großherzogthums Cachien = Meiningen. Das Wappen der Familie find zwei ausgebreitete Fliigel, die unten und oben je drei frumme Ragel zwischen sich haben.

<sup>\*)</sup> Anno 1676 17. Augusto obiit in Domino Honestus et magno ingenio et eruditione Joannes Christophorus von Grimmelshausen praetor hujus loci et quamvis ob tumultus belli nomen militiae dederit et pueri hinc inde dispersi fuerint, tamen hic casu omnes convenerunt, et parens sacto (sacramento) Eucharistiae pie munitus obiit et sepultus est, cujus antima) requiescat in pace. Danach ideint er in ben letten Zabren ieines Lebens, mäbrend des Einialls der Franzeign wieder in Kriegsdienst getreten zu sein.

Die ungemeine Dürftigkeit dieser Nachrichten können wir nur unter einem Gesichtspunkt bedauern, denn als ein Ersat für diese ärmliche Stizze tritt uns ein lebensvolles Bild seines gesammten innern Wesens aus seinen Schriften entgegen. Aber anziehend und belehrend wäre es, die Bezüge zwischen dem Neußern und Innern verfolgen und den Wegen nachgehen zu können, auf denen es ihm gelungen ist, den werthvollsten Besitz an Lebenserfahrung mit einem Neichthum des Wissens auszubauen, das sich über das Gesammtzgebiet desse erstreckt, was seine Zeit überhaupt als Erfolg ihres geistigen Strebens theils durch die Wissenschaft, theils aber als Errungenschaft des deutschen Boltsgeistes in seiner sortarbeitenden Bewegung erreicht hatte.

Wie der Gintritt in bas leben und beffen nachfter Berlauf, fo mußten auch jene Bege von ber breiten Strafe bes Bertommlichen vollständig abweichen. Gich allein, feinem ernsten Billen und einer glücklichen Begabung verdankt er alles; darin lag bei allen Unzuträglichkeiten doch wenigstens das Gute, daß er, durch keine Schule in eine einseitige Rich tung hineingeschoben, Berr feiner borwiegenden Reigungen geblieben ift. Bas bem Simpliciffimus bariber in ben Mund gelegt wird, hatte er an fich felbst erfahren. Diefer wird mitten in eine Welt gestellt, die er nicht tennt; aus Buchern nur und durch bas belehrende Wort bes alten Freunbes in menichenleerer Balbeinfamteit hat er manches gelernt, was man bem Ginfältigen nicht gutrauen fonnte und mas nun gelegentlich an den Tag tritt; fein Urtheil ist scharf und treffend. Das Leben hilft nach, er nimmt gelegentlich auf, was am Wege liegt. Wo er immer fann, fehrt er gu ben Buchern, ben Lehrern feiner Rindheit, gurud, wie er benn in Lippftadt bie Bibliothet bes Pfarrers, ber burch munbliche Unterweisung nachhilft, fich zu Rut macht. 3a er hatte damale, taum ben Anabenjahren entwachsen, schon einen erften fchriftstellerischen Berfuch mit ber Beichichte bes Jojeph gemacht. Cobalb er nur ju furger Rube gelangt, ichredt er

nicht vor der Arbeit zurück, sustematisch, d. h. nach der aus dem Mittelalter itberkommenen, noch nicht überall verlassenen Gewohnheit des Schulunterrichts, zu Werke zu gehen. Mit dem Studium der freien Künste misräth es ihm jedoch. Die Schilderung zu Anfang des neunzehnten Kapitels im fünften Buch gibt den einsachen Grund an. Die Grammatik mit der gesammten "Wissenschaft der Schulfüchse" war ihm bald verleidet, denn damit wird ein Autodidakt doch schwer sich absinden; dann arbeitete er sich durch das Trivium und Duadrivium, wohl mit Interesse an der einen oder der andern Disciplin, aber nur um zu dem Resultat zu gelangen, die höchste aller Wissenschaften sei die "Theologie", d. h. alles besondere Wissen müsse im Dienst der Erkenntnis Gottes stehen.

Barum follten wir darin nicht ein Geftändniß eigener Erfahrung Grimmelshaufen's erblicken? Denn Ausgang und Ziel stimmen zusammen; zu Gott wird doch in feinen Schriften alles in Beziehung gesetzt, und auf religiöser Grundlage beruht die ethische Tendenz seiner geistigen Arbeit.

Gine eigentlich gelehrte Bilbung hat er weder angeftrebt noch erreicht. Im Lateinischen hat wol schon die Angben= fchule ben ersten Grund gelegt; viel weiter ale jum noth= bürftigen Berftehen eines Schriftstellers wird er es faum gebracht haben, bas verrathen Berftofe gegen bie Grammatit und Orthographie beim Gebrauch lateinischer Borte und Citate, die nicht immer dem Getzer ober Corrector gur Laft zu legen find. Dennoch ift er in ber romifchen Literatur gut bewandert und hat auch vieles aus griedifchen Schriften fid) angreignet, wie jede Seite feiner Buder befundet. Aber dabei tonnten Uebersetzungen aushelfen. Gifrig gelefen hat er namentlich des ältern Plinius naturhistorisches Wert und die ihm verwandten Cammler, wie Balerius Maximus, Colinus und andere. Bieles fonnte er auch bequemer haben, indem er größere enchklopadische Werke benutzte, die dem Berlangen nach leichter Aneignung vielseitiger, wenn auch oberflächlicher Bildung entgegenkamen, indem fie Notizen über

alle möglichen Dinge und Personen und zwar mit Borliebe für alles Außerordentliche und Wunderbare zusammentrugen. Was auf diese Weise sich dem Gedächtniß einprägen ließ, um damit, wo es passen wollte, eine Conversation zu versbrämen, wird ungefähr dem Erwerb an humanistischer Erziehung entsprechen, der, abgesehen von der Bekanntschaft mit neuerer Literatur, auch der ausländischen, der Franzosen und etwa der Italiener, als ein Gemeingut der höhern Stände, der guten Gesellschaft, bezeichnet werden darf.

Grimmelshaufen fteht über biefer Bilbung burch ben Umfang feines Wiffens fowie durch ben Zusammenhang, in den bei ihm fich alles geordnet hat, taum aber burch die richtige Chatung bes Berthes, ben bas Ginzelne für höhere Zwede befitt. Dan fonnte versucht werden, die Annahme, daß bas claffifche Alterthum die Grundlage unferer gefammten modernen Literatur fei, fcon für Grimmelshaufen ale gutreffend au bezeichnen; aber überall geht ihm ber Inhalt iiber die Form, von ben Ideen jener Zeit befitt er feine Ahnung. Eine bewundernswerthe Belefenheit wird für Rebengwede verwendet, oft in einer Beife, die nicht allein fleinlich und ge= ichmadlos, fondern geradezu widerfinnig ericheinen muß, ba fie nur die höhern Biele, die der Dichter als feine Aufgabe betrach= tet, verdedt, die Lefer verwirrt und von der Sauptfache abzieht. Die Abficht, Die ihn mehr entschuldigen als rechtfertigen foll, wenn er einer Lieblingeneigung ber Beit folgt, beren Geffeln auch er trägt, ben Lefer zu feinen Budern heranguziehen und angenehm festzuhalten, wurde badurch vielleicht in manchen Breifen erreicht. Unfere Zeit murde gerade biejenigen Stellen, bie durch ben Reichthum gelehrten Beiwerte befondere glängen wollen, wenn nicht etwa bie ffeptische ober ironische Tendeng offen hervortritt, lieber überichlagen. Größern Werth, felbft für bie Wegenwart, möchte bagegen bas reiche Wiffen auf bem Bebiete ber Befdichte und des Bölferlebens beaufpruchen burfen, bas er einer umfaffenden Lefture hiftorifcher Werfe namentlich aber bem Studium ber Reifeliteratur von Mandeville

an bis auf die Dapper, Olearius und andere verdankt. In ben Naturwissenschaften zeigt er sich wohlbewandert; seine mathematischen Kenntnisse nach dem Umfang dessen, was das mals dazu gerechnet wurde, befähigten ihn zur Herausgabe eines Kalenders, dessen theoretischer Theil weit über die Arebeit eines Dilettanten hinausgeht. Einiger neuern Sprachen war er ziemlich mächtig; aus dem Französischen hat er ein Buch übersetzt; wo Stellen aus italienischen Dichtern, Aretino, Sannazar, Ariost, Tasso, Betrarca, angeführt werden, wird auch eine Uebertragung in deutschen Bersen versucht.

Die von dem Geift des Alterthums überhaupt, so blieb er auch von der sogenannten Classicität, wie sie damals zum Ausgangspunkt einer Umgestaltung auch unserer nationalen Literatur, namentlich in Bezug auf das Formelle, gemacht worden war, unberührt. Er steht darin den Schlesiern und ihrer Schule so gegenüber wie der Süden Deutschlands dem Norden überhaupt, wie Bürger und Bauern den Gelehrten und Bornehmen, wie die Anschauungsweise des Bolks den humanistischen Studien auf Schulen und Universitäten. Bon Opitz und seinen Anhängern schweigt er gänzlich, wie denn die Poesie als Kunst überhaupt nicht seine Sache ist; nur Einzelne, die mehr auf eigenen Füssen stehen, interessiren ihn näher: Logau, den er nennt und anführt, Balthasar Schupp und Philander von Sittewalt, in dem er eine verwandte Natur erkennt, dem er sogar vieles verdankt.

Schon die nächste Umgebung, in der er heranwuchs, mußte ihn nach einer andern Seite hinweisen. Geben wir den Spuren nach, die in seinen Schriften deutsich erkenndar sind, so werden wir überrascht sein, im kleinen ihn dieselben Wege wandeln zu sehen, auf denen die deutsche Bolksdichtung bis zu ihrer Höhe im 16. Jahrhundert gegangen ist; da treffen wir auf dieselben Wurzeln, aus denen die erzählende Dichtung heranwuchs, in dem alten Gesammtbesitz der neuern Culturvölker, dem Schatz an Novellen und Anekdoten, Distorien und Schwänken, dem auch Grinmelshausen manchen

werthvollen Stoff entnommen hat, um ihn in feine eigenen Erfindungen zu verweben. Richt blog die Rovellen von Boccaccio werden von ihm benutt, fondern auch Geschichten, die querit bei Bandello oder in den "Cent Nouvelles nouvelles" auftreten, wobei freilich die unmittelbare Quelle fich nicht immer mit Gicherheit nachweisen läßt. Bieles lebte auch noch im Munde des Bolfes fort. Die deutsche Belbenfage ift ihm nicht unbefannt, er hatte ben "Belbenichat", womit nur bas "Beldenbuch" gemeint fein fann, gelefen, namentlich fennt er ben "Bornen Geifried"; fo nennt er nämlich den "feltfamen Springinefeld", weil diefer einft mit einem zweihandigen Schwert fich breier Gegner erwehrte. Much Dietrich von Bern wird erwähnt, ebenfo ber König Gibich von Worms und feine Tochter Chrimhild mit ihren Belden, "die an Bahl zwar gering, aber ihrer verwunderlichen Beldenftarte wegen unter Die ftreitbarften Belden bes Erd= freises gerechnet werden" ("Dietwalt und Amelinde", I, R. 1). Die an die Stelle ber heimischen Sage in der höfischen Dich= tung tretende Aventiure beachtet Brimmelshaufen, soweit fic ihm juganglich mar. Er weiß von Artur und feiner Sof= haltung, ohne Zweifel aus bem ichon 1477 gedruckten "Bar= cival" Botfram's von Efdenbach. Die eigentlichen Boltebiicher, die feit dem Anfang des 16. Jahrhunderts wie heute noch von Buchführern und auf Jahrmartten feil ge= boten wurden, lagen ihm jedoch näher; er nennt und fennt Die "Melufine" und die verwandte Geschichte des "Staufenbergere", wobei jedoch unentichieden bleiben muß, ob aus ber alten volfsthümlichen poetischen Bearbeitung ober aus ber ein Jahrhundert fpater fallenden "Erneurten Beichreibung" Gifdhart's, ferner ben "Gulenspiegel", "Fauft", Die Gefchichte von "Fortunat und feinen Göhnen" und den "Ewigen Juden". Manche alte Stoffe gelangten burch bie Bermittelung bes Meiftergefange ju feiner Menntnif. Dies lagt fich in ein= gelnen Fällen nachweifen. 3m "Cativifden Bilgram" (Nap. 5) ift ein Lied von Ludwig Bartholme, dem Binder, von Anfang

bis zum Ende mitgetheilt; in ber "Landftorgerin Couraiche" (Rap. 26) wird ein ergötzliches Abenteuer ergahlt, dem der Schwant "von einem Freiheit und von Cung Zwergen" ("Liederbuch aus dem 16. Jahrhundert", S. 363) zu Grunde liegt. Der zweite Theil bes "Bogelnefte" enthält eine Dovelle, die in ihrer Faffung einem viel verbreiteten Meifter= liebe von bem Meifias, ber ben Buben geboren werden follte (vgl. Goedete, "Grundrig", 229, 4), naher gu liegen icheint ale ben übrigen befannten Bearbeitungen beffelben Stoffe. Für den Roman "Dietwalt und Amelinde" ift es uns nicht gelungen eine andere Quelle aufzufinden, als eben wieder ein Meifterlied, "Bon bem Grafen von Gafoi" ("Liederbuch aus dem 16. Jahrhundert", E. 330). Neberall macht fich bas Behagen fund, mit welchem ber Dichter bei biefen Stoffen verweilt, die in ihrer Frijche jede an freie Lebeneluft gewöhnte Ratur onsprechen miiffen.

Diefer Bug gum Boltsthumlichen muß uns um fo bewundernswerther ericheinen, ba bas Deifte nicht mehr wie früher nahe am Wege lag, fondern das Fremde und Rene ben alten Besitz verdedte und übermucherte. Co mar es ein erfreulicher Fund, als ihm die Biicher des Mannes in die Sande fielen, der die poetische Bildung feines Bolts in fich vereinigte und abichloß. Erft in reifern Jahren lernte er Sans Cadys fennen, alfo zu einer Zeit, wo er felbft ichon gu einer abgeschloffenen Eigenart gelangt war. Run vermochte er erft die Fille des hier Bebotenen zu überschauen und zu ichaten. Bas ihn in der Auffaffung und Darstellung besonders anmuthete, ließ er gern, man fonnte fagen bantbar, auf feine cigene Art und Beife mirten. Mehrere feiner Schmante werden erwähnt; eins der Spruchgedichte, "Balbanderft fo bin ich genant, der ganzen welte wolbefant" ("Dichter bes 16. Jahrhunderts", Bb. V, C. 52), eine Personificirung bes emigen Bechfels in ber Ratur wie im Leben, der den Menschen von ber Beburt bis zum Grabe begleitet, regte ihn zu ber mit behaglidem humor borgetragenen Ergählung eines Abenteuers

im Walbe an (Buch 6, Rap. 9) und zu bem Wunsche, bie Kunft, die gerade dem alten Meister vollkommen eigen war, die stumme Natur poetisch zu beleben und selbst reden zu laffen, von ihm zu lernen. Balbanderst ist freilich selbst ein Bild der vielgestaltigen Graft ber Phantafic, und es bedurfte cben nicht ber nedijchen Zauberformel, die ber Robold ihm jum Andenten hinterließ. Bas fchon Philander von Sittewalt, jedoch durch andere Borbilber angeregt, häufig als Mittel gebraucht, das Bunderbare in das alltägliche Leben ju verflechten, die poetische Entrudung, die gern in die Stille von Wald und Glur verlegt wird, die Bifion und ben Traum, fand er bei Bane Cache mit zwanglofer Runft genibt, und er felbst bedient fich fortan biefer Form ber Einkleidung mit besonderer Borliebe. Un den alten Meifter erinnert 3. B. bas Geficht von bem Baum des Lebens, und fpater, ale Einleitung zu ber Episode von bem reichen englischen Beridmender und feinem Diener, bie Entriidung in ben Abgrund der Hölle. Ueberdies gründet sich die ganze Scenerie auf eine alte Auffasiung der driftlichen Geilsökonomie als eines Kampies des Satanischen Reiches gegen den göttlichen Willen und um den Besitz des Menschengeschlechts, die auch in die bürgerlich gelehrte Schauspielbichtung Eingang gefunden hat. Auch die Form bes Processes schließt fich einem beliebten Motiv im volfsthitmlichen Drama an. Mit jener alten Borftellung fcheint auch die feltsame und doch in fich abgerundete Theorie ber Engel (Bud) 5, Rap. 13) im Zusammenhang gu fteben.

Bei seiner hohen Schätzung des wahren Gehalts dieser Tichtungen jah Grimmelshausen von dem veralteten Kleide ab, ihm waren, wie es kaum anders sein konnte, die Berse, "die Reime von schlechter Kunst", "altfränkisch", was ihm mit "Hanssächsisch" gleichbedeutend ist; aber darum sah er nicht, wie doch die ganze Zeit, vornehm auf den Mann herab, der, wie einmal anstriidlich hervorgehoben wird, auch außerhalb der Gelehrtenwelt und der vornehmen Gesellschaft "ein guter Boet geworden war".

Grimmelshaufen war natürlich mit bem mobernen Wegenfat biefes nationalen Befites, mit bemjenigen befannt, moburch für die geiftigen Bedürfniffe ber fogenannten höhern Stände geforgt mar. Reben die Bolfebuicher trat noch im 16. Jahrhundert eine neue Unterhaltungeliteratur, bie fogenannten Siftorien, die übliche Bezeichnung für die Gattung, in welche die epifche Dichtung ihren Berlauf genommen hatte, ber Belben- und Liebesroman, beffen Brototyp ber "Umadis aus Franfreich" ift mit feinen endlosen Ausspinnungen. Die Berfaffer machten fich die Cache leicht, die Ueberfetung wurde jum Theil fabrifmäßig betrieben, wie 3. B. burch einen Freiherrn von Stubenberg; eigene Arbeiten bedurften geringer Erfindungsgabe, Stoffe wurden entlehnt ober nachgebildet, in ber Darftellung, fo gut ce gehen wollte, die Borbilder copirt, bis bann endlich biefe gange Urt in bem fünftlich aufgebaufchten Ctaats= und Seldenroman, ber junachst die Berfaffer felbft, dann die große Welt in Bermunderung fette, einen vorläufigen Abschluß fand. Uns bem Auslande hatte Deutschland auch die Schäferromane bezogen. Wie jene auf bas Belbengebicht, fo find diefe auf bas Ibnul gurudguführen, als ben Wegenfatz ber heroifchen Poefie, ju bem ber Lefer flüchten fonnte, wenn ihm die ewigen Kampfe zu viel wurden und das ftrommeife vergoffene Blut feine Rerben gu ftarf erschütterte. Dann war es gewiß ein außerst wohlthätiges Gefühl, bei armen Sirten einkehren zu können, wo alles, felbst die Schafe, fo fauber waren wie Mirnberger Spielzeng, in Flur und Wald, auf Berg und im Thal zu wandeln, wo ber Speer mit bem Schäferftabe vertaufcht war, Die Pflugschar bas Schwert erfette und im Belm bes Mars friedliche Tauben nifteten. Die Rachbildung war auch hier nicht fchwer. Die "Arcadia" bes Sannagaro konnte gleichfam als ein geographisches und ftatistisches Sandbuch angesehen und nachgeschlagen werden, wo das nöthige Material fehlte. Co fonnte es bahin fommen, daß bas Schäfermefen einzelne Kreife ber Runftpoefie vollständig beherrichte, fogar in bas

gesellige Leben ber guten Gesellschaft eindrang, und daß selbst noch nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts hirten und hirtinnen à la Watteau in den Singspielen dem Geschmack bes gebilderen Publifums zusagten.

Wie die geistige Entwidelung barin ber natürlichen gleicht, daß aus Gegensätzen immer neue Gegenfätze erwachsien, fo geschah ce auch hier. Gine vernünftige Reaction auch in der Projadichtung eingeleitet und zum Theil durchgeführt zu haben, das Berdienst gebührt einem der romanischen Botter, den Spaniern, die meines Wissens zuerst den Roman ans bem Reiche ber Belben und nachgemachten Schäfer in das reale Leben, aus bem heroifchen Zeitalter und ber goldenen Mera ewigen Friihlings und Friedens in die Gegenwart gurudführten. Go entstanden, begünftigt burch die Eigenart bes bürgerlichen Lebens, in Spanien bie fogenannten Picariichen oder Schelmenromane, beren Reihe mit bem "Lagarillo de Tormes" des Staatsmanns Diego Burtado de Mendoga eröffnet wird. Gin geiftreicher Schriftsteller und feiner Ropf, Megidius Albertini, Secretar des Bergoge Maximilian von Baiern, hatte ichon feit den letten Jahren des 16. Jahr= hunderts die gahlreichen Schriften bes Untonio Guevara, der an der Spice der reformatorischen Bestrebungen in seinem Baterlande fteht, in das Deutsche übersetzt und damit auch unferer Literatur ein Clement zugeführt, bas wenigstens bie beffern Röpfe gur Umfehr hatte mahnen jollen. Derfelbe Uebersetzer brachte barauf auch einen hervorragenden Baga-bundenroman, den "Guzman von Alfarache" des Matco Alleman (zuerft in Frankfurt 1617, dann öfter gedrudt). In demielben Jahre war auch eine Berbentichung jenes "Lazarillo" erichienen, bem fich nicht lange nachher ein Theil bes "Don Quirote", Diefer vernichtenden Britif bes Umabififchen Geschmade, anichloß.

In bemienigen, was trot biefes werthvollen Erwerbs noch immer die vaterländische Unterhaltungsliteratur aus ichließlich beherrschte, fand Brimmelshausen feine Befriedigung. Die Ideale der Belden- und Schäferwelt maren eben nicht bie feinigen. Seinem Simpliciffimus erging es bamit faft wie dem Mitter von der traurigen Geffalt mit feinen Mitter= biichern. Die "unvergleichliche Arcadia" (von Philip Cionen, verdeutscht burch Martin Spit, aus ber er glaubte bie "Wohlrebenheit" fernen zu fonnen, war bas erfte Buch, bas ihn von den "rechten Siftorien und mahrhaften Beschichten" ju den Liebesbiichern und Beldengedichten, worunter hier eben ber Roman, das Epos für den bequemen Lehnfruhl und das Coja verstanden wird, führte; wo er nur dazu femmen fonnte, borte er nicht auf zu lefen, bis er zum Ende gelangte, ware auch die Racht bariiber hereingebrochen. Co fam er querft auf Liebesgedanken und hatte noch von Bliid zu fagen, daß bas Beschick fich ihm gunftiger erwies als bem weisen fpanischen Sidalgo, daß das Liebesfieber bei ihm nicht gu einem "göttlichen Rafen und taufend Thorheiten ober gar gum Bergehren in Ungebuld" ausschlug. Die Gefährlichfeit folder Lettiere war alfo wol das, was Grimmelshaufen am meiften baran miefiel, die überdies bei der Unnatur oder Robeit diefer Sachen nirgende ein Wegengewicht fand. Wegen die gange Gattung war er principiell ebenfo wenig wie aus perfonlicher Abneigung eingenommen. Er hat fogar felbit, augen-Scheinlich mit Liebe zu ben gewählten Stoffen, wenn auch mit der Absicht, etwas Befferes an die Stelle der Amadifi= ichen Beschichten mit ihren Fortsetzungen und legitimen und illegitimen Rachfommen gu feten, in diefer Battung fich ver= fucht. Drei feiner Schriften, die hierher gehören, ftammen, wie wir glauben muffen, aus der fruheften Beriode feiner fdriftstellerifden Thatigfeit, wenn fie auch erft fpater gebruct wurden. Bon einer berfelben bürfen wir dies nach ter ichon erwähnten Bemerfung im "Simpliciffimus" mit Giderheit annehmen. "Des vortrefflich feuschen Josephs in Egypten u. f. w. Lebensbeschreibung" (zuerft ohne Jahr, wahrscheinlich 1667, bann 1670 mit einer Fortsetzung gedruckt) ift eine Erweiterung ber befannten biblifchen Beichichte, benn nur um

eine folche fonnte es fich hier vernünftigerweise handeln; biefelbe hat wenigstens bas Berbienft, baf bie Sandlung in ihrem natürlichen Fortschreiten nicht verwirrt, benn von der einfachen Anordnung der Hauptmomente, wie er fie vorfand, wich Grimmelehaufen nicht ab, und daß bie Zeichnung ber Charaftere nicht verwischt worden ift. Wie andere bagegen ficht fich bie Behandlung beffelben Stoffes aus ber allegeit fertigen Neder eines berühmten Zeitgenoffen an! Philipp's von Beien "Staate-, Liebe- und Lebensgeschichte ber Affenat" wird von vornherein dem Lefer als ein "heiliger" Roman empfoh= len. "Geit ber Brieche Beliodor querft feine Weber gefpitt, bem die Spanier, Welichen, Frangofen und Englischen und ipater auch die Soche und Rieberbeutschen gefolgt, hatte man fich mit unheitigen Liebesgeschichten lange genug unterhalten, mit weltlichen lange genug ergött." Go gibt fich ber Berfaffer bas Unfehen, als ob hier Reues gum erften mal ge= boten werbe, und body mar bieje "zeitgemäße Erneuerung" feineswege neu. 2018 Grimmelshaufen, von Zefen angegriffen, mit diefem über fleinliche biftorifche Thatjachen rechten mußte, durfte er behaupten, "daß die "Affenat" mit den ihm ausgezogenen Febern wie abes Horatius Krähe» ausgeziert ober vielmehr vermummt fei". Sier fett der Autor feine Runft baran, die Lefer gleich mitten in ben Bang ber Ereigniffe hineinzustellen, und hat es verstanden, den vollfommen durch= fichtigen Blan jo zu verdunteln, bag es ichwer werden würde, fich zurechtzufinden, wenn man nicht die Ergablung noch aus ber Rinderichule im Bedachtnif hatte. Die hohe ethische Bebeutung hat berfelben ichen in frühefter Zeit unter ben Bolfern femitiichen Stammes eine weite Berbreitung gefichert; biefe Bedeutung liegt nicht allein in dem Charafter bes jungen Belben felbit, in ber fittlichen Reinheit und Starte feines Willens, wie in ber Scharfe feines Urtheile, die ihn bas höchste Erdenglud, bas bie Phantafic eines Morgenlanders fich erträumen fann, erreichen ließ, fondern bor allem barin, daß hier gezeigt wird, wie die Sand Gottes bas Beichlecht, von bem fein

erwähltes Volk ausgehen soll, für seine großen Zwede zu führen und zu bewahren weiß. Die knappe Darstellung bes Alten Testaments genitgte, um die ethische Tendenz zur Anschaumg zu bringen; aber der poetische Sinn der Bölker konnte es sich nicht versagen, durch Ergänzungen und Einschiebungen, durch Ausmalung der Einzelheiten den Genuß zu erhöhen; das geschah absichtlich sowol wie unwillstirtich, nach der Wahrnehmung, daß an bedeutende Ereignisse der Sage und Geschichte Verwandtes im Volksnunde sich ansetz.

Für Brimmelshaufen murbe ber Werth des Stoffes noch badurch erhöht, daß aus bem fo wunderbar geleiteten Stamm ber Belterlofer geboren wurde. Er hatte ernftliche Studien gemacht, als er ans Wert ging, was von jenen poetischen Unfaten damale zugänglich war, hat er fich angeeignet. Seine Quellen gibt er nur gang im allgemeinen an: Josephus und andere "bebräifche Schriftsteller neben Türfen, Berfern, Arabern, Megnotern, griechifden und armenifden Chriften"; speciell ermahnt er nur für die Auffaffung der Berfer bie Reifebeschreibung des Dlearius. Zefen, ber Brimmelshaufen übrigens auch hier folgt, tritt gelehrter auf; er nennt eine "Geschichte der Affenat", nach Josephus einer Tochter bes Hohenpriefters Potiphar von Beliopolis, nach andern bes Potiphar felbst, die ben Joseph liebt, fein Los im Gefängnif milbert, für feine Freiheit thatig ift und endlich feine Wemahlin wird; ferner eine Schrift unter bem namen "Der lette Wille der Erzväter", die aus orientalischer Quelle griechisch verfagt und unbekannt geblieben fein foll, bis ein Bischof von Lincoln, Robert II., im 13. Jahrhundert diefelbe mit Bulfe eines griechischen Abts zu St. Alban in bas Lateinische übersette; aus biefer waren bann wieder eine holländische und eine beutsche Uebertragung gefloffen.

Die Art, wie Grimmelshaufen seine Aufgabe zu lösen suchte, verräth immerhin eine tüchtige Kraft; die Erzählung ift lebendig und einfach, wenn auch eine preciösere Ausdrucksweise, als man sonft an ihm gewohnt ift, die Sprache bes

Sofes und ber bevorrechteten Stände feiner Zeit, die ihm hier unumgänglich ichien, wie der conventionell formelle Ton bes Umgange une munderlich genug erscheinen mag. Bergleicht man aber damit Zefen's gespreizten Bortrag mit allen feinen sprachlichen Ungeheuerlichfeiten und feiner bunten Aus-ftellung von allen möglichen gelehrten Antifaillen, die er meift dem damals berühmten Meghptologen Athanafins Rircher verbanft, fo wird man fich von unfere Dichtere Darftellung faft wie von dem Musbrude edler Ginfalt berührt fühlen. Den Lefer muthet es in der "Affenat" faft auf jeber Seite an wie in ben Räumen ber Runftfammer eines Fürften ober reichen Cammlers ber Beit, wo allerhand ,, antiquitätische Dinge", Gemälbe, Sculpturen, alte Baffen, Curiofitaten aus aller Berren Landern, die Bande bededen und jeden Schritt beengen. Davon halt fich Grimmelshaufen in feinem "Jojeph" frei; vor bem, was nach unferm Gefühl bas Gin-zige ift, was sonft seinen Schriften fich entstellend anhaftet, bewahrte ihn diesmal die Singabe an ben Stoff, beffen ein= fache Schönheit er auf fich wirfen lief. Bas er fich aber jett verfagte, das holte er in der Fortsetzung des "Joseph", ber "Lebensbeschreibung feines Dieners und Schaffners Mufai", boppelt nach, die badurch fast zu einem Sandbuch ägnptischer und affgrifder Alterthümer geworden ift.

"Dietwalt's und Amelindens annuthige Liebs und Leidssbeichreibung, sammt erster Vergrößerung des weltberühmten Königreichs Frankreich" (1670) ist ein Roman im Sinne des Zeitgeichmacks, der sich innerhalb der geschichtlichen Greignisse des 5. Jahrhunderts, unter den Beziehungen der fränklichen und gothischen Königssamilien, der Burgunder und Thüringer zueinander im Krieg und Frieden bewegt. Die Liebesgeschichte beginnt dei einem Kitterspiel am fränklichen Hose und endet damit, daß Tietwalt, ein junger burgundischer Brinz, und Umelinde, König Chlodwig's natürliche Tochter, miteinander vermählt werden. Der Prinz erhält die "Allobroger Gegend", die Grasschaft Savoyen, zu Lehn. Die Neuvermählten sind

tiberglücklich in ihrer Liebe und unter ihren neuen Unterthanen; aber nun fängt die "Leidsbeschreibung" an. Sie überheben sich ihres Glück und entschließen sich, von einem Engel Gottes in Bettlersgestalt gewarnt, freiwillig auf zehn Jahre ins Elend zu gehen. So folgen sie der Fügung des Geschicks, das sie nach mühseliger Wanderung und schmerzelichen Entbehrungen trennt, denn Amelinde wird durch die Mannschaft eines Schiffes entsührt, die sie endlich am Hofe des Bruders Chlotar wieder vereinigt werden und zwar wieder während eines Turniers zur Vermählungsseier des jungen Königs, wo Dietwalt als "fremder Ritter" den besten Tank erwirdt. Darauf kommen die Schwergeprüften, nun Geläuterten, wieder zu Land und Leuten und beschließen ihr fortan gottseliges und glückliches Leben im hohen Alter.

In allen wefentlichen Buntten ftimmt die Gefchichte mit bem ichon erwähnten Liebe eines unbefannten Meifters überein. Ginzelne Abweichungen erflären fich leicht baburch, daß es Grimmelehaufen nur auf den allgemeinen Berlauf der Sandlung anfam; es liegt barin aber ein Zeugnif baffir, bag er ber urfprünglichen Faffung entfernter ftand als ber Dichter bes Liebes, ber feine Quelle als eine fchriftliche bezeichnet. Run ift aber bei beiben die Bedeutung eines wichtigen fagenhaften Buges, ber fich auf ein hohes Alter= thum gurudführen läßt, verfannt und verdunfelt. Die Gräfin von Safoi trug in einem Beutelein zwei eble Steine bei fich, die fie ihrem Gatten erfreut zeigte, weil fie hoffte, viel Geld daraus zu lofen. Da ftieg plotelich ein "Marweih" hernieder, verschwand mit bem Schatz in ben Wolfen und entführte ben Tiefbefiimmerten ihren letten Troft. Auf biefelbe Beife verliert auch Amelinde ihren Beutel, aber aus den beiden Edelsteinen find nun ichon "viele Rleinodien von hohem Werth" geworben. In beiden Ergählungen fpielt ferner ein Ring eine bedeutsame Rolle; im Meisterliede gerbricht die Gräfin einen Ring und gibt bie eine Salfte bem Gatten,

als sie sich von ihm trennen muß; Dietwalt hatte bem Bettser, der ihn zur Buße mahnte, einen Ring gegeben, den er einst von seiner Mutter erhalten; als berselbe Bote ihm bas Ende der Prüfungszeit verkiindet, erhält er die Gabe zurück, die endlich, aus Noth verkauft, in Amelinde's Hände gelangt, dieser als eine Bürgschaft für ein nahes Wiedersehen. Das Bolfsbuch von "Ritter Peter und der schönen Magelone" bätt sich offenbar treuer an dieselbe Sage; denn hier wird die Bersolgung des Raubvogels die unmittelbare Beranlassung der Trennung. Sie hatte die Ringe, die der "Zeidel" enthielt, von Peter bei ihrer ersten Bereinigung empfangen, und bieser besaß sie wie Dietwalt als Abschiedsgeschenk von seiner Mutter; auch sie erhält dieselben durch Zusall kurz vor dem Wiedersinden zurück.

In Kalidasa's, bes Dichters ber "Sakuntala", Schauspiel "Urvasi" sichrt ein Rubin ben König auf die Spur ber verstorenen Gattin. Darum hült ber König dies Kleinod unter seinen Schätzen besonders werth. Bon einem Habicht geraubt, wird es, nachdem dieser durch einen Pfeilschuß getödtet, wieder zum Symbol des Wiedersindens des Sohnes. Dem Stein also wohnt diese zauberische Kraft bei, er ist ein Seitenstück zu den beiden Ningen des Salomon, deren einer dem Träger das Vergessen, der andere dagegen das Erinnern brachte. Die Duelle, aus der die deutschen Bearbeiter der Sage gesichöpft, ist noch nicht aufgesunden worden. Vielleicht können biese Bemerkungen zu weitern Nachsorschungen anregen.

"Des durchläuchtigften Prinzen Proximi und seiner ohnvergleichlichen Lympida Liebs-Geschicht-Erzählung" (1672) ist
so genau nach berselben Anlage und in derselben Art ber Behandlung ausgeführt, daß die beiden Stücke an zwei Gemälbe in derselben Größe und in gleichen Nahmen erinnern. Eine ebenfalls fremdher entlehnte Geschichte bildet den Rern,
als dessen Umhüllung wieder historische Ereignisse verwandt
werden, für die der Verfasser in seiner Weise umfangreiche Etndien gemacht haben muß. Diesmal werden wir in die XXVIII

Regierungszeit des byzantinischen Raifers Beraclius und feine gliidlichen Briege gegen die Berfer unter Rofchru II. verfett; einzelne Faben laufen bis zu Mauritius und Phocas guriid. Es läßt fich in biefem Falle genau nachweifen, wie ber Berfaffer zu Werte gegangen ift. Das, was fich als Rern bes Bangen bezeichnen laft, wird nämlich in gang einfachen Biigen in einer in bemfelben Jahre gebrudten Schrift Brimmelshaufen's: "Das Rathstübel Plutonis ober die Kunft reich zu werden", als Illuftration bes Capes, "bag Tugend und Frommigfeit Reichthum genug feien", in folgender Beife erzählt: In Konftantinopel ließ zur Zeit, ale es noch driftlich war, Modeftus, ein frommer Witwer, feinen Cohn Broximus zu fich an fein Todtenbett bescheiben, um ihm feinen letten Willen mitzutheilen. Er verordnete ihm Jefum Chriftum jum Bormund und befahl, feinen reichen Befit unter bie Urmen auszutheilen, um im Bewuftfein eines gottgefälligen Werfes und mit ber hoffnung, bag bes Cohnes Jugend nun vor Gefahren bewahrt bleiben werbe, befto froh= licher von hinnen ju icheiben. Freudig erfüllte ber Jüngling ben Willen des Baters, obgleich derfelbe gegen alles Ber= fommen und felbst gegen bas Befet verftief, und fah fich nun auf feine eigenen Kräfte angewiesen. Run lebte in ber Stadt ein Mann von hohem Ansehen im Dienft bes Raifers und in großem Reichthum. Er befaß eine viel umworbene Tochter Lympida, aber den Aeltern wurde die Wahl unter ben Freiern ichwer. Deshalb beschließen fie, ben Bufall ober vielmehr die Borfehung malten zu laffen, und Lympida bemjenigen jungen Manne gleichen Standes zu vermählen, ber am nächsten Morgen zuerst in die Kirche kommen werbe. Da war es eben Proximus, der feiner Gewohnheit nach fcon an der noch verschloffenen Thur ftand, um feine Unbacht ungeftorter verrichten zu fonnen; fo wird ihm die Braut zutheil. Grimmelshaufen fagt, er habe bie Geschichte in einem "frommen Buche" gelesen. Mir ift die Duelle unbefannt, Inhalt und Tenden; fonnte auf eine Sammlung ber

Contes devots schließen lassen, eines Nebenzweigs ber Legenbendichtung, der sich seit dem 12. Jahrhundert in Frankreich ausbildete, aber auch in Spanien und Italien gepflegt wurde; auf das letztgenannte Land weist der Umstand hin, daß die Vermählten ihr Leben in Venedig beschließen, wo ihre Nachfommen in den edelsten Geschlechtern der Republik fortleben, wie der Verkasser am Ende berichtet.

Dergleichen Stoffe murben einer volksthumlichen Behandlung nicht widerftrebt haben; in ihrer Wahl verleugnet fich die eigenthumliche Unlage bes Berfaffere nicht, aber man fieht ihm an, bag es nicht feine Gabe mar, für einen exclufiven Areis zu schreiben, er bewegt sich unbequem in einer ihm fremden Gefellichaft. Welch ein anderer Dann aber ift er unter feinesgleichen, wie ficher feiner felbft, wie vollfom= men Berr feiner Umgebung! Die Geftalten ber Belben, die Männer und Frauen ber Sofe mit lebendigem Blut gu begaben, wollte nicht gelingen; aber lebensvoll treten une bie Bilber entgegen, die er bem Erreife entnimmt, in bem er felbft fich heimifch fühlt, die Burger und Bauern, Colbaten, Landfahrer und Bettler, mit ihren Borgugen und Gebrechen, Zugenden und Laftern, in ihren Gewohnheiten, ihrem Sumor und ihrer Sprache! - Auch bie geiftigen Bedürfniffe ber Menschenklassen, bie ihren Bedarf an Buchern aus fliegenden Buchläden, auf Messen und Märkten und bei den Buchbinbern zu faufen gewohnt waren, fannte er gründlich und bünfte fich nicht zu vornehm, fich auch ihnen zu bequemen. "Des Abenteuerlichen Simpliciffimi ewigmahrender Calender" (1670) ift ein Bolfsbuch im beften Ginne bes Bortes. Edon die Ginkleidung, die Art wie alles basjenige vorge= tragen wird, mas biefe Biicher zu bieten pflegen, gibt biefem bunten Gemijch von allerhand Wiffenswerthem und leber= fluifigem gewiffermaßen einen einheitlichen Ton und belebt ben Bortrag felbft ber trodenften Rotigen. Simpliciffimus felbft, ber ja ichon in vielfachen Bandlungen, als Bunderboctor und Dlitätenframer, ja ale Zafchenfpieler aufgetreten

war, übernimmt hier die Rolle eines Kalendermanns. Berfchiedene Columnen ber einzelnen Geiten verzeichnen bie Tage mit ihren Beiligen, bringen geschichtliche Daten, Braftifen, Bauernregeln und Wetterprophezeinngen, Mittel für Saus, Sof und Riiche neben Abhandlungen gelehrterer Ratur, benn die höher gebildeten Stände bedurften doch auch eines Ralendere, 3. B. iiber die Runft des Ralenderwefens felbft, iiber Mirologie, Nativitätestellung und bergleichen, fleine geschichtliche Auffage, Bunderergablungen und einen gangen Schat aus bem Leben genommener Anethoten, überhaupt ein buntes Gemifch von nütlichen und unnützen Dingen, wie es geeignet war, tie Winterabende in Ctabt und Land zu fürzen. Bu berfelben Gattung fliegender Literatur, ichon burch bie aufere Ausstattung angefündigt, gehören ferner brei Schriften, Die, abgefeben von einem gemiffen lofern Bufammenhange mit bem "Simpliciffimus", aus innern Griinden Grimmelehaufen's Sand verrathen. Ueberdies find biefelben in die Gefammt= ausgabe aufgenommen worden.

In den letten Lebensiahren bes Schultheifen zu Renden, nach fünfundzwanzigjährigem Frieben, fündigte fich in bem eben zum Ausbruch gefommenen Kriege Frankreiche gegen Die Riederlande neue Gefahr für Deutschland, junachft für feine Beimat an. Frangofifche Werber hatten fich am Dber= rhein und namentlich im Kurmainzischen umbergetrieben und nicht allein alte Coldaten für das gewohnte Sandwerf gewonnen, fondern auch manchen jungen, unruhigen und lieber= lichen Gefellen burch Musficht auf Beute und Beforderung verlodt, der Trommel zu folgen. Wie nahe lag die Befürchtung, bag biefe Berführten vielleicht ihren Fahnen gegen bas eigene Baterland würden folgen miiffen! Deshalb wandte fich Grimmelshaufen mit einem Warnungs = und Dahnruf an das deutsche Bolt. Im Frühsommer des Jahres 1672 waren die erften Acte bes Krieges bor bem Auftreten Wil= helm's III. von Dranien mit ber Eroberung von Utrecht und Gelbern abgeichloffen; ein Theil von Solland mit einer

großen Angahl von festen Platen befand fich in ben Sanben ber Frangofen. In biefe Beit fällt ein Buchlein mit bem Titel: "Der ftolze Melder, famt einer Befprefnuß von bas Frangosfrieg mit ber Solland, welches burch Beranlaffung eines Caphoners ber friedensfatten und gernfriegenden teut= ichen Jugend zum Deftram verehrt wird." Die Form bes Buchteine ichlieft fich, und bas ift wieber ein Zeichen ber hoben Berehrung Grimmelshaufen's für ben alten Meifter, birect an ein Gedicht von Sans Cache an; es ift bas "Ge= iprech mit bem faulen Lengen, welcher ein hauptmann bes großen faulen Saufen ift" ("Dichter bes 16. Jahrhunderts", Bb. V. S. 116). Der Berfaffer, hinter ben ber anonyme Untor fich versteckt, ift diesmal nicht ber alte erfahrene Soldat und Ballfahrer, der Expertus Robertus, fondern ein junger Fant, ber über bie Nachbarschaft bes Brudrheins nicht hinausgekommen ift, aber es bod ichon fo weit ge= bracht hat, ber Compagnie bes Sauptmanne anzugehören. Ginft lag er, feinem Beruf nachgebend, in einem grinen Buich, ber mahrend bes letten Krieges im Gelbe aufgewach= fen war, mit Albertini's "Birnichleifer" in ber Sand, um fich daraus ohne fonderliche Muhe bie nothige Bildung anqueignen, damit es icheine, "als habe er feinen Gjelstopf auch hin und wieder in der Welt herumgetragen, und aller= hand Ciebenfachen wie in ein Felleisen hineingepadt". Da famen brei Nerle bie Strafe entlang; er erfannte ben einen als ben verdorbenen Cohn eines reichen Bauern aus feinem Dorfe, die andern maren ein Savoner und ein fcmeizer Sandwerksmann. Alle brei fehrten im allerelendeften Aufjuge aus bem hollandischen Rriege gurud. Durch ben einen ber Gefellen wird zunächft bie Mutter bes "ftolgen Melder" herbeigeholt; bann ericheinen ber Bater, und endlich auch ber Bunfer mit bem Biarrer. Dun geht es über ben verlorenen Cohn ber; theils ben ftrengen Richtern, theils bem vollfommen murbe gewordenen Gunder und feinen Leidenegenoffen wird nun in den Mund gelegt, mas bas beutsche Bolf boren

IIXXX

foll. Der Bater, ber niemals eines Colbaten Freund gewefen, heifit ben Cohn fich zu allen Teufeln icheren; trot aller Warnung war biefer unter die Diebszunft gegangen, und was das Schlimmfte, unter die Frangofen, um vielleicht bald fein eigenes Baterland befriegen zu helfen, die Rube bes Friedens zu ftoren, die Freiheit zu unterbriiden, Bauern ju pliindern, Dörfer ju verbrennen und julett das deutsche Blut in ewige Anechtschaft zu fturgen. Bu foldem nichts= würdigen Beginnen war er aus Hochmuth gekommen; ftatt bes vielen Beldes und eines ftolgen Gaule, womit er vor dem Dorfe zu "bravieren" gebachte, brachte er nun einen Steden heim, mit dem man ihn wie einen Tangbaren täglich burchpriigeln follte. Die Thorheit der Leute übertrifft aber fast noch ihren Frevel. Da verkaufen fie fich in einen Dienft, wo es oft in vier Wochen nicht halb genug Brot und im gangen Bierteljahr feinen gefunden Trunt Baffer gibt, und dabei galt es zu schanzen, machen, marschiren, zu ftirmen und ichar= müteln; jeden Augenblid hatte man bon ber Sand des Feinbes, ber eigenen Offiziere ober gar von ber bes Benfere einen gewaltsamen Tod zu gewärtigen. Dazu fei bekannt, daß die Deutschen ben Frangofen als Borfechter, als Schangtorbe und Fafdinen dienen und in ben Stürmen die Graben ausfüllen muffen, ja ce fcheine, ale ob fie mit Fleiß bagu erfauft werben, um fie durch Fener und Waffer, Sunger und Krant= heit, durch eigene und bes Feindes Waffen, ober gar in ber Luft an ben Baumen aufzuopfern, bamit unfer Baterland von feiner friegerifchen Mannichaft entblöft und befto eber feinem Feinde zum Raube werde. Da ift boch bas Leben im Thurm, womit der Gutsherr broht, vorzuziehen! Ift vielleicht einer im Stande, fein elendes Leben durchzubringen und alles zu überwinden, so hat er immer noch die Ausficht, von andern mit Krantheit angesteckt und feinen todten Rameraden zugefellt zu werden, fodag von Sunderten faum Giner heimfommt. Wer bavonkommt, weil er einen guten Magen besitt, daß er wie der Strauf Gifen verdauen

tann, so wird ihm doch der Krieg bis an das Grab nachhängen. Und wie sollte an Beförderung zu denken sein, wo niemand vor dem Hausen französischer Edellente ankommen kann? — Dies alles ergibt sich im lebhaften Wechselgespräch; die Gesellschaft bricht endlich auf, und der stolze Melcher hat im Dorse noch viel von dem Hohn der Lente zu leiden. Der alte Bauer, endlich begittigt, bewirthet alle, auch den Bersasser des Büchleins, der sich die Lehre aus der Geschichte zu Berzen geben läst und sich einstweilen mit dem "Hirnsichleifer behelfen" und nicht fremden Gutes begehren will.

Der Ralendermacher bringt jedoch nicht immer jo ernfte Dinge, wie hier, freilich mit einer gureichenden Gabe von Die und Sumor gemifcht, bargeboten werben. Er führt auch heitere Waaren in feinem Kram, fo bas im behaglichften Tone ergablte foftliche Marchen "Der erfte Barnhauter" (Grimm, Mr. 101), das ber Berfaffer wol aus Soldatenmunde geichopft hat, benn ber Beld ift ein beuticher Landefnecht, ber im Jahre 1396 nach ber unglücklichen Schlacht, welche bie Durfen gegen Monig Sigismund von Ungarn gewannen, in den Wald entronnen war. Auf ber Rüdfeite bes Titels fieht bas Bildniß beffelben, bes Buben aus bem Kartenipiel, bes Laub = Untere. Dahin gehört auch ein Bilberbuch: "Simpliciffimi munderliche Gautel-Taiche." 3m "Springinefeld" wird ergahlt, bag Simpliciffimus einft feine Münfte ale Taichenspieler gezeigt habe; barunter war eine, welche die Leute besonders angog und viel Geld einbrachte. Er jog ein Bud mit weifien Blättern aus ber Tafdje; wenn er Leute aus ben Buichauern hineinblafen ließ, jo erichienen plöglich Bilber, Die ihren Lieblingeneigungen entsprachen: junge Cavaliere und Damen für Berliebte, Gelb, Rarten, Bürfel, Trinfgeichirre, Safen=, Giel= und Marrentopfe, Biicher und Edriften, fodaß für alle Wüniche geforgt war. Paft man bas nothige weiße Papier hineinbinden, fo fann man fich leicht die Gaufeltasche herstellen. Das Geheimniß besteht barin, bag auf bem Schnitt Unopfe ober Griffe angebracht werden, die, mit dem Daumen festgehalten oder losgelassen, es möglich machen, erscheinen zu lassen, was man
haben will. Die Holzschnitte sind anderswoher genommen,
erfüllen ihren Zweck aber ebenso gut wie die Kartenblätter
und Tabacksetisetten der "Jobsiade".

Rehren wir nun dahin gurud, von wo wir ausgegangen. Wir haben geschen, wie Grimmelshaufen trot eigener Berfuche von der herrschenden Brofadichtung unbefriedigt fich abwandte, um auf einem entgegengefetten Bebiete bie Gigen= art feiner Ratur fich auswirten zu laffen. Aber auch bies Feld war ju eng für ben Reichthum feines Befens. Beibe mußten eben gujammengehen, um, was von ihnen von Bebeutung war, zu einer neuen Gattung zu verschmelzen. Unfer Dichter mußte basjenige, mas biefem Biele guftrebte, mit Freude begriffen; daß die nächste Unregung aus ber Fremde tommen nufte, ift eben eine in ben geiftigen Gefchicken ber Deutschen auch fonft wiederkehrende Erscheinung. Der Schluß bes "Simpliciffimus" ift ein Beweis für den tiefen Gindruck, ben die Schriften des Guevara auf ihn gemacht haben, aber ale er deffelben Ueberfetere "Landftorger Gueman Alfarache ober Bicaro genannt" (München 1650 und öfter) tennen lernte, ba fah er, wie es möglich fei, eine bobere Battung der Profadichtung ale die ihre gang befondern 3mede ver= folgende leichtere Bolfsliteratur auch für uns zu begründen. Ließ sich biefe boch auf eine ähnliche Erscheinung in unserer eigenen altern Bolfebichtung gurudführen, an die man eigent= lich nur wieder anzufnupfen brauchte, indem man diefelbe in die Gegenwart versette. Man fonnte behaupten, daß schon in der Thiersage, einer den untern Bolkeklaffen eigenthum= lichen Dichtungeart, in ber fich bas Befühl ber Abhängigfeit und bes Mangels der Gewalt und bem Befit gegenüber Luft macht, ein verwandtes Element liege. Diefelbe ift an fich fchon eine Opposition gegen bas Ritterthum und bie Boefie der Bofe. 3m Anfang erscheint der Fuche faum anders benn ale ein ichlauer Abenteurer, ber feine natürlichen

Waffen, die Lift und den Betrug, mit Glüd in Anwendung bringt. Eine Anzahl der alten Bolksbiicher steht der Ritterpoesse in derselben Beise als ihr caritirender Gegensatz gegeneitder. Der Kampf gegen die obern Stände tritt hier itberall nicht ohne satirischen Hinblid auf die Schwächen derselben auf; hier macht sich geltend, was das Bolk aus eigenen Mitteln ihnen entgegenzuhalten hatte: Mutterwitz, ein gerader natürlicher Berstand und die Gabe treffender Einfälle, eine unerschöpfliche Ersindungsgabe in listigen Anschlägen und eine vollendete Meisterschaft in Lüge und Betrügerei. Dabei liebt es denn auch, der eingebildeten Feinheit der höhern Lebensschichten gegenüber, eine gesunde Derbheit, sich in plebezischer Ungenirtheit gehen zu lassen. Alle diese Elemente slossen gegen das Ende des Is. Jahrhunderts in der Gestalt des geseierten Helden des Proletariats, dem Niedersachsen Eulenspiegel, zusammen.

Alfo von vorn anzufangen brauchte berjenige nicht, ber die neue spanische Projadichtung in feine Beimat übertragen wollte; aber junachft mußte er über eine einfache Copie binausgehen, mas felbst feine Röpfe wie Le Sage nicht gethan haben, indem fie ihre Figuren ftete auf fpanifchem Boben und in fpanischen Lebensformen fich bewegen laffen, ficher nicht aus bem Grunde, weil fie aus ihrem Baterlande nichts Aehnliches an die Stelle zu feten fanden; fondern weil fie Bedenten trugen ju fchilbern, mas fie aus eigener Unfchauung nur oberflächlich und von oben berab fennen gelernt hatten. Die Beit, in welche Brimmelshaufen gestellt war, machte ihm die Arbeit leichter. Die Loderung aller Berhaltniffe, vor allem der bürgerlichen Ordnung, wo die gefetliche Dacht aufgehoben oder ohne Mittel war, fich geltend zu machen, begiinstigte natiirlich bas Bagantenthum in allen feinen Formen. leberdies war bei den wechfelnden Erfolgen bes Rriege und der Unficherheit aller Buftande ein plötlicher Glückewechsel, der oft über Racht hereinbrach, häufiger ale ie. Die Leidenschaften maren überall mächtig aufgeregt und

ließen in ihrem Zuge zwanglofer und ungeftrafter fich gehen. Was er felbft durchgelebt und gleichfam auf frifcher That erfagt hatte, brauchte Brimmelshaufen nur nen in fich erftehen zu laffen. Ule er mit feinem Borbilbe, denn ale ein folches biirfen wir das Buch des Mateo Aleman formell wenigstens bezeichnen, befannt wurde, mußte der erfte Gindruck ber fein, daß er felber bas reichfte Material befite, um jenem ein ebenburtiges Begenftud, und zwar ein echt beutsches Erzeugniß, an die Seite gu ftellen. Bunachft wird er ausgewählt haben, was fich bagu verwenden lief, bann galt es, ben Plan wenigstens im großen und gangen festzu= ftellen. 3ch bente mir, diefer Plan werde fich ihm leicht und wie von felbst ergeben haben. Rach dem Beispiel aller Bagantenromane follte die aufere Form der Darftellung fich als Antobiographie geben, alles also sich um eine bestimmte Berfonlichfeit breben; fo lag es nabe, biefe von ben erften Jugenderinnerungen an burch bas Leben zu begleiten. Die Urt und Beife, wie dies geschieht, hat an fich nichts Gezwungenes ober gar Unnatürliches. Er felbst war ichon in ber Rindheit, wie vielleicht mancher andere, in das Goldaten= leben hineingerathen. Die befondern Umftande find wohl überlegt. Der Anabe follte von der großen Welt und aller fünftlichen Erziehung unberührt bleiben, deshalb ließ er ihn in der Ginfamfeit des Epeffarter Balbes, abseits von allem, was über haus und Sof hinauslag, aufwachsen. Es follte fich nun zeigen, was bie Belt aus biefem Wefchopfe Gottes machen werde. Doch nicht vollkommen hilflos wollte er ihn hinausschicken; beshalb ließ er ihn vorher zu dem Ginfiedel gelangen, mas überdies einen wichtigen Theil ber romanhaften Anlage einleitet.

Die Neigung, nach Analogien zu suchen, die zunächst der eigenen Belesenheit ein gutes Zeugnift ausstellen, hat in neuerer Zeit die ästhetische Kritif zu einem wunderlichen Ressultat gestührt. Gervinus hatte daran erinnert, daß dem vornehmen Kreise zu hanau die halbthierische Natur des Bauern-

Inaben auffiel, wie diesem felbft das verbildete und verderbte Wefen, das er hier fah; bald tölpifch, balt flug tritt er mit den Gedanken bringt, ihn durch fünftliche Mittel vollends zum Narren zu machen. Dies erinnerte den fritischen Scharffinn dann sofort an die Tendenz des "Eulenspiegels" als Opposition gegen die Rittergeschichten, und man machte die Entdeckung, daß dieselbe sich hier nicht auf einzelne Züge beschränke, sondern daß der "Simplicisssimus" das "abstracteste und auf die Spitze getriebene Rittergedicht, den «Parzival», in seinem ganzen Verlaufe parodire". Um sich davon zu übers zeugen, brauche man nur die Inhaltsangaben der Bücher und Kapitel bei beiden zu vergleichen. Un der geiftreichen Ausführung ist nichts Wahres, als daß beide Helden in der Einfamkeit aufgewachsen und erzogen sind und sich demgemäß betragen, und daß beide überhaupt etwas erleben. Man fann fogar zugeben, Wolfram's "Parzival", welchen Grimmels-hausen gelesen hatte, sei nicht ohne Einfluß gerade bei diesem Zuge seiner Ersindung geblieben; auch könnte darin eine Keminiscenz an die Sage und das Volksmürchen liegen, die es lieben, ihre Helden aus niedrigem und gedrücktem Jugend-alter emporzuheben; überdies beruft sich Simplicissimus selbst auf bas Beifpiel großer Manner, um fid, über feine niedrige Abtunft zu trösten. Daß die ganze Gattung der Laganten-romane ein Gegensatz gegen die idealen Rittergeschichten ist, haben wir hinlänglich ausgeführt; aber in diesem Falle an eine bewufte und absichtliche Tendeng des Berfaffers, die in jener Zeit nicht einmal verstanden worden wäre, denken fann mir derjenige, der eben folche Beziehungen finden will.

Nachdem Simpliciffimus dem Schickfal, seinen gesunden Berstand in der That zu verlieren, durch die Warnung des Pfarrers entgangen, wird er zum Schelm, der das aufgedrungene Narrensleid freiwillig behült, um darunter seine Zwecke zu verbergen; darauf wird der Schalk

gum Abenteurer, ber vom Strom bes Lebens fich treisben laft.

Es ift nicht unfere Abficht, ben Lefer als Führer burch bas Buch zu geleiten; nur barauf wollten wir aufmertfam machen, daß ber Blan überall vortrefflich burchbacht ift. Der Anabe machft zum Jüngling heran und ift balb ein tüchtiger Rriegemann, ausgezeichnet burch forperliche Schonbeit, der Runft des Lautenfpiele und Befange machtig, fertig in der Führung ber Waffen; burch bie Scharfe feiner Ginne und forperliche Starte und Gemandtheit, die er bem Aufwachsen in der freien Luft feiner Berge verdankt, wie jum Barteigänger geboren, fteht er bald auf ber Sohe bes in feiner untergeordneten Stellung erreichbaren Gliick, eine prächtige Figur inmitten bes roben, nichtsnutigen und wiften Treibens, bas ihn umgibt, treu, tapfer und auf Ehre haltend. Die Jugendtölpelei ift nun abgeftreift. Auch in ber Liebe, bie natiirlich rein sinnlicher Art ift, hat er Blitd, wie auf bem Felde ber Ehre. Die in Lippftadt fo feltfam gefchloffene Beirath bildet ben Bendepunkt feines Gefchichs. Er mird burch bie Bertettung ber Umftande nach Baris verichlagen und bringt ein gebrochenes Leben gurud; Schonheit, und was ihn fonft auszeichnete, ift babin. Es geht nun reifend fcnell abwarts; die Roth macht ihn jum Bagabunden und marttfdreierifchen Landstreicher. Geine Rolle als Jager ift ausgespielt, der Krieg brangt ihm die Mustete auf, fein Stern will ihm mehr icheinen. Die Billfe eines alten Freundes jogar will nicht mehr anschlagen, vielmehr treiben ihn bas Schickfal und die Berzweiflung bis nahe an den Rand ber Berworfenheit; er ift in Gefahr, in der Gefellichaft eines frühern Rriegstameraden, eines verborbenen Studenten, ein gemeiner Räuber und Mörder zu werden. Best endlich befinnt er fich auf fich felbft. Mit bem Freunde unternimmt er eine Ballfahrt nach Ginfiedeln, mit dem Borfat, ein anberer Menich zu werden; aber bamit will es nur langfant von statten gehen. Roch einmal versuchen die beiben fich

mit bem Rriegegliid, aber das hat fich ebenfalls abgewandt; fie tommen verwundet gurud. Die Frau in Lippftadt mar inbeffen gestorben und bamit auch die Soffnung, auf eine anftandige Beife zur Rube zu gelangen, babin. Dun verleitet ben Simpliciffimus fein Leichtfinn zu einer zweiten Che und fturgt ihn badurch in die gange Mifere ber Gemeinheit. Biffenschaftliche Beichäftigung foll ihn beruhigen; aber noch einmal erwacht die alte Banderluft, fie treibt ihn, neue Abenteuer aufgufuchen, diesmal in fremden Landen. Rach brei Jahren guriidgefehrt, findet er unter ber Obhut der Bflegealtern Saus und Sof wohlbestellt und fann fich nun wirklich gur Rube feten; wieder werden die Bucher feine Freunde. Er macht bie Rechnung feines Lebens; bas Facit, auf bas wir ben Lefer aufmertfam machen, weil darin die ethische Tendeng des Budges ausgesprochen ift (Buch 5, Rap. 23), erschreckt ihn. Da fällt ihm eine Schrift Buevara's in die Bande; ein Abschnitt des Buches, ber bas vierundzwanzigste Rapitel füllt, bie Stimme eines Predigers in ber Biffe bes irbifchen Clends über den alten Spruch: Spes et Fortuna valete im Sinne driftlich afcetischer Weltanschauung, bringt bei ihm ben Ent= ichluß zur Reife, die Welt zu verlaffen. Run fehrt er bahin gurud, woher er gefommen, in die Wildnig bes Balbes. Damit findet das Bert einen natürlichen und zugleich fünftlerifchen Abichluß.

Der Hintergrund ber Hanblung und ber Situationen, in die Grimmelshausen mit einsacher Kunst und sicherer Hand seine Personen hineinstellt, um sie ihren Charafteren gemäß sich bewegen zu lassen, ist die Zeit in vollkommen treuer Auffassung und Darstellung der Thatsachen und Zustände. Daß das Buch dadurch ein erhöhtes, über die literarische und ästhetische Schätzung hinausgehendes Interesse gewinnen nuß, liegt auf der Hand; in der That hat dieses Interesse dasselbe erst wieder in weitere Kreise eingeführt. Gervinus sah den Grund darin, daß "das deutsche Boltsbuch", wie er den "Simplicisssimus" nennt, erstaunlich viel Anlage, aber wenig

Werth der Ausführung besite. Im Munde des Siftorifers, bem die gange Gattung fowie ein großer Theil ber Gingelheiten widerstrebte, finden wir das Urtheil erflärlich; aber ber Grund liegt anderemo. Unter den Lefern, benen bas Buch junachst wieber bargeboten wurde, waren eben nur bie wiffenschaftlich gebildeten berufen, ein Urtheil abzugeben, mahrend die weitere Lejewelt, der das unterhaltende Moment im Bordergrunde fteht, fich an diefem genügen lieg. Ja wir werden nicht irren, wenn wir annehmen, daß die historische Bedeutung des "Simpliciffimus" mehr traditionell befprochen als gewirdigt worden ift. Gervinus fagte, als er jenes Urtheil abgab, fein Wort barüber; Dahlmann nahm ben "Abenteuerlichen Simpliciffinus 6 Bbe. (!) Mompelgard 1669" in feine Quellenfunde ber beutschen Beschichte auf, offenbar ohne das Buch noch felbft gefehen zu haben. Der Werth liegt weniger in ben Thatfachen felbft und in einigem ichatbaren Detail, ale barin, bag bier une ein Bilb geboten wird, wie es fich im Bewugtfein ber Zeitgenoffen reflectirt hat. Der "Simpliciffimus" und die Simplicianifchen Schriften find beshalb ein freilich geringer Erfat für die Memoirenliteratur, die une fast ganglich abgeht, während unfere westlichen Rachbarn daran fo reich find. Das Bild wird aber um fo treuer erfcheinen miiffen, ba ber Berfaffer ber Aufzeichnungen mitten in den Ereigniffen fteht, an benen er nur ein unmittelbares perfönliches Intereffe hat, welches eine tendenziöfe Farbung ausschließt.

Natürlich wird das Verständnis der historischen Thatsachen auch für diejenigen, welche zunächst sich durch den
ästhetischen Werth angezogen fühlen, den Genuß nur erhöhen
fönnen. Für diese wird eine Erinnerung an diejenigen Momente im Verlauf des Krieges genigen, die in dem Leben
unsers Abenteurers Abschnitte bilden, in welche das Detail
des selbst Erlebten und Gesehenen bequem sich einfügt.

Simpliciffimus murde nach ber Schlacht bei Bochft geboren, zu einer Zeit alfo, wo es um bas Schicffal des Rurfürften von der Pfalg wie um die Cache ber Protestanten überhaupt schlimmer stand denn je. Der Markgraf Georg Friedrich von Baden, der sich unbedacht von Peter Ernst von Mansfeld getrennt hatte, wurde von den Baiern unter Tilly bei Wimpfen gefchlagen. Für den Kurfürften erhob fich jett der junge Bergog von Braunschweig und Abmini= ftrator von Salberftadt, "ber tolle Chriftian". Rach einigen Erfolgen in Westfalen warf er sich in das kurmainzische Ge-biet, denn wegen des Mainibergangs war es zunächst auf Höchst abgesehen. Diese Stadt wurde nach tapferer Gegenwehr von den Bürgern verlaffen und von den Braunfdyweigern befett, die eine Brude über ben Fluß fchlugen. 3n= mijden hatten Tilly und eine Truppenabtheilung unter Cordova sich bei Aschaffenburg vereinigt und rückten gegen die Nidda an. Am 10. Rovember 1622 kam es zum An= griff, und nach sechöftindigem Kampfe mußte der Herzog der lebermacht weichen; Höchst und andere von Braunschweigern bosepte Pläte fielen in die Hände der Sieger. Chriftian gelang es zwar, sein zusammengeschmolzenes heer mit dem Manssetdischen zu vereinigen, doch war an einen ernstlichen Widerstand vorläufig nicht mehr zu denken; er wandte sich deshalb nach dem Elsaß, um dort in gewohnter Weise zu hausen und ber Cache ber Protestanten nur noch mehr zu ichaben.

Als unser Held "den ersten Sprung in die Welt that", war mit der Schlacht bei Rörblingen 6. September 1834 eine neue Periode des Kriegs beschlossen. Der junge König Kerdinand hatte als Oberseldherr seine Lausbahn unter glücklichem Stern begonnen; das schwedische Heer, gestührt von Bernhard von Weimar und Gustav Horn, unterlag der llebermacht und dem Kriegsunglich. Es folgte nun der Abschluß des Bündnisses mit Krankreich, aber bald darauf auch der Abschluß des Kurfürsten von Sachsen durch den Krieden zu Prag.

Um Morgen bee britten Tages nach bem Tode bes Balbbrudere gelangte ber Unabe nach Belnhaufen und fah

hier noch die frischen Spuren eines nächtlichen Ueberfalls. Eine kaiserliche Streifpartei hatte "etliche Beimarische" dort iiberrumpelt und ein Regiment Dragoner dabei aufgerieben. Dieselbe gehörte zu den Truppen des Grafen Philipp von Mansseld, der kürzlich eine Armee im Erzstift Köln ge-worben hatte. Später gelang es dem Commandanten von Hanau, sich der Stadt zu bemächtigen. Er schickte im Mai 1635 eine Abtheilung Musketiere und Reiter aus, die früh am Morgen ein Thor sprengten und die Burg eroberten, wo noch alles im Schlase lag. Ein Oberst, Hasenstein, wurde nehst vielen Offizieren gefangen, reiche Beute an Waffen und Bagage gemacht und elf mansseldische Compagnien vernichtet.

Bener Mann, Jatob Ramfan, fcmedifcher General= major und ichottifcher Gulbenritter, in beffen Saufe ber junge Simpliciffimus Aufnahme fand, ohne noch zu ahnen, wie nahe er mit ihm verwandt war, ift ein mertwürdiger Charafter. Geine besondere Stellung und fein Ende verbienen eine etwas ausführlichere Darftellung. Bas wir über ibn in Erfahrung bringen tonnten, mußte mühfam aus ben großen Quellenwerten zusammengetragen werden. Die Festung war 1631 durch einen Sandftreich von ben Schweden genommen worden; ce lagen barin brei Compagnien, die bem Land= grafen Philipp Morits von Sanan und dem Raifer geschworen hatten. Ramjan, welcher die Schlacht bei Leipzig mitgemacht, war 1634 ichon Commandant und hielt fich vortrefflich auf feinem Boften. Unter anderm gelang ihm ein Unschlag auf bas mansfeldische Lager zwischen Sanau und Afchaffenburg, bei welchem fiebzehn Reitercompagnien zerfprengt wurden. 3m Sommer 1635 hielt ber faiferliche General Bot bie Stadt eingeschloffen, weil Ramfan fich um ben Brager Frieben nicht fummerte, fonbern ben feften Blat feinem Berrn erhalten wollte. Gegen alle Berfuche wußte er fich flug und tapfer zu behaupten bis zum Entfat durch ben fcmebifchen General Lesle; er that fogar burch Ausfälle und Streifparteien

bem Feinde großen Schaben, bis endlich ein factifcher Baffenftillstand eintrat. Ramfan's Abfichten find nicht flar. 218 Philipp Morit nach breifahriger Abmefenheit 1637 gurud. fehrte, wurde gwifden Maing, Beffen, Frantfurt und Albrecht Dito von Solme ein Accord geschloffen, wonach ber Graf von Sanau in die burch ben Frieden von Brag ftipulirte Unmeftie eingeschloffen fein follte; Ramfan, ber die Berein= barung mitunterzeichnet hatte, follte nach ber Ratification burch den Raifer die Festung verlaffen; ihm murben bagegen bedeutende Bortheile in Guterbefitz und an baarem Belbe jugefichert. Tropbem ließ er den Grafen, ber gu Ende des Bahres in feiner Stadt anfam, in Arreft nehmen und bot alles auf, den Rath und die Burgerschaft gegen ihren Gerrn gu ftimmen. Go blieb nur die Gewalt über, beren Musführung der Graf von Raffau = Dillenburg übernahm. Mit furmainzischen, neugeworbenen Sanauer und Frankfurter Truppen gelangte er am 22. Februar 1638 glüdlich in die Feftung. Ramfan, durch einen Schuf verwundet, mußte fich ergeben und wurde als Gefangener auf das Schlof Dillenburg abgeführt. Ueber die Auffehen erregende Angelegenheit erichien 1638 eine im "Theatrum Europaeum" wieder abgedructe hanauische Rechtfertigungsschrift. - Simpliciffimus fonnte über bas weitere Schidfal bes Mannes, beffen Schwefter Die Frau bes "Rapitans Meldior Sternfels von Fuchsheim" und feine Mutter mar, nichts erfahren, als baf er über feine Bertreibung aus Sanau vor Born und Ungebuld gang unfinnig geworben fei (Buch 5, Rap. 8). Gein Bilbnif im "Theatrum Europaeum" ftellt ihn 1636 als einen Mann von fiebenundvierzig Jahren bar. Geine Frau lebte in Ebinburgh. Gottfried's "Siftorifche Chronit" (II, 734) berichtet, er fei 1639 in der Gefangenschaft zu Dillenburg freiwillig ge= ftorben, nachbem er breigehn Tage lang weber Speife noch Trant ju fich genommen.

Bon ben Aroaten gefangen und gliidlich wieber losge- fommen, wird Simpliciffinus auf ber Sexenfahrt nach bem

Rriegefchauplat im Magbeburgifden entführt. Bier widersetten fich die Schweben der Räumung des Erzstiftes. bas mit Ausnahme von vier Memtern bem Cohne des Murfürsten durch den Prager Frieden überlaffen worden war. Cachfen und Raiferliche unter ber Führung bes Kurfürften und bes Grafen Satifeld riidten vor Magdeburg; die Barnifon, die vergeblich auf Entfat burch ben Beneral Banner hoffte, ber in ber Wegend von Werben, Tangermunde, Stendal und Havelberg lag, mußte mit Accord abziehen. Der ichwebifche Feldherr fuchte nun den Feind zur Schlacht im offenen Felde zu zwingen. Während bes Berfuchs, bie nach bem Fall Magdeburge verlorene Schange bei Werben, bie ben Savelübergang bedte, wiederzunehmen, erfuhr er, baf ber Feind aus bem Lager bei Berleberg aufgebrochen fei, um fich mit bem von Brandenburg anriidenden Generalmajor von Riging zu vereinigen. Banner brach fofort auf, um bies zu hindern, und bei Wittstock tam es am 24. Ceptember 1636 gur Schlacht. Den Tag über wurde mit wechselndem Erfolge gefampft; aber in ber Racht zogen bie Raiferlichen und die Aurfachsen ab. Dberft Stahlhans leitete die Verfolgung, auf welcher ber Teind noch große Berlufte an Todten und Gefangenen erlitt. Bas von ben Gliich= tigen entkam, rettete fich bei Berben iber die Savel.

Im Nordwesten Deutschlands, wohin Simplicissinus vom Wittstoder Schlachtselde, das er in wenigen Zügen ansichaulich zu schildern weiß, verschlagen wird, standen Hessen und Kaiserliche einander gegeniber, ohne daß es zu entscheidenden Actionen kan; die Schweden hatten Banner abberusen; der kaiserliche General Göt, der damals in Westsalen vommandirte, würde seinen Plan, den Feind aus allen sesten Plätzen zu vertreiben, durchzestührt haben, wenn nicht die verlorene Schlacht ihn zur Vorsicht gemahnt hätte. Schon waren die bedeutendern Orte, das feste Schloß zu Werle, Recklinghausen und Soest, nach dem Ubzuge des Commandanten Güntheroth in seinen Händen. Er selbst hatte

fein Sauptquartier in Paderborn. Lippftadt mar noch von bem heifischen Commandanten Daniel St. Unbre befest. Bier ipielt die verhängnifvolle Liebes= und Beirathegeschichte, Die den jungen Soefter Jager endlich nach Baris führt. Rach ber Riidfehr wird er unter die Garnifon von Philippe= burg gestedt. Infolge einer Bedingung bes frangofifchen Bündniffes war biefe wichtige Geftung nach langem Stranben an Frankreich übergeben worden. Bett hatte ber frühere furtrieriche Commandant eine Abtheilung feiner Leute burch Lift in die Stadt gebracht, die Frangofen in bas Schlof gebrangt und biefes mit Sturm genommen. Simpliciffinus wird burch feinen Freund Bergbruber, von bem ihn bie Schlacht von Bittstod getrennt, von ber Mustete zwar erloft, aber nur um ben Weimarischen in die Bande zu fallen und vor Breifach Schangarbeit verrichten zu miffen, bis fein Edwiegervater und der Commandant von Lippstadt bei bem Bergog Bernhard feine Entlaffung erwirfen. Diefer Fürft war inzwischen wieder thätig aufgetreten. Gur bie Durchführung feines nächsten Blans, die Baiern von der Unterftütung der Raiferlichen in Bohmen abzuhalten, bedurfte er einer Stifte feiner Operationen, die ihm nur die Geftung Breifach gewähren fonnte. Rach ber Ginnahme von Rhein= felden begannen die Belagerungsarbeiten. Got war mit 18000 Mann herbeigefommen, aber die Schlacht bei Witten= weier brachte die Entscheidung zu Gunften bes Bergogs; alle Berfuche, die Geftung zu entfeten, ichlugen fehl. Um 28. November 1638 murbe bie lette Brudenfchange genom= men, und der Commandant Reinach mußte am 9. December abziehen. Bum Berftandnif ber Erlebniffe Bergbrudere bemerten wir noch, daß beffen Gonner Got, bem man ben Fall von Breifach zur Laft legte, gefangen nach München abgefithet wurde. Erft ber Reichstag zu Regensburg 1640 erflärte ihn bes ihm ichnidgegebenen Bergebens ber Rach= läffigfeit in ber Rriegfiihrung für unschuldig. Er fiel 1645 in der Schlacht bei Bantow, die er und Satfeld verloren.

Simpliciffinus war feinem Freunde nach Wien gefolgt, erhielt durch bessen Connexionen eine Compagnie und wurde in demselben Treffen verwundet, womit er dann seine friegerische Laufbahn im Dienste des Kaisers beschloß.

Unfern Lefern wird nicht entgangen fein, in welchen engen Zeitraum bie Erlebniffe bes Selben gufammengebrangt erscheinen: geboren 1622 war er 1634 in Banau; nach Coeft tam er zwei Jahre fpater; bei ber Belagerung von Breifach mar er ichon von Baris gurud, feine Berbeirathung in Lippftadt fällt alfo bor fein fechzehntes Lebensjahr! Liegt hier eine ungenaue Rechnung Grimmelshaufen's ju Grunde, ober läßt er feinen Simpliciffinus als ein Bundertind er= fcheinen? 3ch glaube, er verließ fich barauf, bag man ihm nicht fo genau nachrechnen werbe. Wahrscheinlich fchließen diefe Jahre ben wichtigften Abschnitt feines eigenen Lebens ein, beffen Erinnerungen vollständig jur Berwerthung gelangen follten. Alles, was an geschichtlichen Unlehnungen über diefe Zeit hinausliegt, entbehrt auch in der Darftellung ber unmittelbaren Frifche ber eigenen Anschauung; oft treten untlare Andeutungen an die Stelle bes fonft gewohnten De= taile. Rur ein Beifpiel baffir: Das Treffen bei Jantow, bas Simpliciffimus felbft mitgemacht, bas fogar feine gefammte friegerifche Thatigfeit auf beutschem Boben abichlieft, wird ohne Mennung des Namens als die "Occafion" bezeichnet, "in der der Graf Got das Leben verlor". Schon bas gange fünfte Buch ift fnapp gehalten; bie Thatfachen werden aufammengebrängt, man fühlt, wie ber Berfaffer jum Schluft eilt. Dag berfelbe bas gange Wert befriedigend abichlieft, ift fcon nachgewiesen. Dennoch erichien ichon in bem Jahre bes erften befannten Drucks bes Sauptwerks, 1669, eine "Continuatio bes abenteuerlichen Simpliciffimi, ober ber Schluß beffelben, durch German Schleifheim von Gulefort", zuerst einzeln, darauf, aber auch mit besonderm Titel, in den folgenden Ausgaben. Man hat an Grimmelshaufen's Autor= fchaft gezweifelt, weil man biefe Erweiterung eines vollfommen zum Abfchluß gelangten Plans ihm aus äfthetischen Gründen nicht zutraute; die nächste Beranlaffung mag ihm der Erfolg des Romans und der Bunfch seines Berlegers gewesen sein.

Die Gestalt bes Simplicissimus war nicht allein den Lesern, sondern auch dem Autor selbst lieb geworden. Darum schließt sich auch die Reihe der oben schon genannten Erzählungen in engerer oder loserer Anknüpfung an denselben an. Deswegen auch mußte er eben wieder in die Welt zurücktehren; dies Wiederauftreten ist sogar zu Ende des sünsten Buchs schon durch die Bemerkung des Sinsiedlers eingeleitet, es stehe dahin, ob er wie sein Bater sein Leben in der Wildenis beschließen werde, wenn man nicht etwa annehmen will, dieselbe habe einer frühern, noch nicht wieder aufgesundenen Ausgabe, auf deren Existenz allerdings geschlossen werden darf, gesehlt. Wir irren sicher nicht in der Annahme, daß die Fortsetzung ursprünglich nicht in der Annahme, daß die Fortsetzung ursprünglich nicht in der Absicht einer unsmittelbaren Ergänzung des Romans geschrieben worden ist. Dies verrathen schon einzelne Widersprüche und Wiedertholungen, die jedem auffallen mußten, der beide Werke nebenseinander hatte.

Bir haben uns für ben Wiederabbruck der Fortsetzung entschieden, weil auch hier Vortrefsliches und Interessantes, wenn auch in anderer Beise, geboten wird. Durch den Friedensschluß war der Krieg beendigt, auch die Rolle des Simplicissimus nun gänzlich ausgespielt; neue Wanderungen beginnen im Auslande — denn in Deutschland hatte er nichts mehr zu thun —, ja in fernen ländern, deren Wunder die Phantasie der Zeitgenossen beschäftigten und aufregten. Das Werf der Betehrung in der Wildniß seiner heimat wollte nicht gelingen, alte Erinnerungen an eine Welt der Abenteuer und des Genusses treten aufrichtiger Buse entgegen, und er erkennt die Gesahr, aus einem Weltfind ein frommer Heuchler zu werden. Ueberdies wird er ein Träumer, den sür wirfliche Erlebnisse das Spiel seiner Einbildungstraft und die Bisson entschädigen. Dahin gehört der Traum, der ihn in

Die driftliche Unterwelt entriidt, fammt ber Befchichte ber beiden Englander, wie auch bas Abentener mit Baldanders. Die einmal ichon eine Schrift von Guevara, fo ift es wieber ein Buch, das ihn auf ben Widerftreit feines Willens und feiner Reigungen aufmertfam madit und einen bem frühern entgegengesetzten Entschluß beschleunigt. Er las, wie ber heilige Merins bem irbifchen Elend nicht entfloh, fondern vielmehr daffelbe auffuchte und fich ftandhaft bem göttlichen Willen gur Berfiigung ftellte. Run begriff er, daß er felbit burch diefe einfamen Bufübungen weber Gott noch ben Den= ichen biene und ein tobtes Blied ber menichlichen Befellichaft fei. Co ichurzt er fein Pilgergewand und wandert wieder guten Muthe in die Welt hinaus; burch die Schweig, wo er fich wieder gang als ber alte Schalt zeigt, nach Rom gelangt, ift bas Gelobte Land fein erfehntes Biel, aber burch widriges Geschick wird er zuletzt auf eine unbewohnte Infel des Atlantischen Oceans verschlagen; fie wird fur ihn gu einem irdifchen Paradieje, bem aud ber Berfuch bes Erbfeindes ber Menichen nicht fehlt, burch ein Weib bie Gunde und bas Uebel in die fleine abgeschloffene Welt zu bringen. Bierin die erfte nachweisbare Robinsonade zu erkennen, wird auch für ben Literarhiftoriter von Intereffe fein. Die Tendeng ift freilich eine andere, dieselbe begründet einen Unterschied gegen die meiften andern Auffaffungen, daß nämlich bier die Sehnsucht nach ber Beimat und ber lebendigen Menschemvelt als beruhigt erscheint. Der Ginfame weift fogar bie Gelegenheit gur Rudtehr von fich und benutt biefelbe nur, um burch Die Sendung feiner Lebensbefchreibung ben Freunden im Bater= lande ein Lebenszeichen zugehen zu laffen.

Eine Ausgabe des "Simpliciffinms" von 1671 bringt fogar drei weitere "Continuationen", die untereinander nicht zusammenhängen und nicht einmal nach der Folge der Bezebenheiten auseinanderfolgen. Die erste setzt eine zweite Rückscher voraus und läßt den längjährigen herrn des Inselereichs zum Kalendermacher werden, der mit seinem Kram auf

bem Rüden Deutschland und felbft fremde Länder burchgieht; Die zweite beschreibt feine gewaltsame Entführung burch Bilbe, bie auf einem Gloß gelandet waren, als er gerade im Schlafe lag, und die Fahrten, auf welchen er wieder bei feinem Anan im Speffart anfam. Die britte ift nur eine Sammlung von Schwänken, Spagen, Gulenspiegeleien und schlimmen Streischen, bie ihn wieder ale vollfommenen Bagabunden, herunter= getommenen Spieler und Bauner zeigen. Grimmelshaufen hat fich nicht ausbrüdlich zu diefen fleinen, an fich nicht werthlofen Studen befannt, die Befammtausgabe hat Diefelben nicht auf= genommen. Dennoch läßt fich aus innern Grunden nicht an ber Echtheit zweifeln. Gie haben hier nur eine ihnen nicht zukommende Stelle gefunden. Der Buchhandler, der bie Manuscripte besaft, hat fie mahricheinlich eigenmächtig bem Buche angefügt, um baffelbe um jo vollständiger ericheinen gu laffen. Bestimmt waren fie, ale Spiel heiterer Laune, für eine neue Auflage bes "Ewigwährenden Calenders", Die nicht herausgefommen ift, benn barauf weisen gang birecte, nicht anders ju deutende Meugerungen bes Berfaffere bin. Much eine fcherzhafte Apologie ber rothen Barte am Schlug bee britten Bandes der großen Ausgabe, von welcher fein Einzeldruck bekannt ift, follte diefem Zwecke bienen, mas bier wol beiläufig erwähnt werden darf. Die Farbe ift durch die Maler in Berruf getommen, welche diefelbe für die Bilber bes Judas zu verwenden pflegen. Mit einer Menge gelehrter Belege, Citate und Beifpiele, bie ber Berfaffer fich ichon erlauben durfte, ba ja ein Ralender nicht blos in die Sande von Bürgern und Bauern fommt, wird ihre Bortreff= lichteit bargelegt, um fchließlich allen, welche vom Allerhöchften mit einem folden breifachen Mundfleinod begnadet find, anzuempfehlen, diefes in feiner höchften Bolltommenheit, das ift, lang und breit zu tragen, denn ber rothe Bart ift ein Chrenfleid, womit die Ratur ben Mund, das Borhans ber angenehmen Beinftrage, umgeben und geziert hat.

In der Gruppe ber Simplicianischen Schriften nach Grimmetebaufen. 1.

ber von Grimmelshaufen felbft bezeichneten Ordnung ficht "Trutfimpler, oder ausführliche und wunderfeltzame Lebensbeschreibung ber Erzbetriigerin und Landstörzerin Courafche" c. Gedruckt in Utopia (Nirgendheim, od und ronog), bei Felig Stratiot, bem großen Berte am nachsten. Da bas Buch bem 1670 zuerft gedruckten "Springinsfeld" vorangeht, wird baffelbe 1669, also unmittelbar nach bem "Simpliciffinus", gefchrieben worben fein. Der Gedanke, ben Belden ber picarifchen Romane auch einmal eine Belbin entgegenzuseten, lag nahe genug. Landfahrende Dirnen pflegten fich haufenweise beim Trog ber Beere und in den Lagern einzufinden, eine Behinderung auf dem Marsche und im Gefecht, eine Blage der Prososen, die beim besten Willen der Führer nicht abzustellen war. Auch lag schon ein spanisches Vorbild in deutscher lebersetzung vor: "Die Landstörtzerin Justine Dipin Bicara genandt" cet. (Frankfurt 1614) von Franz. de Ubeda (Antonio Bereg). Gie ift ein Benbant zu bem "Gugman be Alfarache"; von ihrem Bater, einem Gaftwirth, fruh in allen Rünften bes Betrugs gefchult, gelangt fie auf ihren Wanderungen in Leon und Caftilien zur Deifterfchaft in ihrem Berufe.

Die "Landstörzerin" steht, was den bunten Wechsel ber Scenerie, auch hier wieder auf dem hintergrunde der Kriegsereignisse, betrifft, in der Energie, womit sie sich geltend zu machen, in der schlauen Gewandtheit, mit welcher sie sich in alle Lebenslagen zu schicken weiß trot einem Simpler, diesem, abgesehen von dem Mangel aller tüchtigen Grundlage des Charakters, würdig zur Seite, was eben der Titel aussagen will. Aber Grimmelshausen hat noch eine ganz besondere, mit Humor durchgeführte Beziehung hineingelegt. Der Leser erneuert hier eine flüchtige Bekanntschaft. Sie ist die "abeliche Dame", die Simplicissimus' Blicke im Sauerbrunnen zu Griesbach auf sich zog, dieselbe, deren "Modislität unverdüchtiger war als ihre Nobilität". Das in der "Mannsfalle" gefangene Opfer merkte gar bald, worauf sie

es abfah, und ließ fie laufen, aber fie mußte fich boch in fühlbarer Beife gu rachen. Ginen ber brei in einer Racht geborenen Zweige bes Simplicianifchen Stammbaums hatte ihm das Fraulein vor die Thiir legen laffen. Den Aerger im Haufe und die Buffe, die ihn die hohe Obrigfeit zahlen ließ, fah er felbst als ein Vorspiel des Unfterns an, der ihn von neuem von Baus und Sof trieb. - Run erfahren wir, baß ce ber Dame noch fchlimmer erging. Rach ber Nörd= linger Schlacht, wo fie einen ihrer vielen Männer verlor, ward sie in eine schwäbische Reichsstadt verschlagen, wo sie sich hänstich niederließ. Eine galante Krankheit bewog sie, den Brunnen zu besuchen, wo sie dem Simplicissimus gern bas Geil über bie Borner geworfen hatte. Das Rind, bas fie ihm unterschieben wollte, war nicht bas ihrige, sondern das ihrer Magd; die Rache mistang jedoch, denn nun wußte er bestimmt, daß dasselbe nicht untergeschoben war. Sie hatte den Mann doch ernstlicher geliebt, als man ihr zu= trauen follte, benn nach langen Jahren hatte fie die Rache= gedanfen noch nicht vergeffen. Gie kam auf die 3bee, ihre Lebensbeschreibung zu veröffentlichen. Simplicifsimus follte erfahren, "mit was für einem ehrbaren Zobel er zu thun gehabt, wie sie schon bamals ihre Schönheit verloren und sich mit Anstrich und Schminke behelfen nußte". Gleich im erften Kapitel bes Buchs fagt fie, fie lege eine General-beichte vor ber Welt ab, nur bem Simpliciffinus zum Trus, ber ihre und feine Schande in feiner fconen Lebens= geschichte fo öffentlich ausgerufen habe. Driginell ift auch bie Entstehungsgeschichte bes Buchs, die im "Springinsfelb" mitgetheilt wirb.

Der Verfasser, Philarchus Grossus von Trommenheim, bewarb sich vergebens im Vorzimmer eines hohen Herrn um einen Schreiberdienst. Im Zorn eilte er fort, und die Kälte trieb ihn in die warme Stube eines Wirthshauses. Hier saß ein Mann, der sich mit Essen und Trinken gittlich that, eine hohe kräftige Gestalt mit einem Bart so lang und breit

wie bes Wirthes Schiefertafel; er war in fcmarges Wollengeng gefleidet, neben ihm lag ein Wanderstab, mit dem er einem gar leicht in einem Streich bie lette Delung hatte geben fonnen. Dazu gefellte fich noch ein alter Stelzfuß. ein Spielmann mit einer Discantgeige. Es folgt nun eine Erfennungescene; ber Schwarze ift unfer Simpliciffimus, ber andere beffen alter Rriegstamerad Springinsfeld, ber mit ihm in der Garnifon zu Soeft gestanden. Der Schreiber fannte beide gar wohl, von Simplicius hatte er gelefen, von Springinsfeld fogar felbft gefchrieben. Es mar im verwichenen Berbst (1669) gewesen, ale er, ein armer fahrender Schiller, im Schwarzwald fich plotplich von einem Saufen fremdartigen Lumpengefindels umringt fab. Gine Zigeunerin auf einem Maulthier, beren prächtige Erscheinung ihn in Erstaunen fette, führte ben Bug; bei bobem Alter trug fie noch bie Spuren früherer Schönheit; fie mar mit reichem Schmud behängt und führte prächtige Waffen. Gie machte auf den Studenten gang den Eindruck der "Dame von Babylon". Sie richtete die Frage an ihn, ob er nicht Luft habe, fich auf vierzehn Tage bei ihr als Schreiber zu verbingen. Er willigte ein; nachbem man fich gelagert, jog fie ben "Abenteuerlichen Simpliciffimus" aus ber Tafche und begann den Schreiber zu inftruiren. Go gab es die erften Tage nichts anders zu thun, als zu lefen, zu effen und zu trinfen. Dann begann fie zu bictiren. Inzwischen hatte er ein Stud bes Zigeunerlebens fennen gelernt, man hatte ihm eine hubiche Frau versprochen und ihn vorläufig durch eine Salbe felbft in einen Zigeuner verwandelt. Als bas Dpus vollendet war, erinnerte er an die verheißene Belohnung, aber man vertröftete ihn bis nach der Bochzeit, indem man ihn einstweilen zu "ber agnptifden Ration Dberften Gecretario durch gang Deutschland" ernannte. Ginft übernachtete die Bande in einem Gehölz am Rhein; als der Schwarze am andern Morgen erwachte, fand er fich allein und behielt nur die ichone neue Farbe jum Angedenken. Co hatte benn

die Betrügerin alles, was mit ihr in Berührung kam, selbst ben Urheber ihrer literarischen Existenz, betrogen.

Jungfrau Libufchta wurde zu Bragodit (Prachadit) in Böhmen durch eine alte Frau erzogen; von ihren Aeltern wuffte fie nichts. Als ber Baierfiirst Maximilian Emanuel nach Böhmen fam, 1620, war fie breizehn Jahre alt. Jest jog Buquon fiegreich in bas Städtchen ein, und ihre Pflegerin verwandelte fie durch Radel und Schere in einen Anaben, um fie vor Unbilden zu fchuten. Das Madchen gelangt in Diefer Bertleidung in ben Befit eines Rittmeifters, dem fie ale Rämmerling ober Page bient. Das Colbatenleben, felbft bas Schlachtgetummel, fagt ihr ungemein gu. Bei einer Solbatenrauferei muß fie fürchten, ihr Gefchlecht verrathen gu haben, und vertrant fich ihrem Befchüter, beffen Geliebte fie wird. Bei biefer Belegenheit empfängt fie ben Ramen Courage, womit fie im Gifer ber Erzählung Unnennbares bezeichnet, ben fie ihr Leben lang behält, aber lieber auf ihren Schlachtenmuth beziehen möchte. Mit ihrem bei Reuhäufel verwundeten erften Befiter wird fie an beffen Tobtenbett copulirt, um nun als fromme Witme zu leben und babei beimlich viel Gelb zu verdienen. Gie hatte fich nämlich vor= Riiglich burch bie Leftiire bes "Amadis", aus bem fie fich auch galante Redensarten aneignete, zu einer Courtifane vornehmerer Gattung ausgebildet. Als fie biefe Rolle hier ausgespielt, folgt fie bem Buge bes Rriegelebens; wir feben fie in der Garnison und im Lager, auf dem Marfche und felbft in Schlachten thatig, benn fie ift hieb= und fugelfeft; balb erobert fie einen Sauptmann, bald einen Lieutenant u. f. m.; aulest tommen ein Corporal und endlich ein Dlusketier an Die Reihe, mit bem fie einen Bertrag ichlieft, "ben Cheftand lediger Beife zu treiben". Als Marketenderin gelangt fic mit ihm unter Altringer, Colalto und Ballas nach Italien, um bier auf gunftigem Boben ein Baunerleben gu beginnen, bas in feinen Gingelheiten oft ein angiehenbes novelliftifches Geprage gewinnt. Der Mustetier, ein junger frifder Gefell

und frommes Blut, hatte bier in guter Schule Gelegenheit, fich jum Spigbuben auszubilden. Es mar ber Springins= feld, ber endlich mit einem Gefchent entlaffen wird. Libufchta wird burch ihr Gelb noch einmal in Stand gefest, eine Rolle in der Welt qu fpielen, und gelangt fo in die Ctadt, pon wo aus fie ben Brunnen besuchte. Das Schicffal ereilt fie endlich. Gin Abenteuer mit einem alten "Sufannenmann", ihrem Rachbar, das unter einem Birnbaum fpielt - übrigens eine vielverbreitete Anekdote aus ben Cent Nouvelles nouvelles (Nr. 46) — wird ftadtkundig. Kaum entgeht fie ber Folter und ber Todesftrafe und muß nach bem Berluft ihres gefammten Bermögens bie Ctabt meiben. Darauf fchachert fie mit Branntwein und Tabad; Die Schonheit ift bahin. Go gerath fie unter bie Zigeuner, beren Lieutenant fie jur Frau nimmt, und beren Anführerin fie noch mar, als fie ihre Lebensgeschichte nieberschreiben ließ.

Kehren wir zu ber Gesellschaft zurück, die wir am Wirthstisch der Schenke verlassen, wie sie in der zweiten Erzählung: "Der seltzame Springinsseld, das ist kurzweisige, lusterweckende und recht lächerliche Lebens-Beschreibung eines weiland frischen, wolversuchten Soldaten ze." (Gedruckt in Paphlagonia ben Felix Stratiot 1670) geschildert wird. Auch der "Knan" und die "Meuder" nit dem jungen Simplicius waren zur Stadt gekommen. Nachmittags ist auf dem Markte große Vorstellung des Simplicissimus als Taschenspieler, während Springinsseld die Geige spielt. Die lange Winternacht kirzt der Stelzsuß durch die Erzählung seiner Lebensgeschichte.

Seine Schickfale waren ihm schon an seiner Wiege gefungen. Die Mutter, eine Griechin aus dem Beloponnes, hängte sich an einen albanesischen Thierbändiger und Seiltänzer; nachdem dieser den Hals gebrochen, heirathete die Franeinen slawonischen Gaukker. Im Alter von elf Jahren war der Knabe im Trommelschlagen, Trompeten, Pfeisen und Geigen, Toschenspielen und Seiltanzen wohl unterrichtet;

er tonnte griechisch und flawonisch fprechen. Bahrend er einst im Safen ju Ragufa feine Runfte auf einem Schiffe mit albanefischen Speerreitern producirte, wurden bei gun= ftigem Winde plöplich bie Unfer gelichtet. Go tam er ale Page des Reiteranfiihrere nach ben fpanifchen Rieberlanden, um unter Spinola gu bienen, bann mit beffen Seer in bie Unterpfalg, wo er ale Liebling und Bergug feines Berrn eine gute Schule burchmachte. Bon nun an folgt er bem guten ober bofen Stern ber faiferlichen Beere, "fahrt wie eine Bindebraut mit bem Pappenheimer umber", ift bei Lüten und Leipzig und bient fort bie zum bairischen Armistitium; babei treibt er Eulenspiegeleien und Gaunerftreiche, fällt ber Libuichta in die Sande, ift bald arm, bald reich, behalt feine Abdantung, verheirathet fich und fest fich ale Wirth gur Ruhe. Aber die alte Gannernatur und Liederlichfeit brechen auch hier durch; Berfälichung des Weine bringt die Wirthfchaft in Berruf und Berfall, und er muß Saus und Sof mit Schimpf und Schande verlaffen. Unter bes Grafen Cerini Fahne gieht er mider die Türfen; vermundet bleibt er auf bem Edlachtfelbe liegen, und treibt fich nachher bet= telnd umber. Geine Beige verhilft ihm gur Berheirathung mit einer jungen Leirerin, mit ber er ale Buppenfpieler um= gieht. Dit Diefer erlebte er eine wunderliche Gefchichte.

Einst safen bie beiben im Schatten eines Baumes an einem still vorüberfließenden Bache. Da sah er im Basserspiegel etwas auf einem Zweige liegen, was er auf dem Baume selbst nicht erblicken konnte. Es erweist sich als ein werthvolles Zaubergeräth in Gestalt eines Bogelnestes, das, selbst unsichtbar, auch seinen Träger unsichtbar macht. Die Frau erprobt diese Kraft zuerst an ihrem Mann, indem sie mit der gemeinschaftlichen Baarschaft verschwindet. Dieser wendet sich nun mit Geige und Schalmei nach der Hauptstadt des Landes, deren Name fast geistlich klingt (München), wo er sich bei venetianischen Berbern als Spielmann versdingt. Bald bemerkt er die Auwesenheit seiner Leirerin, die

ihm eine Sand voll Thaler in die Tafche gleiten läft, beren er fich jedoch wieder entledigt, da fich die Runde von einem auf unerklärliche Beife im Saufe eines reichen Raufmanns veriibten Diebstahl in ber Stadt verbreitet; überhaupt ftellt fie allerhand Boffen an, die nur er ju erflaren weiß. Die Werber nehmen ihn mit nach Candia; nach unfaglichem Elend und dem Berluft eines Beine burch eine fpringende Mine bettelt er fich nach Minchen gurudt. Seine Frau, fo erzählte ihm fein Birth, hatte endlich ber Urm ber Gerechtigfeit erreicht. Gie hatte mit einem Baderfnecht die Rolle der fcho= nen Melufine gefpielt und bagu einen toftbaren Brautschmud gestohlen; ein Stud beffelben, das fie dem gludlichen Liebhaber geschenft, verrieth die Komodie. Das Schlafgemach wurde in der Racht durch Sellebardiere gefturmt, wobei die Meerfei durch einen Sieb das Leben verlor; ihr Leichnam wurde als der einer Bere verbrannt. Damit endet Springinefeld feine Erzählung. Der Schreiber wird beauftragt niederzuschreiben, mas er mit angehört; bann nimmt Gimpliciffimus ben alten Befährten mit auf feinen Sof, wo er, "anders umgegoffen" und zu einem driftlichen Lebenswandel betehrt, fein Leben beichließt.

Der Talisman ging nicht verloren. In jener Nacht war ein "junger Kerl von den Hellebardieren mit Leib und Seel, Haut und Haar hinweggekommen", als er sich biedte um ein dem Weibsbild zugehörendes Nastüchlein aufzuheben. Bas weiter geschah, erzählt "Das wunderbarliche Bogel-Nest der Springinsseldischen Lehrerin u. s. w." (Gedruckt im zu Endlauffenden 1672. Jahr). Der Antor benachrichtigt seine Leser, der verschwundene Kerl sei er selber. Indem Grimmelshausen den Besitzer des Kleinods, der sich glücklicher dinkt als einst Gyges über seinen Ning, auf die Wanderung entsendet, um seinem Glück nachzugehen, ist es ihm gelungen, eine Reihe von Culturbildern im engen Nahmen aufzustellen, die ums für die Sittengeschichte von großer Bedeutung erscheinen. Der Dichtung liegt dieselbe Idee zu Grunde wie

bem "Sintenden Teufel" bes Buevara, ben auch Le Sage für feinen "Diable boiteux" benutt hat, sodaf wir hier wiederum an ein fpanisches Borbild erinnert werden. Die Unfichtbarfeit, und darin weicht die außere Form von jenem ab, ift hier ein noch einfacheres und bequemeres Mittel, Die Menfchen in ihrem geheimften Thun und Laffen und ohne Daste an belaufchen ale die Guhrung eines bienftbaren Beiftes. Der junge Mann fieht auf einem Schloffe ben Beftrebungen eines berabgefommenen Cavaliers und eines armen Frauleins mit ihrer Mutter gu, fich burch ben Schein der Bohlhaben= heit gegenseitig zu betriigen, gerath unter Bettler und anderes Lumpengefindel, wie es bamals ber Rrieg allerorten abgelagert hatte. Go geht es weiter, er beobachtet, mas eben am Wege liegt, fehrt bei Pfarrern und in einem reichen Rlofter ein, bei Birgern und Bauern und ihrer Obrigfeit, bei Rent= meiftern und Rathsherren. Dabei fpielt er gelegentlich ben Deus ex machina, indem er die Roth lindert, hindert Berbrechen und straft Unbilden. Da fommen benn novellenartige Ergahlungen vor, Dorf = und Stadtgefchichten, ergötliche Schwante und Liebesabenteuer im Beichmad Boccaccio's. Dabei findet fich auch zu allerhand Betrachtungen und Belehrungen Raum, wie wir fie von Grimmelshaufen ichon in feinem größern Berte gewohnt find.

Fiir ben Wanderer schlugen seine Erfahrungen zum Besten aus; nach kurzer Zeit dachte er kaum mehr an seinen Vorsat, sich auf Kosten anderer zu bereichern, er nimmt nur, was er gerade zum Lebensunterhalt bedarf. Es ist ein hübsicher Zug, daß die Beobachtung eines kleinen Waldvogels, wie er so frei und fröhlich und dabei vorsichtig seiner Nahrung nachgeht und zu Neste trägt, die Bekehrung in ihm vollendet, und der Schlag einer Nachtigall ihn zum Lobe Gottes stimmt. Er beschließt, reinen Herzens zu werden, und zerreist das Logelnest. Dazu wurde er noch durch eine Vision erschreckt; von einer Schar von Wölsen umringt, rettet er sich auf einen Baumstumpf, aber über ihm schweben zwei

grauenvolle Wirme: die alte orientalische Fabel von dem Mann in der Grube, die Grimmelshausen aus den "Gesta Romanorum" kennen mochte. Da nahen sich zwei Männer dem Baume, welche die Stücke des Bogelnestes sammeln und endlich dassenige sinden, dem die Kraft eigentlich innewohnt.

— Der Schluß ist burlest. Der Geüngstigte erkennt, daß das, was er sür Schlaugen augeschen, zwei Wülste sind, welche die zusammengerandten, hier versteckten Schäpe der Leierspielerin enthalten. So auf einmal, selbst wider seine Absicht, reich geworden, begibt er sich auf den Heinweg, um sich sortan tüchtig und fromm zu halten und ein Mädchen, bessen Gunst er ungesehen genossen, wieder zu Ehren zu bringen.

Roch wollen wir erwähnen, daß Grimmelshaufen Belegenheit nimmt, feinen Simpliciffinue, b. h. diesmal geradezu feine eigene Berfon, einzuführen, und zwar unter Umftanden, Die eine bestimmte Absicht burchbliden laffen. Der Alte fehrte in einem Wirthshaufe ein, wo der Wirth ihn in zwei Büchern zugleich lefend trifft. Es find fein Roman "Joseph" und Refen's "Affenat", die er burchblättert, indem er pole= mifche Bemerkungen gegen biefen macht. Er war gefommen, um feinen Gohn aufzusuchen; diefen hatte ber unfichtbare Wandersmann als jungen Studenten im Rlofter getroffen, und mit angefehen, wie er, wegen feiner Schönheit, Klugheit und Unftelligkeit der Liebling bes Priore, von feinen Feinden ber Beruntrenung angeflagt, aus bem Rlofter verwiesen wurde. Jett hatte er ihn burch fein Zeugnig aus einem fchlimmen Sandel gerettet, in den er ebenfo unichuldig ge= rathen war. Der Alte hatte ben jungen Simplicius an eine gräfliche Sofhaltung empfohlen und wartete auf Untwort. Sie lautete ablehnend und wird wortlich mitgetheilt. Der Borfall ift an fich fo einfach und ohne alles Intereffe für ben Berlauf der Sandlung, daß wir benfelben auf eine per= fonliche traurige Erfahrung beziehen durfen, die Brimmele= haufen mit einem feiner Gohne gemacht hatte, und bie er

nun zur Rettung ber Ehre seines Haufes zur öffentlichen Runde bringen wollte.

Der Chluf bes Buche läßt eine Fortsetzung erwarten, überdies glaubt ber Berfaffer hoffen zu burfen, ber Lefer habe fich beffer bie Zeit vertrieben, als wenn er ben "Amabis" gelesen, und verspricht einen zweiten Theil, welcher ohne Ungabe bee Jahres, jedenfalls jedoch noch 1672 heraustam: "Deg wunderbarlichen Bogelnefte zweiter Theil." Sier ift der Plan ein anderer. Die Anwendung des Zaubere erfchien bielang unverfänglich, ja man tonnte fagen, nicht unerlaubt, ba berielbe bem 3mede ber Menfchenfenntnig bient. Aber bie Cache hat eine schlimmere Ceite, ber Zauber gibt bem Egoismus bie Mittel an die Hand, ben natürlichen Berlauf der Dinge umzugestalten, die Wahrheit des Bestehenden gu fälichen, überall zum Bortheil feines fubjectiven Willens ein= zugreifen, ein Berrbild ber gottlichen Borfehung, ein um fo nichtemurdigeres Beginnen, ba alles aus einem fichern Berfted geichieht. Grimmelshaufen hat die Berwerflichfeit beffel= ben in der Borrede hervorgehoben; biefelbe liegt für ihn gunachst darin, daß ber Gebrauch bes Baubers ben Menschen jum Diener bee Bofen ftempelt, und in ber Thorheit bee Gundere, ber nicht bedeuft, daß das Auge Gottes über ihm ift. Co fühlt ber Berfaffer wol, daß die leichtfertige Behandlung eines bedenklichen Stoffs - benn bie ergahlten Abenteuer find zwar unterhaltend und fogar oft von echt tomiider Birtung, aber feineswege unschuldiger Ratur einer Rechtfertigung bedürfe: bas fei nun einmal Simplicia= nifche Manier, verftandige Leute werben ben Rern gu finden wiffen.

Der neue Besitzer bes Talismans ist der Raufmann, bem die Leirerin einen Theil seines Bermögens gestohlen hatte; obgleich ihm noch genug übrigblieb, hatte ihm der Berluft jede Lebensfreudigkeit geraubt. Da half ihm ein alter fahrender Schiller, vielleicht der Teufel selbst, aus, indem er ihn in den Bald führte, wo er die Reste des Vogel-

neftes erhielt. Zuerft erprobt er feine Rraft, um im eigenen Saufe nach bem Rechten zu feben. Gein Beib, bas er in feinem Tieffinn vernachläffigt, fteht im Begriff, ihm untren au werben. Run entspinnt fich eine fcmantartige Erzählung im Stil after Rovelliften, wie er die Untreue verhindert, fich an ber Frau rächt und zugleich ihre junge Bafe, die als Wirthschafterin im Saufe lebt, verführt. 3ch weiß nicht, ob die Erzählung eigene Erfindung ift, altbekannt wenigftens ift ber Bug, daß ber Dann bie Rolle bes Galans felbft übernimmt und fie von ihrer Liebe gründlich curirt. Die Cache hat ihm aber fein Saus verleibet; barum macht er fich auf ben Weg zur Deffe nach Leipzig und von ba nach Umfterbam. Gin Gefprach in einer Abendgesellichaft zeichnet in treffenden Ziigen die politische Lage des Landes. Es mar bamale die Triplealliang zur Sicherung bes Friedens zwischen Solland, England und Schweden geichloffen; man ftand am Borabend bes frangofifchen Rriegs unter Conde und Turenne, ber erft 1678 mit bem Frieden zu Dimmegen enbete. Da Frantreich mit Macht ruftete, entschied man fich fur bie Wahrscheinlichkeit eines Angriffs auf Holland, woraus ein europäischer Krieg sich zu entwickeln brobte. Um sich auf alle Fälle vorzusehen, beschließt der Raufmann, einen reichen portugiefischen Juden zu bestehlen. Als er ungefehen die Gelegenheit des Saufes austundichaftet, erblicht er die Tochter bes Bortugiesen, die feine gange Leidenschaft erregt. Um fie gu befiten, erfinnt er einen Plan, beffen Ausführung einen Theil des Buches füllt; der Mann führt barin gleichsam ein boppeltes Dafein, bald in feiner eigenen Berfon, bald unficht= bar auftretend. Es ift eine alte Beschichte, die hier erneuert wird, von dem Meffias, ber ber Berheißung nach geboren werben foll, aber ale er gur Welt fommt, leiber ein Madchen ift, welche Brimmelshaufen, wie ichon bemerkt, aus einem Meifterliede fannte, in der der Raufmann felbst die Rolle des Propheten Clias fpielt. Dlit Bitlfe bes Berführers wird bann bas Madchen einem andern gutheil. Uebrigens ift die Erzählung in ihrem lebendigen und ungezwungenen Fortschreiten ein kleines Meisterftiich, in der ganzen Darstellung, der iiberdies die eingehendste Kenntniß jüdischer Gebräuche und Sitten zu Grunde liegt, so vortrefflich, daß ich nicht wüßte, was in der Brosabichtung des Jahrhunderts ihr auch nur entfernt gleichkäme.

Der Raufmann hatte die fchone Budin boch wirklich geliebt. Rachdem er feine Angelegenheiten geordnet, empfing er von Haus die Nachricht, daß seine Frau gestorben sei. Run hatte bem dauernden Besitz der Geliebten nichts im Wege geftanden. Er ftand "an ber Thur ber außerften Ber= zweiflung", die ihn in ein lieberliches Leben, in gefährliche Befellichaft, wo man auch Zauberfünfte im Großen betrieb, und ichlieflich in den Krieg führte, der im Frühling 1672 wirklich ausbrach. Er thut als ein verwegener Schwarg= fünftler, der fich auf feine Rünfte verlaffen fann und blind bareingeht, Bunder ber Tapferfeit. Außer ber Unfichtbarkeit befitt er noch die Runft, fich festzumachen, felbft ftete gu treffen, anderer Leute Feuerröhre zu bannen und fogar einen Saufen Reiter ine Gelb zu ftellen. Aber bennoch findet er feinen Meifter; durch eine geweihte Rugel verwundet, gerath er ine auferfte Elend und gelangt fchlieflich in Begleitung eines Rlofterbruders in die Beimat guritt; das Bogelneft wird in den Rhein geworfen, er felbft bereitet fich burch Buge und fromme Werfe zu einem beffern Leben vor. -Die immer bei unferm Dichter werben auch hier in ben Gang ber Darftellung, wo fich irgendein Unlag bietet, intereffante religiofe, politifche und fociale Erörterungen, Schilderungen der öffentlichen Buftanbe und Bolteftimmungen verflochten.

Diese beiben letzten Schriften enthüllen uns nicht allein in ihren unmittelbaren Motiven, sonbern auch in einer Fülle von Einzelheiten eine Seite im geistigen Leben Grimmels-hausen's, die in ihrem Zusammenhange darzustellen erst gezlingen konnte, nachdem ein Ueberblick über das Gesammtzgebiet seiner erzählenden Dichtungen gewonnen war. Auch

barin ift er ein Rind bes Bolfe, im engern Ginne aber ein Rind ber Zeit, daß er noch von der Racht bes Raturbewußtfeins befangen ift. Anch er ift nicht frei von bem Banne des Aberglaubens, ber in feiner Mijchung aus driftlichen und altunthifden Unschauungen wunderlich in die Begenwart hineinragt. Seine Schriften find auf Bunderten von Blattern bavon erfüllt. Gie find auch aus diefem Grunde eine Fundgrube für beutsche Culturgeschichte, wie fie ergiebiger faum gedacht werben tann. Er hat aus bem Bolfeglauben felbst geschöpft, aus Jugenderinnerungen, aus bem Dunde bes Bolts an Drt und Stelle. Die einschlagende Literatur, bie gahlreichen Schriften, die, vorzugeweife im Dienfte ber pein= lichen Salsgerichtsordnung geschrieben, unter bem Biichervorrath ber Juriften nicht fehlen burften, find ihm befannt; aber fie find ihm nicht unmittelbare Quelle, er führt fie nur an, Mehnliches zur Bergleichung ober Bestätigung feiner Teufelund Zaubergeschichten beizubringen. Er ift felbft ein Beuge für die lebendige Fortbauer alten Glaubens und alter Cage. Wer es unternehmen wollte, alles zu sammeln und zusammenguftellen, wurde einem wichtigen Moment im Bolfsbewußtfein neues Licht zuführen. Wir fonnen bas Bervorragenbfte biefer Art nur flüchtig berühren, und zwar in einer Beife, die uns der Anmerkungen zu einer großen Ungahl von Stellen im "Simpliciffimus" überhebt. Grimmelshaufen glaubte an Beren und Zauberer. Wie bies bei feiner Bildung möglich war, ift eine leicht zu beantwortende Frage; auch Manner ber ftrengen Biffenschaft glaubten baran, und wie fonnten fie anders, da ja durch die wunderbar übereinstimmende Ausfage armer gequälter Frauen und Manner, die auf der Folter ftete baffelbe befannten, die Cache volltommen feftgeftellt fchien? Darin wird man eben eine ber in manchen Zeiten und Ländern epidemifch auftretenden Geiftesfrantheiten gu erfennen haben. Der Grund lag nicht allein in bem Mangel an gründlichen Renntniffen in ben Naturwiffenschaften, fonbern auch in einer eigenthumlichen driftlich = religiöfen Auf=

fassung. Der Protestantismus hatte hier kein Licht geschafft, wir wissen, baß der heilige Eiser der evangelischen Geistlich= keit dem des katholischen Klerus nichts nachgab, und daß in protestantischen Städten die Scheiterhausen nicht weniger zahl= reich braunten als im übrigen Deutschland.

Grimmelshausen glaubt an Zauberklinfte, aber seine

Grimmelshausen glaubt an Zauberkiinste, aber seine Theorie ist eigenthümlicher Art; ihre Wirkung ist keine unsmittelbare, das wäre gegen alle bekannten Naturgesetze. Der Teufel ist der Urheber aller gottlosen Kiinste, deren Uebung deshalb zur Verdammniß führt und sein Reich mehrt. Durch die sogenannte Zauberei selbst ist nichts zu erreichen, was jenen Geseyen widerspricht, aber der Verführer gibt Erfolge, oft nur scheinbare. Diese machen auch die Strasbarkeit nicht ans, sondern die Absicht und das Bewustsein, daß der Teufel im Spiel ist. Gott nimmt den Willen für das Werk.

Der Herensabbat, dem Simplicissinus unfreiwillig beiwohnt (Buch 2, Kap. 17), erscheint als eine grauenhafte Ausgeburt der Phantasie, wie sie ein Fiebertraum kaum wilder herausbeschwören kann, und doch ist sie selbst in den Einzelheiten, dem Bestreichen mit Salbe, worin man in neuester Zeit ein narkotisch ausregendes Mittel zur Hervorbringung von Hallucinationen erkannt haben will, dem Umkehren des Gewöhnlichen, dem Tanzen im Ring mit auswärts gekehrten Rücken, der abscheusichen Musik auf wahrhaft scheusslichen Instrumenten, nur eine Copie dessen, was in den Acten der Gerichtestuben ausgehäust lag. Die Sache selbst, daß Zauberer und Heren ihre nächtlichen Zusammenkünste halten, und das sagt Grimmelshausen selbst zur Erläuterung, steht fest; ob aber seine eigene Berson mitgefahren — und hier bricht der Schalk wieder durch — das möge man glauben oder nicht und einen andern Weg ersinnen, auf welchem er aus dem Stift Hirschseld oder Kulda nach Wagdeburg versetz worden sei. — Auch die Ausstäung der alten Sage, daß als Gegenbild wohlthätiger Gottheiten die Heren in der lebendigen Natur Unseil stiften, hat er sich zu eigen gemacht. Bie von den Mähnen der Rosse der Balfyrien befruchtender Thau auf die Felder träuselt, so verderben die Sexen, namentich in der Balpurgisnacht, wo sie "wie lichtschene Fledersmäuse" umherfahren (vgl. den "Ewigwährenden Calender" zum 1. Mai und "Bogelnest", II, c. 21), die Saaten durch Reise und Nebel, alles auf Geheiß des Teusels und durch seine Hüsse, wie zum Seelenschaden der Thäterinnen. Auch das "Büthende Heer" ist ihm bekannt.

Bie er ben alten Glauben an Bunschbinge für feine Dichtung zu verwerthen weiß, haben uns die lettgenannten Ergählungen gezeigt. Derfelbe beruht auf bem Berlangen, Die Schranken der menschlichen Ratur durchbrechen zu können, was in der urfpriinglichen mythischen Auffassung durch das Beichent einer Gottheit möglich wird. Go ericheint hier bie verhüllende Tarnhaut, der Befitz eines fagenhaften Selben, in unfichtbar machende Steine ober Rräuter abgeschwächt, aber poetisch ebenfo gut verwendbar. Den Stein ober bas "Bitrglein" hatte ein Bogel in fein Reft getragen, um es por Feinden ficherzuftellen. Das wird jeden, der die Bolts= fage fennt, an einen alten, noch jest fortlebenden Glauben erinnern; ber Farrnsame nämlich macht benjenigen unficht= bar, ber ihn an sich trägt; aber er ift schwer zu haben, benn er reift nur in ber Mitsommernacht und fällt bann ichnell ab. Ebenso ift darin kennbar eine alte Auffaffung religiofer Beziehungen nachzuweifen, daß bas Waffer die Sichtbarfeit wieder herftellt, benn die beilige Reinheit beffel= ben hebt jeden Zauber auf, ein Zug, ber freilich bei Brimmelshaufen, ber feine Bedeutung nicht verftand, ebenfalls verdunkelt ift, indem er einem Spiegel diefelbe Rraft bei= legt. Dag eben ein Bogel bas Rraut gu finden weiß, berührt fich wieder mit einer verwandten Sage, von der Springwurzel, die Grimmelehaufen bem Raufmann in die Sande gibt, um damit alle Schlöffer öffnen gu fonnen. Gie riihrt von dem Specht her, einem beiligen Bogel in der claffifchen fowol wie in der germanischen Mythologie,

der diefelbe herbeiholt, um fein Reft, bas man mit einem Reil verftopft, ju öffnen.

Undere Baubermittel fpielen in ben Simplicianischen Schriften eine nicht ju überfebende Rolle, da fie ber Berfaffer oft genug für beftimmte 3mede verwendet; ein Berbrechen wird unter dem Schut einer "Schlafflamme" verübt. die, von einem Benferefnecht gubereitet, Die Bewohner eines Saufes in tiefen Schlaf verfenft. Ginem biefer Baubermittel ift fogar eine besondere Schrift gewidmet, Die Brimmel8= haufen 1673 unter bem Titel : "Simpliciffimi Balgen-Mannlin u. f. w. durch Ifrael Fromschmidt von Sugenfelf" herausgab. Das Galgenmannchen ift bie Alraunwurzel, die Dandragora. Die Gefchichte bes baran gefnipften Aberglaubens mirb bis auf Flavius Josephus verfolgt; bann beschreibt ber Berfaffer die Art ihrer Gewinnung, die Behandlung und Pflege ber= felben durch ben Befiger, ihre fünftlichen Rachahmungen u. f. m., um wieder darauf gurudgufommen, dag bie Ausnutung berfelben ein Abfall von Gott fei, ftehe es um den Erfolg wie es wolle; überdies bringe jeder Sansgeift freilich Gelb und gludlichen Erfolg aller Unternehmungen, aber feinem letten Befiger bie ewige Berbammnig, weshalb ce benn gerathen ift benfelben an einen andern zu verfaufen, mas jedoch nur um einen niedrigern als ben Ginfaufspreis geichehen barf. Grimmelshaufen hat ben alten mythischen Bug, wobei er ausdrudlich an das Bolfebuch bon Fortunatus und feinen Sohnen anknüpft, daß bas Beichent einer Gottheit ftete ein gefährliches ift und bicht am Rande bes Berberbens gum gehofften Bliid führt, wohl verstanden und im driftlichen Sinne gebeutet.

Der Solbatenstand hatte befondere, seinen Winschen entsprechende Kinste, als Mittel zu Schutz und Trutz gegen ben Feind. Simplicissimus als echter Landssnecht ist auch darin erfahren. Man lese nur das Berzeichnis der Dinge, die er selbst gelernt und geübt, im breizehnten Kapitel des secheten Buchs. Manches darunter mag als Weheimmittel zu erklären fein, anderes gehört in das Gebiet der Gaukler und Taschenspieler, ühnlich der Beschwörung, die der Profos anstellt, um den jungen Berzbruder im Lager von Magdeburg ins Unglüd zu ftürzen. Die Gesellschaft, in welche der Kaufmann zu Unisterdam gerieth, besaß ein ganzes Buch davon.

Uebrigens beflagt Grimmelshaufen tief die Allgemeinheit Diefer Thorheiten und Frevel, Die durch Bettler und Bigeuner umgetragen wurden; bei ben Bauern mußten fogenannte meife Manner und Frauen, Teufelebanner und Gabelreiterinnen für alles Rath. Beiftliche Lehrer aller Confessionen eiferten bagegen in ihren Bredigten, und boch fuchten auch fie, wenn es fich traf, Billfe bei jenen Leuten. Das "Borherfagen". Ralendermacherei und fouftige Brattit, wie auch die Aldemie hatten fid bie gebildeten Stände vorbehalten. In Umfterdam fah der Raufmann fogar Borftellungen in der Beife ber Caglioftro und Schröpfer, denen ber Dichter freilich einen höhern Werth, als Bilber ber Zeit mit allem ihrem Glend, verliehen hat. Ueber die Goldaten aber, die auf folche Riinfte fich verlaffen, wo Mannesmuth nichts nütt und jeder ehr= liche Rampf aufhört, gieft er feinen gangen Spott und feine Entruftung aus. Für folche Feiglinge paft bie Gimplicianifche Zauberformel: "Steh an feinem Ort, ba man binichieft". ober der Rath, den einer auf einen Baffauer Zettel ichrieb: "Wehr dich, Memme!"

Diesem bunkeln und beängstigenden Gebiete des Wahnsglaubens steht das heitere Reich des Märchens gegenüber, in das dem Leser ein erquickender Blid geöffnet wird. Grimmelshausen weiß auch darin den reichen Sagenschat seiner Heimat poetisch zu verwerthen. Auf diesem beruht die im fünsten Buch (Kap. 11 fg.) eine bedeutende Stelle einnehmende Erzählung vom Munmelsec. Wie tren hier der Verfasser das wiedergibt, was damals im Munde des Bolks lebte wie noch heute, dafür spricht das lleberseinstimmen mit dem Glauben an heilige Gewässer bei allen germanischen Völkern. Simplicissimus berichtet auch ausdrücklich, ihm sei die erste Kunde von dem Bundersee, auf den gelegents

lich im Cauerbrunnen bie Rebe tam, aus bem Munbe alter Bauern jugegangen, die man ju biefem 3med herbeiricf. Der Mummeliee, ber größere ift gemeint, liegt am fuboftlichen Abhange bes Gornifigrindes am Geetopf; der Rame ftammt von feinen Bewohnern ber, benn Mummel, Dimmelden, Mühmden ift foviel ale Rir ober Baffergeift. Für Einzelheiten tonnen wir unfere Lefer auf Brimm's "Deutsche Cagen" (Dr. 59) und ben zweiten Theil von Schnetler's "Badifchem Sagenbuch" verweisen. Des Simpliciffimus eigene Erlebniffe beruhen freilich ihrem thatfächlichen Rern nach auf gelehrten Studien; ber Berfaffer fannte, wenn auch nicht aus erfter Quelle geschöpft, bas polntheift-pantheifche Enften bes Paracelfus, beffen Abhandlung "von ben Undinen, Sylphen, Gnomen, Salamandern und ben andern Elementargeiftern" im "Bogelneft" (I) erwähnt wird, ebenfo wie Beinrich Rorn= mann's "Frau Beneris Berg" (Franffurt 1648), in dem auch bas Lieb vom Tannhäufer mitgetheilt wird. Wenn bei ben Paracelfiften jene Beifter bie Ditte halten zwifchen forperlichen und unforperlichen Wefen, fo fteben fie bei Grimmelshaufen, ber iiberdies bie Undinen mit den Eniphen, Silvanen, den Luftgeiftern verwechselt, zwischen Menschen und Thieren. 3hre Geelen fterben mit ihnen dahin; dafiir merben fie burch hohe forperliche Schonheit und geiftige Bega= bung entschädigt, und ihr irdisches Glud wird nur burch bie Sehnsucht nach bem ewigen Leben getriibt. Dem wohlgeordneten Staate ber Splphen und ihrem tugenbhaften Thun und Laffen wird bann auch paffend bas Treiben ber Menichen in ber vortrefflichen Schilderung ber verschiedenen Stande auf benticher Erde (Rap. 15) ironifch gegenitbergeftellt. Das vierzehnte Napitel erinnert burchaus an bas vierte Buch ber "Georgica" des Bergil und die Entrudung bee Ariftaus, naber noch an Cannagar's "Arcadia", wo ber Dichter auf bem Meeresgrunde unter ber Rührung einer Rajade die Quellen ber Fluffe und Strome erblidt. Die Renntnif ber Marchen, tie ermahnt oder benutt worden find, beruht wol auf

Reminiscenzen aus der Ingendzeit des Dichters. Das Märschen von "Sieben auf einen Streich" oder "dem tapfern Schneiberlein" (Grimm, Nr. 20) ist in Heffen zu Gause. Ebendaher wird auch die Gespenstergeschichte vom Barbier genommen sein, die sogar durch Grimmelshausen zuerst aufgezeichnet zu sein scheint; sie gehört zu der Familie der Märchen von dem herzhaften Manne, der das Fitrchten lernen will, und ist auch von Musäus in der Erzählung "Stumme Liebe" benutzt worden.

Es wird bem Lefer ichon flar geworden fein, daß eben eine Eigenthümlichfeit ber Darftellung Grimmelshaufen's, die auf der Unficht der Zeit von ber Bestimmung ber Boefie beruht, dasjenige ift, mas uns fein Fühlen, Denten und Biffen fo vollftandig erichlieft, fagen wir geradezu: die Schauftellung feines geiftigen Befitthums. Der Schwerpuntt der moralischen Tendenz, welcher für die alten guten Meifter ber Bolfebichtung in ben Stoffen felbft lag und in ber Art, wie dieselben zu der Gegenwart in innere Beziehung gefett wurden, erscheint in der Profadichtung diefer Zeit in die außere Behandlung und in den Bortrag verlegt, aus der Sache felbft in ihre Gintleidung, aus bem Mittelpuntt an die Dberfläche. Grimmelshaufen ift doch verftandiger. Bas geradezu belehren foll, ift epijodifch in den Lauf der Sandlung verflochten oder in ungezwungener Beife mit derfelben verknüpft; das überreiche Detail gibt fich nur als Beimert. bas den Lefer angiehen und festhalten will. Dazu hatten freilich die lebendige Borführung der Thatfachen und die munder= volle Ausführung im einzelnen genügen muffen; aber bas Bublitum war es fo gewohnt, und für den Berfaffer war Die Cache leicht und anlockend. Er bachte nicht baran, bag bie Befammtwirfung burch eine folche Ueberladung beeinträchtigt werde; fie verschwindet auch überall da, wo die Sandlung ben Dichter mit fich fortreißt und ein bequemes Sichgehenlaffen ausschließt. Derfelben Abficht wollen auch ber icherzhafte Ton des Bortrage überhaupt und das feurrile

Behandeln mancher Partien dienen. Grimmelshausen verwahrt sich gegen eine Misdeutung derselben: er wolle nicht den Narren der Leute vorstellen, um sie zu unterhalten, sondern nur den Zärtlingen die heilsamen Pillen überzuckern und vergolden; selbst ernste Männer werde es erfreuen, wenn man ihnen zuweilen ein Lächeln abzugewinnen wisse. Der "theologische Stilus" sei überdies heutigen Tages nicht so angenehm, und ein Marktschreier habe durch die Possen seines Narren größern Zulauf als der eifrigste Seelenhirt, der mit allen Gloden dreimal läuten läst. Tabei kam es dann freilich auf das Publikum an. Später, als Grimmelshausen den "Springinsselb" vollendet hatte, äußert er einmal, es gereue ihn, den scherzenden Ton zu starf angeschlagen zu haben, "weil er sehe, daß sein Buch mehr gebraucht werde, anstatt des Eulenspiegels die Zeit dadurch zu verderben, als etwas Gutes daraus zu lernen".

Die tiefere ethische Tendenz seiner Schriften beruht auf seinem driftlichen Gottesbewustsein. Trots momentaner Tribung und Verdunkelung erscheint die ganze Natur seines Simplicisssinus von religiösem Gesihl durchdrungen und getragen, das immer wieder hervortritt, wo er nur unter dem raschen Wechsel der Ereignisse die Ruhe findet, sich auf sich selbet zu besinnen. In dieser Beziehung dürfen wir wol den Kinstler mit seinem Werke identisseiren; die Art und Weise der Behandlung der wichtigsten Beziehungen im Menschelben lüft auf die persönliche Auffassung des Darstellers mit Sicherheit zurückschließen.

Sine Parteinahme für eine bestimmte Glaubensrichtung oder gar ein Eintreten für eins der Befenntnisse, deren Spaitung doch im Großen und Ganzen über die Stellung der Parteien im Kriege entschied, liegt dem Simplicisssimms voll- kommen fern. In dem Buche sinden sich kaum mehr als Andentungen, 3. B. in dem Plan des verrickten Jupiter für einen allgemeinen Weltfrieden, daß der Zusammenstoß so gewaltiger Kräfte doch auch der Sicherung der höchsten Gütter

bes Erbenlebens galt. Aber der Zeit selbst war dies Bewußtsein, mag sein unter dem unmittelbaren Drucke der Noth,
wo es ein Glück war, nur materiell nicht unterzugehen, verloren gegangen, und zwar nicht blos der leidenden Menge,
sondern auch den Führern, welche auf ihren eigenen Begen
besondern Zwecken nachgingen. Oder dürsen wir Grinmelshausen eine besondere Kunst zutrauen, mit welcher er absichtlich beiseite ließ, was bedenklich erschien? Das ist sonst
nicht sein Brauch; er ist nicht gewohnt, Kücksichten zu nehmen,
wo es ihm Herzensbedürsniß sein mußte, ein offenes Wort
zu reden, mochte es auch ein hartes Wort sein, das namentlich hochgestellte und einflußreiche Leute nicht hören wollten.

Simpliciffinus ift vor allem Soldat und gwar gut faiferlich; in des Raifere Dienft fehrt er immer gurud, wenn er etwa gezwungen bem Begentheil hat dienen miiffen; nur ein= mal, gegen bas Ende bes Rriegs macht er ben verungliidten Berfuch, und zwar burch Hoffnung auf Beförderung und burch lleberredung verleitet, in bas fcmebifche Beer einzutreten. Uebrigens ftellt ihn ber Dichter als confessionslos bar. Gein Bater, der friihere Offizier, mar Brotestant, denn er beflagt es nach der Bochfter Schlacht, daß es ihm nicht vergonnt gewesen, für das Evangelium fein Leben zu laffen; aber papiftische Bücher verdrehen ihm den Ropf und machen ihn jum überspannten Afceten. Des Eremiten Freund, der Bfarrer, den Simpliciffinus in Sanau wiedertrifft, ift ebenfalls Brotestant. Der calvinistische Prediger in Lippstadt fest ihm aus Sorge für fein Seelenheil hart gu, namentlich weil er ihn für einen Papiften halt; aber ber junge Golbat entgegnet, er fei ein Chrift, b. h. er anerkenne die allgemeinen driftlichen Glaubensartitel; übrigens fei er weber Petrifch noch Paulifch und werde fich zu feinem Theil verpflichten, bis man ihm erweise, diefer besitze bie rechte, mahre und allgemein feligmachenbe Religion; aber in dem garm ber streitenden Parteien wisse er sich nicht gurechtzufinden und wolle auf Erleuchtung warten, bis er fich binde. Eben

Diefer Widerftreit, der fo viel Elend in feinem Befolge gehabt hatte, ließ ihn munichen, bag alle Parteien in einem allgemeinen Musgleich verschwinden möchten. Denfelben Bedanfen legt er auch (am Schluß bes "Bogelnefte" II) einem Buben in den Mund: wenn er, fo erklart biefer, auch gern ein Chrift werden wolle, fo fonne er boch nicht wiffen, zu welcher Confeifion er fich wenden folle, ba jede fich für die beste erklare; fo follten fie bann erft ihre eigenen Spaltungen gufammenleimen, ehe fie die unter fich einigen Juden gu befehren fuchten. Wenn der mahnwitige Regent des Dinmpe verfpricht, fein Geld, ben er ale Beltreformator fenden werde, folle am Schluf feines Friedenswertes ein öfumenisches Concil berufen, um auf Grund ber Beiligen Schrift, ber alten Tradition und der Rirchenlehrer eine driftliche Rirche gu berathen und festzustellen, fo ift hierin basjenige ausgesprochen, wonach wenigstene bie Berftanbigern unter ben Zeitgenoffen im Grunde des Bergens fich fehnten. Aber das war nur ein ichoner Traum, bas mußte niemand beffer ale er, fonft würde er ichwerlich bie groteste Form der Darftellung gewählt haben. Simpliciffimus malt fich bas Bilb bes feligen Lebens, wie es mit bem neuen Morgen bes allgemeinen Friebene anbrechen werde, noch weiter aus. Rachbem er von feinen mannichfachen Studien immer wieder auf die "Theo= logie" juriidgefommen mar, traumte er von einem driftlich communiftifchen Staate, welchen er mit bem jubifchen Effaismus vergleichen möchte, nach bem Minfter einer Gefellichaft von Wiedertäufern, die er in Ungarn gefehen hatte; ba fand er die Beit gwifden Arbeit und Gottesverehrung getheilt, und bei der Gemeinschaft des Befiges jede Ilrfache gum Streit benommen. Giner folden Gefellschaft, Die boch feines Bedünfens das Alofterleben übertreffe, bas bem Staate nicht allein einen guten Theil Arbeitefraft entziehe, fonbern auch durch weltlichen Aufwand basjenige vergende, was beffer bem Bolfewohlstande zugute fame, wirde er gern feinen Bauerhof eingeräumt haben; aber feinem alten Pflegevater war beshalb

nicht bange; er prophezeite ihm, "bag er wol fcmerlich foldhe Burich gufammenbringen werbe".

Im prattifchen Leben geftaltete fich natürlich alles anbers; wollte man fich nicht von aller firchlichen Gemeinschaft iiberhaupt ausgeschlossen sehen, so war es nicht zu umgeben. fich einem bestehenden Bekenntnig auch formell anzuschließen. Simpliciffimus entichied fich endlich auch und zwar für bie tatholifche Rirche in bem Ginne ber "allgemeinen", eben jenen ihm fo verhaften Spaltungen gegenüber. Bir erbliden ben Simpliciffinus im Unfang bes fünften Buche auf ber Ballfahrt nach Ginfiedeln; hier bekennt er fich öffentlich jum Katholicismus, indem er im Rlofter gur Beichte und Communion geht. Die Fortsetzung ober bas fechste Buch ftellt ihn in seinen Bufiibungen burchaus als Ratholifen bar; ber bollandische Schiffstapitan läßt in feinem Bericht an feinen guten Freund German Schleifheim von Sulefort, gewiß nicht ohne Absicht, einfließen, aus den Freugen, Emblemen. Infchriften muthmaße er, daß ber einfame Bewohner ber Infel ein Bapift fein muffe.

Doch wozu folche Untersuchungen, benen für die historische und ästhetische Würdigung aller Werth zu sehlen scheint? Die Frage nach Grimmelshausen's religiösem Bekenntnis, die unter Literarhistorikern im verschiedenen Sinne erörtert worden ist, über die selbst ein Jakob Grimm seine Stimme abgegeben hat ("Serapeum", 1856, 174), tritt auch an uns herau; denn von der Beantwortung derselben hängt es ab, ob der Protestantismus, dessen Geist doch in der deutschen Dichtung seit dem Reformationswerf alles durchweht, einen der hervorragendsten Männer in der Geschichte der deutschen Literatur zu seinen Angehörigen rechnen darf. Ohnedies fordert eine Schrift Grimmelshausen's direct dazu auf.

Er ist dieselben Wege gegangen wie der Held seines Romans und zu demselben Ziele gelangt, wo diesem es endelich "so leicht und wohl ums Herz geworden war, daß er es nicht aussprechen konnte". Da wo er unter dem Namen

bes Simplicissimus ganz sich selbst gibt, in dem "Ewigwährenden Calender" liegen directe Zengnisse vor. In der Abhandlung über "das Calenderwesen und was dem anhängig" zwischen Simplicissimus und Zonagrius bezeichnet dieser den Julianisschen Kalender als den der Evangelischen, während es von dem Gregorianischen heißt: den wir Katholische haben"; jener aber sagt deutlich genug: "Ich meine, ihr Katholische seid alle über einen Leift geschlagen, und also daß man dannenhero so wenig Calendermacher unter euch findet, weder bei une Evan= golischen, welche ihre Talenta ihren Nebenmenschen sieber mittheilen." Daraus dürfen wir abnehmen, daß er wenigsfrens von protestantischen Aeltern abstammte und protestantisch getauft war. Unzweifelhaft aber scheint uns sein späterer lebertritt. Die Notiz im Renchener Kirchenbuche fagt an fich nichts aus, aber es mar ein tatholischer Pfarrer, ber Diefelbe eintrug. 3ch glaube, daß biefer Uebertritt in Renchen erfolgt ist, denn wenn auch nicht das fatholische Bekenntniß als Bedingung der Anstellung im Bisthum Straßburg, wozu die Stadt damals gehörte, gefordert worden sein mag, so mußte er sich doch in seiner amtlichen Stellung für eine Rirche entscheiden, zu ber er fich halten wollte, mas er bis= lang ebenso wenig für nöthig erachtet hatte wie sein Sinsplicisssimmes; es lag nahe, die Kirche der Gemeinde zu wählen, deren Amtsschultheiß er geworden war. So erklären sich die Beranlassung und der Zweck der Schrift: "Simplicis Angeregte Uhrsachen, Warumb er nicht Catholisch werden könne? Von Bonamico. In einem Gespräch widerlegt." Da dieselbe durch keinen Cinzeldruck, sondern nur aus der Gestermetzungen in der Gestermetzungen der Gestermetzungen der Gestermetzungen der Gestermetzungen der Gestermetzung der G fammtausgabe (1699, III, 668 fg.) befannt ift, fonnen wir bas Jahr der Abfaffung nicht angeben. Das Büchlein macht einen munderlichen Gindrud, ichon in ber Form bes Bor= trage; die "Angeregten Urfadjen" werden in wenige Borte aufammengebrängt, in gang furzen Saten ausgesprochen, ohne jeden Berinch ber Begründung; eigentlich hat der gute Freund, ber Natholif, allein das Wort. Auf die Frage, mann er

einmal fatholifch werben wolle, antwortet Gimplicine, er fei fcon fatholifch, gang alfo im Ginne feiner oft ausgesprochenen Unficht und fogar ber eines berühmten ebangelifchen Lehrere Melanchthon's, von dem ein dabin zu beutender Mus= fpruch als Motto auf bem Titel fteht. Auch auf ben Unfang bes apostolischen Glaubensbekenntniffes konnte er sich berufen. Bonamicus bagegen behauptet, bas gelte nur in bes Wortes nächfter und engfter Bedeutung als "allgemein". Dem Bormurf der Abgötterei mit der Jungfrau und den Beiligen begegnet ber Freund mit ber Belehrung, es handle fich dabei nur um ein Unrufen ihrer Fürbitte; die Entgegnung, fie fonnen die Menschen doch nicht horen, nennt er findisch und unnachsinnig; bas natürliche, sterbliche Muge überblide ja in einem Moment die Sterne am Firmament, die doch viele Sunderttaufende von Meilen entfernt find, und die unfterblichen, von der Berrlichfeit Gottes erleuchteten Augen follten nicht auf die Erbe herabsehen können! Die Anbetung ift feine Abgötterei mit Steinen und Rlöten, fonbern ein Ausbrud bes Gefühls bei ber lebendigen Bergegen= wärtigung im Bilbe. Die Begrundung ift gang hubich, und Simplicius will fie fich auch gefallen laffen: "Siehe, die welt= lichen Liebhaber reben in Abwesenheit ber Beliebten mit beren Bildnig, habens ftets vor Augen, tragens in Sanden und auf der Bruft, fiiffens und haltens in allen Ehren. und du, der du ein himmlischer Liebhaber fein willft. barfft es für Abgötterei ausschreien, daß wir die Bilbniffe unferer himmlifchen Geliebten une vor die Augen feten, fuffen, ehren und anreden?" Aehnlich fei es mit dem Gaframent des Altare, beffen Berehrung Luther und andere Reformatoren und neulich noch die theologische Facultät in Leipzig gebilligt haben. Die Apologie ber übrigen Sauptlehren, vom Briefter= thum, von bem Saframent des Abendmahle in einerlei Geftalt, vom Fegefeuer und ber Gundenvergebung wird ebenfo in oft geiftreicher, aber immer oberflächlicher Beife burchgeführt. Der Bormurf endlich, daß die fatholische Rirche

ben Schwerpunkt ber christlichen Moral mehr in die guten Werte als in das Berdienst Christi lege, wird verständig bestenchtet und widerlegt. Endlich ergibt sich Simplicius: er sehe wohl ein, er sei bis dasin hinter das Licht geführt und iibel beredet, er begehre, selig zu werden, und begreife, daß dies außerhalb der katholischen Kirche nicht geschehen könne; so wolle er denn in ihr leben und sterben.

Dan ficht, daß es fich mehr um eine Entschuldigung ale eine Rechtfertigung, und zwar bee Berfaffere felbft hanbelt, benn was bem Bonamicus in ben Mund gelegt wird, ift nur die jubicctive Art und Beife, wie Brimmelehaufen fich die Cache gurechtlegte. Dabei befchrantt fich alles auf ben dogmatischen und ethischen Gehalt ber Lehre; über bie= jenigen Dinge bagegen, welche bie Rirche für fich in Unfpruch nimmt als Erbin ber romischen Beltmacht, bewahren die "Ungeregten Urfachen" ein tiefes Stillschweigen. Richts von ber Ausscheidung eines ftreitbaren Beeres von ben übrigen Gliedern ber Rirche, bom Monchthum und Colibat als Schulen bes Behorfams, nichts von ben guten Berfen im Dienft und jum Rugen ber Rirche, von dem Gemiffenszwang in der Ohrenbeichte, von der fäuflichen Bergebung der Gun= ben, jogar nach dem Tode, nichts endlich von der hemmung freier Forschung durch die Berichliefung der Quelle aller religiöfen Erfenntnig. Da begegnet uns feine Spur von ber Einficht, daß burch bas Werf Luther's jeder principielle Unteridied zwifden ben Ständen ber Beiftlichen und Laien aufgehoben worden ift. Der Berfaffer wird fich mit bem von ihm oft gebrauchten Wort beruhigt haben: "Bas geht es mich an?"

Die Geistlichkeit kannte er jedoch hinlänglich, wie wir aus gelegentlichen Meußerungen in seinen Schriften ersehen. Sie bereichert sich ohne Mithe; bei den Kartäusern fand er immerwährende Ruhe, bei Benedictinern und Prämonstratensern schöne Stäbe, um damit in alle Welt zu wandern! Die Weltpriester haben eine vortreffliche Freiheit in allen Dingen,

bas Alter ift ihnen gehorfam, die Jugend bient ihnen, und bie meiften Binfen, Biilten, Behnten fliegen bei ihnen gufammen, alles ift ihnen tributpflichtig von der Taufe bis gum Grabe ("Rathftitbel Blutonis", Rap. XIII); das Leben eines Dorfpfaffen wird in icharfen und fraftigen Ziigen gezeichnet ("Berfehrte Welt", Rap. XIII); Grimmelshaufen fieht barin nur ein Reichen, baf bie fittliche Berberbnif, bie er im "Simpliciffimus" ichilbert (Buch 1, Rap. 24, 25), fich auf alle Stände erftredt. Der Briefterftand gilt ihm als heilig, benn er ift von Gott verordnet und in ber Beileöfonomie nothwendig; wenn nun auch ein Briefter aus ben Schranten feines Berufs Schreitet, fo moge man an bem Fürsten ber Briefter. Betrus. ein Grempel nehmen, "welchem in feinem und anderer Jünger Bunderwit, ale fie fagten: biefer Jünger ftirbt nicht, vom allerweifesten Munde ber Wahrheit geantwortet wurde: Bas gehets dich an? Folge bu mir", was bann am Ende auf bie Befdwichtigungsformel hinausläuft, wir follen ihren Worten und nicht ihren Werfen folgen.

Sein späterer Uebertritt stempelt Grimmelshausen nicht zu einem katholischen Schriftsteller; seine geistige Unlage war nicht danach angethan, seine Einsicht und seinen Willen unter fremde Autorität gesangen zu geben. Seine Beltauschauung ist keine katholische, am wenigsten eine romanistische, seine Bildung ist nicht die der katholischen Schulen. Er hat die Vibel fleisig gelesen, nicht allein in der Bulgata, sondern auch in der Lutherischen Uebersetzung, nach der er einzelne Stellen ansiihrt; er kennt die Literatur unsers Baterlandes, die doch vorwiegend eine protestantische ist. Jakob Grimm hat recht, wenn er meint, daß alles, was er schreibt, sich protestantischen Ausselle, und daß seine Anschauungen in protestantischer Luft geschöpft sind.

Der Plan meiner Arbeit ift berfelbe, der ben übrigen Publicationen unserer Sammlung zu Grunde liegt. Bibliographischen Rachweisungen konnte diesmal wegen des Umfangs

bes Materials fein Blat eingeräumt werben. Bir fonnen unfere L'efer nur auf die Berichte und Untersuchungen A. von Reller's und die Mirtheilungen in Karl Goedeke's "Grundriff" verweisen. Bei ber Wahl des Textes habe ich mich nach forgfältiger Priifung aller erreichbaren Ausgaben für bie-jenige entichieden, die auch Keller für seinen Abdruck in den Bublicationen bes Literarifchen Bereins in Stuttgart gemahlt hat. Der Drud von 1670 (C) ift nochmals babei verglichen worden. Seinrich Kurg hat eine jungere Auflage von 1671 (D) vorgezogen; mas zur Begründung feiner Un= ficht vorgebracht wird, mag für die Echtheit, b. h. daß ber Drud fein unberechtigter Rachbrud ift, fprechen, fpricht aber nicht für feinen Werth. Die auf bem Titel fich anfündigende "neue Einrichtung" besteht in der Aufnahme ber von uns beiprochenen drei fleinern Continuationen und in einer "Bugabe des munderbarlichen Weltstreichenden Arztes Simplicissimi, darinn er als ein Landstörtzender Bagant aus eigener Experient und Practic zu vernemen gibt, wie etlicher Leute imaginirte Sauptfrantheiten zu curiren fenn möchten u. f. w.". Dieje fleine fatirifche Schrift liegt uns als fliegendes Blatt mit einer Abbildung der Werfftatt des Wunderdoctore in Rupferstich - nicht in Holzschnitt, wie Kurg meint - vor und ericheint nun hier ale unnützes Beiwert wieber. Die "Berbefferungen" beschränten fich auf Bufape, wie fie jeber Corrector machen fonnte; nirgende findet fich eine Menderung, nicht einmal ba, wo Rachlöffigfeit im Drud ben Ginn ent= ftellt hat; endlich hat ber Berausgeber bie Inhaltsangaben ber Kapitel, die sich durch ihre Prägnanz auszeichnen, in holsperige Berse umgegossen, die, stets nur aus zwei Zeilen bestehend, diesen Borzug eingebüßt haben und nichtsfagend, oft geradezu abgeichmadt geworden find.

Die sachtichen Anmerkungen halten, so hoffe ich, die rechte Mitte zwischen zu viel und zu wenig. Ich verdanke meinem Borganger wol manchen hinweis, aber sonst auch nichts; benn überall waren mir die Duellen zugänglich, auf

welche Grimmelshausen entweder ausdrücklich sich beruft, oder aus denen er allein geschöpft haben kann. Erschwert wurde die Arbeit durch die Gewohnheit des Berfassers, aus dem Gedächtnis oft ungenau, zuweilen falsch zu eitiren. Die Darlegung der historischen Anlehnungen und mythologischen Beziehungen in der Einleitung erlaubte, die Anmerkungen unter dem Text auf geringfügiges Detail zu beschränken. Was die sprachlichen Erklärungen betrifft, so nuchte ich auf eine Benutzung dessen, was die neueste Ausgabe bringt, von vornherein verzichten, da dasselbe dem heutigen Stande der Sprachwissenschaft nicht immer entspricht.

Zum Schluß mag noch eine Bemerkung vergönnt sein. Unter den Schriften Grimmelshausen's sollte, wie das durch umsere Zwecke geboten ift, zunächst eine Klasse derselben, der Roman und die kleinere Erzählung, in ihren wichtigsten fünstlerischen und literarischen Momenten beleuchtet werden, während die andern Seiten seiner Thätigkeit, die volksthümliche Didaxis und die Satire, in den Gang der Darstellung nur hineingezogen wurden, um einzelne Züge für die Bollendung derselben herzuleihen. Bielleicht sind wir im Stande, im Verlauf der Arbeiten für die "Deutschen Dichter des siebzehnten Jahrhunderts" die werthvollsten der dahin gehörigen Schriften für unsere Zeit zu erneuern.

# Inhalt des ersten Theils.

Geite

Grimmelshaufen und bie Simplicianifden Schriften v

# Erftes Buch.

| Das erfte Capitel vermeltet Simplicii baurifch Ber-         |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| tommen und gleichförmige Anferziehung                       | 3  |
| Das zweite Capitel beidreibet bie erfte Staffel ber Bobeit, |    |
| welche Simplicius geftiegen, fammt bem lob ber Birten       |    |
| und angebängter trefflichen Instruction                     | 6  |
| Das britte Capitel melbet von bem Mitleiden einer ge-       |    |
|                                                             | 9  |
|                                                             | 47 |
| Das vierte Capitel. Simplicii Refiben; wirb erobert,        |    |
| geplündert und zerfteret, barin bie Arieger jammerlich      | 10 |
| hausen                                                      | 12 |
| Das fünfte Capitel. Bie Simplicius bas Reifaus fpielt       |    |
| und von faulen Baumen erichredet wird                       | 14 |
| Das iechete Capitel ift furz und fo andachtig, bag bem      |    |
| Simplicio darüber obnmächtig wird                           | 16 |
| Das fiebente Capitel. Simplicius wird in einer armen        |    |
| herberg freundlich tractirt                                 | 18 |
| Das acte Cavitel. Wie Gimplicius burch bobe Reben           |    |
| feine Bortrefflichkeit zu erkennen gibt                     | 90 |
| Das neunte Capitel. Simplicius wird aus einer Beftia        | 20 |
|                                                             | 04 |
| gu einem Christenmenichen.                                  | 24 |
| Das zehnte Capitel. Basgestalten er ichreiben und lejen     | -  |
| im wilden Wate gefernet                                     | 26 |

| 9                                                                                                                                   | eite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Das elfte Capitel redet von Effenipcis, Sansvath und<br>anbern nothwendigen Sachen, die man in biefem zeitlichen<br>Leben baben muß | 28   |
| Das gwölfte Capitel vermerft eine icone Urt, felig gu fterben und fich mit geringen Untonen begraben gu laffen                      | 30   |
| Das breigehnte Capitel. Simplicine läßt fich wie ein Rohr im Weiber umbertreiben                                                    | 34   |
| Das vierzehnte Capitel ift eine feltzame Comobia von 5 Bauren                                                                       | 36   |
| Das fünfzehnte Capitel. Simplicius wird spolirt und läßt ihm von benen Baurn wunderlich träumen, wie es zu Kriegszeiten hergehet.   | 39   |
| Das fechzehnte Capitel. Beutiger Solbaten Thun und Laffen, und wie ichwerlich ein gemeiner Rriegsmann be-                           |      |
| Das fiebzehnte Capitel. Dichon im Rrieg ber Abel,                                                                                   | 41   |
| wie billich, bem gemeinen Mann vorgezogen wirt, so fom-                                                                             |      |
| men boch viel aus verächtlichem Stand zu hoben Chren . Das achtzehnte Capitel. Simplicius thut ben erften                           | 44   |
| Sprung in bie Welt mit ichlechtem Glud                                                                                              | 48   |
| Das neunzehnte Capitel. Bie Sanau von Simplicio und Simplicius von Sanau eingenemmen wird                                           | 50   |
| Das zwanzigfte Capitel. Wasgestalten er von ber Ge-<br>fängnus und ber Folter errettet worben                                       | 53   |
| Das einundzwanzigste Capitel. Das betrigliche Glud gibt Simplicio einen freundlichen Blid                                           |      |
| Das zweiundzwanzigste Capitel. Ber ber Ginfiedel gewesen, beffen Simplicius genoffen                                                | 58   |
| Das breiundzwanzigfte Capitel. Simplicins wird ein                                                                                  | 47() |
| Bage; item, wie bes Ginfieblere Beib verloren worben . Das vierunbg mangigfte Capitel. Simplicius tabelt                            | 61   |
| bie Leute und fibet viel Abgotter in ber Welt                                                                                       | 63   |
| Das fünfundgwangigste Capitel. Dem feltzamen Simplicio fomt in ber Belt alles feltzam vor, und er hingegen                          | 20   |
| ber Welt auch                                                                                                                       | 68   |
| Das sechsund mangigste Capitel. Ein sonberbarer<br>neuer Brauch, einander Glüd zu munschen und zu bewill-<br>kommen.                | 72   |
| Das fiebenundzwanzigfte Capitel. Dem Gecretario                                                                                     | -    |
| wird ein ftarter Geruch in die Ranglei geräuchert                                                                                   | 74   |
| Das achtundamangigfte Capitel. Giner lernet ben Simplicium aus Reid mahrfagen, ja noch wol eine andere                              |      |
| zierliche Runft                                                                                                                     | 76   |
| Das neunundzwanzigste Capitel. Simplicio werben zwei Angen ans einem Kalbstopf zutheil                                              | 78   |

| Inbalt bes ersten Theile. L.                                                                                                                    | IXXX     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                 | Seite    |
| Das breifigfte Capitel. Bie man nach und nach einen Raufch befomt und endlich ohnvermerft blindvoll wirb .                                      | 80       |
| Das einundereifigfte Capitel. Wie übel bem Sim-<br>plicie die Hunft mislingt, und wie man ihme ben flopfen-<br>ben Baffion fingt                | 83       |
| Das zweinnddreißigste Capitel banbelt abermal von nichts anders als ber Säuferei, und wie man die Pfaffen bavon fol abichaffen                  | 84       |
| Das breinndbreißigfte Capitel. Bie ber Berr Guber-                                                                                              | UX       |
| nater ein abideutiden Juche geichoffen                                                                                                          | 86       |
| Das vierundbreißigste Capitel. Wie Simplicius ben Tang verberbt                                                                                 | 88       |
|                                                                                                                                                 |          |
| Zweites Buch.                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                                                                 |          |
| Das erfte Capitel. Wie fich ein Ganfer und eine Ganfin gepaart                                                                                  | 91<br>93 |
| Das britte Capitel. Der anter Bage befomt fein Lebrgelt, und Simplicins wird zum Naren erwählt Das vierte Capitel. Bom Mann, ber Gelt gibt, und | 95       |
| was vor Ariegobienfte Simplicius ber Aron Schweben geleinet, wodurch er ben Namen Simpliciffimus be-                                            | 99       |
| Das fünfte Capitel. Simplicius wird von 4 Teufeln in die Soll geführt und mit spanischem Wein tractirt.                                         | 101      |
| Das fechste Capitel. Simplicins fomt in himmel und wird in ein Kalb verwandelt                                                                  | 104      |
| Das fiebente Capitel. Wie fich Simplicius in biefen bestialiiden Stand geschickt                                                                | 106      |
| Das achte Capitel rebet von Etlicher munberbarlichem Gerachtnus und von Anderer Bergeffenbeit                                                   | 109      |
| Das neunte Capitel. Gin übergwerdes lob einer icho-<br>nen Damen                                                                                | 113      |
| Das gebnte Capitel redet von lauter Belben und nams                                                                                             | 110      |
| haften Künftlern                                                                                                                                | 116      |
| Das elfte Capitel. Bon bem mubieligen und gefähr-<br>lichen Stand eines Regenten                                                                | 121      |
| Das zwölite Capitel. Bon Berftand und Biffenicaft etlicher unvernünftiger Thier                                                                 | 125      |
| Das breigebute Capitel balt allerlei Sachen in fich:                                                                                            |          |

Grimmelehaufen. I.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ceite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das vierzehnte Capitel. Bas Gimplicius ferner por                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ein ebel Leben geführt, und wie ihn beffen bie Croaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| beraubt, ale fie ihn felbst raubten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 132   |
| Das fünfzehnte Capitel. Gimplicii Reuterleben, und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| mas er bei ben Croaten gefehen und erfahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 134   |
| Das fechzehnte Capitel. Simplicine ericnappet ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| gute Bent und wird barauf ein Diebijcher Balbbruber .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 137   |
| Das fiebzehnte Capitel. Wie Gimplicius gu ben Beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| auf den Tanz gefahren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140   |
| Das achtzehnte Capitel. Barum man Simplicio nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| zutrauen solle, daß er fich bes großen Meffers bediene .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 143   |
| Das neunzehnte Capitel. Simplicissimus wird wieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110   |
| ein Narr, wie er zuvor einer gewesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Das zwanzigste Capitel ift ziemlich lang und handelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110   |
| vom Spielen mit Würfeln und was bem anhängig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 148   |
| Das einundzwanzigste Capitel ift etwas fürzer und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240   |
| furzweiliger als das vorige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 154   |
| Das zweinndzwanzigfte Capitel. Gin ichelmische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IUI   |
| Diebstunft, einander Die Schuh auszutreten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157   |
| Das breinndzwanzigste Capitel. Ulrich Bergbruber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100   |
| verfauft sich um 100 Ducaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 160   |
| Das vierundzwanzigste Capitel. 3mo Bahrsagungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100   |
| werben auf einmal erfüllt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 162   |
| Das fünfundgmangigfte Capitel. Simplicius wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| aus einem Jüngling in ein Jungfran verwandelt und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| befomt unterschiedliche Buhlichaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 164   |
| Das fedeundzwanzigfte Capitel. Wie er vor einen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Berräther und Zauberer gefangen gehalten wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 169   |
| Das fiebenundzwanzigfte Capitel. Bie es bem Bro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| fosen in der Schlacht bei Wittstod ergangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172   |
| Das achtundzwanzigfte Capitel. Bon einer großen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Schlacht, in welcher ber Triumphator über bem Obfiegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| gefangen wirb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 176   |
| Das neunundzwanzigste Capitel. Wie es einem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| frommen Soldaten im Paradeis fo wol ergieng, ehe er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| ftarb, und wie nach beffen Tob ber Jäger an feine Stell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 50  |
| getreten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 178   |
| Das breißigste Capitel. Wie sich ber Jäger angelaffen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| als er anfienge bas Solbatenhandwert zu treiben, baraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 109   |
| the fitting of the fi | 183   |
| Das einunddreißigste Capitel. Wie ber Tenfel bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Pfaffen seinen Sped gestoblen und sich ber Jäger selbst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100   |
| fängt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100   |

# Drittes Buch.

|                                                                                                                  | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das erfie Capitel. Bie ber Jager zu weit auf bie linte Band gebet                                                | 194   |
| Das zweite Capitel. Der Jäger von Soeft ichafft ben Bager von Berle ab                                           | 197   |
| Das britte Capitel. Der große Gott Jupiter wirb ge-<br>fangen und eröffnet ber Gotter Rathichlag                 |       |
| bie ganze Belt bezwingen und zwijchen allen Boltern Fried ftiften wird                                           | 204   |
| Das fünfte Capitel. Bie er bie Religionen miteinanber vereinigen und in einen Mobel gießen wirb                  |       |
| Das sechste Capitel. Bas die Legation der Flöh beim Jove verrichtet                                              | 211   |
| Das fiebente Capitel. Der Jäger erjaget abermals Ehre und Beuten                                                 | 215   |
| Spring-ins-feld aber icone Pferd erwischt                                                                        | 219   |
| Das neunte Capitel. Gin ungleicher Rampf, in welchem ber Schwächfte obsieget und ber Ueberwinder gefangen wirt   | 222   |
| Das zehnte Capitel. Der General = Felbzeugmeister ichentet bem Jäger bas leben und macht ihm sonst gute hoffnung | 225   |
| Das elfte Capitel balt allerhand Sachen in fich von ge-<br>ringer Wichtigfeit und großer Einbildung              | 230   |
| Das gwölfte Capitel. Das Glud thut bem Jager un-                                                                 | 233   |
| Das breigebnte Capitel. Simplicit feltzame Grillen und Luirgebau, auch wie er feinen Schat vermahrt              |       |
| Das vierzehnte Capitel. Wie ber Jäger vom Gegen-<br>theil gefangen wirb                                          | 242   |
| Das fünfge bnte Capitel. Mit welchen Conditionibus ber Jager wieder los worben                                   | 246   |
| Das sedzebute Capitel. Bie Simplicius ein Freiherr wirb                                                          | 249   |
| Das fiebzehnte Capitel. Bomit ber Jager bie feche Monat bingubringen gedenft; auch etwas von ber Bahr-           |       |
| fagerin                                                                                                          | 252   |
| Das achtgebnte Capitel. Bie ber Jäger anfabet gu bublen und ein Sandwert baraus macht                            | 256   |

|                                                         | Seite |
|---------------------------------------------------------|-------|
| Das neunzehnte Capitel. Durch was Mittel ihm ber        |       |
| Jäger Freund gemacht, und was vor Undacht er bei        |       |
| einer Predigt hatte                                     | 259   |
| Das zwanzigfte Capitel. Wie er bem treuberzigen         |       |
| Pfarrer ander Werg an die Kuntel legte, bamit er fein   |       |
| epicurisch Leben zu corrigiren vergesse                 | 261   |
| Das einundzwanzigfte Capitel. Bie ber Jager un-         |       |
| versehens Ehemann wird                                  | 264   |
| Das zweinndzwanzigfte Capitel. Wie es bei ber           |       |
| Sochzeit ablief, und mas er weiter anzufangen fich bor- |       |
| gestellt.                                               | 270   |
| Das breiundzwanzigfte Capitel. Simplicius tomt in       |       |
| eine Statt, die er zwar nur pro forma Göln nennet,      |       |
| feinen Schatz abzuholen                                 | 973   |
|                                                         | 410   |
| Das vierundzwanzigste Capitel. Der Jäger fängt          | 0.00  |
| einen Safen mitten in einer Statt                       | 278   |
|                                                         |       |

## Der abenteuerliche

# Simplicissimus

Teutsch,

Das ift:

Die Beldfreibung des Lebens eines seltzamen Vaganten, genant Meldfior Sternfels von Suchshaim, wo und welcher Gestalt er namlich in diese Welf kommen, was er darin gesessen, gesernet, erfahren und ausgestanden, auch warum er solche wieder freiwillig quittirt.

Ueberaus luftig und männiglich

Un Tag geben

bon

German Schleifheim

pon Guleiert.

Mompelgart,

Gebrudt bei Johann Fillion, 3m Jahr MDCLXIX.



# Erstes Buch.

### Das erfte Capitel

vermelbet Simpticii bauriich Berfommen und gleichförmige ! Aufergiebung.

Es eröffnet sich zu bieser unierer Zeit (von welcher man glaubt, daß es die letzte feie) unter geringen Leuten eine Sucht, in deren die Patienten, wann sie daran frank liegen und so viel zusammen geraspelt und erschachert baben, daß sie neben ein paar Hellern im Bentel ein närrisches Aleid auf die neue Mode mit tausenderlei seidenen Banden antragen können oder sonst etwan durch Glüdsfall mannhast und bekant worden, gleich rittermäßige Herren und adeliche Personen von uraltem Geschlecht sein wollen, da sich dech oft besindet, daß ihre Boreltern Taglöhner, Karchelzieher und Lastträger, ihre Bettern Gseltreiber, ihre Brüder Büttel und Schergen, ihre Schwestern Huren, ihre Mütter Kupplerinn oder gar Heren, und in Summa ihr ganzes Geschlecht von allen 32 Unichen ber also besucht und bestedt gewesen, als des Juderbaitels Junst zu Prag immer sein mögen; ja sie, diese neue Nobilisten, seind ost selbst so ichwarz, als wann sie in Gninea geberen und erzogen wären worden.

Solden narriichen Leuten nun mag ich mich nicht gleichstellen, obzwar, die Warbeit zu befennen, nicht obn ist, daß ich mir oft eingebildet, ich mitse obniehlbar auch von einem großen

<sup>1</sup> gleichformig, ebenie beidaffen, nämtich bauriich. – 2 Kardel, Dimin, von Rarch, Karre. 3 Lupplerinn ftatt Ausplerinnen. – 4 Aniden, Abren. – 5 Los Zuderbauchte Bunft Baffet, Baffer, Bafferform, Baftertopf, irbenes Gefäß, in welcher ber unreine Trup ablauft), bie Zunft ber Irbeiter in ben Zudersiebereien.

herrn ober wenigft einem gemeinen Erelmann meinen Uriprung baben, weil ich von Ratur geneigt, tas Junkernbandwert zu treiben, mann ich nur ben Berlag 1 und ben Werfzeng bargu batte. 3mar, obngescherzt, mein Serkommen und Auferziehung läßt fid noch wol mit eines Surften vergleichen, wann man nur ben großen Unterschied nicht auseben wolte. Was? Dein Anan (bann also nennet man die Batter im Speffert) batte einen eianen Valast jo wol als ein anderer, ja jo artlich, bergleichen ein jeder Ronig mit eigenen Sanden zu bauen nicht vermag, fondern foldes in Emiakeit wol unterwegen laffen mirb: er war mit Leimen 2 gemalet und anftatt bes unfruchtbaren Ecbiefers, falten Bleis und rothen Rupfers mit Strob bededt, barauf bas edel Getreid wächst: und damit er, mein Anan, mit seinem Abel und Reichthum recht prangen möchte, ließ er die Mauer um fein Schloß nicht mit Mauersteinen, Die man am Weg findet oder an unfruchtbaren Orten aus ber Erben grabt, viel weniger mit liederlichen gebachenen Steinen, Die in geringer Beit verfertigt und gebrennt werden tonnen, wie andere große herren zu thun pflegen, aufführen, sondern er nahm Cichenholz darzu, welcher nuglide edle Baum, als worauf Bratwurfte und fette Counten wachjen, biß zu seinem vollständigen Alter über 100 Jahr erfordert. Wo ift ein Monard, ber ihm bergleichen nachtbut? Ceine Zimmer, Gal und Gemächer hatte er inwendig vom Rauch gang erichwärzen laffen, nur barum, Dieweil bif. Die beständigfte Farb von der Belt ift und dergleichen Gemald bif ju feiner Berfection mehr Zeit brauchet, als ein fünftlicher Maler gu feinen trefflichsten Runftstuden erfordert. Die Tapezereien waren bas gartefte Geweb auf bem gangen Erbboben, bann tiejenige machte und folde, die fich vor Alters vermaß, mit der Minerva felbst um die Wett zu fpinnen 3; feine Fenster waren teiner anbern Urfachen halber bem Sant Ritglas 4 gewidmet, als barum, dieweil er wuste, daß ein foldes 5 vom Sanf: oder Glachssamen an zu rechnen, bif es zu feiner vollkommenen Verfertigung ge= langt, weit mehrere Beit und Arbeit fostet als bas beste und durchsichtigste Glas von Muran 6; dann fein Stand macht ihm ein Belieben zu glauben, daß alles dasjenige, was durch viel

<sup>1</sup> Berlag, bie nötbigen Gelbmittel. — 2 keimen, Lehm. — 3 Arachne, ein thifches Märchen, burd bie Götter in eine Spinne verwandelt. — 4 Sant Mitglas, Wortipiel mit St. Ricolas. — 5 ein foldes, Kenster mit Barier verklebt. — 6 Murano, Stadt im venetianischen Gebiet, burch seine Glaswaaren berilomt.

Mübe gumegen gebracht murbe, auch ichaphar und beite feitlider fei: mas aber fontlicher feie, bas feie auch bem Moel am annandigiten. Unftatt ber Bagen, Lafaien und Stallfnecht batte er Edaf, Bode und Sau, jedes fein ordenlich in feine natürliche Liberei 1 gefleitet, welche mir auch oft auf ber Weid aufgewartet, bif ich fie beim getrieben. Die Ruft: ober Barnisch= fammer mar mit Bflugen, Marften, Merten, Sauen, Schaufeln, Mift: und Beugabeln genugiam verfeben, mit welchen Baffen er fich täglich übet; bann baden und reuten mar feine discipling militaris, wie bei ben alten Römern zu Friedenszeiten; Ochien aufrannen mar fein bauptmannicaftliches Commando, Mift ausführen fein Fortificationwesen und Adern fein Felogua, Stall ausmiften aber feine adeliche Rurzweil und Turnieripiel. Biermit bestritte er Die gange Beltfugel, jo weit er reichen fonte, und jagte ibr bamit alle Ernt ein reiche Beut ab. Diefes alles fege ich bintan und überbebe mich beffen gang nicht, bamit nie: mand Urfach babe, mich mit andern meinesaleichen neuen Do: biliften auszulachen, bann ich ichate mich nicht beffer, als mein unan mar, welcher biefer feine Wohnung an einem jehr luftigen Drt, nämlich im Greffert, liegen batte, allwo bie Wolf einander aute Racht geben. Daß ich aber nichts Musführliches von meines Anans Geidlecht, Stammen und Namen por bismal bocirt, beidibet um geliebter Rurge millen, pornebmlich meil es obne: bas allbier um feine abelide Stiftung zu thun ift, ba ich fol auf ichwören; genug ifts, mann man weiß, baß ich im Speffert aeboren bin.

Gleichwie nun aber meines Unaus Hauswesen sehr abelich vermerft wird, also fan ein jeder Berständiger auch leichtlich ihtieben, daß meine Auferziehung derielben gemäß und ähnlich geweien; und wer selches davor balt, findet fich auch nicht betrezen, dann in meinem zehenjährigen Alter batte ich schon die Principia in obgemeldten meines Unaus abelichen Exercitien bezistien; aber der Studien balber fonte ich neben dem berühmten Ampbistidi bin passiren, von welchem Suivas melbet, daß er

<sup>1</sup> Liberei, Livree. — 2 Ampbiftibes, wegen feiner Dummheit berühmt und als Sigur in ber komedie benutt. Suidas' verieen unter process erzählt anserbem, er habe feine Gattin nicht berührt, weil er ifrichtete, sie werde ihn bei ihrer Mutter verlagen, auch fei er in Zweifer geweifen, wer von feinen berten Artern ibn geberen babe. Suid od. Bernhard, I. 1, p. 1081; vgl. auch Diegenran, in den Parcomiegraphi od. Ventich und Schweitstrin, V. 12.

nicht über fünfe gablen tonte; bann mein Anan batte vielleicht einen viel zu boben Beift und folgte babero bem gewöhnlichen Bebrauch jegiger Zeit, in welcher viel vornehme Leut mit Studiren oder, wie fie es nennen, mit Edulvoffen fich nicht viel befümmern, weil fie ibre Leut baben, ber Bladicheißerei 1 abzumar= ten. Conft mar ich ein trefflicher Muficus auf ber Cadpfeifen. mit beren ich icone Balemi-Gefang? machen fonte. Aber Die Theologiam anbelangend, laß ich mich nicht bereden, baß einer meines Alters damals in ber gangen Christenwelt gewest feie, ber mir barin batte gleichen mogen, bann ich fennete weder Gott noch Menichen, weder Simmel noch Boll, weder Engel noch Teuiel und mufte meder Gutes noch Bojes gu unterscheiden; dabero ohnichwer zu gedenken, daß ich vermittelst jolder Ibeo: logiae wie unsere erfte Eltern im Baradies gelebt, die in ihrer Uniduld von Krantheit, Tod und Sterben, weniger von der Auferstehung, nichts gewuft. D edels Leben (bu mögst wol Gjelsleben fagen), in welchem man fich auch nichts um Die Debiein befummert! Gben auf diefen Schlag fan man mein Erfabrenbeit in dem studio legum und allen andern Künsten und Wiffenschaften, jo viel in der Welt fein, auch versteben; ja ich war jo verject und vollkommen in der Unwiffenheit, daß mir unmuglich war zu wiffen, daß ich jo gar nichts wufte. Ich fage noch einmal: D edles Leben, bas ich bamale führete!

Aber mein Anan wolte mich solche Glückseligkeit nicht länger genießen lassen, sondern schäpte billich sein, daß ich meiner adelichen Geburt gemäß auch adelich thun und leben solte; derowegen sienge er an, mich zu böhern Dingen anzuziehen und mir sichwerere Lectiones aufzugeben.

# Das zweite Capitel

beidreibet bie erste Staffel ber Hobeit, welche Simplicius geftiegen, sammt bem Lob ber hirten und angebängter trefflicher Justruction.

Er begabte mich mit ber berrlichsten Dignität, fo fich nicht allein bei feiner Sofhaltung, sonbern auch in ber gangen Welt

<sup>1</sup> Bladideiferei, von Blad, niebert. Tinte, Schreiberei, Pebantis = mue. - 2 Jalemigefang, Magelieb (griech. ianguos).

befande, nämlich mit dem hirtenamt. Er vertraut mir erstlich seine Zäu, zweitens seine Ziegen und zulest seine ganze Heerd Schaf, daß ich selbige büten, weiden und vermittelst meiner Sadpseisen (welcher Klang obnedas, wie Strabo i schreibet, die Schaf und Lämmer in Arabia sett macht) vor dem Wolf beschüpen solte. Damit gleichete ich wol dem David, außer daß jener an stat der Sadpseise nur eine Harpse batte, welches tein schlimmer Ansanz, sondern ein gut Omen sür mich war, daß ich noch mit der Zeit, wann ich anders das Glüd darzu bätte, ein weltberühmter Mann werden solte; dann von Andeginn der Welt seine jeweils hohe Personen Hirten gewesen, wie wir dann vom Abel, Abraham, Jiaac, Jacob, seinen Söhnen und Mopse selbst in H. Schrift lesen, welcher zuvor seines Schwäbers Schaf büten muste, ebe er Heerführer und Legislator über 600,000 Mann in Jirael ward.

Ja, mochte mir jemand vorwerfen, das waren beilige, gottergebene Meniden und feine Spefferter Baurenbuben, die von Gott nichts wuften.

Ich muß gesteben; aber was hat meine damalige Unichuld dessen zu entgelten? Bei den alten Heiden fande man jo wol selde Crempla als bei dem auserwählten Bolt Gottes. Unter den Römern jeind vornehme Geschlechter geweien, so sich ohn Zweisel Bubulcos, Statilios, Pomponios Vitulos, Vitellios, Unnios Capras und dergleichen genennet, weil sie mit dergleichen Viehe umgangen und solches auch vielleicht gehütet. Zwar Romulus und Remus sein selbst Hirten gewest; Spartacus, vor welchem sich die ganze römische Macht so boch entsepet, war ein Hirt. Was? Hirten sind geweien (wie Lucianus in seinem Dialogo Helenae bezeuget) Paris, Priami des Königs Sohn, und Anchises, des trojanischen Fürsten Aeneae Vatter. Der schone Endpmion, um welchen die keusche Luna selbst gebulet, war auch ein Hirt; item der greuliche Polyphemus. Ja die Götter selbst (wie Phornutus jagt) haben sich dieser Pros

<sup>1</sup> Straben, geographischer Schrifteller, geb. 66 vor Ehr. in Amaseia, geft. 24 nach Chr. — 2 Die Kamilie ber Annier führte von Beinamen Bubulous, Cosenhiert oder Ochentreiber, vivine XXVIII, 6., Plining, Hist. nat., XXVIII, 3., Etatilius Tauvus, Stier, Ciose, Attie, XII, 13, 14. Pempenius Bitus Ins, Kash, Varro, R. Rust., 11, 1. 10. Bitellius, 3. B. der Kaiser, von vitellus, Kalboen: Annius Cauva, Roge, Varr. R. R. I. c. Danach ift die Anmertung von Heinrich Aurz zu biefer Stelle zu berichtigen. — 3 Zwar, fürswahr. — 4 L. Annans Cornutus oder Chornetus, Grammatiter zur Zeit des Nero, schriebe ein griechiiches Wert über die Natur der Götter.

fession nicht geschämt; Apollo bütet Armeti, bes Ronigs in Theffalia, Rube; Mercurius, fein Cobn Daphnis, Ban und Proteus maren Ergbirten; Dabero feind fie noch bei ben närris iden Boeten der Sirten Batronen. Deja, Konia in Moab, ift, wie man im zweiten Buch ter Konig lifet, ein Birt gewesen: Eprus, der gewaltige König Perfarum, ift nicht allein von Mitbridate, einem hirten, erzogen worden, jondern bat auch selbst gehütet; Gogas mar ein Sirt, und bernach durch Rraft eines Rings ein Rönig 1; Jamael Sophi 2, ein perfifder Rönig, bat in feiner Jugend ebenmäßig bas Liebe gebütet, alfo baß Philo 3 der Jud in Vita Monfis trefflich wol von der Sach redet, mann er faat, das Sirtenamt fei ein Borbereitung und Unfang zum Regiment, dann gleichwie die bellicosa und martialia ingenia erstlich auf der Jago geübt und angeführt+ werden, also sol man auch Diejenige, so zum Regiment gezogen iollen werden, erstlich in dem lieblichen und freundlichen Birtenamt anleiten; welches alles mein knan wol verstanden baben muß und mir noch bis auf diese Stund feine geringe Soffnung zu fünftiger Serrlichfeit macht.

Aber indessen wieder zu meiner Heerd zu kommen 5, so wisset, daß ich den Wolf ebenso wenig kennet als meine eigene Unwissenheit selbsten; derowegen war mein Anan mit seiner Instruction desto fleißiger. Er sagte: "Bub, bis 6 fleißig, loß die Schof nit ze weit vunananger lasen und spil wacker uf der Sacpseisa, daß der Wolf nit kom und Schada dau, dann he is a solcher veierboinigter? Schelm und Dieb, der Menscha und Vieba frißt, und wann dau awer farlässi bist, so wil eich dir da Buckl

arauma."8

Ich antwortet mit gleicher Holdseligkeit: "Anano, fag mir a, wei ber Wolf feihet? Guch hun noch tan Wolf gesihen."

"Ah, dau grober Gelkopp", replicirt er hinwieder, "dan bleiwest dein Lewelang a Narr; geit mich Wunner, was aus dir wera wird; bist schun su a grußer Dölpel un weist noch neit, was der Wolf sür a veierseußiger Schelm is."

<sup>1</sup> Ghgas, Ghges, König von Libien. Die sagenhafte Erzählung, wie er zum Throne gelangte, steht bei herotot. — 2 Ismael I., starb 1524. — 3 Philon aus Alexandria, geh. e. 20v. Chr. — 4 anführen, anteiten. — 5 vgl. revenons & nos moutons. — 6 bis, imper. zu bin, sei. — 7 veiers bei nigter, vierbeiniger. — 8 arauma, austlopfen, segen. — 9 geit, gibt mich Bunder, wie nimmt mich Bunder.

Er gab mir noch mobr Unterweisungen und wurde zulett unwillig, maßen er mit einem Gebrummel i fortgieng, weil er sich bedunten ließe, mein grober Verstand tonte seine subtile Unterweisungen nicht fassen.

#### Das dritte Capitel

melbet von bem Mitleiben einer getreuen Gadpfeife.

Da fienge ich an mit meiner Sachseisen so gut Geschirr zu machen 2, daß man den Arotten 3 im Arautgarten damit bätte vergeben 4 mögen, also daß ich vor dem Wolf, welcher mir stetig im Sinn lag, mich sicher genug zu sein bedunkte; und weilen ich mich meiner Meuder erinnert (also beißen die Mütter im Spesiert und am Bogelsberg 5), daß sie ost gesagt, sie besorge, die Hühner wurden vermaleins von meinem Gesang sterben, als beliebte mir auch zu singen, damit das Remedium wider den Wolf desto kraitiger ware, und zwar solch ein Lied, das ich von meiner Meuter selbst gelernet batte:

Du febr verachter Baurenstand Bift boch ber beste in bem Land; Rein Mann bich gnugiam preifen fan, Wann er bich nur recht sihet an.

Wie fründ es jetsund um die Welt, Satt Abam nicht gebaut bas Feld! Wir haden nabrt fich anfangs ber, Bon bem bie Fürften fommen ber.

Es ift fast alles unter bir, Ja, was bie Erd nur bringt berfür, Worvon ernähret wird bas Land, Gebt bir anfänglich burch bie Sand.

<sup>1</sup> Webrummet, Gebrumm. - 2 gut Gefdirr maden, tudtig auffrieten. - 3 Grotte, Grote. - 4 vorgeben c. dat., vergiften. - 5 Der Bogeloberg, im ehemaligen Aurfürftentbum und im Grofberzogthum Geffen.

Der Kaifer, ben uns Gott gegeben, Uns ju beichuten, muß boch leben Bon beiner Hand; auch ber Soldat, Der bir boch jufügt manchen Schab.

Fleisch zu ber Speis zenchst auf allein, Bon bir wird and gebant ber Wein, Dein Pflug ber Erben thut so noth, Daß sie nus gibt genugjam Brob.

Die Erbe mar gan; wild burchaus, Bann bu auf ihr nicht bielteft Saus; Gan; traurig auf ber Welt es ffunt, Benn man fein Bauersmann mehr fünd.

Drum bift bu billich boch zu eben, Beil bu uns alle thuft ernährn; Die Ratur liebt bich felber auch, Gott fegnet beinen Baurenbrauch.

Vom bitterbösen Pobagram Hört man nicht, daß an Bauren fam, Das boch ben Abel bringt in Noth Und manchen Reichen gar in Tob.

Der Hoffart bist bu febr befreit, Absonderlich zu biefer Zeit; Und baß sie auch nicht fei bein herr, Go gibt bir Gott bes Kreuzes mehr.

Ja, der Solbaten böfer Brauch Dient gleichwol dir zum Besten auch; Daß Hochmut dich nicht nehme ein, Sagt er: Dein hab und Gut ist mein.

Biß hieher und nicht weiter kam ich mit meinem Gefang, bann ich war gleichfam in einem Augenblick von einem Truppen Cüraffierer samt meiner Heerd Schaf umgeben, welche im großen Wald verirret gewesen und durch meine Musik und Hirtensgeschrei wieder zurecht gebracht worden waren.

Hoho, gedachte ich, diß seind die rechte Kauz, diß seind die vierbeinigte Schelmen und Dieb, darvon dir dein Anan sagte! Dann ich sahe anfänglich Roß und Mann (wie hiebevor Die Americaner Die spanische Cavallerei) por ein einzige Creatur an und vermeinte nicht anders, als es muften Bolie fein. wolte berowegen diefen ichrodlichen Centauris ben Sundsiprung meisen 1 und fie wieder abichaffen2; ich hatte aber zu folchem End meine Sadpfeife taum aufgeblafen, ba ertappte mich einer aus ihnen beim klügel und schleudert mich fo ungestum auf ein Icer Baurenpierd, jo fie neben andern mehr auch erbeutet hatten, baß ich auf ber andern Seiten wieder berab auf meine liebe Sadvieife fallen mufte, welche fo erbarmlich anfiena gu ichreien, als mann ne alle Belt zur Barmbergigfeit bewegen hatte wollen; aber es half nichts, wiewol fie ben letten Uthem nicht sparete, mein Ungefall zu betlagen; ich mufte einmal wieber gu Bferd, Gott geb mas 3 meine Sadpfeife fang ober fagte: und mas mich zum meisten verdroß, mar dieses, daß bie Reuter vorgaben, ich batte ber Cadpfeif im Fallen webe gethan, barum fie bann fo teperlich geschrien batte. Also gieng meine Mahr mit nir dabin, in einem stetigen Trab wie bas primum mobile 4, biß in meines Anans Sof.

Bunderselhame Tauben 5 stiegen mir damals ins Hirn, dann ich bilvete mir ein, weil ich auf einem solchen Thier säße, dergleichen ich niemals gesehen hatte, so würde ich auch in einen eisernen Kerl verändert werden; weil aber solche Berwandlung nicht solgte, kamen mir andere Grillen in Kopf; ich gedachte, diese fremde Tinge wären nur zu dem Ende da, mir die Schase belsen heimzutreiben, sintemal keiner von ihnen keines hinwegsfraß, sondern alle so einhellig, und zwar des geraden Begs, meines Knans Hof zueileten. Derowegen sahe ich mich fleißig nach meinem Knan um, ob er und mein Meuder uns nicht bald entgegengeben und uns willkomm sein heißen wolten; aber verzebens, er und meine Meuder samt unserm Ursele, welches meines Knans einige Tochter war, hatten die Hinderthür trossen und wolten dieser Gäst nicht erwarten.

<sup>1</sup> ben Hundssprung weisen, sprickw. Rebensart, in die Kluck treisten. – 2 abschaffen, fortschaffen, verjagen. – 3 Gott geb was, was auch squadquid. – 4 primum mebile, das uranfängliche Weset bewegung. – 5 Zanben, Einbildungen; vgl. taub, albern.

#### Das vierte Cavitel.

Simplicii Refibeng wird erobert, geplundert und gerfibret, barin bie Krieger jammertich baufen.

Wiewol ich nicht bin gesinnet gewesen, ben friedliebenden Lefer mit diefen Reutern in meines Knans Saus und Sof gu führen, weil es schlimm genug barin bergeben wird, jo ersorbert ieboch die Folge meiner Siftori, daß ich ber lieben Bofterität binterlaffe, mas por Graufamkeiten in biefem unferm teutschen Rrieg bin und wieder verübet worden, zumalen mit meinem eigenen Erempel zu bezeugen, daß alle jolche Uebel von der Güte des Allerhöchsten zu unserm Run oft nothwendig haben verbängt werben muffen; bann, lieber Lefer, wer batte mir gesagt, ban ein Gott im Simmel mare, wann feine Rrieger meines Anans Daus gernichtet und mich burch folde Jahung 1 unter Die Leut geswungen hatten, von benen ich genugiamen Bericht empfangen? Rurg zuvor fonte ich nichts anders wiffen noch mir einbilden. als daß mein Anan, Meuder, ich und das übrige Sausgefind allein auf Erden feie, weil mir fonft fein Menich noch einige andere menschliche Wohnung befant mar als diejenige, barin ich täglich aus= und eingieng.

Aber bald bernach ersuhr ich die Hersunft der Menschen in diese Welt, und daß sie wieder daraus musten; ich war nur mit der Gestalt ein Mensch und mit dem Namen ein Christenkind, im übrigen aber nur eine Bestia. Aber der Allerhöchste sabe meine Unschuld mit barmberzigen Augen an und wolte mich beides zu seiner und meiner Erkantnus bringen; und wiewol er tausendertei Weg hierzu hatte, wolte er sich doch ohn Zweisel nur dessenigen bedienen, in welchem mein Knan und Meuder andern zum Erempel wegen ihrer liederlichen Auferziehung gesstraft würden.

Das erste, das diese Reuter thäten, war, daß sie ihre Pferd einstelleten; hernach hatte jeglicher seine sonderbare Arbeit zu verrichten, deren jede lauter Untergang und Berderben anzeigte; dann obzwar etliche ansiengen zu meggen<sup>2</sup>, zu sieden und zu

<sup>1</sup> Tahung, Gefangennahme. - 2 metgen, ichlachten.

braten, baß es fabe, als folte ein luftig Banquet gehalten mer: ben, jo maren bingegen andere, die burchfturmten bas Saus unten und oben; ja bas beimliche Gemach war nicht nicher, gleiche jam ob mare bas gulben Rell von Coldis barinnen verborgen. Untere machten von Tuch. Rleidungen und allerlei Sausrath große Bad guiammen, als ob fie irgends ein Arempelmarft 1 anrichten wolten; mas fie aber nicht mitzunehmen gedachten, murbe zerichlagen; etliche burdftachen beu und Etrob mit ihren Tegen, als ob fie nicht Schaf und Schwein genug gu fteden gehabt batten; etliche ichutteten bie Gebern aus ben Betten und fülleten bingegen Eped, andere durt Aleijd und jonft Gerath binein, ale ob alebann beffer barauf zu ichlafen gewest mare; andere ichlugen Dien und Genfter ein, gleichiam als batten fie ein ewigen Commer zu verfündigen; Rupfer: und Binnengeichirr idlugen fie gujammen und padten die gebogene und verderbte Etud ein; Bettladen, Tijd, Stubl und Bant verbrannten fie, ba dod viel Alafter burr Bolg im Sof lag; Bajen und Edujjeln mufte endlich alles entzwei, entweder weil fie lieber Gebraten agen, ober weil fie bedacht maren, nur ein einzige Mablgeit allea gu balten.

Unfer Mage ward im Stall bermaßen tractirt, baß sie nicht mehr baraus geben fente, weldes zwar eine Schand ist zu melben. Ten knecht legten sie gebunden auf die Erd, stedeten ibm ein Sperrbolz ins Maul und schütteten ibm einen Melktübel voll garstig Miltlachenwasser in Leib; das nenneten sie ein schwedizichen Trunt, wordurch sie ibn zwungen, eine Partei anderwärts zu führen, allba sie Menichen und Liebe binwegnahmen und in unsern hof brachten, unter welchen mein Knan, mein Meuder und unser Ursele auch waren.

Da sieng man erst an die Stein von den Pijrolen und bingegen an deren statt der Bauren Taumen auszuichrauben und die arme Schelmen so zu soltern, als wann man batt Heren brennen wellen, maßen sie auch einen von den gesangenen Bauren bereits in Bachosen stedten und mit Jeuer binter ibm ber waren, obnangeseben er noch nichts bekennt hatte; einem andern machten sie ein Seil um den Kopf und reitelten es mit einem Bengel zusammen, daß ibm das Blut zu Mund, Nas und Thren beraussprang. In Summa, es hatte jeder seine eigene

<sup>1</sup> grempelmartt, Trobelmartt. - 2 voiteln, mit Gulie eines Reistell (furgen Stode guiammenidunren. - 3 Bengel, Brugel, Anittel.

Invention, bie Bauren gu peinigen, und alfo auch jeder Baur feine jonderbare Marter. Allein mein Knan mar meinem bas maligen Bedenken nach ber glüchfeligste, weil er mit lachendem Mund befennete, mas andere mit Schmerzen und jammerlicher Beheflag jagen muften; und folde Ehre widerfuhr ibm obne 3meifel barum, weil er ber Sausvatter mar, bann fie fetten ibn zu einem Keuer, banden ibn, daß er weder Sand noch Suß regen tonnte, und rieben feine Ruffolen mit angefeuchtetem Gali. welches ihm unfer alte Beif wieder ableden und dadurch alfo füpeln mufte, daß er vor Lachen batte gerberften mogen. Das fam jo artlich 1, daß ich Gefellichaft balber, ober weil ichs nicht beffer verstunde, von Bergen mitlachen mufte. In jolchem Gelächter befannte er feine Schuldigfeit2 und öffnet ben verborge= nen Schat, welcher von Gold, Berlen und Rleinodien viel reicher war, als man binter Bauren batte juchen mogen. Bon ben gefangenen Beibern, Dlägden und Töchtern weiß ich fonderlich nichts zu fagen, weil mich die Krieger nicht zusehen ließen, wie fie mit ihnen umgiengen. Das weiß ich noch wol, bag man theil3 3 bin und wieder in den Winteln erbarmlich ichreien borte; icane wol, es fei meiner Meuber und unferm Uriele nit beffer gangen als ben andern. Mitten in biejem Glend wendet ich Braten und half Nachmittag die Pferd tränken, burch welches Mittel ich zu unserer Magt in Stall fam, welche munderwerklich 4 zeritrobelt ausiabe; ich tennete fie nicht, fie aber fprach zu mir mit franklichter Stimm: "D Bub, lauf weg, fonft werben bich Die Reuter mitnehmen! Gud, daß bu bavon fommit, bu fibeit wol, wie es jo übel -"

Mehrers tonte fie nicht fagen.

#### Das fünfte Capitel.

Die Simplicius bas Reiffans fpielt und von faulen Baumen erichredet wirb.

Da machte ich gleich den Anfang, meinen unglücklichen Zuftand, den ich vor Augen fahe, zu betrachten und zu gedenken,

<sup>1</sup> artlich, fpafhaft. — 2 feine Schuldigfeit, was man von ihm verlangte. — 3 theile, fteht bier ale Substantiv, einen Theil berfelben. — 4 wunderwerklich, verftärkt für werklich, artig, spafhaft.

wie ich mich forderlichft ausbreben möchte. Bobin aber? Darzu war mein Verstand viel zu gering, einen Borichlag zu thun; boch bat es mir fo weit gelungen, daß ich gegen Abend in Bald bin entsprungen. Bo nun abers weiters binaus? fintemal mir die Bege und der Bald jo wenig befant waren als die Straß durch das gefrorne Meer hinter Nova Zembla bis gen China binein. Die stodfinftere Racht bededte mich zwar zu meiner Berficberung, jedoch bedauchte fie meinen finftern Berftand nicht finfter genug; babero verbarg ich mich in ein bides Gesträuch, da ich sowol das Geichrei der getrillten Bauren als das Gejang der Rachtigallen boren fonte, welche Bogelein fie, die Bauren, von welchen man theils auch Bogel zu nennen pflegt, nicht angeseben 1 batten, mit ihnen Mitleiden zu tragen oder ihres Ungluds halber bas liebliche Gefang einzustellen; barum legte ich mich auch ohn alle Sorge auf ein Dhr und entschlief. Ills aber ber Morgenftern im Dften berfürfladerte, fabe ich meines Knans Saus in voller Klamme fteben, aber niemand, ber zu leichen begehrte; ich begab mich herfur, in Soffnung, jemand von meinem Anan anzutreffen, wurde aber gleich von funf Reutern erblicht und angeichrien: "Junge, tom berofer, ober, ichall mi be Tufel halen, id ichiete bid, bat bi be Dampf jum Bals utaabt."

Ich bingegen blieb ganz stocktill stehen, und hatte das Maul offen, weil ich nicht wuste, was der Reuter wolte oder meinte; und indem ich sie so ansahe, wie ein Kat ein neu Scheurtber, sie aber wegen eines Morastes nicht zu mir fommen konten, welsches sie ohn Zweisel rechtschaffen verirte, lösete der eine seinen Carbiner auf mich, von wolchem urplöglichen Jeuer und unversiehnlichem Alaps, den mir Echo durch vielfältige Verdoppelung grausamer machte, ich dermaßen erschreckt ward, weil ich dergleichen niemals gehöret oder gesehen hatte, daß ich alsobald zur Erden niedesseich ich regete vor Angst keine Aber mehr, und wiewol die Reuter ihres Weges fortritten und mich ohn Zweissel vor tott liegen ließen, so hatte ich jedoch denselbigen ganzen Tag das Herz nicht, mich aufzurichten. Als mich aber die Nacht wieder ergrisse, stunde ich auf und wanderte so lang im Wald sort, dis ich von sern einen saulen Baum schimmern sahe, wels

<sup>1</sup> anfeben, Rudficht nebmen auf. - 2 unverfebnlich, adj. von uns verfeben gebilbet, unerwartet. - 3 ergreifen, überfallen.

der mir eine neue Fordt einjagte, febrete berowegen fporen: ftreiche wieder um und gieng jo lang, bif ich wieder einen andern bergleichen Baum erblidte, von dem ich mich gleichfalls wieder fortmachte, und auf Dieje Beije Die Racht mit Sin- und wiederrennen von einem faulen Baum gum andern pertriebe. Rulest fam mir ber liebe Jag gu Bulf, welcher ben Baumen gebote, mich in jeiner Gegenwart obngetrübt gu laffen; aber biermit war mir noch nichts geholfen, dann mein Berg ftedte voll Ungit und Norcht, die Schenfel voll Mudigfeit, der leere Magen voll Sunger, das Maul voll Durft, das Sirn voll närriicher Einbildung und die Augen voller Echlaf. 3ch gieng bannoch fürter, muste aber nicht mobin; je weiter ich aber gieng, je tiefer ich von den Leuten binweg in Balo fam. Damals ftunde ich aus und empfande (jedoch gang unvermerkt) die Burfung des Unverstands und der Unwissenbeit; mann ein unvernünftig Thier an meiner Stell gewesen ware, jo batte es beffer gewuft, mas es zu jeiner Erhaltung batte thun follen, als ich; bod mar ich noch jo wisig, als mich abermal die Racht ereilte, daß ich in einen boblen Baum froche, mein Rachtläger barinnen gu balten.

## Das sechste Capitel

ift furz und jo andächtig, daß dem Simplicio barüber obnmächtig wird.

Kaum hatte ich mich zum Schlaf accomobiret, da börete ich folgende Stimm: "D große Liebe gegen uns undankbarn Mensichen! Uch mein einiger Trost, mein Hoffnung, mein Reichtbum, mein Gott!" und so bergleichen mehr, das ich nicht alles merken noch persteben können.

Dieses waren wol Wort, die einen Christenmenschen, der sich in einem solchen Stand, wie ich mich dazumal, befunden, billich aufmuntern, trösten und erfreuen hätten sollen. Aber, o Einfalt und Unwissenheit! es waren mir nur böhmische Vörfer, und alles ein ganz unverständliche Sprach, aus deren ich nicht allein nichts fassen konte, sondern auch ein solche, vor deren Selhamteit ich mich entsetze. Da ich aber börete, daß desen, der sie redete, Hunger und Durst gestillt werden sollte, riethe mir mein obnerträglicher Hunger, mich auch zu Gast zu laden;

beromegen faßte ich bas Berg, wieder aus meinem bobten Baum ju geben und mich ber geborten Etimm zu nabern. Da murbe id eines großen Manns gewahr in langen ichwarzgrauen Baaren, Die ibm gang verworren auf den Achfeln berum lagen; er batte einen wilden Bart, fast formirt wie ein Schweizerfas; jein Ungeficht war zwar bleichaelb und mager, aber boch ziemlich lieblich und fein langer Rod mit mehr als 1000 Studern von allerband Jud überflickt und aufeinander gefett; um Sals und Leib batte er ein ichwere eijerne Retten gemunden wie G. Milbelmus 1 und fabe fonft in meinen Mugen jo ideuflich und fordterlid aus, bag ich anfienge ju gittern wie ein naffer Sund: was aber meine Angst mebret, war, bag er ein Erucifir, unge: fabr 6 Soub lang, an jeine Bruft brudte, und weil ich ibn nicht fennete, fonte ich nichts anders erfinnen, als vieser alte Greis muite obn Zweifel ber Wolf fein, bavon mir mein Anan fur; zuvor gejagt batte. In jolder Ungft wijchte ich mit meiner Sadvfeif berfur, welche ich ale meinen einigen Schap noch por ben Meutern jalvirt batte; ich bließ zu, stimmte an und ließe mid gewaltig boren, Diesen greulichen Wolf zu vertreiben, über welber gablingen und obngewöhnlichen Mufic an einem fo wilden Ort der Einnedel aufänglich nicht wenig stutte, obn Zweifel vermeinende, es feie etwan ein teufliich Gefpenft binfommen, ibne, wie etwan bem großen Untonio 2 widerfahren. gu tribuliren und jeine Andacht zu gerfteren. Sobalo er fich aber mieder erholete, ipottet er meiner als feines Berinders im hoblen Baum, wo binein id mich wieder retirirt batte; ja er war jo getroft, daß er gegen mir gieng, ben Geind bes menichliden Geichlechte genugfam auszuböbnen.

"Da", fagte er, "du bift ein Gefell bargu, Die Seiligen ohne göttliche Berbängnus —"

Mehrers babe ich nicht verstanden, dann seine Näberung ein sold Graufen und Schreden in mir erregte, daß ich bes Umts meiner Sinne beraubt wurde und bortbin in Obnmacht niedersant.

<sup>1 &</sup>amp; t. Wilhelmus, Wishelm, herzog von Amitanien, gegen bas Enbe bes 9. Jahrhunderts, ideint gemeint zu fein, ber bie Berirrungen seiner Ingend burch schwere Busünkungen gesichnt baben soll. Byl. Acta Sanet. Febr. II. unter dem 10. debruar. — 2 Antenins, geb. bei herafteia in Aegupten, Einfelder, gest. 366, wurde burch Bersudungen geplagt, welche, namentlich von niederländischen Mateen, bänfig darzeitellt worten fine.

#### Das fiebente Cavitel.

Simplicius wird in einer armen herberg freundlich tractirt.

Wasgestalten mir wieder zu mir ielbst gebolien worden, weiß ich nicht, aber bieses wol, daß der Alte meinen Ropf in seinem Schoß und vornen meine Juppen gestinet gebabt, als ich mich wieder erholete. Da ich den Ginsteller is nabe bei mir sahe, sieng ich ein solch grausam Geschrei an, als ob er mir im selben Augenblick das Herz aus dem Leib bätte reißen wollen. Er aber sagte: "Mein Sohn, schweig! Ich thue dir nichts, sei zusrieden!"

Ze mehr er mich aber tröstete und mir liebkoste, je mehr ich schrie: "D bu frift mich! D bu frift mich! Du bist ber Wolf und wilt mich fresen."

"Gi ja wol nein, mein Cobn", fagte er; "fei gufrieden, ich frif bich nicht."

Diß Gesecht währete lang, biß ich mich endlich jo weit ließe weisen, mit ibm in ieine Hutten zu geben; darin war die Armut selbst Hofmeisterin, der Hunger Roch und der Mangel Rüchenmeister; da wurde mein Magen mit einem Gemüs und Trunt Bassers gesaht und mein Gemüt, so ganz verwirret war, durch des Alten tröstliche Freundlichkeit wieder ausgericht und zurecht gebracht. Derzwegen ließ ich mich durch die Anreizung des wiesen Schafes leicht bethören, der Natur solche Schuldigkeit abzulegen. Der Einsiedel merkte meine Nothdurft, darum ließe er mir den Plat allein in seiner Hütten, weil nur einer darin liegen konte; obngefähr um Mitternacht erwachte ich wieder und börete ihn solgendes Lied singen, welches ich bernach auch gelernet:

Kemm, Troft ber Nacht, o Nachtigal, gaß beine Stimm mit Freudenschall Aufo liebtichste erstingen!: |:
Komm, fomm und lob ben Schöpfer bein, Weil andre Böglein ichlafen fein Und nicht mehr mögen singen!
Laß bein Stimmsein
Laut erschallen, bann vor allen Kanftn loben
Gett im himmel hech bort oben.

Dickon ift bin ber Sonnenidein, fine wir im Finftern muffen fein, So tonnen wir boch fingen : : Bon Gottes Git und feiner Macht, Weit uns tan hindern feine Nacht, Zein Lob zu vollenbringen. Trum bein Stimmtein Laft erichallen, bann vor allen Kanfin toben Gett im himmel boch bort oben.

Edo, ber witte Witerball, Will fein bei biefem Freudenicall fint läffet fich auch boren, : | : Berweift uns alle Mittigfeit, Der wir ergeben allezeit, Lebet uns ben Schlaf betboren. Trum bein Stimmlein raf ericallen, bann vor allen Kanfru ioben Gott im himmel boch bort oben.

Tie Sterne, io am himmel fiehn, Laffen fich jum bob Gottes febn Und thun ibm Ehr beweifen; : ]: Auch die Enl, die nicht fingen fann, Zeigt bech mit ihrem heulen au, Jah fie Gott auch thu preisen. Trum bein Stimmlein Langu loben Canftu loben Gentu loben Wett im himmel bech bort oben.

Am ber, mein siebnes Bögelein, Wir wollen nicht die fäulste fein Und schlafend siegen bleiben, : | : Zentern, bis daß die Moraenröt Erfreuet diese Wälder öb, Int Los Gottes vertreiben. Lan bein Stimmtein Laut erschallen, Sann vor allen Kanftn loven Gett im Himmel boch bort oben.

<sup>1</sup> Nach ber Metobie bee geiftl, riebee "Wie iden leuchtet ber Morgenftern"

Unter währendem diesem Gesang bedunkte nich wahrhaftig, als wann die Nachtigal jo wol als die Gul und Echo mit einsgestimmt hätten; und wann ich den Morgenstern jemals gehört oder dessen Melodei auf meiner Sachzieisen auszumachen vermöcht, so wäre ich aus der Hütten gewischt, meine Narten mit einzuwersen, weil mich diese Harmonia so lieblich zu sein bedunkte; aber ich entschlief und erwachte nicht wieder bis wol in den Tag binein, da der Ginsiedel vor mir stunde und sagte: "Uss, Kleiner, ich wil dir Essen und alsdann den Beg durch den Wald weisen, damit du wieder zu den Leuten und noch vor Racht in das nächste Dorf kommen."

3ch fragte ihn: "Bas find das für Dinger, Leuten und Dorf?"

Er jagte: "Bist bu bann niemalen in feinem Torf gewest und weist auch nicht, was Leut ober Menichen feind?"

"Rein", fagte ich, "nirgende als bier bin ich gewest; aber fag mir boch, mas feind Leut, Menichen und Dorf?"

"Bebut Gott", antwortet der Ginsiedel, "bist du narrisch ober gescheit?"

"Nein", fagte ich, "meiner Meuber und meines Knans Bub bin ich, und nicht der Rarrijch oder Gescheit."

Der Cinsiedel verwundert sich mit Seufzen und Befreuzigung und jagte: "Bol, liebes Rind, ich bin gehalten, dich um Gottes willen besser zu unterrichten."

Darauf fielen unsere Reben und Gegenreben, wie folgend Capitel ausweiset.

### Das achte Capitel.

Bie Simplicine burd bobe Roben feine Bortrefflichteit gu erkennen gibt.

Cinfiedet: Wie heißestu? Simplicius: 3ch heiße Bub.

Ginfiedel: Ich fibe wol, daß du tein Mägdlein bift; wie bat bir aber bein Batter und Mutter gerufen?

von Philipp Nicolai, in bessen "Fremden Spiegel bes ewigen Lebens", Frantsfurt 1599. 4; S. 409. 1 meine Karten mit einzuwerfen, mitzuspielen.

Simplicius: 3d babe feinen Batter ober Mutter gehabt.

Ginniedel: Wer bat bir bann bas Bemb geben?

Simplicius: Gi, mein Meuber.

Einfiedel: Wie beißet bich bann bein Meuber?

Simplicius: Sie hat mid Bub geheißen, auch Schelm, ungeschiedter Tolgel und Galgenvogel.

Einsiedel: Wer ist bann beiner Mutter Mann gewest?

Simplicius: Riemand.

Einstedl: Bei wem hat dann dein Meuter des Nachts geschlafen?

Simplicius: Bei meinem Anan.

Ginfiedel: Wie hat bich bann bein Anan geheißen? Simplicius: Er bat mich auch Bub genennet.

Ginnedel: Die biebe aber bein Unan?

Simplicius: Er beift Anan.

Einsiedel: Wie hat ihm aber bein Meuder gerufen?

Simplicius; Mnan und auch Meister.

Ginsiedel: Sat sie ihn niemals anders genennet?

Zimplicius: Ja, fie bat. Ginfiedel: Wie bann?

Simplicius: Mutp, grober Bengel, volle Sau und noch wol anders, mann fie babette.

Einstedel: Du bist wol ein unwissender Tropf, daß du weder deiner Eltern noch deinen eignen Namen nicht weist!

Simplicius: Gia, weist dus doch auch nicht.

Ginfiedel: Ranftu auch beten?

Simplicius: Nain, unfer Unn und mein Mender haben als 1 bas Bett gemacht.

Einstedl: Ich frage nicht hiernach, sondern ob du das Batterunfer kanft?

Eimplicius: Ja ich.2

Einsiedel: Run jo iprichs dann!

Simplicius: Unier lieber Batter, ber du bist himel, bailiget werde Nam, zufommes b Reich, bein Will schee himmel ab Erden, gib uns Schuld, als wir unsern Schuldigern geba, führ uns nicht in tein bos Berjucha, sondern erlöß uns von dem Reich, und die Kraft, und die herrlichteit, in Ewigkeit, Uma.

<sup>1</sup> afe, adv. mhel. allez, allzeit, immer. 2 ja ich, Wieberholung bes auf bie Frage fich beziehenten gurmortes, wie im Mbt.

Cinfiedel: Biftu nie in die Rirchen gangen?

Simplicius: 3a, ich tan mader fteigen und bab ale ein gangen Buiem voll Ririden gebrochen.

Ginfiedel: 3d jage nicht von Ririden, fondern von ber Rirden.

Simplicius: Saba, Arieden, gelt, es feind jo tleine Bilaum: lein? Gelt du?

Cinfiedel: Ud, daß Gott malte! Weist du nichts von unserm Herrgott?

Simplicius: Ja, er ist babeim an unierer Stubenthur gestanden auf dem Helgen 1; mein Mender bat ibn von der Kurbe 2 mitgebracht und bingekleibt.

Einsiedel: Uch gütiger Gott, nun erkenne ich erst, was vor eine große Gnad und Woltbat es in, wem du deine Erkantnus mittbeilest, und wie gar nichts ein Mensch seie, dem du solche nicht gibit! Uch Herr, verleibe mir, deinen beiligen Namen also zu ebren, daß ich würdig werde, um diese bede Gnad so eiserig zu danken, als freigebig du gewest, mir solche zu verleiben. Höre du, Simpstei (vann anderst kan ich dich nicht nennen), wann du daß Batterunser betest, so mustu also sprechen: Batter unser, der du bist im Himmel, gebeiliget werde dein Nam, zusomme uns dein Reich, dein Will geschehe aus Erden wie im Himmel, unser täglich Brod gib ums beut, und ...

Simplicius: Gelt bu, auch Ras bargu?

Ginsedel: Uch liebes Mind, schweige und lerne! Solches ist bir viel nöthiger als Käs; du bist wol ungeschickt, wie dein Meuder gesagt hat; solchen Buben, wie du bist, stebet nicht an, einem alten Mann in die Ned zu fallen, sondern zu schweigen, zuzubören und zu lernen; wüste ich nur, wo deine Eltern wohneten, so wolte ich dich gerne wieder bindringen und sie zugleich lehren, wie sie Kinder erzieben solten.

Simplicius: 3ch weiß nicht, wo ich bin sol; unser Haus ist verbrennet und mein Meuder binweggelossen und wieder-tommen mit dem Ursele, und mein Rnan auch, und unser Magd ist trank gewest und ist im Stall gelegen.

Ginnedel: Wer bat bann bas Saus verbrennt?

Simplicius: Sa, es find jo eiferne Manner tommen, die feint jo auf Dingern geseffen, groß wie Ochien, baben aber

<sup>1</sup> ber Holge, ber Beilige, bas Beiligenbild. - 2 Rürbe, Kirme, Kirds weib.

feine hörner; bieselbe Manner baben Schafe und Rube und Sau gestochen, und ba bin ich auch weggeloffen, und ba ift barnach bas haus verbrennt geweit.

Ginfiedel: Wo mar bann bein Anan?

Simplicius: Ha, die eisernen Manner haben ibn angebunden, da bat ibm unser alte Gais die Juk geleckt; da bat mein Knan lachen musien und bat denselben eisernen Mannen viel Werkvienning geben, große und kleine, auch bübiche gelbe und ionit idone kliperechte Dinger und bübiche Schuur voll weiße Kügelein.

Ginfiedel: Wann ift bif geideben?

Simplicius: Gi, wie ich ber Schaf bab buten follen; fie baben mir auch mein Sadpieif wollen nehmen.

Ginfiedel: Wann bafin ber Gdaf follen buten?

Simplicine: Ei, börftus nicht! ba bie eiferne Manner tommen find; und barnach bat unfer Unn gesagt, ich soll auch weglaufen, sonst wurden mich bie Arieger mitnehmen, fie bat aber die eiserne Manner gemeinet, und ba sein ich weggeloffen und sein bieber kommen.

Cinnedel: 2Bo binaus milit bu aber jest?

Simplicius: 3d weiß weger 2 nit, id wil bei bir bier bleiben.

Emfievel: Did bier ju bebatten int weber mein noch bein Gelegenbeit; effe, alebann wil ich bid wieder zu Leuten inbren.

Simplicius: Gi, jo jag mir bann auch, mas Leut vor Dinger fein.

Einstedt: Leut jeind Meniden wie ich und bu; bein Knan, bein Meuter und euer Unn jeind Meniden, und wann beren viel beieinander jeind, so werden sie Leut genennt.

Simplicius: Saba!

Ginfiedel: Run gehe und effe!

Dis war unier Diseurs, unter welchem mich ber Ginsiedel oft mit ben allertieisten Senizen anichauete; nicht weiß ich, ob es barum geschabe, weil er ein so groß Mitteiden mit meisner Ginfalt und Unwissenbeit batte, ober aus ber Uriach, bie ich erft über etliche Jahr bernach erfuhr.

<sup>1</sup> fliperocht, glivere, glangent. 2 meger, mabrito gemiß. — 3 Seuigen, plur von Seuige, m., mbt, siufze.

#### Das nennte Capitel.

Simplicing wird aus einer Benia ju einem Chriftenmenichen.

Ich fieng an zu essen und hörete auf zu papplen, welches nicht länger währete, als bist ich nach Rothdurft gefüttert hatte und mich der Allte sortgeben bieße. Da juchte ich die allerzarteste Wort herfür, die mir mein bäurische Grobbeit immermehr eingeben konte, welche alle dahin giengen, den Einsiedel zu bewegen, daß er mich bei ihm behielte. Ob es ibm nun zwar beschwerlich gesallen, meine verdrüßliche Wegenwart zu gedulden, so hat er jedoch beschlossen, mich bei ihm zu leiden, mehr daß er mich in der christlichen Religion unterrichtete, als sich in seinem vorhandenen Allter meiner Dienste zu bedienen; sein größte Sorg war, mein zarte Jugend dörste ein solche barte Art zu leben in die Länge nit außbarren mögen.

Gine Beit von ungefähr drei Bochen mar mein Brobir: jahr, in welcher eben 3. Gertraud mit den Gartnern gu Geld lag2, also daß ich mich auch in beren Profession gebrauchen ließe: ich hielte mich jo wol, daß der Ginfiedel ein sonderliches Gefallen an mir batte, nicht gwar ber Urbeit balber, jo ich zuvor zu vollbringen gewohnet mar, jondern weil er fabe, daß ich eben jo begierig jeine Unterweisungen hörete, als geschickt die machsweiche und zwar noch alatte Tafel meines Bergens folche gu faffen fich erzeigte. Solder Urfachen balber murbe er auch Desto eiferiger, mich in allem Guten anzuführen; er machte ben Aufang feiner Unterrichtungen vom Fall Lucifers, von bannen fam er in bas Barabeis, und als wir mit unjern Eltern baraus verstoßen murden, paffirte er burch bas Gefet Mofis und lernete mich vermittelft der geben Gebot Gottes und ihrer Auslegungen (von benen er jagte, baß fie ein mabre Richtschnur feien, ben Willen Gottes zu erkennen und nach benfelben ein beiliges, Gott wolgefälliges Leben anzustellen) bie Tugenden von den Laftern ju unterscheiben, bas Gute ju thun und bas Boje ju laffen. Endlich fam er auf das Evangelium und fagte mir von Chrifti Weburt, Leiden, Sterben und Auferstehung; gulett beichloffe ers

<sup>1</sup> immermehr, nur immer. — 2 Sprichwörtlich: am Tage St. Gertraub's bort bas Spinnen auf und beginnt bie Gartenarbeit.

mit dem jüngsten Tag und stellet mir Himmel und Söll vor Augen, und joldes alles mit gebührenden Umständen, doch nit mit gar zu überstätisiger Weitläuftigfeit, sondern wie ihn dünkte, daß ichs am allerbesten sassen und verstehen möchte; wann er mit einer Materia sertig war, hub er ein andere an und wuste sich bisweilen in aller Geduld nach meinen Fragen so artlich zu reguliren und mit mir zu versahren, daß er mirs auch nicht besier bätte einziehen können. Sein Leben und seine Reden waren mir eine immerwährende Predigt, welche mein Verstand, der eben nicht jo gar dumm und hölzern war, vermittels göttlicher Gnad nicht ohne Frucht abgeben ließe, allermaßen ich alles daßienige, was ein Ehrist wissen soll, nicht allein in gedachten dreien Wochen gesaßt, iondern auch ein solche Ließ zu bessen Unterricht gewonnen, daß ich des Rachts nicht davor ichlafen sonte.

36 babe feithero ber Sach vielmal nachgebacht und befunden, Daß Ariftot, lib. 2, de Anima mol geschloffen, als er Die Seele eines Meniden einer leeren, obnbejdriebenen Tafel verglichen, barauf man allerhand notiren tonne, und daß foldes alles barum von bem boditen Schöpfer geideben feie, bamit jolde alatte Tafel burch fleißige Impression und Uebung gezeichnet und jur Bolltommenbeit und Berfection gebracht werbe; babero rann auch jein Commentator Averroes 1 lib. 2. de Anima (ta der Philosophus jagt, ber Intellectus fei als Potentia, merde aber nichts in actum gebracht ale burch die Scientiam, bas ift, cs feie bes Menichen Berftand allerdings fabig, fonne aber nichts ohne fleißige Uebung binein gebracht werben) Diejen flaren Mus: idlag gibt, nämlich es jeie bieje Scientia ober llebung bie Ber: fection ber Seelen, welche fur nich felbit überall nichts an fich babe. Soldes bestätigt Cicero lib. 2. Tuscul. quaest., welder Die Geel des Menichen ohne Lebr, Wiffenschaft und Uebung einem folden Weld vergleicht, bas gwar von Natur fruchtbar feie, aber, mann man es nicht baue und bejame, gleichwol feine Brucht bringe.

Soldes alles erwiese ich mit meinem eigenen Erempel, bann baß ich alles jo bald gejaßt, was mir ber fromme Einsiedel vergebalten, ist baber tommen, weil er die geschlichte Zasel meiner Seelen ganz leer und obn einige zuvor bineingebruckte Bildenuffen gesunden, jo etwas anders hineinzubringen batt bin-

<sup>1</sup> Averroes, Ibn Soidt, arabifder Philosoph. Ausleger bes Arinoteles geb. 1149 gu Corbova, gest. um bas Ente bes Jahrhunterte zu Marocco. — 2 geschlicht, ichlicht, glatt, unbeschrieben.

vern mögen; gleichwol aber ift die pure Einfalt, gegen andern Menichen zu rechnen, noch immerzu bei mir verblieben, dabero ber Einstevel (weil weder er noch ich meinen rechten Namen gewust) mich nur Simplicium genennet.

Mithin lernete ich auch beten, und als er meinem fieisen Borsag, bei ibm zu bleiben, ein Genügen zu thun entschlossen, baueten wir vor mich eine Hütten gleich ber seinigen von Holz, Reisern und Erden, sast sormirt wie der Musquetierer im Selo ibre Zelten oder, besser zu jagen, die Bauren an theils Erten ibre Rubentöcher baben, zwar so nieder, daß ich taum aufrecht darin sitzen tonte; mein Bett war von dürrem Laub und Gras und oben so groß als die Hütte selbst, io daß ich nit weiß, ob ich dergleichen Wohnung oder Höhlen eine bedeckte Lägerstatt oder Hütte nennen sol.

#### Das zehnte Capitel.

Wasgestalten er schreiben und lefen im milten Batt gelernet.

Ills ich bas erfte mal ben Ginfiedel in ber Bibel leien fabe, fonte ich mir nicht einbilden, mit wem er boch ein folch beim= lich und meinem Bedunken nach jehr ernftlich Geipräch baben muste; ich sabe wol die Bewegung seiner Lippen, bingegen aber niemand, ber mit ibm rebet, und ob ich zwar nichts vom Lefen und Schreiben gewuft, jo mertte ich boch an feinen Mugen, bag ers mit etwas in selbigem Buch zu thun batte. 3d gab Ad: tung auf bas Buch, und nachdem er joldes beigelegt 1, machte id mid barbinter, ichlugs auf und befam im erften Griff bas erfte Capitel bes Siobs und die bavorstehende Rigur, jo ein feiner Bolgidnitt und icon illuminirt war, in Die Augen; ich fragte Diefelbige Bilder felhame Sachen; weil mir aber tein Unt: wort miderfahren wolte, wurde ich ungeduldig und fagte, eben als der Ginfiedel binter mich ichlich: "Ihr fleine Sudler?, babt ibr bann feine Mäuler mehr? Sabet ibr nicht allererft 3 mit meinem Batter (bann alio mufte ich ben Ginfiedel nennen) lang

<sup>1</sup> beilegen, beiseitelegen. - 2 Subler, Stumper. - 3 allererft, eben erft.

genug idmagen tonnen? 3ch fibe wol, bag ibr auch bem armen Rnan feine Schaf beim treibt und bas Saus angegundet babt. Salt, balt, ich wil bif Teuer noch wol leichen!"

Damit stunde ich auf, Waffer zu bolen, weil mich bie Noth verbanden zu fein beduntte.

"Bobin, Simplici?" jagt ber Ginfiedel, ben ich binter mir nicht wuite.

"Gi, Batter", jagte ich, "ba find auch Rrieger, bie baben Schaf und wollens wegtreiben; fie babens dem armen Mann genommen, mit dem du erft geredet baft; so brennet sein Haus auch iden liechterlobe, und wann ich nicht balt leiche, so wirds verbrennen."

Mit Diefen Worten zeigte ich ibm mit bem Finger, mas ich fabe.

"Bleib nur", jagte ber Ginfiebel; "es ift noch feine Ge- jahr vorbanden."

3d antwortete meiner Göflichkeit nad: "Bist bu bann blind? Webre bu, daß sie bie Schaf nicht forttreiben, so wil id Waser bolen."

"Ei", sagte ber Einstebel, "tiefe Bilver leben nicht; fie feind nur gemacht, uns vorlangit geschehene Tinge vor Augen zu stellen."

3d antwortete: "Du bast ja erst mit ihnen geredt; warum wolten fie bann nicht leben?"

Der Sinnerel muste wider seinen Willen und Gewohnheit lachen und jagte: "Liebes Rind, diese Bilder können nicht reden; was aber ihr Thun und Weien sei, kan ich aus diesen sehwarzen Linien sehen, welches man leien nennet; und wann ich dergestalt leie, so bättest du darvor, ich rede mit den Bildern, so aber nichts ist."

34 antwortet: "Bann ich ein Menich bin, wie du, so muste ich auch an benen ichwarzen Zeilen können iehen, was du kanst; wie sol ich mich in bein Gespräch richten? Vieber Batter, ber richte mich boch eigentlich?, wie ich bie Sach verstehen iolle."

Darauf jagte er: "Nun welan, mein Sohn, ich wil dich lebren, daß du so wol als ich mit diesen Bildern wirft reden können; allein 3 wird es Zeit brauchen, in welcher ich Geduld und du Fleiß anzulegen 4.

<sup>1</sup> mas fell ich baven benfen. 2 eigentlich, fe wie es fich verbalt. -

Temnach ichriebe er mir ein Alphabet auf birtene Rinben, nach bem Druck formirt, und als ich die Buchstaben tennete, lernete ich buchstabiren, solgends lesen und endlich besser ichreisben, als es ber Einsiedel selber konte, weil ich alles bem Druck nachmalet.

# Das elfte Capitel

retet von Effenipeis, Sausrath und anbern nothwendigen Sachen, bie man in biefem geitlichen Leben haben muß.

Zwei Jahr ungefähr, nämlich biß der Ginsiedel gestorben, und etwas länger als ein halbes Jahr nach dessen Tod, bin ich in diesem Wald verblieben; derohalben sihet mich vor gut an 1, dem curiosen 2 Leser, der auch oft das Geringste wissen wil, unser Ihun, handel und Wandel und wie wir unser

Leben durchgebracht 3 zu ergählen.

Unfere Epeis mar allerband Gartengemade, Ruben, Rraut, Bohnen, Erbien und bergleichen; wir verschmäheten auch feine Buchen, wilde Mepfel, Birn, Ririchen; ja die Gicheln machte uns der Sunger oft angenehm; bas Brot ober, beffer gu jagen, un= jere Ruchen, badten wir in beißer Uichen aus gerftogenem meliden Rorn; im Winter fiengen wir Bogel mit Sprinfeln und Etriden, im Frühling und Commer aber beicherte uns Gott Bunge aus ben Reftern. Bir bebalfen uns oft mit Echneden und Freichen; jo war und auch mit Reujen und Anglen bas Gijden nicht zuwider, indem obnweit von unserer Wohnung ein fiich: und frebereicher Bach binfloß, welches alles unfer grob Gemus binunter convoiren mufte. Wir hatten auf eine Zeit's ein junges wildes Edweinlein aufgefangen, welches wir in einen Bierch versperret, mit Cicheln und Buchen auferzogen, gemäftet und endlich verzehret, weil mein Einsiedel wuste, baß jolches feine Gunde fein fonte, mann man genießet, mas Gott bem gangen menichlichen Geichlecht zu foldem End erichaffen.

Salz brauchten wir wenig und von Gewurz gar nichts, bann wir borften ben Luft jum Trunt nicht erweden, weil wir

<sup>1</sup> Es fibet mich an vor, es icheint mir. - 2 curios, wigbegierig. - 3 turchbringen, binbringen. - 4 Sprintel, Sprentel. - 5 auf eine Beit, einmal, einft.

feinen Reller batten; die Notdurft an Salz gab uns ein Pfarrer, ber obngefähr 3 Meil Bogs von uns wohnete, von welchem ich noch viel zu fagen babe.

Uniern Sauerath betreffend, beffen mar genug vorhanden, bann wir batten eine Edaufel, eine Saue, eine Urt, ein Beil und einen eifernen Safen jum Rochen, welches zwar nicht unier eigen, iondern von obgemeldtem Pfarrer entlebnet mar; jeder batte ein abgenüptes ftumpjes Meffer, jelbige maren unier Gigentbum und fonften nichts; ferner bedorften wir auch weder Edunet, Teller, Leffel, Gabeln, Reffel, Pfannen, Roft, Bratipieß, Salzbude noch ander Tijde und Rüchengeschirr, bann unier Safen mar zugleich unfer Schuffel, und unfere Sante maren auch uniere Gabeln und Leffel; wolten wir aber trinten, io geicabe es burd ein Robr aus bem Brunnen, ober wir bentten bas Maul binein wie Gedeons Rriegsleute. 1 Bon aller: band Gemant, Wollen, Seiden, Baumwollen und Leinen, beibes zu Betten, Tiiden und Tapegereien, batten mir nichte, als was wir auf bem Leib trugen, weil wir por uns genug gu baben ichapten, mann wir une por Regen und Groft beidugen tonten. Confren bielten wir in unierer Sausbaltung feine gewiffe Regul oder Dronung, außerbalb2 an Coun : und Reier: tägen, an welchen wir icon um Mitternacht bingugeben anfien: gen, damit wir noch frube genug obne mannigliche Bermerten in obgemeloten Bfarrberrns Rirde, Die etwas vom Dorf abgelegen mar, tommen und bem Gottesbienft abwarten fonten. In berielben verfügten mir uns auf die gerbrodne Orgel, an welchem Ort wir jo wol auf den Altar als zu ber Rangel jeben tonnten. Als ich bas erfte mal ben Bfarrberrn auf Diejel: bige fteigen fabe, fragete id meinen Ginfiedel, mas er boch in Demielben großen Buber machen wolte. Nach verrichtetem Gottes: Dienst aber giengen mir eben jo verstoblen mieter beim, als wir bin tomen maren, und nachdem wir mit mudem Leib und Suben zu unierer Wohnung tamen, agen wir mit guten Babnen übel; aletann brachte ber Ginfiebel bie übrige Beit gu mit Beten und mich in gottieligen Dingen gu unterrichten.

Un den Werftägen thaten wir, was am nötbigften zu thun war, je nachdem fichs fügte, und joldes die Zeit des Jahrs und umfere Gelegenheit erferderte; einmal arbeiteten wir im Garten,

<sup>1</sup> Bud ber Richter, Cap. 7, B. 4 ig. - 2 außerbalb, ausgenommen.

bas ander mal fuchten wir den feiften Grund 1 an ichattichten Orten und aus hoblen Baumen gujammen, unfern Garten anftatt ber Dung? bamit zu beffern; bald flochten wir Rorbe oder Kijdreujen oder machten Brennholz, fijdten oder thaten ja fo etwas wider den Müßiggang. Und unter allen diefen Geidaften ließe ber Ginfiedel nicht ab, mich in allem Guten getreulicit ju unterweisen; unterbeffen lernete ich in foldem bar: ten Leben Sunger, Durft, Sig, Ralte und große Arbeit überiteben und zuvorderst auch Gott erfennen, und wie man ibm rechtichaffen bienen jolte, welches bas Bornebmite mar. 3mar wolte mich mein getreuer Ginfiedel ein Mehrers nicht wiffen laffen, bann er bielte barvor, es feie einem Chriften genug, ju feinem Biel und 3med zu gelangen, mann er nur fleibig bete und arbeite; babero es fommen, ob ich zwar in geiftlichen Sachen ziemlich berichtet wurde, mein Chriftontbum wol peritunde und die teutide Eprach jo icon redete, als mann fie Die Orthographia felbst ausspräche, baß ich bannoch ber Gin: fältigite verbliebe; gestalten ich, wie ich ben Balo verlaffen, ein folder elender Tropf in der Welt war, daß man feinen bund mit mir aus bem Dien batte loden fonnen.

### Das zwölfte Cavitel

vermerkt eine icone Art, felig ju fterben und fich mit geringen Untoften begraben zu laffen.

Zwei Jahr ungefähr hatte ich zugebracht und bas barte eremitisch Leben faum gewohnet, als mein bester Freund auf Erden seine Haue nahm, mir aber die Schausel gab und mich seiner täglichen Gewohnheit nach an ber hand in unsern Garten sührte, ba wir unser Gebet zu verrichten pilegten.

"Nun, Simplici, liebes Kind", jagte er, "dieweil gottlob die Zeit vorhanden, daß ich aus dieser Welt scheiden, die Schuld der Ratur bezahlen und dich in dieser Welt hinter mir verlassen selle, zumalen deines Lebens kinftige Begegnussen beitäufig sehe und wol weiß, daß du in dieser Sinde nicht lang verharren

<sup>1</sup> Der Grunt, bie Erbe. - 2 Dung, f. Dunger. - 3 gewohnen, trans., fich gewöhnen an.

wirft, jo hab ich bich auf bem angetretenen Weg ber Tugend fraken und bir einige Lehren zum Unterricht geben wollen, vermittelft beren du als nach einer obniehlbaren Richtichnur zur ewigen Seligteit zu gelangen, bein Leben anstellen iollest, damit du mit allen beitigen Auserwählten das Angesicht Gottes in jenem Leben ewiglich anzuschauen gewärdiget werbeit."

Diese Wort jesten meine Augen ins Baffer, wie biebevor bes Beines Erfindung die Stadt Billingen 1; einmal 2 fie waren mir io anertraglich, daß ich fie nicht ertragen tonte; boch jagte ich: "Gergliebiter Batter, wilft du mich dann allein in diesem wilben Bald verlaffen? Soll bann . . ."

Mehrers vermochte ich nicht berauszuhringen, dann meines Herzens Dual ward aus überstüffiger 3 Lieb, die ich zu meinem getreuen Batter trug, also beitig, daß ich gleichjam wie todt zu seinen Füßen niedersanf; er hingegen richtet mich wieder aus, tröstet mich, so gut es Zeit und Gelegenheit zuließe, und verwiese mir gleichjam fragend meinen Jehler, ob ich nämlich der Tronung des Allerhöchsten wiederstreben wolte?

"Beiftu nicht", fagt er weiters, "daß joldes weder himmel noch boll zu thun vermogen? Richt alfo, mein Cobn! Was unterfieben ou bich, meinem ichmachen Leib (welcher por fich iclbit ber Rube begierig ift) aufzuburden? Bermeinest bu, mich ju nothigen, langer in riefem Jammerthal zu leben? Uch nein, mein Sobn, taffe mich fabren, fintemal bu mich ohnebas weber mit Beulen noch Weinen und noch viel weniger mit meinem Willen langer in tiefem Glend zu verharren wirft zwingen tonnen, indem ich durch Gottes austrudlichen Willen daraus gefordert werde; folge auftatt beines unnugen Gefdreis meinen lepten Worten, melde feind, baß bu bich je langer je mehr ietbit ertennen follest; und wann bu gleich io alt als Mathufalem murbent, jo laß folde lebung nicht aus dem Bergen; tann daß die meifte Meniden verdammt werden, ift bie Uriad, baß fie nicht gewußt baben, mas fie geweien und mas fie merten formen oder werden muffen."

Beiters riethe er mir getreulich, ich folte mich jederzeit vor boier Geiellichaft buten, dann berielben Edablichfeit mare un-

<sup>1</sup> Billingen. Stadt im Sectreis. Baren, 1834 von murtembergichen Truppen betagert; Theatream Burep., Ib. III, S. 160. — 2 ein mal, adv., verandebent: sie waren mir nun einmal u. i. m., ich fenute es nicht andern. — überbludbig, ubermäßig. — 4 ist, kaven ift.

aussprechlich. Er gab mir bessen ein Erempel und jagte: "Bann tu einen Tropsen Malvasier in ein Geschirr voll Giftg schüttest, so wird er alsobald zu Essig: wirstu aber so viel Essig in Malvasier gießen, so wird er auch unter dem Malvasier bingeben. Liebster Sohn", jagte er, "vor allen Dingen bleibe standbaftig; tann wer verharret bis ans End, der wird jelig; geschihet aber wider mein Berbossen, daß du aus menschlicher Schwachbeit fällst, so stehe durch eine rechtschaffene Buß geschwind wieder aus!"

Dieser sorgsältige, fromme Mann bielte mir allein diß Benige vor, nicht zwar als bätte er nichts Mehrers gewust, sondern darum, dieweil ich ihn erstlich meiner Jugend wegen nicht fähig genug zu sein bedunkte, ein Mehrers in soldem Zustand zu sassen, und dann weil wenig Bort besser als ein langes Geplauder im Gedächtnuß zu behalten seind und, wann sie anders Sast und Nachbruck baben, durch das Nachdenken grössern Nupen schaffen als eine lange Sermon, die man ausstrücklich verstanden hat und bald wieder zu vergessen psiegt.

Diese drei Stud: sich selbst erkennen, bose Gesellichaft meiden und beständig verbleiben, hat dieser fromme Mann obne Zweisel deswegen vor gut und nöthig geachtet, weil er solches selbsten practicirt und daß es ihme barbei nicht mislungen ist; denn nachdem er sich selbst erkant, bat er nicht allein bose Gesellichaften, sondern auch die ganze Welt gestoben, ist auch in solchem Vorjat bis an das Ende verharret, an welchem obn Zweisel die Seligteit bängt; welchergestalt aber, solgt bernach.

Nachdem er mir nun obige Stud vorgebalten, bat er mit seiner Reithaue angesangen sein eigenes Grab zu machen; ich balf, so gut ich toute, wie er mir besahl, und bildete mir doch dassenige nicht ein, worauf es angesehen war; indessen iagte er: "Mein lieber und wahrer einiger Sohn (dann ich babe sonsten feine Creatur als dich zu Ehren unsers Schöpfers erzeuget), wann meine Secle an ihren Ort gangen ist, so leiste meinem Leib deine Schuldigteit und die letzte Ehre, scharre mich mit dersenigen Erden wieder zu, die wir ansete aus dieser Gruben gegraben haben!"

Darauf nahm er mich in seine Urm und brudte mich fussend viel harter an seine Brust, als einem Mann, wie er zu sein schiene, hatte muglich sein können.

"Liebes Kind", fagte er, "ich befehle bich in Gottes Edug

<sup>1</sup> Reitbaue, Rentbade, Robebade.

und fterbe um jo viel besto froblider, weil ich boffe, er merbe bich barin aufnehmen."

36 bingegen fonte nicht anders als flagen und beulen. ich bangete mich an feine Retten, Die er am Sale trug, und vermeinte ibn bamit zu balten, damit er mir nicht entgeben folte. Er aber jagte: "Mein Cobn, laffe mich, bag ich febe, ob mir bas Grab lang genug feie!"

Legte demnach die Retten ab jamt bem Dberrod und begab nich in bas Grab, gleichjam wie einer, ber fich jonft ichlafen legen mil, iprechende: "Ich großer Gott, nun nim wieder bin Die Geele, Die bu mir gegeben! Berr, in beine Bande befehl ich meinen Beift -"

Dierauf beidloß er feine Lippen und Augen fanftiglich, ich aber frund ba wie ein Stedfisch und meinte nicht, baß feine liebe Seel ben Leib aar verlaffen baben folte, Dieweil ich ibn

öftere in bergleichen Bergudungen geieben batte.

3d verharrete, wie mein Gewohnheit in bergleichen Begebenbeiten mar, etlich Stund neben bem Grab im Gebet. 2013 nich aber mein allerliebster Ginfiedel nicht mehr aufrichten wolte, ftiege ich zu ibm ins Grab binunter und fieng ibn an gu ibuttlen, ju fuffen und zu liebeln 1; aber ba mar fein Leben mehr, weil ber arimmige, obnerbittliche Jod ben armen Gimplicium feiner bolben Beimobnung? beraubt batte; ich begoffe ober, beffer zu jagen, ich baljamirte ben entjeelten Rorper mit meinen Babren, und nachdem ich lang mit jammerlichem Ge: idrei bin und ber geloffen, fienge ich an ibn mit mehr Seufgen als Schaufeln voller Grund juguicharren, und mann ich taum fein Angesicht beredt batte, ftiege ich wieder binunter, entblößte es wieder, bamit iche noch einmal jeben und fuffen modte. Soldes trieb ich ben gangen Tag, bif ich fertig morden und auf tiese Beise die funeralia, exequias und ludos gladiatorios 3 allein geendet, weil ohnedas weder Babr, Sarg, Deden, Liechter, Tobtentrager noch Geleitsleut und auch fein Clerifei porbanden geweit, Die den Todten bejungen batte.

<sup>1</sup> liebeln, liebtofen. - 2 Beimebnung, Anwesenbeit, Umgang. -3 tie altremiiden Webrande bei ter Veidenbestattung, tae feier= lice Weleit unt bie Glatiatorenfpiele, welche urfprünglich bamit verbunten maren.

### Das dreizehnte Capitel.

Simplicius tagt fich wie ein Robr im Beiber umtreiben.

leber etlich Jag nach bes Ginfiedels Ableiben verfügte ich mich zu obgemeldtem Bfarrern und offenbarte ibm meines Berrn Tod, begehrte benebens Rath von ihm, wie ich mich bei jo= gestalter Sache verbalten jolte. Unangegeben er mir nun ftart miderrathen, langer im Bald zu verbleiben, jo bin ich jedoch tapfer in meines Borgangers Jufftapfen getreten, maßen ich ben gangen Sommer bindurch that, mas ein frommer Monadus thun fol. Aber gleich wie die Zeit alles ändert, alfo ringert fich auch nach und nach bas Leid, jo ich um meinen Einnebel trug, und die außerliche icharfe Binterstält leichte Die innerliche Dit meines steifen Borfates jugleich aus. Je mehr ich anfieng zu manten, je träger wurde ich in meinem Webet, weil ich, anstatt gottliche und himmlische Ding gu betrachten, mich die Begierde, die Welt auch zu beichauen, überberrichen ließe; und als ich bergestalt nichts nug! wurde, im Bald langer aut zu thun, gedachte ich, wieder zu gedachtem Pfarrer zu gehen, zu vernehmen, ob er mir noch wie zuvor aus bem Bald rathen wolte. Bu foldem End machte ich mich feinem Dorf zu, und als ich hinkam, fande iche in voller Mamm fteben, bann es eben ein Partei Reuter ausgeplundert. angegundet, theils Bauren niedergemacht, viel verjagt und etliche gefangen batten, barunter auch der Bfarrer felbst war. Uch Gott, wie ift das menichliche Leben jo voll Dube und Wider: martiafeit! Raum bat ein Unglud aufgebort, jo fteden wir ichon in einem andern. Dich verwundert nicht, daß ber beid: nische Philosophus Timon zu Uthen viel Balgen aufrichtete, daran sich die Menschen selber auffnüpfen und also ihrem clenden Leben durch ein furge Graufamkeit eine Ende machen iolten.

Die Reuter waren eben megjertig und führten ben Pfarrer an einem Strick daher; unterschiedliche ichrien: "Schieße den Schelmen nieder!" Undere aber wolten Geld von ihm haben; er aber hub die Händ auf und bat um des Jüngsten Gerichts willen um Berichonung und driftliche Barmherzigkeit, aber

<sup>1</sup> nichte nut, untauglich.

umsonft, dann einer ritte ihn übern Saufen und verjette ihm zugleich eins an Ropf, davon er alle vier von fich stredte und Gott seine Seel besabl. Den andern noch übrigen gestangenen Bauren giengs gar nicht besser.

Da es nun sabe 1, als ob biese Reuter in ihrer tyrannischen Grausamteit ganz unsinnig worden wären, kam ein solcher Schwarm bewehrter Bauren aus dem Wald, als wann man in ein Wespennest gestochen hätte; die siengen au so greulich zu ichreien, so grimmig dareinzusegen und daraufzuschießen, daß mir alle Haar gen Berg stunden, weil ich noch niemals bei dergleichen Kürben gewesen, dann die Spesserter und Bogelsberger Bauren lassen sich fürwahr so wenig als die Heisen, Sauerländer und Schwarzwälder auf ihrem Mist soppen; darvon rissen die Reuter aus und ließen nicht allein das eroberte Kindviebe zurück, sondern warsen auch Sad und Pad von sich, ichlugen also ihre ganze Beut in den Wind, damit sie nicht selbst den Bauren zur Beut würden; doch kamen ihnen theils in die Hauten zur Beut würden; doch kamen ihnen theils in die Hauten zur Beut würden; doch kamen ihnen theils in die Hauten

Diese Murzweil benahme mir beinahe ben Luft, die Belt zu beidauen, bann ich gedachte: wann es so barinnen bergebet, io ist die Wilonus weit anmutbiger.

Ded wolte ich auch bören, was der Pfarrer darzu jagte; derselbe war wegen empfangener Wunden und Stöß ganz matt, ichwach und fraftloß; doch hielte er mir vor, daß er mir weder zu belsen noch zu rathen wisse, in welchem er besorglich 3 das Brot am Bettelstab suchen müste, und wann ich gleich noch länger im Wald verbleiben würde, so bätte ich mich seiner hüsselitung nichts zu getrösten, weil, wie ich vor Augen sähe, beides sein nich und Pfarrhof im Feuer stunde. Hierauf versügte ich mich ganz traurig gegen dem Wald zu meiner Wohnung, und dem nach ich auf dieser Reis sehr wenig getröst, hingegen aber um viel andächtiger worden, beschlosse ich bei mir, die Wildnus nimmermehr zu verlassen; maßen ich sichen nachgedachte, ob nicht mügslich wäre, daß ich ohne Salz sie mir bisher der Pfarrer mitzgetheilt batte) leben und also aller Menichen entbebren könte.

<sup>1</sup> feben, ausseben, icheinen. — 2 Das Cauerl ant, Weftfalen gwischen Gieg unt Rubr unt tie Graficaft Mart. — 3 beforglich, wie zu beforgen ftant.

## Das vierzehnte Capitel

ift eine felhame Comobia von 5 Bauren.

Damit ich aber biejem meinem Entschluß nachtemmen und ein rechter Waldbruder sein möchte, zoge ich meines Einsiedlers hinterlassen härin Hemd an und gürtet seine Kette darüber; nicht zwar als hätt ich sie bedorft, mein unbändig Fleisch zu mortificiren, sondern damit ich meinem Vorsahren sowol im Leben als im Habit gleichen, mich auch durch solche Kleidung beste besser vor der rauben Winterskält beichügen möchte.

Den zweiten Tag nachdem obgemeldtes Dorf geplündert und verbrennt worden, als ich eben in meiner Sutten fake und jugleich neben dem Gebet gelbe Rüben zu meinem Mufenthalt 1 im Feuer briete, umringten mich bei 40 oder 50 Musquetierer; tieje, ob fie zwar ob meiner Berion Gelkamkeit erstauneten, je durchstürmten fie doch meine Sutten und juchten, mas ca nicht zu finden war; bann nichts als Bucher hatte ich, Die fie mir durcheinander geworfen, weil fie ihnen nichts taugten. Endlich, ale fie mich beffer betrachteten und an meinen Gebern faben, mas vor einen ichlechten Bogel fie gefangen hatten, tonten fie leicht die Rechnung machen, daß bei mir ein ichlechte Beut zu hoffen. Demnach verwunderten fie fich über mein bartes Leben und hatten mit meiner garten Jugend ein gro: fies Mitleiden, sonderlich der Officier, jo fie commandirte; ja er ehrte mich und begehrte gleichjam bittend, ich wolte ihm und den Seinigen ben Weg wieder aus dem Bald weisen, in welchem fie icon lang in ber Irre berumgangen waren. 3ch widerte2 mich gang nicht, jondern führte fie den nächsten Bea gegen dem Dorf zu, allwo der obgemeldte Bjarrer jo übel tractirt worden, Dieweil ich sonst feinen andern Weg wuste.

Che wir aber vor den Wald kamen, sahen wir ohngefähr einen Bauren oder zehen, deren ein Theil mit Feuerrohren bewehrt, die übrige aber geschäftig waren, etwas einzugraben. Die Musquetierer giengen auf sie los und idrien: Halt! Jene aber antworteten mit Robren, und wie sie sahen, daß sie von den Soldaten übermannet waren, giengen sie ichnell durch,

<sup>1</sup> Mufenthalt, Unterhalt. - 2 fich mibern, fich miterfeten.

also bak bie muten Musquetierer keinen von ihnen ereilen fonten; berowegen wolten sie wieder berausgraben, mas die Bauren eingescharrt; das schidte sich um so viel besto besser, weil sie de hauen und Schauseln, so sie gebraucht, liegen ließen. Sie batten aber wenig Streich getban, da böreten sie eine Stimm von unten berauf, die jagete: "D ihr leichtsertige Schelmen! D ihr Erzböswichter, vermeint ihr wol, daß der himmel euer undristliche Grausamkeit und Bubenstüd ungestraft hingeben lassen werde? Nein, es lebt noch manch redlicher tert, durch welche eure Unmenschlichkeit bermaßen vergolten werten sol, daß euch keiner von euren Nebenmenschen mehr ben Hintern lecken dörse."

Diernber faben die Soldaten einander an, weil fie nicht muften, mas fie thun jolten. Etliche vermeinten, fie batten ein Geivenit; ich aber gedachte, es traume mir; ihr Dificier biege tarier gugraben. Gie tamen gleich auf ein Gaß, ichlugens auf und fanten einen Merl barinnen, ber weber Rafen noch Obren mehr batte und gleichwol noch lebte. Sobald fich berielbe ein wenig ermunterte und vom Saufen etliche fennete, ergablte er, masmaßen bie Bauren ben vorigen Tag, als einige jeines Regimente auf Rutterung gemeft, ihrer feche gefangen betom: men, bapon fie allererft por einer Stund funfe, jo bintereinan: ber fteben muffen, toot geicoffen, und weil die Rugel ibn, weil er ber jedete und lette gewest, nicht erlangt, indem fie icon super burch funf Rorper gedrungen, hatten fie ibm Rafen und Dhren abgeschnitten, juvor aber gezwungen, daß er ihrer funfen (s. v.) ben Bintern leden muffen. Ille er fich nun von ben chr: und gottsvergeffenen Schelmen jo gar gejdmabet gesehen, batte er ihnen, wiewol fie ibn mit bem Leben barvon laffen wolten, bie allerunnugfte Wort gegeben, Die er erbenten mogen, und fie alle bei ibrem rechten Ramen genennet, ber Soffnung, es murbe ibm etwan einer aus Ungebuld eine Rugel identen; aber peraebens. Sondern nachdem er fie verbittert gemacht, hatten fie ibn in gegenwärtig Sag gestedt und aljo lebentig begraben, iprechend, weil er bes Tods jo eiferig begehr, molten nie ihm jum Boffen bierin nicht milfabren.

Indem Diefer feinen überftandenen Jammer alio flaget, tam eine andere Bartei Soldaten zu Auß überzwergs den Wald berauf; die hatten obgetachte Bauren angetroffen, funf davon gefangen befommen und die übrigen todt geschoffen; unter ben Gefangenen waren vier, denen der übelzugerichte Reuter furz

zuror jo schändlich zu Willen sein mussen. Als nun beide Barteien aus dem Anschreien einander erkenneten, einerlei Volt zu sein, traten sie zusammen und vernahmen wiederum vom Reuter selbst, was sich mit ihm und seinen Cameraden zugetragen. Da solte man seinen blauen Bunder gesehen baben, wie die Bauren getrillt wurden; etliche wolten sie gleich in der ersten Juri todt schießen, andere aber sagten: "Nein, man muß die leichtsertigen Bögel zuvor rechtschaffen quälen und ihnen eintränken, was sie an diesem Reuter verdient haben."

Indessen bekamen sie mit den Musqueten so treiliche Rippstöß, daß sie hätten Blut speien mögen; zulest trate ein Soldat hervor und sagte: "Ihr Herren, dieweil es der ganzen Soldatesca ein Schand ist, daß diesen Schurfen (deutet damit auf den Neuter) fünf Bauren so greutich getrillt haben, so ist billich, daß wir solchen Schandsteden wieder ausleschen und diese Schelmen den Reuter wieder hundertmal leden lassen."

Singegen sagte ein anderer: "Dieser Kerl ist nicht werth, daß ihm solche Shr widersahre; dann wäre er fein Bärnhäuter gewesen, so hätte er allen redlichen Soldaten zu Spott diese schandliche Arbeit nicht verrichtet, sondern wäre tausendmal lieber gestorben."

Endlich wurde einhellig beschloffen, daß ein jeder von ben saubergemachten Bauren solches an zehen Soldaten also wett machen und zu jedem Mal sagen solte: hiermit lesche ich wieder aus und wische ab die Schand, die sich die Soldaten einbilden empfangen zu haben, als uns ein Bärnbäuter hinten lecte.

Nachgebends wolten sie sich erst resolviren, was sie mit ben Bauren weiters anfahen wolten, wenn sie diese jaubere Arbeit verrichtet haben würden. Hierauf schritten sie zur Sach, aber die Baurn warn so balsstarrig, daß sie weder durch Berheissung, sie mit dem Leben darvonzulassen, noch durch einigerlei Marter bierzu gezwungen werden kunten.

Einer führte den fünften Bauren, der nicht geledt war worden, etwas beiseits und sagte zu ihm: "Benn du Gott und alle seine Heiligen verleugnen wilt, so werde ich dich laufen lassen, wohin du begehrest." Hierauf antwortet der Bauer, er hätte sein Lebtag nichts auf die Heilige gehalten und auch bisher noch geringe Kundschaft mit Gott selbst gehabt, schwur auch darauf solenniter, daß er Gott nicht kenne und kein Theil an seinem Neich zu baben begehre. Hierauf jagte ihm der Soldat ein Augel an die Stirn, welche aber so viel effectuirt, als wann sie an

cinen stäblernen Berg gangen wäre; darauf zuckte er seine Plauten und jagte: "Holla, bistu der Haar? Ich hab versprochen, dich lausen zu lassen, wohin du begehrest; sibe, so schied ich nun ins böllische Reich, weil du nicht in Himmel wilt"— und spaltet ihm damit den Kopf biß auf die Zähn voneinander. Als er dorthin siele, sagte der Soldat: So muß man sich rächen und diese lose Schelmen zeitlich und ewig strasen!

Indessen hatten die andern Soldaten die übrigen vier Bauren, so gelect waren worden, auch unterhanden; die banden
sie über einen umgesallenen Baum mit händen und Füßen
zusammen, so artlich, daß sie (s. v.) den hintern gerad in die Höhe kehrten, und nachdem sie ihnen die Hosen abgezogen,
nabmen sie etliche Klaster Lunten, machten Knöpf daran und
fidelten ihnen so unsäuberlich durch solchen hindurch, daß der
rothe Sast bernach gienge.

Alfo, fagten fie, muß man euch Schelmen ben gereinigten Sintern auströdnen.

Die Bauren ichrien zwar jämmerlich, aber es war den Solsdaten nur ein Kurzweil; dann sie höreten nicht auf zu jägen, dis Haut und Fleisch ganz auf das Bein binweg war. Mich aber ließen sie wieder nach meiner Hütten gehen, weil die letzt gemeldte Partei den Weg wol wuste; also kan ich nicht wissen, was sie endlich mit den Bauren vollends angestellt baben.

## Das fünfzehnte Capitel.

Simplicins wird fpolirt und läft ihm von benen Bauen munderlich traumen, wie es zu Rriegszeiten bergebet.

Als ich wieder beim tame, befand ich, baß mein Feuerzeug und ganzer Hausrath famt allem Vorrath an meinen armieligen Effenipelien, die ich den Sommer hindurch in meinem Garten erzogen und auf fünftigen Winter vorm Maul erspart batte, miteinander fort war.

Bo nun binaus? gedachte ich. Damale lernete mich bie

<sup>1</sup> Plante, Blobe, breiter furger Degen. - 2 Der haar fein, fprichwörtliche Mebensart, folder Art, fo gesonnen fein. - 3 auf bas Bein, bis auf ben Anochen.

Roth erst recht beten; ich gebote aller meiner wenigen Wiß zusammen, zu berathschlagen, was mir zu thun oder zu lassen sein möchte. Gleich wie aber meine Ersahrenheit schlichen; das Beste war, also konte ich auch nichts Rechtschassenes schließen; das Beste war, daß ich mich Gott besahl und mein Vertrauen allein auf ihn zu sesen wuste, sonst hätte ich ohn Zweisel dese periren und zu Grund gehen müssen. Ueberdas lagen mir die Sachen, so ich denselben Tag gehöret und gesehen, ohn Unterlaß im Sinn; ich dachte nicht soviel um Gseihen, ohn Unterschlaß im Sinn; ich dachte nicht soviel um Essenseis und meiner Erbaltung nach als dersenigen Antipathia, die sich zwischen Soldaten und Bauren enthält2; doch konte meine Alberkeit nichts ersinnen, als daß ich schlösse, es müsten ohnsehlbar zweierzlei Menschen in der Welt sein, so nicht einerlei Geschlechts von Avam her, sondern wilde und zahme wären, wie andere und vernünstige Thier, weil sie einander so grausam versolgen.

In folden Gedanken entschlief ich vor Unmuth und Ralte, mit einem bungerigen Magen; ba buntte mich gleichwie in einem Traum, als wenn fich alle Baum, die um meine Bohnung ftunden, gabling veranderten und ein gang ander Ausseben gewönnen; auf jedem Gipfel faß ein Cavalier, und alle Mest wurden anstatt ber Blätter mit allerhand Rerlen gegiert; von folden hatten etliche lange Spieß, andere Musqueten, turge Gewehr, Partifanen, Sähnlein, auch Trommeln und Pfeifen. Dif war luftig anzuseben, weil alles so ordentlich und fein gradweis ich auseinander theilete; die Burgel aber war von ungultigen 5 Leuten, als Sandwerfern, Taglohnern, mehrentbeil3 Bauren und bergleichen, welche nichtsbestoweniger bem Baum feine Kraft verlieben und wieder von neuem mittheilten, wann er solche zu Zeiten verlor; ja fie ersetten ben Mangel ber abgefallenen Blätter aus den ihrigen ju ihrem eigenen, noch größeren Berderben; benebens feufzeten fie über Diejenige, fo auf dem Baum jagen, und zwar nicht unbillich, dann der gange Laft bes Baums lag auf ihnen und brudte fie bermaßen, daß ihnen alles Geld aus ben Beuteln, ja binter fieben Schloffen 6 berfürgieng; mann es aber nicht berfür wolte. io striegelten sie Die Commissarii mit Besemen, Die man mili= tarifche Execution nennete, bag ihnen die Seufzer aus dem

<sup>1</sup> Big, sem. wie mbb. wițe, ter Berstant, Scharssinn. — 2 sich ent= beiten, sich aufhalten, sich befinden, statisnten. — 3 Ulberkeit, Albern= beit, Unversant. — 4 grabweis, bem Grabe, bem Range nach. — 5 un= gültig, ohne Gestung, nieden Standes. — 6 Schlosser. Scholler.

Horzen, die Ihränen aus den Augen, das Blut aus den Nägeln und das Mark aus den Beinen berausgienge; noch dannoch waren Leut unter ihnen, die man Kapvögel? nennete; diese bekümmerten sich wenig, nahmen alles auf die leichte Achiel und hatten in ihrem Krenz anstatt des Trosts allers band Gespei.2

pane Geipei.

# Das sechzehnte Capitel.

Bentiger Soldaten Thun und Laffen, und wie ichwerlich ein gemeiner Kriegemann beforbert werbe.

Also musten sich die Wurzeln dieser Bäume in lauter Mühieligkeit und Lamentiren, diesenige aber auf den untersten Aesten in viel größerer Müh, Arbeit und Ungemach gestulden und durchbringen; doch waren diese jeweils lustiger als jene, darneben aber auch tropia, tyrannisch, mehrentheils gottstos und der Burzel jederzeit ein schwerer, unerträglicher Last; um sie stunde dieser Reim:

Sunger und Durft, auch Sitz und Kält, Arbeit und Armuth, wie es fällt, Gemaltthat, Ungerechtigfeit Treiben wir Landofnecht allezeit.

Diese Reimen waren um joviel beito weniger erlogen, weil sie mit ihren Werfen übereinstimmten, benn fressen und saufen, Hunger und Turst leiden, huren und buben, raßlen und spieslen, idlemmen und bemmen \*, morden und wieder ermordet werten, todtichlagen und wieder zu Tod geschlagen werden, tribulirn und wieder getrillt werden, jagen und wieder gejaget werden, angstigen und wieder geängstiget werden, rauben und wieder beraubt werden, plündern und wieder geplündert werden, sich ierchten und wieder gesörchtet werden, Jammer auftellen und wieder jämmerlich leiden, schlagen und wieder gesichlagen werden und beichädigen

<sup>1</sup> Aanvogel, Spafwegel. - 2 Gefpei, Goipett. - 3 raften (mit ben Burfeln, raffeln, murfeln. - 4 bom men, fcwelgen.

und hingegen wieder verderbt und beschädigt werden - war ibr ganges Ibun und Befen, woran fie fich weber Winter noch Sommer, weder Schnee noch Gis, weder Sig noch Ralt, weder Regen noch Wind, weder Berg noch Thal, weder Welder noch Moraft, weder Graben, Bag, Meer, Mauren, Baffer, Reuer noch Wälle, weder Batter noch Mutter, Bruder und Schwestern, weder Gefahr ihrer eignen Leiber, Geelen und Bemiffen, ja weder Berluft bes Lebens noch des himmels oder fonft einig ander Ding, wie bas Namen baben mag, perbinbern ließen, fondern fie weberten 1 in ihren Berten immer emfia fort, bis fie endlich nach und nach in Schlachten, Belagerungen, Sturmen, Geldzugen und in ben Quartieren felbften ifo boch ber Soldaten irbijde Baradeis find, fonderlich wenn fie fette Bauren antreffen) umtamen, ftarben, verdarben und crepirten, biß auf etlich wenige, Die in ihrem Ulter, wann fie nicht mader geichunden und gestoblen hatten, Die allerbeste Bettler und Landfturger 2 abaaben.

Bunächft über diesen mithjeligen Leuten jaßen so alte hübnerfänger, die sich etlich Jahr mit böchster Gesahr auf den
untersten Aesten bebolsen, durchgebissen und das Glück gebabt
batten, dem Tod dis dahin zu entlausen; diese saben ernstlich
und etwas reputirlicher aus als die Unterste, weil sie um einen
gradum hinausgestiegen waren; aber über ihnen besanden sich
noch Höhere, welche auch höhere Einbitoungen batten, weil sie
die Unterste zu commandiren; diese nennte man Wammesklopser, weil sie den Picquenierern mit ihren Prügeln und Gellenposmarter den Rucken so wol als den Kopf abzusegen und
den Musquetierern Baumöl zu geben psiegten, ihr Gewehr
damit zu schmieren.

Ueber diesen batte des Baumes Stamm einen Absah ober Unterscheid, welches ein glattes Stüd war ohne Uest, mit wunders barlichen Materialien und selhamer Seisen des Misgunsts gesichmieret, also daß tein Kerl, er sei dann vom Adel, weder durch Mannheit, Geschicklichkeit noch Wissenschaft hinaussteigen konte, Gott geb wie er auch flettern könte; denn es war glätter polirt als ein marmorsteinerne Säul oder stählerner Spiegel. Ueber demselben Ort saßen die mit den Fähnlein; deren waren theils jung und theils bei ziemlichen Jahren; die Junge hatten ihre Bettern binausgehoben, die Alte aber waren zum Theil von sich

<sup>1</sup> webern (maberen), fich bin und ber bewegen. - 2 Cantfturger, Bagabund. - 3 Sellen po gmarter, Wortspiel mit hellebarbe.

felbit binaufgestiegen, entweder auf einer filbernen Leiter, Die man Edmiralia 1 nennet, ober fonft auf einem Steg, ben ihnen bas Glud aus Mangel anderer gelegt batte. Beffer'2 oben fagen noch Bobere, tie auch ihre Mube, Sorg und Anfechtung batten; fie genoffen aber Diefen Bortheil, bag fie ihre Beutel mit bem= ienigen Gred am beiten ipiden tonnen, welchen fie mit einem Meffer, das fie Contribution nenneten, aus ber Burgel idnitten. Um thunlichften und ichidlichften fiele es ihnen, mann ein Commiffarius baber tam und ein Wanne poll Geld über ben Baum abiduttete, jolden zu erauiden, bak fie bas Beite von oben berab auffiengen und ben Unterften joviel ale nichte gutommen ließen; dabero pflegten von ben Unterften mehr Sungers gu fterben, als ihrer vom Reind umfamen, welcher Gefahr miteinander Die Bodite erübriget zu fein ichienen. Dabero mar ein unauf: borlices Gegrabel und Auftletterns an Diesen Baum, weil jeder gerne an ben obriften, gludieligen Orten figen wolte; bod maren etliche faule liederliche Edlingel, Die bas Commigbrot gu freffen nicht werth waren, welche fich wenig um ein Dberftell bemübeten und ein Weg als ben andern thun muften, mas ibr Schuldigfeit erfordert; Die Unterfte, mas ehrgeigig mar, boffeten auf ber Obern Gall, damit fie an ihren Ort fiten möchten, und mann es unter Bebentaufenden einem geriethe 5, bag er jo weit gelangte, jo geichabe foldes erft in ihrem perbruklichen Alter, ba fie beffer bintern Dfen taugten, Hepfel gu braten, als im Keld vorm Feind zu liegen; und wann icon einer wol ftunde und feine Sad rechtichaffen verrichtete, jo murbe er bon andern geneidet ober fonft durch einen unversebenlichen unglüdlichen Dunft beides ber Echarge und bes Lebens beraubt; nirgends bielte es barter ale an obgemeldtem glatten Ort; bann welcher einen guten Geldweibel oder Echergianten batte, verlor ibn un: gern, welches aber geschen muste, wenn man ein Säbnrich aus ibm gemacht batte. Man nabm babero anftatt ber alten Soldaten viel lieber Bladicheißer 6, Rammerdiener, ermacbiene Bage, arme Goelleut, irgende Bettern und fouft Edmaroger und Sungerleiber, Die benen, jo etwas meritirt, das Brot porm Maul abidnitten und Kabnrich murben.

<sup>1</sup> Comiralia, von fomieren, bestechen. — 2 Beffer, weiter. — 3 Gegrabel, von Grabbeln, immerfort mit ben Sanben zugreifen. — 4 einen Beg ale ben antern calle wege, flete und überall. — 5 geratben, gefingen. — 6 Blacifociger, Schreiber.

## Das fiebzehnte Capitel.

Obicon im Krieg ber Abel, wie billich, bem gemeinen Mann vorgezogen wird, jo tommen boch viel aus verächtlichem Stand zu hoben Ehren.

Dieses verdroß einen Feldweibel so sehr, daß er trefslich anfienge zu schmälen; aber Abelhold sagte: "Beistu nicht, daß man je und allwegen die Kriegsämter mit abelichen Personen besetzt hat, als welche hierzu am tauglichsten jein. Graue Bärt schlagen den Feind nicht, man könte sonst ein Heerd Böd zu solchem Geschäft dingen; es heißt:

Ein junger Stier wird vorgestellt Dem Saufen als erfahren, Den er auch hibsich beisammen hält Trut bem von vielen Jahren; Der Sirt barf ihm vertrauen auch Ohn Unsehn seiner Jugend, Man judicitt nach böjem Brauch Aus Alterthum die Tugend.

"Sage mir, du alter Krachwadel<sup>1</sup>, ob nicht edelgeborne Dificier von der Soldatesca besser respectivet werden als diejenige, so zuvor gemeine Knecht gewesen. Und was ist von Kriegsdisciplin zu halten, wo fein rechter Respect ist? Darf nicht der Felderr einem Cavalier mehr vertrauen als einem Baurenbuben, der seinem Batter vom Pslug entlossen und seinen eigenen Eltern fein gut thun wollen? Ein rechtschassener Edelmann, ehe er seinem Geschlecht durch Untreu, Feldslucht oder sonst etwas dergleichen einen Schandsleden anhenkte, ehe würde er ehrlich sterben. Zudem gebührt dem Abel der Borzug in allwege, wie solches leg. Honor. dig. de honor. zu sehen.<sup>2</sup> Joannes de Platea<sup>3</sup> will ausdrücklich, daß man in Bestallung der Uemter dem Abel den Borzug lassen und die Gelleut den

<sup>1</sup> Krad matel, gebrechlicher Alter. — 2 Gemeint ift L. 14 Dig, demuneribus et honoribus 50, 4. Byl. auch L. 1 Cod. de honorat. vehiculis 11, 19, — 3 Joh. te Platea, Rechtsgelehrter zu Bologna zu Anfang bes 15. Jahrhunterts.

Plebejis ichlecht i joll rorziehen; ja solches ist in allen Rechten brauchlich und wird in Heiliger Schrift bestätigt; dann Beata terra, cujus rex nobilis est, sagt Sirach Cap. 10, welches ein berrlich Zeugnus ist des Borzugs, jo dem Adel gebührt. Und wann schon einer von euch ein guter Soldat ist, der Pulver riechen und in allen Begebenheiten tressliche Anschläg geben fan, jo ist er darum nicht gleich tüchtig, andere zu commandiren; da binzegen diese Tugend dem Adel angeborn oder von Jugend auf angewehnet wird. Seneca sagt: Habet hoe proprium generosus animus, quod concitatur ad honesta et neminem excelsi ingenii virum humilia delectant et sordida. Welsches auch Faustus Poëta in diesem Dissido exprimirt bat:

Si te rusticitas vilem genuisset agrestis, Nobilitas animi non foret ista tui.

"Neberdas bat ber Abel mehr Mittel, ihren Untergebörigen mit Geld und ben ichwachen Compagnien mit Bolf zu bessen, als ein Bauer. So stünde es auch nach bem gemeinen Sprückerert nicht fein, wann man den Bauren über ben Stelmann jeste; auch würden die Bauren viel zu boffätrig, wenn man sie also strad zu herren machte, bann man jagt:

Es ift fein Schwert, bas icharfer ichiert, Als wann ein Baur jum Berren wirt.

"Hätten vie Bauren durch lang bergebrachte löbliche Gewohnheit die Kriegs: und andere Aemter in Poieision wie der Abel, so wurden sie gewißlich so bald teinen Geelmann einkommen lassen. Zudem, ob man end Solvaten von Fortun (wie ibr genennet werdet) schon oft gerne belsen wolte, daß ihr zu bobern Ebren erhoben wurdet, so seit ihr aber alsdann gemeiniglich ichen se abgelebt, wenn man end probirt bat und eines Bessern wurdig schapet, daß man Bedentens baben muß, end

<sup>1</sup> fote ot (sleht, recht, billig. – 2 In ber Ausgabe D ift bie llebersetung bingugefügt: "Ein bereisches Gemuth bat biese Eigenicaft an fich, baß es gur Ebergagung aufgemuntert wirt; so bat auch fein bober Geift einiges Belieben an geringen und nichtemureigen Dingen." A Publius Faustus Andrettinus, ein geborener Italiener, gen. zu Paris 1517, ein mittelmäßiger lateinischer Bichter:

Warft bu im bauriiden Stant von niedrigen Ettern geboren, Schwertich batteft bu bann Avel bes Gieffes geerbt.

<sup>4</sup> Diejes gereimte Sprichwort bat fich in vericierenen formen bie auf bie Reuteit erhalten: baffelbe fommt icon im "Freidant" vor.

zu befördern; dann da ist die Sig der Jugend verloichen, und gedenket ihr nur schlechts dabin, wie ihr euren tranten Leibern, die durch viel erstandene Widerwärtigkeit ausgemergelt und zu Kriegsdiensten wenig mehr nut sein, gütlich thun und wol pslegen möget, Gott geb wer sechte und Ehr einlege; hingegen aber ist ein junger Sund zum Jagen viel jreudiger als ein alter Löw."

Der Feldweibel antwortet: "Welcher Narr wolte dann dienen, wann er nicht bossen darf, durch sein Bolverhalten befördert und also um seine getreue Dienst belohnt zu werden? Der Teusel hol solchen Krieg! Auf diese Weis gilts gleich, ob sich einer wol hält oder nicht. Ich hab von unserm alten Obristen vielmals gehört, daß er keinen Soldaten unter sein Negiment begebre, der ihm nicht vestiglich einbilde, durch Wolsverhalten ein General zu werden. So muß auch alle Welt bekennen, daß diesenige Nationen, so gemeinen aber doch rechtsichaffenen Soldaten sorthelsen und ihre Tapserkeit bedenken, gemeiniglich victorisiren, welches man an den Persern und Türken wol sibet. Es beißt:

Die Lampe leucht bir fein, boch muft bu fie auch laben Mit fetr Diwensaft, die Flamm jonft balb verliicht. Getreuer Dienst burch Lohn gemehrt wird und erfrischt; Solbaten Tapferteit will Unterhaltung haben."

Abelhold antwortet: "Wenn man eines redlichen Mannes rechtschaffene Qualitäten sibet, so wird er freilich nicht überiehen, maßen man heutiges Tags viel sindet, welche vom Bilug, von der Radel, von dem Schusterleist und vom Schäfersteden zum Schwert gegriffen, sich wol gehalten und durch solche ihre Tapfersteit weit über den gemeinen Abel in Grafens und Freiherrenstand geschwungen. Wer war der taiserliche Johann von Werd?

<sup>1</sup> bebenten, anerkennen, belohnen. — 2 lleber bie hier erwähnten Ramen werben solgende Bemerkungen genügen: Iohann, von Werth ober Beert, seinem Geburtsorte, so genannt, erst in spanischen, bann in bairischen Diensten, als Oberselbberr, zuletz zu den Kaiserlichen übergetreten, stab 1632 in Böhmen. — Etalhans, Stalhantsch, von miederer Ibsunft, endlich schweisischen Wercier, besehligte ein bestischen. — Der leinen Iode der Generallieutenant Melander erhielt, siel in Lippstadt 1633. — S. Undreas, von Grimmelsbausen im "Simplicissimis" unter den Buchtaben S. A. häusiger erwähnt, auch im "Springinsselb" 9. 89. Commandant von Lippstadt. Bgl. die Einseitung. — Tamerlang, Timursleng, ervberte von Samarland aus Mittelasien, Indien und Bersen. Sein Reich zersel nach seinem Tode im 3. 1405. — Ugarb ofles, Ihrann von Spräus, starb 289 v. Chr. — Telephanes, König der Tyder. — Balent in in nuß I., zum Kaiser ausgerusen 334. —

Ber ber ichwedische Stalbans? Wer ber heffische Kleine Jacob und 3. Undreas? Ihresgleichen find noch viel befant, die ich Rurge halber nicht alle nennen mag. Ift alfo gegenwärtiger Beit nichts Reues, wird auch bei der Bosterität nicht abgeben, baß geringe, boch redliche Leut durch Krieg ju hoben Ehren gelangen, welches auch bei den Alten geschehen: Tamerlanes ift ein mächtiger König und ichrödliche Forcht ber gangen Welt morben, der doch gubor nur ein Saubirt mar; Maathocles, Konia in Sicilien, ift eines Sainers Sohn gemefen: Telephas. ein Wagner, murbe König in Lydien; bes Raifers Balentiniani Batter mar ein Seiler; Mauritius Cappador, ein leibeigener Anecht, mard nach Tiberio Raifer: Boannes Bemifces fam aus ber Schulen gum Maiserthum; fo bezeuget Mavius Boviscus. daß Bonojus Imperator eines armen Schulmeifters Cobn gewest jeie: Opperbolus, Chermidis Cohn, war erstlich ein Laternenmacher und nachgebends Gurft gu Uthen; Buftinus, jo por Buftiniano regierte, mar por feinem Raiferthum ein Saubirt, Sugo Capetus eines Meggers Sohn, bernach Ronig in Franfreid, Bigarrus gleichfalls ein Schweinbirt und bernach Marfaraf in den westindianischen Ländern, welcher das Gold mit Centnern auszumagen batte."

Der Jeldweibel antwort: "Diß alles lautet zwar wol auf meinen Schrot!; indessen sehe ich aber wol, daß uns die Thüren, zu ein: und anderer Würde zu gelangen, durch den Adel versichlossen gehalten werden. Man sest den Adel, wann er nur aus der Schalen gefrochen, gleich an solche Ort, da wir uns nimmermehr feine Gedanken hin machen dörsen, wenngleich wir

gram.

Mauritins aus Cappatocien, Feltherr Tiberius' II., bhzant. Kaijer 582—602. — Johannes Zimis ces, byzant. Kaijer 968t. — Flavins Bopis cus idrieß zu Ansam bes 4. Jahrhunterts die Gejchichte früterer Kaijer bis auf Ticeletian. — Bone ins, wirt ven Fl. Bopiscus nach Saurrin genannt, er war der Sohn eines Schulmeilters (passlagon; literarii), berücktigt wegen seiner Truntlucht; von Produs, der 267 n. Gbr. Imperator wurde, geschlagen, erhäugte er ich. — Hoperbolus, athenischer Belksreduer, nach Kleui's Tode beim Belte beliebt und zum Cherielbheren des Heegers. Auch Kleui's Tode beim Belte beliebt und zum Cherielbheren des Heegers. Pgl. das Beltsbuch. Ein tieptiches lesen, und ein warbafftige Postent wie einer der da die har delte kapter und ur metzer geschlecht ein gewaltiger Aunig zu Frankrecht warturd eine greße ritterliche manweit" u. s. w. Strassburg zus. Hel. und öfter gebrucht. Gestehe "Grundriff", S. 120, 29. — Krancisco Kizarro, geb. 1478, unebelicher Sohn eines Ebelmanns und ansange Schweinehirt, der Erscherer von Beru, ernordet 1541.

1 Tas eintspricht meiner Meinung, sprichwörtlich wie: Das past in meinen

mehr gethan baben als mancher Robilist, den man jest für einen Obristen vorstellet. Und gleich wie unter den Bauren manch ebel Jugenium verdirbt, weil es aus Mangel der Mittel nicht zu den Studies angehalten wird, also veraltet mancher wackere Soldat unter seiner Musquet, der billiger ein Regiment meritirte und dem Feldherrn große Dienste zu leisten wüste."

## Das achtzehnte Capitel.

Simplicius thut ben erften Sprung in Die Belt mit ichlechtem Glad.

3d mochte bem alten Efel nicht mehr guboren, iondern gonnete ihm, mas er flagte, weil er oft die arme Coloaten prügelte wie die Sund. Ich wendet mich wieder gegen den Baumen, beren bas gange Land voll ftunde, und fabe wie fie sich bewegten und zusammenstießen; da prasselten die Rerl baufenweiß berunter, Anall und Kall war eins; augenblicklich! frisch und todt, in einem Bui vorlor einer ein Arm, der ander ein Bein, der britte den Ropf gar. Alle ich jo gujabe, bebauchte mich, alle Diejenige Baum, Die ich fabe, waren nur ein Baum; auf beffen Gipfel fage ber Kriegegott Mare und bebedte mit bes Baums Aesten gang Europam. Wie ich bavor bielte, jo batte biefer Baum Die gange Welt überidatten ton: nen; weil er aber burd Reid und Sag, burd Argwohn und Misqunft, burd Soffart, Sochmuth und Weig und andere beraleichen icone Tugenden gleichwie von icharfen Nordwinden angewebet wurde, idiene er gar bunn und durchfichtig, babero einer folgende Reimen an ben Stamm geidrieben bat:

Die Steineich, burch ben Wind getrieben und verletet, Ihr eigen Acft abbricht, fich ins Berberben sotzet; Durch innerliche Krieg und brüderlichen Streit Wird alles umgekehrt und folget lauter Leib.

Bon dem gewaltigen Geraffel biefer ichablichen Bind und Berftummlung des Baums felbsten ward ich aus bem Schlaf

<sup>1</sup> augenblidlich, in einem Augenblid.

ermedt und fabe mich nur allein in meiner Sutten. Dabero fieng ich wieder an zu gedenten, mas ich boch immermehr an: fangen folte. 3m Bald zu bleiben mar mir unmüglich, weil mir alles jo gar binmeggenommen worben, baß ich mich nicht mehr aufbalten ! fonte: nichts war mehr übrig als noch etliche Bucher, welche bin und ber gerftreut und durcheinander geworfen lagen. Ale ich folde mit weinenden Augen wieder auflase und qualeich Gott inniglich anrufte, er wolte mich boch leiten und führen, wobin ich jolte, ba fant ich ohngefahr ein Brieflein, Das mein Einfiedel bei feinem Leben noch geschrieben hatte, bas lautet aljo: "Lieber Simplici, mann bu big Brieflein findeft, jo gebe alebald aus bem Bald und errette bich und ben Bfarrer aus gegenwärtigen Nothen, benn er bat mir viel Guts gethan. Gott, den du allmeg por Hugen haben und fleifig beten folleft, wird bich an ein Ort bringen, bas dir am bequemften ift, Allein babe benielbigen ftets vor Augen und befleißige bich, ibm jeber: zeit bergestalt zu bienen, als wann bu noch in meiner Begen: mart im Wald mareit! Bedenke und thu obn Unterlag meine letten Reben, jo wirftu besteben mogen. Bale!"

Ich tüste biß Brieflein und bes Einsiedlers Grab zu viel 1000 malen und machte mich auf ben Weg, Menschen zu suchen, biß ich beren finden möchte, gieng also zween Tag einen geraden Weg fort, und wie mich die Nacht begriff, suchte ich einen hoblen Baum zu meiner Herberg; mein Zehrung war nichts anders als Buchen, die ich unterwegs auslase; den dritten Tag aber fame ich obnweit Gelnhausen auf ein ziemlich eben Jeld; da genosse ich gleichiam eines hochzeitlichen Mabls, dann es lag überall voller Garben auf dem Jeld, welche die Bauren, weil sie nach der nabmhaften Schlacht vor Nördlingen verjagt worden, zu meinem Glück nicht einsübren können; in deren einer macht ich mein Nachtläger, weil es grausam kalt war, und lättigte mich mit ausgeriebenen Waizen, dergleichen ich lang nicht genossen.

<sup>1</sup> aufhalten, erbalten, ernabren. - 2 Bgl. tie Ginleitung.

# Das nennzehnte Capitel.

Bie hanan von Simplicio und Simplicius von hanan eingenommen wirb.

Da es taget, füttert ich mich wieder mit Baigen, begab mich sum nächsten auf Gelnbaufen 1 und fande dafelbit die Thor offen. welche zum theil verbrennet und jedoch noch halber mit Mift perschanzt maren. 3ch ging binein, tonte aber feines leben: Digen Menichen gewahr werden; hingegen lagen Die Gaffen bin und ber mit Todten überstreut, beren etliche gang, etliche aber bik aufs hemd ausgezogen maren. Diejer jämmerliche Unblid mar mir ein erichröcklich Epectacul, maßen ihm jedermann jelb: iten wol einbilden fan; meine Ginfalt tonnte nicht erfinnen, mas por ein Unglud bas Ort in einen folden Stand gefent haben muste. Ich erfuhre aber ohnlängst bernach, daß die faijerliche Bolfer etliche Beimariiche baielbit überrumpelt. Raum zween Steinwürf weit fam ich in die Statt, als ich mich berielben icon fatt geieben hatte; berowegen febrete ich wieder um, giena durch die Au nebenbin und fam auf ein gange 2 Landstraß. Die mich por die berrliche Bestung Sanau trug. Sobald ich beren erfte Bacht erfabe, wolte ich burchgeben, aber mir famen aleich zween Musquetier auf ben Leib, Die mich anpacten und in ihre Corps de Guarde führten.

Ich nuß bem Leser nur auch zuvor meinen damaligen visitlichen Mufzug erzählen, ehe daß ich ihm sage, wie mirs weiter
gieng; dann meine Kleidung und Geberden waren durchaus seltzam, verwunderlich und widerwärtig, so daß mich auch der Gouverneur abmalen lassen. Erstlich waren meine Haar in dritthalb
Jahren weder auf Griechisch, Teutschnoch Französisch abgeschnitten,
gefampelt noch gefräuselt oder gebüfft worden, sondern sie
stunden in ihrer natürlichen Berwirrung noch mit mehr als jährigem Staub anstatt des Haarplunders, Buders oder Bulvers
(wie man das Narren- oder Närrinwerk nennet) durchstreuet,
jo zierlich auf meinem Kopf, daß ich darunter herfürsahe mit

<sup>1</sup> Bgl. die Einleitung. — 2 gang, adj. gangbar, offen. — 3 vifirlich, wunderlich, fpaffaft. — 4 kampeln, tammen. — 5 gebufft, gepufft, toupirt.

meinem bleichen Angesicht wie ein Schleiereul, Die fnappen? will ober fonft auf eine Maus spannet.2 Und weil ich allzeit barbauptig ju geben pflegte, meine Saar aber von Natur fraus maren, batte es bas Unjeben, als wenn ich ein turfijden Bund aufgehabt batte. Der übrige Sabit ftimmte mit ber Sauptzierd überein, bann ich batte meines Ginniedlers Rod an, mann ich benjelben anders noch einen Rod nennen barf, bieweil bas erfte Gewand 3, daraus er geschnitten worben, ganglich verschwunden, und nichts mehr bavon übrig gewesen als die bloße Form, welche mehr als taufend Studlein allerhandfarbiges, gufammengeientes ober burch vielfältiges Rliden aneinander genähetes Tuch noch por Augen ftellte. Ueber Diefem abgangenen und boch gu vielmalen verbefferten Rod trug ich das harin Semd anftatt eines Schulterfleide (weil ich Die Ermel anftatt eines Baar Etrumpis brauchte und Diefelbe ju foldem Ende berabgetrennet batte); ber gange Leib aber mar mit eifernen Retten, hinten und pornen fein freugmeis, wie man Sanctum Wilhelmum zu malen pflegt, umgurtet, fodaß es fast eine Gattung abgab wie mit benen, jo vom Turken gefangen und, vor ihre Freunde gu bettlen, im Land umgieben; meine Schuh maren aus Solg geschnitten und bie Edubbandel aus Rinden von Lindenbaumen geweben 4, Die Guft jelbit aber jaben jo freberoth aus, als mann ich ein Baar Strumpf von ipanisch Leibfarb angehabt ober fonit Die Saut mit Gernambuc gefarbt batte. 3ch glaube, mann mich ba: male ein Gautler, Martidreier oder Landfahrer gehabt und por einen Samojeden oder Grunlander bargeben, daß er man: den Rarren angetroffen, der ein Rreuger an mir verfeben batte. 5 Db nun zwar ein jeder Berftandiger aus meinem magern und ausgebungerten Unblid und binlaffiger Aufziehung ohnichmer ichließen konnen, daß ich aus feiner Gartuchen ober aus bem Frauenzimmer, weniger von irgend eines großen Berrn Bofbaltung entloffen, jo murbe ich jedoch unter ber Bacht ftreng eraminirt, und gleichwie fich bie Soldaten an mir vergafften, alfo betrachtet ich bingegen ihres Officiers tollen Ungug, bem ich Red und Untwort geben mufte. 3ch mufte nicht, ob er Gie ober Er ware, bann er trug Saar und Bart auf Frangofiich, gu beiden Geiten batte er lange Bopi berunterbangen wie Bjerdeichmang, und

<sup>1</sup> fnappen, jubeifien. - 2 fpannen, aufpaffen. - 3 Gewand, Tuch. - 4 geweben, wie im Mbb. praet. wap, gewoben, geflochten. - 5 ver- feben an, leichtfinnig anwenten.

sein Bart war so elend zugerichtet und verstümpelt, daß zwischen Maul und Nasen nur noch etlich wenig haar so turz darvontommen, daß man sie kaum sehen konte. Nicht weniger septen mich seine weiten Hosen seines Geschlechts halber in nicht geringen Zweisel, als welche mir vielmehr einen Beiberrock als ein Paar Mannshosen vorstelleten. Ich gedachte bei mir selbst: Ist dis ein Mann, so solte er auch einen rechtschssenen Bart haben, weil der Ged nicht mehr so jung ist, wie er sich stellet; ist's aber ein Beib, warum hat die alte Hur dann so viel Stupseln ums Maul? Gewistlich ist's ein Weib, gedacht ich, dann ein ehrlicher Mann wird seinen Bart wol nimmermehr so jämmerlich verzfehern lassen; maßen die Böcke aus großer Schamhaftigseit keiznen Tritt unter fremde Heerden gehen, wenn man ihnen die Bärt stutzet.

Und demnach ich also im Zweifel stunde und nicht wuste, was die jetige Mode war, hielte ich ihn endlich vor Mann und

Weib zugleich.

Dieses männische Beib oder dieser weibische Mann, wie er mir vorkam, ließe mich überall besuchen<sup>2</sup>, sande aber nichts bei mir als ein Büchlein von Birkenrinden, darin ich meine tägeliche Gebet geschrieben und auch dassenige Zettelein liegen hatte, das mir mein frommer Einsiedel, wie in vorigem Capitel gemeldet worden, zum Balete hinterlassen; solches nahm er mir; weil ichs aber ohngern verlieren wolte, siel ich vor ihm nieder, saste ihn um beide Knie und sagte: "Ach mein lieber Hermaphrodit, laßt mir doch mein Gebetbüchlein!"

"Du Narr", antwortet er, "wer Teufel hat bir gefagt, bag ich hermann beiße?"

Befahl darauf zweien Soldaten, mich zum Gubernator zu führen, welchen er besagtes Buch mitgab, weil der Phantast ohnedas, wie ich gleich merkte, selbst weder lesen noch schreisben konte.

Als wenn ein Meerwunder auf die Statt und jederman lief zu, als wenn ein Meerwunder auf die Schau geführt wurde; und gleichwie mich jedweder sehen wolte, also machte auch jeder etwas Besonders aus mir; etliche hielten mich vor einen Spionen, andere vor einen Unsinnigen, andere vor ein wilden Menichen, und aber andere vor ein Geist, Gespenst oder sonst vor ein Wunder, welches etwas Besonders bedeuten würde. Auch waren

<sup>1</sup> Stupfeln, Stoppeln. - 2 befuden, unterfuchen.

etliche, die bielten mich vor ein Rarren, welche wol am nächsten zum 3wed' geichoffen baben mochten, wann ich den lieben Gott nicht gefennet batte.

## Das zwanzigfte Capitel.

Basgefialten er von der Gefängnus und ber Folter errettet worben.

Ms ich vor den Gubernator gebracht murde, fragte er mich, wo ich berkame. Ich aber antwortet, ich wuste es nicht. Er fragt weiter: "Wo wilstu dann bin?"

3ch antwortet abermal: "3ch weiß nicht."

"Was Teufel weistu dann?" fragte er ferner; "mas ist dann bein Hantierung?"

3ch antwortet noch wie vor, ich mufte es nicht.

Er fragte: "Bo biftu ju Saus?"

Und als ich wiederum antwortet, ich wüste es nicht, veränderte er sich im Gesicht, nicht weiß ich, obs aus zorn oder Verwunderung geschabe. Dieweil aber jedermann das Boje zu arzwohnen pslegt, zumalen der Feind in der Nähe war, als welcher allererst, wie gemeldt, die vorige Nacht Gelnbausen eingenommen und ein Regiment Dragoner darin zu schanden gemacht batte, siele er denen bei, die mich vor einen Verrätber oder Kundichafter hielten, besahl darauf, man solte mich bejuchen. Als er aber von den Soldaten von der Wacht, so mich zu ihm gesühret batten, vernahme, daß solches schon beschehn und anders nichts bei mir gesunden worden wäre als gegenwärtiges Bücklein, welches sie ihm zugleich überreichten, lase er ein paar Zeilen darnach und fragte mich, wer mir das Bücklein geben hätte. Ich bedauptet, es wäre von Ansang mein eigen geweit, dann ich bätte es ielbst gemacht und überschrieben.

Er fragte: "Warum eben auf birfene Rinden?"

3d antwortet: "Weil nich die Rinden von andern Bäumen nicht darzu ichiden."

"Du Regel!" jagte er; "ich frage, warum bu nicht auf Papier geidrieben baft."

"Gi", antwortet id, "wir haben feins mehr im Balo gehabt." Der Gubernator fragte: "Bo, in welchem Balo?"

3d antwortet wieder auf meinen alten Schrot, ich wufte es nicht.

Da wandte sich der Gubernator zu etlichen von seinen Officiern, die ihm eben auswarteten 1, und sagte: "Entweder ist dieser ein Erzschelm oder gar ein Narr; zwar kan er kein Narr sein, weil er so schreibt."

Und indem als er so redet, blättert er in meinem Büchlein so stark herum, ihnen meine schöne Handschrift zu weisen, daß des Einsieders Brief herausfallen muste; solches ließe er aufbeben, ich aber entfärbte mich darüber, weil ich solches der meinen höchsten Schatz und Heiligthum bielte; welches der Gubernator wol in Acht nahm und daher noch ein größern Arzwohn der Berrätherei schöpfte, vornehmlich als er das Briestein aufgemacht und gelesen hatte; dann er sagte: "Ich kenne einmal diese Hand und weiß, daß sie von einem mir wolbekanten Kriegsofficier geschrieben worden ist, ich kan mich aber nicht erinnern, von welchem."

So kam ihm auch der Inhalt selbst gar selgam und ohnverständlich vor, dann er sagte: Diß ist ohne Zweisel eine abgeredte Sprach, die sonst niemand verstehet als derjenig, mit dem sie abgeredt worden."

Mich aber fragte er, wie ich hieße; und als ich antwortet, Simplicius, jagte er: "Ja, ja, bu bist eben bes rechten Krauts. Fort, fort, baß man ihn aljobald an Hand und Juß in Eisen schließe!"

Also wanderten beide obgemeldte Soldaten mit mir nach meiner bestimmten neuen Herberg, nämlich dem Stockbaus zu und überantworteten mich dem Gewaltiger, welcher mich seinem Beselch gemäß mit eisernen Banden und Aetten an Händen und Füßen noch ein mehrers zierte, gleichsam als hätte ich nicht genug an deren zu tragen gehabt, die ich bereits um den Leib berum gebunden hatte.

Dieser Ansang, mich zu bewilltommen, war ber Welt noch nicht genug, sondern es kamen henker und Steckenkucht mit graufamen Folterungsinstrumenten, welche mir, obnangeseben ich mich meiner Unschuld zu getröften hatte, meinen elenden Zustand allererst grausam machten.

<sup>1</sup> aufwarten, bie Aufwartung machen.

Ach Gott, fagte ich zu mir felber, wie geschicht mir fo recht! Simplicius ift barum aus bem Dienst Gottes in Die Belt geloffen, bamit eine folche Diegeburt bes Chriftenthume ben billiden Lobn empfabe, ben ich mit meiner Leichtfertigfeit verdienet babe. D bu ungludieliger Simplici, wohin bringt bich beine Undantbarkeit! Gibe, Gott batte bich taum zu beiner Erfantnus und in feine Dienst gebracht, fo laufft bu bingegen aus feinen Diensten und febreit ibm den Ruden! Satteftu nicht mehr Gicheln und Bobnen effen tonnen wie gupor, beinem Schopfer obnverbindert zu Dienen! Saftu nicht gewuft, daß bein getreuer Ginfiedel und Lebrmeifter Die Welt gefloben und ihme Die Wildnus auserwählt? D blindes Bloch 1, bu baft biefelbe verlaffen in Soffnung, beinen ichandlichen Begierden (Die Welt gu feben) genuggutbun. Aber nun ichaue, indem bu vermeinest beine Mugen zu weiden, muftu in Diesem gefährlichen Erraarten untergeben und verderben. Saftu, unweiser Tropf, dir nicht zuvor können einbilden, daß bein feliger Borganger ber Belt greude um jein bartes Leben, bas er in ber Ginobe geführt, nicht vertauicht baben wurde, wenn er in der Welt den mabren Frieden, eine rechte Rube und Die emige Seligfeit zu erlangen getraut batte? Du armer Simplici, jest fabr bin und empfahe ben Lobn beiner gebabten eitelen Gedanten und vermeffenen Thor: beit! Du baft bich feines Unrechts zu beklagen, auch feiner Uniduld zu getröften, weil du felber beiner Marter und barauf folgendem Tod entgegen bist geeilet.

Also klagte ich mich selber an, bat Gott um Bergebung und beiahl ihm meine Seel. Indessen näherten wir dem Diebstburn, und als die Roth am grösten, da war die Hilf Gottes am nächsten; dann als ich mit den Schergen umgeben war und samt einer großen Menge Volks vorm Gefängnis stund, zu warten, diß es aufgemacht und ich hineingethan würde, wolte mein Psarrberr, dem neulich sein Dorf geplündert und verbrennt worden, auch sehen, was da vorhanden wäre (dann er lag zunächst darbei auch im Arrest). Als dieser zum Fenster ausgabe und mich erbliche, ruste er überlaut: "D Simplici, bistus?"

Als ich ibn borte und fabe, tonte ich nichts anders, als baß ich beide Sand gegen ibm aufbube und fcbrie: "D Batter! D Batter!"

Er aber fragte, mas ich getban batte. 3ch aniwortet, ich

<sup>1</sup> Bloch, Block, Rlots.

wüste es nicht; man bätte gewißlich mich barum baher geführt, weil ich aus dem Wald entloffen wäre. Als er aber vom Umsstand vernahm, daß man mich vor einen Verräther hielte, bat er, man wolte mit mir inhalten, biß er meine Beschaffenheit dem Herrn Gouverneur berichtet hätte, dann solches würde beisdes zu meiner und seiner Erledigung taugen und verhüten, daß sich der Herr Gouverneur an uns beiden nicht vergreifen würde, sintemal er mich besser kenne als sonst fein Nensch.

## Das einundzwanzigfte Capitel.

Das betrügliche Glud gibt Simplicio einen freundlichen Blid.

36m murbe erlaubt, jum Gubernator ju geben, und über eine halbe Stund bernach murd ich auch geholt und in die Befindstube gesett, allwo fich icon zween Schneiber, ein Schuster mit Schuhen, ein Raufmann mit Guten und Strumpfen und ein anderer mit allerhand Gewand eingestellt, damit ich ebist gefleibet murbe. Da gog man mir ben Rocf ab famt ber Retten und bem harinen Semb, auf daß die Schneider das Mag recht nehmen tonten; folgende erschiene ein Relbicherer mit icharfer Laugen und wolriechender Seifen, und eben als Diefer feine Runft an mir üben wolte, tam ein anderer Befeld, welcher mich greulich erschreckte, weil er lautet, ich folte meinen Sabit wieder anziehen. Solches war nicht fo bos gemeint, wie ich wol besorate. bann es tam gleich ein Maler mit jeinem Bertzeug baber, nam: lich mit Minien 2 und Zinober zu meinen Augliedern, mit Lad, Endig 3 und Lajur 3u meinen corallenrothen Lippen, mit Muri: pigmentum, Raufd-, Schutt- und Bleigelb zu meinen weißen 3abnen, die ich vor Sunger bledte, mit Rienruß, Roblidmary und Umbra zu meinen gelben Saaren, mit Bleiweiß zu meinen graß: lichen Augen und mit sonst vielerlei Farben zu meinem wetterfarbigen Rod; auch batte er eine gange Band voll Benfel. Diefer fieng an mich ju beichauen, abzureißen, ju untermalen, ben Ropf über eine Seite zu benten, um feine Arbeit gegen

<sup>1</sup> Der Umftant, bie Umberftebenten. - 2 Minie, Mennige. - 3 En = big, Inbigo. - 4 Lafur, aus Lapis Lazuli, Ultramarin.

meiner Geftalt genau zu betrachten; bald andert er bie Mugen, bald bie Saar, geichwind bie Raslocher und in Summa alles. mas er im Unfang nicht recht gemacht, big er endlich ein natur: liches 1 Mufter entworfen batte, wie Simplicius eins mar. Mls: Dann borite allererft ber Relbiderer auch über mich bermijden; perielbe smaate mir ben Ropf und richtet wol anderthalbe Stund an meinen Saaren; jolgends ichnitte er fie ab auf die damalige More, bann ich batte Saar übrig. Rachgebends fest er mich in ein Babitublein und faubert meinen magern, ausgebungerten Leib von mehr als brei: ober vierjährigem Unluft. 2 Raum mar er fertig, ba bracht man mir ein weißes Bemb, Schube und Strümpf, famt einem Uberichlag oder Rragen, auch but und Reber: jo maren Die Sojen auch icon ausgemacht und überall mit Galaunen 3 verbramt: allein manglets noch am Bams, baran die Schneider gwar auf die Gil arbeiteten; ber Roch stellet nich mit einem fraftigen Supplein ein, und die Rellerin mit einem Trant. Da fage mein Berr Simplicius wie ein junger Graf, sum besten accommodirt; ich gebrte tapfer gu, obnange: ieben ich nicht mufte, mas man mit mir machen wolte, bann ich mufte noch von feinem Benferemabl nichts, babero that mir bie Ertoftung Diefes berrlichen Unfangs fo trefflich firr und janit, Daß iche feinem Meniden genugiam jagen, rubmen und ausiprechen fan; ja ich glaube ichwerlich, bag ich mein Lebtag einigesmal einen größern Bolluft empfunden als eben bamals. Ills nun bas Wams fertig war, jog ichs auch an und stellte in Diefem neuen Aleid ein fold ungeschidte Boftur por Mugen, taß es fabe wie ein Trophaeum, oder als wenn man ein Baunfteden geziert batte, weil mir bie Schneiber bie Rleiber mit Reiß zu weit machen muften, um ber hoffnung willen, Die man batte, ich murbe in furger Beit gulegen 4, welches auch bei jo gutem Gutter augenicheinlich geschabe. Mein Balotleid iamt der Ketten und aller Bugebor murde bingegen in Die Runftfammer ju andern raren Sachen und Untiquitäten gethan, und mein Bildnus in Lebensgroß barnebengestellt.

Nach bem Nachteffen wurde mein herr in ein Bett gelegt, bergleichen mir niemals weder bei meinem Anan noch Ginfiedel zu theil worden; aber mein Bauch turret und murret bie ganze

<sup>1</sup> natürlich, naturgetreu. - 2 Unluft, Schmug. - 3 Galaunen, Galonen, Treffen. -- 4 gulegen, junehmen, frarter werben.

Nacht hindurch, daß ich nicht schlasen konte, vielleicht keiner andern Ursach halber, als weil er entweder noch nicht wuste, was gut war, oder weil er sich über die anmüthige neue Speisen, die ihm zu theil worden, verwunderte; ich blieb aber ein Beg als den andern liegen, diß die liebe Sonn wieder leuchtet (denn es war kalt), und betrachtet, was vor selsame Anständ ich nun etliche Tag gehabt, und wie mir der liebe Gott so treulich durchzgeholsen und mich an ein so gutes Ort geführet hätte.

## Das zweinndzwanzigste Capitel.

Ber ber Ginfiebel gewesen, beffen Simplicius genoffen.

Denfelben Morgen befahl mir bes Gouverneurs Sofmeifter, ich folte zu obgemeldtem Bfarrer geben und vernehmen, mas fein Berr meinetwegen mit ihm geredt batte. Er gab mir einen Leibiduten mit, ber mich zu ihm brachte; ber Bfarrer aber füh: ret mich in fein Museum, fest fich, bieß mich auch figen und fagte: "Lieber Simplici, ber Ginsiedel, bei bem du Dich im Balo aufgehalten, ift nicht allein bes biefigen Bouverneurs Schwager, fondern auch im Krieg fein Beforderer und werthefter Freund gewesen. Die bem Gubernator mir zu erzählen beliebt, jo ift Demielben von Jugend auf weder an Tavierkeit eines beroijden Solvaten noch an Gottseligfeit und Andacht, Die fonft einem Religioso zuständig, niemal nichts abgangen, welche beide Tugen: ben man zwar felten beieinander gu finden pflegt. Gein geift: licher Ginn und widerwärtige Begegnuffen hemmeten endlich ben Lauf feiner weltlichen Glüchieligfeit, jo daß er feinen Udel und ansehenliche Guter in Schotten, ba er geburtig, verschmäbet und bintan jeget, weil ihm alle Welthandel abgeschmad, eitel und verwerflich vorkamen. Er verboffte, mit einem Bort, feine gegenwärtige Sobeit um ein funftige beffere Blori gu verwechieln, weil fein hober Beift einen Etel an allem zeitlichen Bracht batte, und fein Dichten und Trachten mar nur nach einem folden erbarmlichen Leben gerichtet, darin du ihn im Bald angetroffen und biß in feinen Tod Gefellichaft geleiftet haft. Meines Gr-

<sup>1</sup> Unftanb, Erlebnif.

achtens ift er burd Lejung vieler papistifcher Bucher von bem

36 wil bir aber auch ohnverhalten 1, wie er in ben Speffert und, feinem Bunich nach, ju foldem armieligen Ginfiedlerleben tommen fei, bamit bu instunftig auch andern Leuten etwas Darvon zu ergablen weift: Die zweite Racht bernach, als bie blutige Schlacht vor Sodift 2 verloren worden, tam er einig und allein por meinen Bfarrhof, als ich eben mit meinem Beib und Rindern gegen ben Morgen entichlafen mar, weil mir wegen bes Larmens im Land, ben beibes die Flüchtige und Rachjagenbe in bergleichen Källen zu erregen pflegen, die vorige gange und auch jelbige balbe Nacht burd und durch gewacht batten. Er flopite eritlich fittig an und folgende ungestum genug, bif er mich und mein ichlaftrunten Gefind erwechte, und nachdem ich auf fein Unbalten und wenig Bortwechseln, welches beiderseits gar beideiden fiele, die Thur geoffnet, fab ich ben Cavalier von feinem muthigen Pferd fteigen; jein koftbarlich Kleid mar eben fo febr mit feiner Feinde Blut besprengt, als mit Gold und Gilber verbrämt; und weil er feinen blogen Degen noch in der Sauft bielte, jo tam mich Forcht und Schreden an; nachdem er ibn aber einstedte und nichts als lauter Soflichfeit vorbrachte, batte ich Urfach, mich zu verwundern, daß ein fo braver Gerr einen idlechten Dorfpfarrer jo freundlich um Berberg anredet. 3ch iprach ibn wegen feiner ichonen Berion und feines berrlichen Uniebens halber por ben Dansfelder felbit an; er aber fagte, er fei temfelben por bikmal nur in ber Ungludseligfeit nicht allein zu vergleichen, sondern auch vorzuziehen. Drei Dinge beflagte er, nämlich feine verlorne bochichmangere Gemablin, Die perlorne Schlacht, und bak er nicht gleich andern redlichen Soldaten in berfelben por bas Evangelium fein Leben zu laffen bas Glud gebabt batte. 3ch wolte ibn troften, fabe aber bald, daß feine Großmuthigfeit 3 feines Troftes bedorfte; bemnach theilte ich mit, mas das Saus vermochte, und ließ ihm ein Soldatenbett von frijdem Etrob machen, weil er in fein andere liegen wolte, wie: wol er ber Rube febr bedürftig mar. Das erfte, bas er ben folgenden Morgen that, mar, daß er mir fein Bferd ichenkte und iein Geld (jo er an Gold in teiner fleinen Bahl bei fich batte) famt etlich foftlichen Ringen unter meine Frau, Rinder und

<sup>1</sup> obnverhalten, nicht vorenthalten. — 2 Bgl. bie Ginleitung. —

Gefind austheilete. Ich wufte nicht, wie ich mit ihm bran mar, weil die Soldaten viel eher zu nehmen als zu geben pflegen; trug berowegen Bedenfens, fo große Berehrungen anzunehmen, und wandte por, daß ich foldes um ihn nicht meritirt noch binwiederum zu verdienen wiffe; gudem fagte ich, wenn man folden Reichthum und sonderlich das foitliche Bierd, welches fich nicht verbergen ließe, bei mir und den Meinigen fabe, jo wurde manniglich ichließen, ich hatte ihn berauben ober gar ermorden helfen. Er aber fagte, ich jolte biffalls ohne Corg leben, er wolte mich vor jolder Gefahr mit feiner eigenen Sanoschrift versichern, ja er begebre jogar, fein Semd, geschweige feine Kleider, aus meinem Pfarrhof nicht zu tragen; und mit bem öffnet er mir jeinen Borjat, ein Ginfiedel zu werden. 3ch wehrete mit Sanden und Fugen, mas ich fonte, weil mich bedunfte, daß fold Borbaben jumal nach dem Bavitthum ichmedte, mit Erinne: rung, daß er dem Evangelio mehr mit feinem Degen murbe bienen tonnen; aber vergeblich, benn er machte fo lang und viel mit mir, bif ich alles eingieng und ihn mit benjenigen Büchern, Bilbern und Sausrath montirte 1, die du bei ihm gefunden, wiewol er nur der wüllinen Dede, darunter er Dieselbige Racht auf dem Stroh geschlafen, por all dasjenige begehrte, bas er mir verehrt hatte; baraus ließ er ihm einen Rod machen. Co muste ich auch meine Bagenketten, Die er stetig getragen, mit ihm um eine gulbene, baran er feiner Liebsten Conterfait trug, vertauiden, also bak er meder Geld noch Gelbeswerth behielte. Mein Anecht führete ihn an das einöbiste Ort bes Balos und half ihm daselbit feine Sutten aufrichten. Baggeftalt er nun fein Leben baselbst zugebracht, und wormit ich ihm zu Zeiten an Die Sand gangen und ausgeholfen, weift bu jo mol, ja gum theil beffer als ich.

"Nachdem nun neulich die Schlacht vor Nördlingen verloren und ich, wie du weift, rein ausgeplündert und zugleich übel beschädiget worden, hab ich mich hieher in Sicherheit gestehnet<sup>2</sup>, weil ich ohndas schon meine besten Sachen hier hatte; und als mir die baare Geldmittel ausgehen wollten, nahm ich drei Ring und obgemeldte guldene Ketten mitsamt dem anhangenden Contersait, so ich von deinem Einsiedel hatte, maßen sein Betzichierring auch darunter war, und trugs zu einem Juden, solches

<sup>1</sup> montiren, ausftatten. - 2 flebnen, act. fluchten, in Giderheit bringen.

ju perfilbern: ber bat es aber ber Roftlichfeit und iconen Arbeit wegen dem Gubernator fäuflich angetragen, welcher bas Mappen und Conterfait ftrade gefennet, nach mir geschickt und gefragt, mober ich jolche Aleinodien befommen. 3ch jagte ibm die Babr: beit, micie bes Ginnedlers Sandibrift ober Uebergabsbrief auf und ergablet allen Berlauf, auch wie er im Bald gelebt und geftorben. Er molte joldes aber nicht glauben, jondern fundet mir ben Urreit an, bif er die Mahrheit bener erführe, und indem er im Bert begriffen mar, eine Bartei auszuichiden, ben Mugen: idein feiner Wohnung einzunehmen und bich bieber bolen gu laffen, jo jebe ich bich in Thurn führen. Weil bann ber Gubernator nunmehr an meinem Vorgeben nicht zu zweiflen Urfach bat, indem ich mich auf den Ort, da ber Ginfiedel gewohnet, item auf Did und andere lebendige Beugen mehr, injonderheit aber auf meinen Mekner berufen, ber dich und ibn oft por Tags in die Rird gelaffen, gumalen auch bas Brieflein, fo er in beinem Gebetbüchlein gefunden, nicht allein der Babrbeit, fondern auch Des jeligen Ginneplers Seiligfeit ein treffliches Beugnus gibt. als 1 mil er dir und mir wegen feines Schwagers fel. Gutes thun. Du barift bid jest nur rejolviren, mas bu milt, bag er bir thun iol. Wiltu ftubirn, fo wil er bie Untojten bargu geben; baft bu Luit ein Sandwert zu lernen, jo wil er bich eins lernen laffen; wiltu aber bei ibm verbleiben, jo wil er bich wie jein eigen Rind balten; benn er fagte, wenn auch ein bund von feinem Schwager jel. ju ibm fame, jo wolle er ibn aufnehmen."

3d antwortete, es gelte mir gleich, mas der Gerr Guber-

nator mit mir machte.

# Das dreiundzwanzigfte Capitel.

Simplicius wird ein Page; item, wie bes Ginfieblere Beib verloven werben.

Der Pfarrer zögerte mich auf in seinem Loiament biß 10 Uhr, ebe er mit mir zum Gouverneur gieng, ibm meinen Entichluß zu sagen, damit er bei demielben, weil er ein freie

<sup>1</sup> ale, fe. - 2 aufgegern, gurudbalten, bei fich behalten.

Tafel hielte, gu Mittags ein Gaft fein tonne; bann es mar bamals Sanau blocquirt und eine jolche flemme 1 Beit bei bem gemeinen Mann, bevorab ben geflehnten Leuten in felbiger Bestung, baß auch etliche, Die fich etwas einbildeten, Die angefrorne Rubichalen auf der Gaffen, jo die Reiche etwan binmarfen, aufzuheben nit verschmäheten. Es gludte ihm auch fo wol, daß er neben bem Gouverneur felbst über ber Tafel gu figen tam; ich aber martete auf mit einem Teller in ber Sand. wie mich der Hofmeister anwiese, in welches ich mich zu ichiden muste wie ein Giel ins Schachspiel. Aber ber Bfarrer ersette allein mit feiner Bung, mas die Ungeschicklichkeit meines Leibs nicht vermochte. Er fagte, daß ich in der Wildnus erzogen, niemals bei Leuten gewesen und daher wol vor entschuldigt zu balten, weil ich noch nicht wiffen fonte, wie ich mich balten folte: meine Treu, Die ich dem Ginsiedel erwiesen, und bas barte Leben, jo ich bei bemfelben überftanden, waren verwundernswürdig und allein werth, nicht allein meine Ungeschicklich= feit zu gedulben2, sonbern auch mich bem feinsten Evelfnaben porzugieben. Beiters ergablte er, daß der Ginfiedel alle feine Freud an mir gehabt, weil ich, wie er ofters gefagt, feiner Liebften pon Angesicht jo ähnlich seie, und daß er sich oft über meine Beständigfeit und ohnveranderlichen Billen, bei ibm gu bleiben, und sonst noch über viel Tugenden, die er an mir gerühmt, verwundert batte. In Summa, er tonte nicht genugfam aussprechen, wie mit ernitlicher Inbrunftigfeit er furz por feinem Tod mich ihme Bfarrern recommendirt und bekennet batte, daß er mich fo febr als fein eigen Rind liebe.

Dieses fügelt mich bermaßen in Ohren, baß mich bedunkte, ich hätte schon Ergöglichkeit genug vor alles basjenige empfangen, bas ich je bei bem Cinsiedel ausgestanden. Der Gouverneur fragte, ob sein sel. Schwager nicht gewust hätte, daß er berzeit in Sanau commandire.

"Freilich", antwortet der Pfarrer, "ich habs ihm felbst gefagt; er hat es aber (zwar mit einem fröhlichen Gesicht und
kleinem Lächeln) so kaltsinnig angehört, als ob er niemals keinen Ramsan<sup>3</sup> gekennt hätte, also daß ich mich noch, wenn ich
der Sach nachdenke, über dieses Manns Beständigkeit und vesten
Borsat verwundern muß, wie er nämlich übers herz bringen

<sup>1</sup> flemm, flamm, enge, bebrängt. — 2 gebulben, trans.: Gebulb haben mit. — 3 Ramfab, vgl. bie Einleitung.

tonnen, nicht allein der Welt abzusagen, sondern auch seinen besten Freund, den er doch in der Nabe hatte, so gar aus bem Sinn zu ichlagen."

Dem Couverneur, ber jonft fein weichherzig Weibergemut batte, fondern ein tapferer, heroijcher Solbat mar, ftunden bie Mugen voll Baffer. Er fagte: "Batte ich gewuft, bag er noch im Leben, und mo er angutreffen gewest mare, so wolte ich ibn auch wider feinen Billen haben zu mir holen laffen, damit ich ibm feine Gutthaten batte ermidern fonnen; weil mirs aber bas Glud misgonnet, als wil ich an feiner ftatt feinen Simplicium veriorgen. Ich", jagte er weiters, "ber redliche Cavalier bat wol Urfach gehabt, feine ichwangere Gemablin zu beflagen, bann fie ift von einer Partei faiferlicher Reuter im Nachhauen, und gwar auch im Speffert, gefangen worden. Alls ich folches erfahren und nichts anders gewuft, als mein Schwager feie bei Bochit toot geblieben, babe ich gleich einen Trompeter gum Gegentheil geichidt, meiner Schwester nachzufragen und Diefelbe gu rangioniren, bab aber nichts anders damit ausgerichtet, als bag ich erfahren, gemeldte Bartei Reuter fei im Speffert von etlichen Bauren gertrennt und in foldem Gefecht meine Schwester von ibnen mieter verleren morten, also daß ich noch big auf dieje Stund nicht weiß, wo fie binkommen."

Dieses und bergleichen war bes Gouverneurs und Pfarrern Tijdgespräch von meinem Ginsiedel und seiner Liebsten, welches Baar Chevolt um so viel besto mehr bedauret wurde, weil sie einander nur ein Jahr gehabt hatten. Aber ich wurde also bes Gubernators Bage und ein solcher Kerl, den die Leut, sonderlich die Bauren, wenn ich sie bei meinem Herrn anmelden solte, bereits Herr Jung nenneten, wiewol man selten einen Jungen sihet, ber ein herr gewesen, aber wol herren, die zuvor Jungen waren.

#### Das vierundzwanzigfte Capitel.

Simplicine tabelt bie leut und fibet viel Abgotter in ber Belt.

Damals mar bei mir nichts Schafbarliches als ein reines Gemiffen und aufrichtig frommes Gemuth ju finden, welches mit ber eblen Unichuld und Ginfalt umfleidet und begeben mar. Ich

wuste von ben Laftern nichts anders, als bag ich fie etwan boren nennen ober barbon gelesen batte, und mann ich beren eine murtlich begeben fabe, mar mire ein eridrodliche und feltene Sad. weile , erzogen und gewöhnet worden, die Gegenwart Gottes. allezeit vor Augen zu baben und aufe ernstlichft nach feinem beis ligen Willen zu leben; und weil ich benjelben muste, pflegte ich ber Meniden Thun und Bejen gegen bemielben abzumägen; in jolder Uebung bedünkte mich, ich febe nichts als lauter Greuel. Berr Gott! wie verwundert ich mich anfänglich, wann ich das Befet und Evangelium famt ben getreuen Barnungen Chrifti betrachtete und bingegen berjenigen Werk anjabe, Die fich por feine Junger und Rachfolger ausgaben! Unftatt ber aufrichtigen Meinung, Die ein jedweder rechtschaffener Chrift haben fol, fand ich eitel Beuchelei und fonst so ungablbare Thorbeiten bei allen Weltmeniden, daß ich auch zweifelte, ob ich Chriften por mir batte oder nicht; dann ich fonte leichtlich merken, daß mannig: lich ben ernstlichen Willen Gottes wuste; ich merkte aber bingegen feinen Ernft, benfelben zu vollbringen.

Also batte ich wol tausenderlei Grillen und selpame Gedanten in meinem Gemüth und gerieth in schwere Ansechtung wegen des Beselchs Christi, da er spricht: "Richtet nicht, so werdet ihr

auch nicht gerichtet!"

Nichtsbestoweniger kamen mir die Wort Pauli zu Gebächtnus, die er zum Gal. an 5 Cap. ichreibt: "Cssendar sind alle Werke des Fleisches, als da sind Chebruch, Hureisnigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Jeindschaft, Hader, Neid, Zorn, Zank, Zweitracht, Rotten, Har, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen, von welchen ich euch babe zuvor gesagt und sage es noch wie zuvor, daß, die solches thun, werden das Neich Gottes nicht ererben!" Da gedachte ich: Das thut ja sast jedermann offentlich, warum sollte ich dann nicht auch auf des Apostels Wort ofsenherzig schließen dörsen, daß auch nicht jedermann selia werde?

Nächst ber Soffart und bem Geiz samt beren ehrbaren Unhängen waren Fressen und Saufen, Huren und Buben bei ben Bermöglichen eine tägliche lebung; was mir aber am allererschröcklichsten vorkam, war bieser Greul, daß etliche, sondere lich Soldatenbursch, bei welchen man die Laster nicht am ernstellichsten zu strafen pflegt, beides aus ihrer Gottlofigkeit und dem beiligsten Willen Gottes selbsten nur einen Scherz machten. Zum Erempel, ich hörete einsmals einen Seberzeher, welcher wegen

vollbrachter That noch gerühmt sein wolte, diese gottlose Worte sagen: "Es thuts dem geduldigen Hahnrei genug, daß er meinetzwegen ein paar hörner trägt, und wenn ich die Wahrheit betennen sol, so hab ichs mehr dem Mann zu Leid, aus der Frauen zu lieb gethan, damit ich mich an ihm rächen möge."

"D table Rach", antwortet ein ehrbar Gemuth, fo dabei flunde, "bardurch man fein eigen Gewiffen besledet und den

schandlichen Namen eines Chebrechers überfomt!"

"Bas, Chebrecher?" antwortet er ihm mit einem höhnisschen Belächter; "ich bin darum fein Chebrecher, wenn ich schon biese Ehe ein wenig gebogen habe; diß seind Ehebrecher, word bas sechset Gebot sagt, allwo es verbeut, daß keiner einem andern in Garten steigen und die Rirschen ehe brechen solle als der Eigenthumsherr!"

Und daß solches also zu versteben seie, erklärte er gleich darauf nach seinem Teufels-Ratechismo das siebente Gebot, welches diese Meinung deutlicher vorbringe, in dem es sagt: Du solt nicht steblen.

Solder Bort trieb er viel, also daß ich bei mir selbst seufzt und gedachte: O gottslästerlicher Sünder, du nennest dich selbst einen Ebebieger und den gütigen Gott einen Ebebrecher, weil er Mann und Beib durch den Tod voneinander trennet! "Meinestu nicht", sagt ich aus übrigem Eiser und Verdruß zu ihm, wiewel er ein Officier war, "daß du dich mit diesen gottsosen Borten mehr versündigest als mit dem Ebebruch selbsten?"

Er aber antwortet mir: "Du Maustopf 1, foll ich dir ein

paar Ohrfeigen geben?"

Ich glaub auch, daß ich folde dicht bekommen hatte, wenn ber Kerl meinen herrn nicht hätte förchten muffen. Ich aber ichwieg still und sahe nachgehends, daß es gar keine seltene Sach war, wenn sich Ledige nach Verehelichten und Verehelichte nach Ledigen umsahen.

Als ich noch bei meinem Einsiedel den Beg zum ewigen Leben studirte, verwundert ich mich, warum doch Gott seinem Bolt die Abgötterei so hochsträsslich verboten; dann ich bildete mir ein, wer einmal den wahren ewigen Gott ersennet hätte, der würde wol nimmermehr keinen andern ehren und anbeten, schlosse also in meinem dummen Sinn, dis Gebot seie ohnnöthig und verzgeblich gegeben worden. Aber ach, ich Narr wuste nicht, was ich

<sup>1</sup> Maustopf, Spibbute. - 2 bicht, berb.

gebachte, bann jobald ich in bie Belt tam, vermerfte ich, bak (Dif Gebot ohnangejeben) beinabe jeder Weltmenich einen besondern Nebengott hatte; ja etliche hatten wol mehr als die alte und neue Beiden felbsten; etliche hatten ben ihrigen in ber Riften, auf melden fie allen Troft und Auvernicht fenten: mander hatte ben feinen bei Sof, zu welchem er allen Auflucht ge= ftellt, der doch nur ein Favorit und oft ein jo liederlicher Barnbauter mar ale fein Unbeter felbit, weil fein luftige Gottbeit nur auf bes Bringen aprillenwetterijden Gunft bestunde; andere batten ben ihrigen in der Reputation 1 und bildeten fich ein, wann fie nur dieselbige erhielten, jo maren fie jelbst auch balbe Götter; noch andere batten ben ihrigen im Ropf, nämlich biejenige, benen der mabre Gott ein gesund Birn verlieben, alfo daß fie einige Runfte und Biffenicaften gu faffen geididt maren. Diefelbe fetten ben gutigen Weber auf ein Seit und verließen fich auf Die Bab, in Soffnung, fie murbe ihnen alle Bolfahrt verleiben; auch maren viel, beren Gott ibr eigener Bauch war, welchem fie tag: lich die Opfer reichten, wie por Zeiten die Seiden dem Baccho und ber Cerere gethan, und mann jolder fich unwillig erzeigte, ober ionst die menichlichen Gebrechen sich anmelbeten, so machten Die elende Meniden einen Gott aus dem Medico und juchten ihres Lebens Aufenthalt2 in der Apothet, aus welcher fie gwar öfters jum Tod beforbert murben. Manche Narren machten ihnen Böttinnen aus glatten Degen; Diefelben nenneten fie mit andern Namen, beteten fie Tag und Racht an mit viel taufend Geufgen und machten ihnen Lieder, welche nichts anders als ihr Lob in fich bielten, benebens einem bemutbigen Bitten, baß folche mit ihrer Thorbeit ein barmbergiges Mitleiden tragen und auch gu Narrinnen werden wolten, gleichwie fie felbst Rarren feien.

Hingegen waren Weibsbilder, die hatten ihre eigne Schönheit vor ihren Gott aufgeworfen. Diefe, gedachten sie, wird mich wol vermannen 3, Gott im himmel sage darzu, was er wil.

Dieser Abgott ward anstatt anderer Opfer täglich mit allerhand Schminke, Salben, Wassern, Bulvern und sonst Schmierfel unterhalten und verehrt.

Ich fabe Leut, die wolgelegene Saufer vor Gotter bielten; bann fie fagten, fo lang fie darin gewohnet, ware ihnen Glud und heil jugeftanten und bas Gelb gleichjam jum Fenfter

<sup>1</sup> Reputation, außere Chre. — 2 Aufenthalt, Buflucht, Troft. — 3 bermannen, vertreten, befchugen.

bineingefallen; welcher Thorheit ich mich böchstens verwundert, weil ich die Ursach sahe, warum die Inwohner so guten Zusischlag gehabt. Ich kante einen Kerl, der konte in etlich Jahren vor dem Tobathandel nicht recht schlasen, weil er demielben sein Herz, Sinn und Gedanken, das allein Gott gewidmet sein solte, geschenkt hatte; er schickte demselben so Tags als Nachts viel tausend Seuszer, weil er dardurch prosperirte. Aber was geschabe? Der Phantast starb und suhr dahin wie der Tobatranch selbst. Da gedacht ich: D du elender Mensch! Wäre dir deiner Seelen Seligkeit und des wahren Gottes Ehr so hoch angelegen gewesen als der Abgott, der in Gestalt eines Brasilianers mit einer Roll Tobat unterm Arm und einer Pseizen im Maul auf deinem Gaden? stehet, so lebte ich der unzweissischen Zuversicht, du hättest ein herrzliches Sbrentränzlein in jener Welt zu tragen erworben.

Ein ander gesells batte noch wol liederlichere Götter; dann als bei einer Gesellschaft von jedem erzählet wurde, auf was Weis er sich in dem greulichen Junger und theuren Zeit ernähret und durchgebracht, sagte dieser mit teutschen Worten: die Schnecken und Frösch seien sein Herrgott gewesen, er bätte sonst in Nangel ihrer mussen Jungers sterben. Ich jragte ihn, was ihm dann damals Gott selbst gewest wäre, der ihm solche Insecta zu seinem Ausentbalt beschert bätte. Der Trops aber wuste nichts zu antworten, und ich muste mich um so viel desto mehr verwundern, weil ich noch nirgends gelesen, daß die alte abgötztische Egyptier noch die neulichste Americaner jemals dergleichen Ungesieser vor Gott ausgeschrien, wie dieser Ged thäte.

Ich tam einsmals mit einem vornehmen herrn in eine Runsttammer, barinnen schöne Raritäten waren; unter den Gesmälden gesiele mir nichts besser als ein Ecce homo, wegen seiner erbärmlichen Darstellung, mit welcher es die Anschauer gleichsam zum Mitleiden verzucte 5; darneben hienge eine papierne Cbarte, in China gemalt, darauf stunden der Chineser Abgötter, in ihrer Majestät sigend, deren theils wie die Teusel gestaltet waren. Der herr im haus fragte mich, welches Stück in seiner Kunstammer mir am besten gesiele. Ich deutet auf besagtes Ecce homo; er aber sagte, ich irre mich, das Chineser Gemäld

<sup>1 3</sup>nichtag, Berbienft. - 2 Gaten, Latenbret. - 3 Co fintet fich bas Bort auch fonft bei Grimmelebaufen geschrieben. Bgl. B. Waltie, "Efopus", 1, 90, B. 78. - 4 erbarmlich, ergreifent. - 5 berguden, hinreißen.

wäre rarer und babero auch föstlicher; er wolte es nicht um zehen solcher Ecce homo manglen. Ich antwortet: "Herr, ist euer Herz wie euer Mund?"

Er jagt: "Ich versehe miche."1

Darauf sagte ich: "So ist auch euers herzen Gott berejenige, bessen Conterfait ihr mit dem Mund bekennet bas tostelichte zu jein."

"Bbantaft!" fagt jener, "ich aftimire die Raritat."

3d antwortet: "Was ist seltener und verwundernswürdiger, als baß Gottes Sohn selbst unsertwegen gelitten, wie uns bis Bildnus vorstellt!"

# Das fünfundzwanzigfte Capitel.

Dem felhamen Simplicio tomt in ber Welt alles felham bor, und er hingegen ber Welt auch.

So fehr wurden nun diese und noch eine größere Menge anderer Art Abgötter geehrt, so sehr wurde hingegen die wahre göttliche Majestät verachtet; denn gleichwie ich niemand sabe, der sein Wort und Gebot zu halten begehrte, also sahe ich hingegen viel, die ihm in allem widerstrebten und die Zöllner (welche zu den Zeiten, als Christus noch auf Erden wandelt, offene Sünder waren) mit Bosheit übertrasen. Christus spricht: "Liebet eure Feind, segnet die euch fluchen, thut wol denen, die euch hassen, bittet vor die, so euch beleidigen und versolzgen, auf daß ihr Kinder seid cuers Vatters im Himmel; dann so ihr liebet die euch sieben, was werdet ihr für Lohn haben? Thun solches nicht auch die Zöllner? Und so ihr euch nur zu euren Brüdern freundlich thut, was thut ihr Sonderliches? Thun nicht die Zöllner auch also?"

Aber ich fande nicht allein niemand, der diesem Beselch Ebristi nachzukommen begehrte, sondern jedermann that gerad das Biderspiel; es hieße: "Viel Schwäger, viel Anchelspies"; und nirgends fande sich mehr Neid, Haß, Misgunst, haber und Zank als zwischen Brüdern, Schwestern und andern angebornen Freunden, sonderlich wenn ihnen ein Erb zu theilen zugefallen

<sup>1</sup> fich verfeben, ber feften Ueberzeugung fein. — 2 Anebelfpieß, Spieß mit einer Querftange unter bem Gifen. Das Eprichwort foll wol beisfen: Biel Bermantte, viel haber und Streit.

war; auch jonft bafte bas Sandwert aller Orten einander, alfo baß ich bandgreiflich feben und ichließen mufte, baß por biefem die offene Gunder, Bublicanen 1 und Bollner, welche wegen ihrer Bosbeit und Gottlofigfeit bei manniglich verhaßt maren, und beutigen Chriften mit lebung der bruderlichen Liebe weit überlegen gemejen; maßen ihnen Chriftus jelbiten bas Beuanus gibt, daß fie fich untereinander geliebet baben. Dabero betrache tete ich, mann wir feinen Lohn baben, fo mir bie Geinde nicht lieben, mas vor große Strafen wir bann gewärtig fein muffen. mann wir auch uniere Freund baffen. Bo die gröfte Lieb und Treu fein folte, fande ich die bochfte Untreu und ben gemaltiaften Sag. Mancher Serr founde feine getreue Diener und Unterthanen; bingegen murben etliche Unterthanen an ihren frommen herren ju Schelmen. Den continuirlichen Bank permertet ich zwischen vielen Cheleuten; mancher Iprann bielte fein ehrlich Weib arger als einen Sund, und manche loje Bettel ihren frommen Mann por einen Narrn und Gfel. Biel bun: biiche herren und Deifter betrogen ihre fleifige Dienftboten um ibren gebührenden Lohn und ichmalerten beibes Speis und Trant; bingegen jabe ich auch viel untreu Befind, Die ibre fromme Berren entweder burch Diebstahl ober Kabrlaffiafeit ins Berberben fetten. Die Sandelsleut und Sandwerfer renneten mit bem Judenfpieft aleichjam um die Bett und fogen burch allerband Funde und Bortel 3 bem Bauersmann feinen fauren Schweiß ab; hingegen maren theils Bauren fo gar gottlos. daß fie fich auch barum befümmerten, wenn fie nicht rechtichaffen genug mit Bosbeit burchtrieben maren, andere Leut ober auch mol ihre Berren felbft unterm Schein ber Ginfalt gu berufen. 4

Ich fabe einsmals einen Soldaten einem andern eine dichte Maulichelle geben und bildete mir ein, der Geschlagene würde den andern Baden auch darbieten (weil ich noch niemal bei teiner Schlägerei gewesen); aber ich irrete, dann der Beleidigte zoge von Leder und versette dem Thater eine Wunde davor an Kopf. 3ch schrie ihm siberlaut zu und jagte: "Ach Freund, was machftu?"

<sup>1</sup> Publican, Steuerpäcker. — 2 Mit bem Jubenspieß rennen, Bucher treiben. Bei Brant, hans Sachs, Murner, Fifchart, Pauli. Bgl., "Narrenschiff" (Leipzig 1872) 93, 25, und Goedeles Anmerlung. Ein Spruchgeicht: "Der Indenspieß bin ich genandt, Ich sahr baber burch alle Landt, Kon großen Aliben ich sagen will. Die Schad bem Pant thun in ber fill" u. f. w. 1341. (Boebele, "Grundriff", 281, 31. — 3 Bortel, Vertheil, llebervortheilung, llebertiftung. — 4 berufen, jemand Boles nachiagen.

"Da wär einer ein Bärnhäuter", antwortet jener; "ich wil mich, der Teufel hol 2c., selbst rächen oder das Leben nicht haben! hei, muste doch einer ein Schelm sein, der fich so coujoniren ließe."

Der Larmen zwijchen biefen zweien Duellanten ergrößert fic, weilen beiderfeits Beiftander famt bem Umftand und Rulauf einander auch in die Saar tamen; ba borte ich schworen bei Bott und ihren Seelen fo leichtfertig, bag ich nicht glauben fonte, baß fie bieje por ihr ebelft Mleinod bielten. Aber bas war nur Kinderspiel, benn es blieb bei fo geringen Rinberfdwuren nicht, fonbern es folgte gleich bernach: "Schlag mich ber Donner, ber Blig, ber Sagel, gerreiß und hol mich ber ac., ja nicht einer allein, fondern bunderttaufend und führen mich in die Luft binweg!" Die beiligen Sacramenta muften nicht nur fiebenfältig, sondern auch mit bunderttaufenden, ja jo viel Tonnen, Galern und Stattgraben voll beraus, alfo bag mir abermal alle Saar gen Berg ftunden. 3ch gedachte wiederum an den Befeld Chrifti, ba er fagt: "Ihr folt allerdings nicht! fcworen, weber bei bem himmel, bann er ift Gottes Stubl, noch bei ber Erben, bann fie ift feiner Guge Schemel, noch bei Berufalem, bann fie ift eines großen Ronige Statt. Much folt bu nicht bei beinem Saupt fdworen, bann bu vermagft nicht ein einiges Saar weiß und ichwarz zu machen. Guer Rede aber fei: Ja ja, nein nein; was brüber ift, bas ift pom Hebel."

Dieses alles und was ich sabe und borete, erwog ich und schloß vestiglich, daß diese Balger keine Christen seien, suchte berowegen eine andere Gesellschaft.

Bum allererschrödlichsten tam mirs vor, wenn ich etliche Großsprecher sich ihrer Bosheit, Sund, Schand und Lafter rühmen hörete, dann ich vernahm zu unterschiedlichen Beiten und zwar täglich, daß sie fagten:

"Poy Blut, wie baben wir gefter gejoffen!"

"Ich bab mich in einem Tag wol breimal voll gesoffen und eben so vielmal gekopt."

"Bot Stern, wie haben wir die Bauren, die Schelmen, tribulirt!"

"Bot Strahl, wie haben wir Beuten gemacht!"

"Bog hundert Gift, wie baben wir ein Spaß mit ben Beibern und Mägden gehabt!"

<sup>1</sup> allerbinge nicht, burchaus nicht.

"Item, id hab ihn barniebergehauen, als wenn ihn ber Sagel batte niebergeichlagen."

"3d bab ibn geschossen, daß er das Beiß übersich tehrte." 1 "3d bab ibn so artlich über den Tölpel geworfen 2, daß ibn ber Teufel batte bolen mogen."

"Ich bab ibm ben Stein gestoßen 3, baß er ben Sals batt brechen mogen."

Solde und bergleichen undriftliche Reben erfüllten mir alle Tag bie Obren, und überdas fo borte und fabe ich auch in Gottes Ramen fundigen, welches wol zu erbarmen ift; von ben Rriegern wurde es am meisten practicirt, wenn fie namlich faaten: "wir wollen in Gottes Namen auf Bartei, plundern, mitnehmen, todtidießen, niedermaden, angreifen, gefangen neb= men, in Brand fteden", und mas ihrer ichrodlichen Arbeiten und Berrichtungen mehr fein mogen. 218 magens auch die Bucherer mit bem Berfauf "in Gottes Ramen", bamit fie ibrem teufliiden Geis nach ichinden und ichaben mogen. 3d babe zween Maustopf feben benten, Die wolten einemals bei Racht fteblen, und ale fie bie Leiter angestellt und ber eine "in Gottes Namen" einsteigen wolte, marf ibn ber machtjame Sausvatter "ins Teufels Ramen" wieder berunter, bavon er ein Bein gerbrach und alfo gefangen und über etiich Tag bernach famt feinem Camerad aufgeknüpfet mard. Bann ich nun fo etwas boret, fabe und beredet und, wie meine Gewohnheit war, mit der Beil. Schrift bervormiichte oder fonft treubergia abmabnete, fo bielten mich die Leut por einen Narren; ja ich wurde meiner guten Meinung halber fo oft ausgelacht, daß ich endlich auch unwillig murbe und mir vorjette, gar gu schweigen. welches ich boch aus driftlicher Liebe nicht balten fonte. 3ch munichte, daß jedermann bei meinem Ginfiedel auferzogen morben ware, ber Meinung, es murbe glebann auch manniglich ber Belt Wejen mit Simplici Augen angeben, wie ichs bamals beidauet. 3d war nicht jo wipig, mann lauter Simplici in der Welt waren, bag man alebann auch nicht fo viel Lafter feben werde; indeffen ifts boch gewiß, baß ein Weltmenfc, welcher aller Untugenden und Thorbeiten gewohnt und felbsten

<sup>1</sup> bas Beif (in ben Augen) überfich (in bie Sober tebren, bie Augen vertreben. — 2 über ben Tölpel werfen, übertölpeln, überliften; vgl. "über ben Tölpel fallen", eine Dummbeit begeben. — 3 ben Stein (unter bie Küße) ftogen, ju Jall bringen.

mitmacht, im wenigsten nicht ! empfinden fan, auf was vor einer bojen Sproffen er mit feinen Gefährten mandelt.

# Das fechsundzwanzigfte Capitel.

Ein fonderbarer neuer Brauch, einander Glud gu munichen und ju bewilltommen.

Als ich nun vermeinte, ich hätte Ursach zu zweiseln, ob ich unter Christen wäre ober nicht, gienge ich zu dem Pfarrer und erzählte alles, was ich gehöret und gesehen, auch was ich vor Gedanken hatte, nämlich daß ich die Leut nur vor Spötter Christi und seines Worts und vor keine Christen hielte, mit Bitt, er wolte mir doch aus dem Traum helsen, damit ich wisse, worvor ich meine Nebenmenschen halten solte. Der Pfarrer antwortet: "Freilich sind sie Christen, und wolt ich dir nicht rathen, daß du sie anderst nennen soltest."

"Mein Gott!" fagte ich, "wie fans fein? Dann wann ich einem ober bem andern feinen Fehler, ben er wider Gott begehet, verweise, so werbe ich verspottet und ausgelacht."

"Dessen verwundere dich nicht", antwortet der Pfarrer; "ich glaube, wenn unsere erste fromme Christen, die zu Christi Zeiten gelebt, ja die Apostel selbst anjeso auferstehen und in die Welt kommen solten, daß sie mit dir ein gleiche Frag thun und enolich auch so wol als du von jedermänniglich vor Narren gehalten würden; das, was du disher sibest und hörest, ist ein gemeine Sach und nur Kinderspiel gegen demjenigen, das sonsten so heimlich als offentlich und mit Gewalt wider Gott und den Menschen vorgehet und in der Welt verübet wird; aber laß dich das nicht ärgern! Du wirst wenig Christen sinden, wie Gerr Samuel 2 jel. einer gewesen ist."

Indem als wir so miteinander redeten, führet man etliche, so vom Gegentheil gefangen worden waren, übern Plat, welches unsern Discurs zerftöret, weil wir die Gefangene auch beschauzten. Da vername ich eine Unfinnigkeit, dergleichen ich mir nicht hätte träumen dörfen lassen. Es war aber ein neue Mode, einander zu grüßen und zu bewillkommen; dann einer

<sup>1</sup> im wenig ften nicht, nicht im geringften. — 2 herr Gamuel, mer gemeint ift, tann ich nicht errathen.

von unserer Guarnison, welcher hiebevor dem Kaiser auch gebient hatte, kante einen von den Gesangenen, zu dem gieng er, gab ihm die Hand, drudt jenem die seinige vor lauter Freud und Treuherzigkeit und sagte: "Daß dich der Hagel erschlag (altetutsch)! Lebstu auch noch, Bruder? Pop Fiderment, wie jührt und der Teusel hier zusammen? Ich hab, schlag mich der Tonner! vorlängst gemeint, du wärst gebenkt worden."

Darauf antwortet ber ander: "Pog Blig, Bruder, biftus oder biftus nicht? Daß bich ber Teufel hol, wie biftu bieber tommen? Ich hatte mein Lebtag nicht gemeint, daß ich bich wieder antreffen wurde, sondern hab gedacht, ber Teufel hab bich porläugit bingeführt."

Und als fie wieder voneinandergiengen, fagt einer zum andern, anstatt Bebut bich Gott: "Strid zu 1, Strid zu! morgen fommen wir vielleicht zusammen, bann wollen wir brab

miteinander jaufen."

"Ift das nicht ein schöner gottseliger Willtomm?" sagt ich zum Pfarrer; "sind das nicht berrliche dristliche Wünsch? Haben tiese nicht einen heiligen Borsatz auf den morgenden Tag? Wer wolte sie vor Christen erkennen oder ihnen ohne Erstaunen zuhören? Wenn sie einander aus dristlicher Liebe so zusprechen, wie wirds denn hergehen, wenn sie miteinander zanken? Herr Vsarrer, wenn diß Schäslein Christi sind, ihr aber dessen bestellter Hert, so wil euch gebühren, sie auf eine bessere Weid zu führen."

"Ja", antwort der Pjarrer, "liebes Kind, es gehet bei ben gottlosen Solvaten nicht anders her; Gott erbarms! wann ich gleich etwas jagte, so wäre es soviel als wenn ich den Tauben predigte, und ich hätte nichts anders davon als dieser gottlosen

Burich gefährlichen bag."

Ich verwundert mich, schwätzte noch ein Beil mit dem Pfarrer und gieng, dem Gubernator auszuwarten; dann ich hatte gewisse Zeiten Erlaubnus, die Statt zu beschauen und zum Pfarrer zu gehen, weil mein herr von meiner Einsalt Bind hatte und gedachte, solche wurde sich legen, wann ich herum terminirte, etwas sähe, hörte und von andern geschulet oder, wie man sagt, gehobelt und gerülpt wurde.

<sup>1</sup> Strid gu, Galgenhumer: Glud gu! - 2 rulpen, von Rulp, vgl.

# Das siebenundzwanzigste Capitel.

Dem Secretario wird ein ftarter Beruch in bie Ranglei geranchert.

Meines herrn Gunft vermehrte fich taglich und murbe ic langer je größer gegen mir, weil ich nicht allein feiner Schwester. bie ben Einsiedel gehabt hatte, sondern auch ibm felbsten je langer je gleicher fabe, indem die gute Speisen und faule Tag mich in Rurge glatthärig machten. Dieje Gunft genoffe ich bei jedermänniglich, bann wer etwas mit bem Gubernator zu thun hatte, ber erzeigte fich mir auch gunftig, und fonderlich mochte mich der Secretarius mol leiden; indem mich berfelbe rechnen lernen muste, hatte er manche Rurzweil von meiner Ginfalt und Unwissenheit. Er mar erit von den Studien tommen und ftat babero noch voller Schulvoffen, die ihm zu Zeiten ein Unfeben gaben, als wann er einen Sparren zu viel oder zu wenig ge= habt hatte; er überredete mich oft, schwarz fei weiß und weiß fei schwarz; babero tam es. daß ich ihm in der Erite 1 alles und aufs Lette gar nichts mehr glaubte. 3ch tabelt ihm eines mals fein ichmieria Dintenfaß; er aber antwortet, foldes fei fein bestes Stud in ber gangen Ranglei, bann aus bemielben lange er beraus, mas er begebre; Die iconite Ducaten, Rleider und in Summa, mas er vermöchte, batte er nach und nach herausgefijcht. 3d wolte nicht glauben, daß aus einem fo tleinen verächtlichen Ding jo berrliche Sachen zu bekommen wären; hingegen fagt er, foldes vermög ber Spiritus papyri (alfo nennet er bie Dinten), und bas Dintenfaß murbe barum ein Saf genennet, weil es große Sachen faffe. 3ch fragte, wie mans dann berausbringen fonte, fintemal man taum zween Ringer bineinsteden möchte. Er antwortet, er batte einen Urm im Ropf, ber folde Arbeit verrichten muffe; er verhoffe, ihm bald auch ein icone reiche Jungfrau berauszulangen, und wann er bas Glud hatte, fo getraute er auch eigen Land und Leut berauszubringen, welches wol ehemals geschehen ware. 3d muste mich über diese fünstliche Griff? verwundern und fragte, ob noch mehr Leute folde Runft tonten.

<sup>1</sup> in ber Erfte, nieberf. in ter erft, zuerft, anfange. - 2 fun ftliche Griffe, Runftgriffe.

"Freilich", antwortet er, "alle Kanzler, Doctorn, Secretarii, Procuratoren oder Abvocaten, Commissarii, Notarii, Kaus- und Sandelsberren und sonst ungablich viel andere mehr, welche gemeiniglich, wann sie nur fleißig fischen, zu reichen Herren baraus werden."

3d sagte: "So seind die Bauren und andere arbeitsame Leut nicht wipig, daß sie im Schweiß ihres Angesichts ihr Brot effen und biese Kunft nicht auch lernen."

Er antwortet: "Etliche wissen der Kunst Nugen nicht, das bero begebren sie solche auch nicht zu lernen; etliche woltens gerne lernen, manglen aber des Arms im Kopf oder anderer Mittel; etliche lernen die Kunst und baben Arms genug, wissen aber die Griff nicht, so die Kunst ersordert, wenn man dardurch wil reich werden; andere wissen und können alles, was darzu gehört, sie wohnen aber an der Fehlbalden und baben keine Gelegenheit, wie ich, die Kunst rechtschaffen zu üben."

Mls wir bergestalt vom Dintenfaß (welches mich allerdings an bes Fortunati Gedel 2 gemabnet) biscurirten, tam mir bas Titularbuch obnaefabr in die Sand; barinnen fande ich, meines damaligen Davorbaltens, mehr Thorheiten, als mir bigbero noch nie vor Augen tommen. 3ch jagte gum Secretario: "Diefes alles find ja Mamstinder und eines Bemachts 3 mit= einander und zwar nur von Staub und Aiden! Wo tomt bann ein jo großer Unterscheid ber? Allerbeiligft, Unüberwindlichft, Durchläuchtiaft! Gind bas nicht gottliche Gigenichaften? Sier ift einer Onabig, bort ift ber ander Geftreng. Und mas muß allgeit bas Geborn barbei thun? Dan weiß ja wol, daß feiner vom Simmel fällt, auch teiner aus dem Baffer entstebet, und baß feiner aus ber Erben machft wie ein Rrautsfopf. Barum fteben nur Bod: Wol- Por- und Grofgeachte ba und feine Geneunte?4 Der wo bleiben die Gefünfte, Beiechste und Befiebente? Bas ift bas por ein narrijd Bort: Borfichtig? Beldem fteben bann bie Augen binten im Ropf?"

Der Secretarius muste meiner lachen und nahm die Mübe, mir eines und des andern Titul und alle Bort insonderheit auszulegen. Ich aber beharrete darauf, daß die Titul nicht recht geben würden; es wäre einem viel rühmlicher, wann er Freundlich

i Geblbalte, ber unrechte Ort; fpridwörtlich für bie, benen alles feblsiofigt. - 2 fortunati Codel, Gudwiedel; bas Beliebuch "fortunatus" efficien guerft Angeburg 1809. - 3 Gemächt, Madwert. - 4 Wortfpiel mit acht und neun.

titulirt würde, als Gestreng; item, wann das Bort Coel an sich selbsten nichts anders als hochschapbarliche Zugenden bebeute, warum es dann, wann es zwischen Hochgeborn (welches Bort einen Fürsten oder Grasen anzeige) gesetzt werde, solchen fürstlichen Titul verringere? Das Bort Bolgeborn sei eine ganze Unwahrheit; solches würde eines jeden Barons Mutter bezeugen, wenn man sie fraget, wie es ihr bei ihres Sohns Geburt ergangen wäre.

Indem ich nun dieses also belachte, entranne mir ohnverssehens ein solcher grausamer Leibsdunst, daß beides ich und der Secretarius darüber erschraken; dieser meldet sich augenblicklich sowol in unsern Nasen als in der ganzen Schreibstuben so fräftig an, gleichsam als wenn man ihn zuvor nicht genug gehöret hätte.

"Troll dich, du Sau", jagt ber Secretarius zu mir, "zu andern Säuen im Stall, mit benen du Rulp beffer zustimsmen. als mit ehrlichen Leuten conversiren kanit!"

Er muste aber so wol als ich ben Ort räumen und bem greulichen Gestant ben Plat allein laffen. Und also habe ich meinen guten Handel, ben ich in der Schreibstub hatte, bem gemeinen Sprüchwort nach, auf einmal verkerbt.

# Das achtundzwanzigfte Cavitel.

Einer lernet ben Simplicium aus Reib mahrfagen, ja noch wol eine anbere zierliche Kunft.

Ich kam aber sehr unschuldig in diß Unglud, benn die ohngewöhnlichen Speisen und Arzneien, die man mir täglich gab, meinen zusammengeschrumpelten Magen und eingeschnorrtes Gedärm wieder zurechtzubringen, erregten in meinem Bauch viel gewaltige Wetter und starke Sturmwind, welche mich trefflich quälten, wann sie ihren ungestümen Ausbruch suchten; und bemnach ich mir nicht einbildete, daß es übel gethan sei, wenn man diß Orts der Natur willsahre, maßen einem solchen innerlichen Gewalt in die Läng zu widerstehen ohnedas uns

<sup>1</sup> Rulp, grober, unflätiger Gefell. - 2 verterben, verberben, eigentlich burch einen falichen Conitt auf bem Rerbholg bie Rechnung verberben.

müglich, mich auch weber mein Einsiedel (weil solche Gäst gar dunn bei uns gesäet wurden) niemal nichts darvon unterrichtet, noch mein Anan verboten, solche Kerl ihres Wegs nicht ziehen zu lassen, als ließe ich ihnen Lust und alles passur, was nur sort wolte, bis ich erzähltermaßen mein Eredit beim Secretario verloren. Iwar wäre dessen Gunst noch wol zu entbehren geweit, wenn ich in feinen größern Unsall kommen wäre; dann mir giengs wie einem frommen Menschen, der nach Hof komt, da sich die Schlang wider den Nasicam, Goliath wider den David, Minotaurus wider Theseum, Medusa wider Perseum, Circe wider Ulvssen, Aegisthus wider Menelaum, Paludes wider Coraebum<sup>2</sup>, Medea wider den Peliam<sup>3</sup>, Resius wider Gerzeulem und, was mehr ist, Althea wider ihren eigenen Sohn Meleagrum<sup>4</sup> rüstet.

Mein herr batte einen ausgestochenen Gjfig 3 zum Bagen neben mir, welcher ichon ein paar Jahr bei ihm gewejen; bem= felben ichenft ich mein herz, weil er mit mir gleiches Alters war. Ich gedachte: dieser ist Jonathan, und du bist David.

Aber er eifert 6 mit mir wegen ber großen Gunst, die mein Herr zu mir trug und täglich vermehrte; er besorgt, ich möchte ibm vielleicht die Schuh gar austreten, sahe mich berowegen beimlich mit misgönstigen, neidigen Augen an und gedachte auf Mittel, wie er mir den Stein stoßen und durch meinen Unsall dem seinigen vorsommen möchte. Ich aber hatte Taubenaugen und auch einen andern Sinn als er; ja ich vertraute ihm alle meine Heimlichkeiten, die zwar auf nichts anders als auf kindizicher Einsalt und Frommkeit bestunden, dahero er mir auch nirgends zukommen koute. Einsmals schwähten wir im Bett lang miteinander, ehe wir entschliesen, und indem wir vom Wahrsagen rebeten, versprach er, mich soldes auch umsonst zu lernen; bieße

<sup>1</sup> Nasica, ein Beiname ber Scivionen; woher Grimmelshausen bas gemmen, fann id nicht nachweisen. Corn. Seipio Nasica Serapio ftarb in Mien 1833. — 2 De Chorochus ber ertie oldnwische Sieger, ober ein sagenhafter helt Chorochus, ber ein Ungeheuer ibbetet, gemeint ift, fann ich nicht bestimmen. Beibe werben von Pausanias erwähnt. — 3 Metea überretete ie Lechter bes Betias, ben Bater zu zerfückeln und die Glieber zu lechen, damit er datung versung werten. — 4 Nach Opid, Met. VIII. 250 fg. hatten die Meiren bei Meleager's Geburt ben Aussyrung gethan, ber Reugeberene werbe seinen Lechen, als ein Scheit auf bem herbe brenne. Die Mitter Altbäa legte basselbe in einen Kassen; als aber Meleager ihre Prüber, die Schope bes Ihesties, erschlug, legte die Aberte as Scheit wieder ins Keuer, und Meleager's Leben schwand mit ihm babin. — 5 ein ausgeft dechener Effig, ein ausgemachter Scheim. — 6 eisern mit, esserigetig fein auf

mich darauf den Kopf unter die Decke thun, dann er überredet mich, auf folche Weis müste er mir die Kunst beibringen. Ich gehorchte fleißig und gab auf die Antunst des Wahrjagergeistes genaue Achtung. Poh Glück, derselbe nahm seinen Einzug in meiner Nasen und zwar so start, daß ich den ganzen Kopf wieder unter der Decken herfürthun muste.

"Bas ists?" sagte mein Lehrmeister. Ich antwortet: "Du bast einen streichen laffen."

"Und du", antwortet er, "haft mahr gefagt und tanft alfo bie Runft am beften."

Dieses empfande ich vor keinen Schimpf, dann ich hatte damals noch keine Gall, sondern begehrte allein von ihm zu wissen, durch was vor einen Vortel man diese Kerl so stillsschweigend abschaffen könte. Mein Camerad antwortet: "Diese Kunst ist gering; du darst unt das linke Vein ausbeben wie ein Hund, der an ein Eck brunzt, darneben heimlich sagen: Je pète, je pète, je pète, und mithin so start gedruckt, als du kanst, so spazieren sie so stillschweigends dahin, als wann sie gestohlen hätten."

"Es ist gut", sagte ich, und wanns hernach schon stinkt, so wird man vermeinen, die hund haben den Luft verfälscht, sonderlich wann ich das linke Bein fein hoch aufgehebt werde haben."

Ach, bachte ich, hatte ich doch diese Runft heute in ber Schreibstuben gewust!

#### Das nennundzwanzigfte Capitel.

Simplicio werben gwei Augen ans einem Ralbstopf gutheil.

Des andern Tags hatte mein herr seinen Officiern und andern guten Freunden eine fürstliche Gasterei angestellt, weil er die angenehme Zeitung bekommen, daß die Seinigen das veste haus Braunsels 2 ohne Verlust einigen Manus eingenommen; da muste ich, wie dann mein Umt war, wie ein anderer Tisch=

<sup>1</sup> burfen, brauchen. — 2 Braunf els in ber Wetterau. Graf Lubwig heinrich zu Nassau- Dillenburg nasm mit feinem in Dillenburg siegenben Regiment bas feste Schloß, bas von ben Kaiserlichen besetzt war, burch handsstreich im Januar 1635. Theatrum Europ. III, 403.

Diener belfen Speifen auftragen, einschenken und mit einem Teller in ber Sand aufwarten. Den erften Jag murbe mir ein grober fetter Kalbetopf (von welchen man zu fagen pflegt, bak fie tein Urmer freffen borfe) aufzutragen eingehandigt; weil nun berielbig giemlich murb gesotten mar, ließe er bas eine Mug mit jugeboriger gangen Substang ziemlich weit berauslappen, welches mir ein anmuthiger und verführerischer Unblick war, und weil mich ber frifche Geruch von ber Spedbrube und aufgestreutem Ingwer zugleich anreizete, empfand ich einen fol= den Appetit, bag mir bas Maul gang voll Maffer murbe. In Summa, bas Mug lachte meine Mugen, meine Rafen und mei: nen Mund zugleich an und bate mich gleichsam, ich wolte es boch meinem beißbungerigen Magen einverleiben. Ich ließe mir nicht lang ben Rock gerreißen 1, sondern folgte meinen Begierden; im Bang bub ich bas Mug mit einem Leffel, ben ich erft benjelben Jag bekommen batte, fo meisterlich beraus und ichidte es ohne Unitof jo geichwind an feinen Ort, baß es auch fein Menich innen ward, big bas Schuppeneffen 2 auf ben Tiich tam und mich und fich felbst verriethe; bann als man ibn gerlegen wolte und eins von feinen allerbeften Glied: maßen mangelte, fabe mein Berr gleich, warum ber Borichneis ber ftutte; er wolte furmahr ben Spott nicht haben, bag man ibm einen einäugigen Ralbotopf aufzustellen bas Berg haben folte. Der Roch mufte vor die Tafel, und bie, jo aufgetragen hatten, wurden mit ibm examinirt; julegt tame bas Facit3 über ben armen Simplicium beraus, bag nämlich ihme ber Ropf mit beiden Mugen aufzutragen gegeben worden ware; wie es aber weiter gangen, barvon mufte niemand ju fagen. Mein Berr fragte, meines Beduntens mit einer ichrodlichen Diene, wobin ich mit bem Ralbsaug tommen ware; geschwind wijdte ich mit meinem Leffel wieder aus bem Cad, gab bem Ralbetopi ben andern Jang und wiese furg und gut, mas man von mir wiffen wolte, maßen ich bas ander Aug, aleich= wie bas erfte, in einem bui verichlang.

"Par Dieu", jagte mein herr, "Diefer Act ichmedt beffer als geben Kalber!"

Die anwesende herren lobten diesen Ausspruch und nenneten meine That, die ich aus Einfalt begangen, eine wunderfluge

<sup>1</sup> Sprichwörtlich: ließ mich nicht lange nöthigen. - 2 Schuppeneffen, Ragent fron Schuppe, Echippe, Schipflöffel)? - 3 Facit, Thatbestanb.

Erfindung und Vorbedeutung fünftiger Tapferfeit und unersichreckenen Resolution, also daß ich vor dißmal meiner Straf durch Wiederbolung eben desjenigen, damit ich solche verdient hatte, nicht allein glücklich entgieng, sondern auch von etlichen kurzweiligen Possenreißern, Jucksichwänzern und Tischräthen diß Lob erlangte, ich hätte weistich gebandelt, daß ich beide Augen zusammenlogirt, damit sie, gleichwie in dieser, als auch in jener Welt einander Hülf und Gesellschaft leisten könten, worzu sie dann anfänglich von der Natur gewidmet wären. Mein Herr aber sagte, ich solte ihm ein andermal nicht wieder so kommen.

# Das dreißigste Capitel.

Wie man nach und nach einen Rausch bekomt und endlich ohnvermerkt blindvoll wird.

Bei biefer Mablzeit (ich ichate, es geschicht bei andern auch) trate man gang driftlich zur Tafel; man sprach bas Tijdaebet febr ftill und allem Unfeben nach auch jehr andachtig. Golde ftille Andacht continuirte fo lang, als man mit ber Supp und ben ersten Speisen zu thun hatte, gleichsam als wenn man in einem Capuginerconvent geffen batte; aber faum batte jeder breis ober viermal "Gesegne Gott" gesagt, ba murbe ichon alles viel lauter. 3ch tan nicht beschreiben, wie fich nach und nach eines jeden Stimm je langer je bober erhebte, ich wolte bann Die gange Gefellichaft einem Drator vergleichen, ber erftlich facte anfabet und endlich berausbonnert. Dan brachte Berichter, Des wegen Boreffen genant, weil fie gewürzt und vor bem Trunt gu genießen verordnet maren, damit berfelbe befto beffer gienge, item Beieffen, weil fie bei dem Trunt nicht übel fcmeden folten, allerhand frangofischen Botagen und fpanischen Olla-Botriben zu geschweigen, welche burch taufenbfaltige fünftliche Bubereitungen und ohngablbare Bufate bermagen verpfeffert, überdummelt 1, vermummet 2, mirtirt und jum Trunf geruftet waren,

<sup>1</sup> überbummelt, wie überteufelt (vgl. unten €. 78, Anm. 1), ftark gewürzt. — 2 vermummet, verlardt, im Gefchmad verändert.

bak fie burd folde gufällige Caden und Gemurg mit ibrer Subftang fich weit anders verandert batten, ale fie bie Ratur anfanalich bervorgebracht, alfo daß fie Eneus Manlius 1 jelbiten, mann er icon erft aus Mna tommen mare und die beste Roche bei fich gebabt batte, bannoch nicht gefennet hatte. 3ch gebachte: marum wolten Dieje einem Meniden, ber ibm folde und den Trunk barbei ichmeden läßt (worzu fie bann pornehmlich bereitet find), nicht auch feine Ginne gerftoren und ihn verandern oder gar gu einer Bestig machen konnen? Ber weiß, ob Circe andere Mittel gebraucht bat als eben bieje, ba fie bes Ulpffis Gefährten in Somein verandert. 3d fabe einmal, bag biefe Gaft die Tradten 2 fragen wie die Cau, barauf joffen wie bie Rube, fich barbei ftellten wie die Giel und alle endlich totten wie die Gerberhund. Den edlen Sochheimer, Bacheracher und Rlingenberger goffen fie mit fübelmäßigen Glafern in Magen binunter, welche ihre Bur: fungen gleich oben im Mopf verfruren ließen. Darauf fabe ich meinen Bunder, wie nich alles veranderte; nämlich verständige Leut, Die furg guvor ibre funf Ginn noch gefund beieinander gebabt, wie fie jest urplöplich anfiengen narriid gu thun und Die alberfte Ting von der Welt vorzubringen; Die große Thorbeiten, die nie begiengen, und die große Trunk, die nie einander gubrachten, murten je langer je großer, alfo baß es ichiene, als ob dieje beide um die Wett miteinander ftritten, welches unter ihnen am größten mare; gulest vertehrte fich ibr Rampf in eine unflätige Cauerei. Richts artlichers mar, als bag ich nicht muite, wober ihnen ber Durmel 3 tam, fintemal mir bie Burtung bes Weine oder die Trunkenbeit felbit noch allerdinge unbefant gewejen, welches bann luftige Grillen und Phantaftengebanten in meinem werklichen 4 Nachsinnen feste; ich fabe wol ibre felbame Minas 5, ich wufte aber ben Ursprung ihres Buftandes nicht. Big babin batte jeder mit gutem Appetit bas Geichirr geleert; als aber die Magen gefüllt maren, hielte es barter als bei einem Ruhrmann, der mit geruhtem Gejpann auf der Ebne wol fort: fomt, am Berg aber nicht botten 6 tan. Nachdem aber die Ropf

<sup>1</sup> Eneus Mantius. Bon ber Pracht und ber reichen Beute bei seinem Teumph nach bem asiatischen Feldzuge a. u. 866 ergäbtt etwiss (XXXVII, 6); Plinius erzäbtt, er dabe eberne Speise und Erebenztische zuert in Rom eingesübrt Hist. nat. XXXIV, 8). — 2 Tracht, Gang. — 3 Dürmel, Türmel, Taumel. — 4 werklich, luftig, schaftbaft. — 5 min as. Offenbar halt Erimmelsbausen bas Zehert Miene für ein lateinisches. — 6 betten (vom Ruf ber Kubrleute: bett), vorwärts tommen.

auch toll wurden, erfette ihre Ilnmuglichkeit entweder bes einen Courage, die er im Bein eingesoffen, ober beim andern die Treuberzigkeit, feinem Freund eins zu bringen, ober beim britten Die teutiche Ritterlichkeit, redlich Bescheid zu thun. Nachdeme aber foldes die Lange auch nicht besteben tonte, beschwur je einer den andern bei großer Berren und fonft lieber Freund ober bei feiner Liebsten Gefundheit, ben Bein magweis in fich ju ichütten, worüber manchem die Augen übergiengen und ber Ungftichweiß ausbrach; boch mufte es gefoffen fein; ja man machte gulett mit Trommeln, Bfeifen und Saitenspiel Larmen und ichoß mit Studen bargu, obn Zweifel barum, Dieweil ber Bein die Magen mit Gewalt einnehmen mufte. Mich verwundert, wohin fie ibn boch alle ichutten fonten, weil ich noch nicht wuste, daß sie solchen, ebe er recht warm bei ihnen ward, wie: berum mit großem Schmerzen aus eben bem Ort berfürgaben, wohinein fie ihn turg gupor mit bochfter Gefahr ihrer Gefundheit gegoffen batten.

Mein Kfarrer war auch bei dieser Gasterei; ihm beliebte so wol als andern, weil er auch so wol als andere ein Mensch war, ein Abtritt zu nehmen. I Ich gieng ihm nach und sagte: "Mein Herr Pfarrer, warum thun doch die Leut so seltzam? Wober komt es doch, daß sie so hin und her torkeln? Mich dunkt schier, sie seien nicht mehr recht wizig; sie baben sich alle satt gessen und getrunken und schwören bei Teuselholen, wann sie mehr saussen können, und dennoch hören sie nicht auf, sich auszuschoppen! Müssen sie es thun, oder verschwenden sie Gott zu Trutz aus freiem Willen so unnüblich?"

"Liebes Kind", antwortet ber Pfarrer, "Bein ein, Big aus! Das ist noch nichts gegen dem, das fünftig ist. Morgen gegen Tag ist noch schwerlich Zeit bei ihnen, voneinander zu gehen; dann wenn schon ihre Mägen gedrungen voll steden, so sind sie jedoch noch nicht recht lustig gewest."

"Zerbersten dann", sagte ich, "ihre Bäuch nicht, wenn sie immer so unmäßig einschieben? Können dann ihre Seelen, die Gottes Ebenbild sein, in solchen Mastschweinkörpern verbarren, in welchen sie doch, gleichsam wie in finstern Gefängnussen und ungeziesermäßigen Diebsthürnen, ohn alle gottselige Negungen gefangen liegen? Ihre edle Seelen, sage ich, wie mögen sich solche so martern lassen? Seind nicht ihre Sinne, welcher sich

<sup>1</sup> einen Abtritt nehmen, binausgeben.

ibre Seelen bedienen folten, wie in dem Eingeweid ber unvernünftigen Ibier begraben?"

"Salts Maul", antwortet ber Pfarrer; "bu borftest sonst greulich Pumpes! triegen; bier ist fein Zeit zu predigen; ich wolts sonst besser als bu verrichten."

Als ich diefes borte, sabe ich ferner stillschweigend zu, wie man Speis und Trank muthwillig verderbte, unangesehen der arme Lazarus, ben man damit batte laben können, in Gestalt vieler 100 vertriebener Wetterauer, benen der Junger zu ben Augen berausgudte, vor unsern Thuren verschmachtete, weil Raut im Schant war.

#### Das einnnddreißigfte Capitel.

Wie übel bem Simplicio bie Runft mielingt, und wie man ibme ben flopfenben Baffion fingt. 3

Alls ich bergestalt mit einem Teller in der Sand por der Jafel aufmartete und in meinem Gemuth von allerband Dauben und werklichen Gebanten geplagt murbe, liege mich mein Bauch auch nicht gufrieben; er furret und murret ohn Unterlag und gab barburd ju verfteben, bag Burich in ihm porhanden maren. bie in freien Luft begehrten. 3ch gedacht mir von bem ungebeuren Gerumpel abzubelfen, den Bag zu öffnen und mich bar: bei meiner Runft zu bedienen, die mich erft bie vorig Racht mein Camerad gelernet batte; foldem Unterricht gufolg bub ich bas linke Bein famt bem Schenkel in alle Bobe auf, brudte von allen Rraften, mas ich tonte, und wolte meinen Gpruch: Je pete, jugleich breimal beimlich jagen. Als aber ber ungebeure Befpan 4, ber jum Sintern binauswischte, wider mein Berhoffen jo greulich tonete, mufte ich vor Schreden nit mehr mas ich thate, mir murbe einsmals fo bang, als wenn ich auf der Leiter am Galgen gestanden mare und mir ber Benter bereite ben Strid batte anlegen wollen, und in folder gablingen 6

<sup>1</sup> Pumpes, Schläge. — 2 Raut (Roth?) im Schant, weil fie nichte zu verzehren hatten. Im "Deutschen Michel", Cap. VIII, sagt Grimmels-hausen, bies fei ein wetterauischer Provinzialismus. — 3 Den (sie) Nopfensen Baffion fingen, burchprügeln: vgl. "bie Botterpaffen spielen". — 4 Gefpan, Geschl. — 5 eindmale, auf einmal. — 6 gabling, plotific.

Ungft jo verwirret, daß ich auch meinen eigenen Gliebern nicht mehr befehlen tonte, maßen mein Daul in Diefem urplotlichen Larmen auch rebellisch wurde und bem hintern nichts bevorgeben, noch gestatten wolte, bag er allein bas Bort haben es aber, bas jum Reden und Schreien erschaffen, feine Reden beim= lich brummlen folte: berowegen ließe foldes basjenige, fo ich beimlich zu reben im Ginn batte, bem hintern gu Trut über: laut boren, und zwar fo schrödlich, als wann man mir bie Rebl batte abstechen wollen. Je greulicher ber Unterwind fnallete. je graujamer das Je pète oben herausfuhr, gleichjam als ob mei: nes Magens Gin: und Ausgang einen Wettstreit miteinander gebalten batten, welcher unter ihnen beiden Die ichrödlichfte Stimm pon fich zu bonnern vermöchte. Sierdurch befam ich wol Linberung in meinem Eingeweid, bargegen aber einen ungnädigen Berrn an meinem Gouverneur. Ceine Gaft murden über biefem unversehenen Anall fast wieder alle nüchtern, ich aber, weil ich mit aller meiner angewandten Mube und Arbeit feinen Bind bannen können, in eine Futterwanne gespannet und alfo gerfarbaiticht, daß ich noch bis auf diese Stund daran gedente. Soldes waren die erfte Baftonaden, die ich friegte, feit ich bas erste mal Luft geschöpft, weil ich benjelben so abscheulich verberbt hatte, in welchem wir boch gemeinschaftlicher Beis leben muffen. Da brachte man Rauchtäfelein und Rergen, und Die Gaft fuchten ihre Bifamtnopf und Balfambuchslein, auch fogar ibren Schnupftobat bervor, aber die beste aromata wolten ichier nichts erkleden 1. Also batte ich von diesem Actu, den ich beffer als ber beste Comodiant in ber Belt fpielte, Friede in meinem Bauch, hingegen Schlag auf ben Budel, die Gaft aber ibre Rafen poller Geftant, und die Aufwarter ibre Mube. wieder einen auten Geruch ins Zimmer zu machen.

#### Das zweiunddreißigfte Capitel.

hanbelt abermal von nichts anbers als ber Gauferei, und wie man bie Pfaffen bavon fol abschaffen. 2

Wie diß vorüber, muste ich wieder auswarten wie zuvor. Mein Pfarrer war noch vorhanden und wurde sowol als

<sup>1</sup> ertleden, aufichlagen, belfen. - 2 abicaffen, binwegicaffen, forts bringen.

andere zum Trunt genothiget; er aber wolte nicht recht baran, sondern sagte, er mochte so bestialisch nicht saufen; hingegen erwiese ihm ein guter Zechbruder, baß er, Pfarrer, wie eine Bestia, er, ber Saufer, und andere Unwesende aber wie Mensichen soffen.

"Tann", jagt er, "ein Bieh jäuft nur joviel als ihm wol schmedet und ben Durst leicht, weil sie nicht wissen, was gut ist, noch ben Bein trinken mögen; uns Menschen aber besliebt, daß wir uns den Trunk zu nut machen und ben eblen Rebenjaft einschleichen lassen, wie unser Boreltern auch gethan baben."

"So wol", jagt ber Pfarrer, "es gebührt mir aber, rechte Daß zu halten."

"Bol", antwortet jener, "ein ehrlicher Mann halt fein Bort."

Und ließ ihm darauf einen mäßigen 2 Beder einschenken, benielben bem Pfarrer juzuzottlen 3; er hingegen gieng durch und ließ ben Säufer mit seinem Eimer steben.

Alls dieser abgeschafft war, gieng es drunter und drüber und ließe sich ansehen, als wenn diese Gasterei eine bestimmte Zeit und Gelegenheit sein solte, sich gegeneinander mit Bollssausen zu rächen, einander in Schand zu bringen oder sonst ein Possen zu reißen; dann wann einer erpedirt wurde, daß er weder sigen, gehen oder stehen mehr konte, so hieß es: "Run ists wett! Du hast mirs hiebevor auch so gekocht, jest ist dirs eingetränkt" — und so fortan.

Belder aber ausdauren und am besten jausen konte, wuste sich bessen groß zu machen und dunkte sich kein geringer Kerl zu sein; zulegt durmelten sie alle berum, als wenn sie Bilsensamen genossen batten. Es war eben ein wunderliches Faßnachtspiel an ihnen zu sehen, und war doch niemand, der sich darüber verwundert, als ich. Einer sang, der ander weinet; einer lachte, der ander traurete; einer fluchte, der ander betete; einer schrie überlaut: Courage! der ander konte nicht mehr reden; einer war stille und friedlich, der ander wolte den Teusel mit Rausbändeln bannen; einer schließ und schwiege still, der ander plaudert, daß ionst teiner vor ihm zusommen konte. Einer erzählte seine liebliche Bublerei, der ander seine erschrödliche Kriegsthaten; etliche redeten

<sup>1</sup> Co mol, bas mobl. - 2 mäßig, ber ein Daf faft. 3 gugotteln, ichwerfallig, ichwantent binreichen. - 4 gu tom men, auftommen.

von der Kirch und geiftlichen Sachen, andere von Ratione status 1, ber Bolitic, Belt: und Reichshändeln; theils liefen bin und wider und fonten an feiner Stelle bleiben, andere lagen und vermochten nicht ben tleinesten Finger zu regen, geschweige auf: recht zu geben ober zu fteben; etliche fragen wie die Dreider. und als ob fie acht Tage hunger gelitten hatten; andere fonten wieder, was fie benfelbigen gangen Tag eingeschludet batten. Einmal2, ihr ganges Thun und Laffen mar bermaken poffirlich. narrifd, felham und barbei fo fundbaftig und gottlos, bak ber mir entwischte üble Geruch, darum ich gleichwol fo greulich ger= ichlagen worden, nur ein Scherz bargegen zu rechnen. Endlich fest es unten an ber Tafel ernftliche Streitbandel: ba warf man einander Gläfer, Becher, Schuffel und Teller an Die Ropf und ichlug nicht allein mit Käuften, sondern auch mit Stublen, Stubl= beinen, Degen und allerhand Siebensachen brein, bak etlichen ber rothe Saft über die Ohren liefe; aber mein Berr ftillete ben Sandel gleich mieberum.

#### Das dreiunddreißigfte Capitel.

Bie ber Berr Gubernator ein abideuliden Ruche geschoffen.

Da es nun wieder Fried worden, nahmen die Meistersäuser die Spielleut samt dem Frauenzimmer und wanderten in ein ander Haus, dessen Saal auch zu einer andern Thorbeit erkoren und gewidmet war. Mein Herr aber setzte sich auf sein Lotterbett, weil ihm entweder vom Jorn oder der Ueberfüllung wehe war; ich ließe ihn liegen, wo er lag, damit er ruben und schlasen könte, war aber kaum unter die Thür des Jimmers kommen, als er mir pseisen wolte und solches doch nicht konte. Er rief, aber nicht anders als: "Simpls!"

<sup>1</sup> Ratio status, ber Staatsnuten; so pflegt bas Wort in jener Zeit überseitz zu werben. Grimmelebausen, ber eine kleine historische politische Schrift unter bem Titel "Der zweiköpfige Ratio status" geschrieben bat, gibt folgenbe Erklärung: "Die Bersteber und Regenten sind verbunden, nichts zu unterlassen, was zur Erbaltung ihrer Person, ihres Staats und berer, die solchen Staat machen, gebeiben mag. Die Uebung solcher Selksterbaltung samt dem Riess und ber Mübe, so hierzu angewandt wird, als welche gleichsam das Leben und die Seele eines Reichs ober einer Republik ift, wird von unserer beutigen A la mode-Welt Ratio status genannt." — 2 ein ma l, mit einem Wort, kurg.

Ich sprang zu ihm und fand ihn die Augen verkehren, wie ein Biebe, das man absticht; ich stund da vor ihm wie ein Stockfisch und wuste nicht, was zu thun war; er aber deutet aufs Trijor und lallete: "Br bra bring da das, du Schust! La lang langs Lavor! Ich m mu muß e ein Fu Huchs schießen."

Ich eilete und brachte das Lavorbecken, und als ich zu ihm kame, hatte er ein Baar Backen wie ein Trompeter. Er erwijchte mich geschwind bei dem Arm und accomodirte mich zu steben, daß ich ihm das Lavor gerad vors Maul halten muste; solches brach ihme mit schwerzlichen Herzstößen ohnversehens auf und gosse eine solche wüste Materi in bemelvtes Lavor, daß mir vor unleidenlichem Gestank schier ohnmächtig wurde, sonderlich weil mir etliche Brocken (sal. ven.) ins Gesicht sprizten. Ich bätte beinahe auch mitgemacht; aber als ich sahe, wie er verbleichte, ließe ichs aus Forcht unterwegen und besorgte, die Seel würde ihm samt dem Unstat durchgehen, weil ihm der talte Schweiß ausdrach und sein Angesicht einem Sterbenden äbnlich sahe. Als er sich aber gleich wieder erholte, hieß er mich frisch Basser holen, damit er seinen Beinschlauch wieder ausschlete.

Demnach befahl er mir, den Jucks hinwegzutragen, welcher mich, weil er in einem sitbernen Lavor lag, nichts Berächtliches, sondern ein Schüssel voller Boressen vor vier Mann zu sein bedünft, das sich bei Leib nicht hinwegzuschütten gebührte; zusdem wuste ich wol, daß mein herr nichts Schlimmes in seinen Magen gesamlet, sondern herrliche und delicate Pastetlein wie auch von allerhand Gebaches 2, Geslügel, Wildpret und zahmen Biebe, welches man alles noch artlich unterscheiden und kennen konte; ich schummelte mich 3 darmit, wuste aber nicht wohin, oder was ich draus machen solte, dorste auch meinen Herrn nicht fragen. Ich gieng zum hosmeister; dem wiese ich dieses schöne Tractament und fragte, was ich mit dem Fuchs machen solte. Er antwortet: "Rarr, gehe und bringe ihn dem Kürschner, daß er den Balg bereite!"

3ch fragte, wo ber Rurschner feie.

"Rein", antwortet er, "da er mein Einfalt sahe, bring ihn dem Doctor, damit er daran sehe, was vor ein Zustand unser Herr habe!"

<sup>1</sup> lavor, Bafcheden. - 2 Gebad, Gebad. - 3 fich foummeln, bin- und berlaufen.

Solchen Aprillengang bätte ich gethan, wann ber Hofmeister nicht was anders geförcht hätte; er hieß mich derowegen den Bettel in die Küche tragen, mit Beselch, die Mägd soltens ausheben und ein Psesser brüber machen, welches ich ernstlich ausrichtet und beswegen von den Schleppsäcken machtig agirt worden.

# Das vierunddreißigfte Capitel.

Bie Gimplicius ben Tang verberbt.

Mein Herr gieng eben aus, als ich meines Lavors los worden; ich trat ihm nach, gegen einem großen haus zu, allwo ich im Saal Männer, Weiber und ledige Perjonen so schnell untereinander herumhaspeln jahe, daß es frei wimmelte; die hatten ein solch Geträppel und Gejöhl, daß ich vermeinte, sie wären alle rasend worden, dann ich konte nicht ersinnen, was sie doch mit diesem Wüthen und Toben vorhaben möchten; ja ihr Anblick kam mir so grausam, förchterlich und schrödlich vor, daß mir alle Haar gen Berg stunden, und konte nichts anders glauben, als sie müsten aller ihrer Bernunft beraubt sein. Da wir näher hinzukamen, sahe ich, daß es unsere Gäst waren, welche den Bormittag noch wisig gewesen.

Mein Gott! gedacht ich, was haben doch biese arme Leut por? Ach. es bat fie gewißlich eine Unfinnigkeit überfallen.

Bald fiele mir ein, es möchten vielleicht höllische Geister sein, welche in dieser angenommenen Weis dem ganzen menschlichen Geschlecht durch solch leichtsertig Geläuf und Affenspiel spotteten, dann ich gedachte; hätten sie menschliche Seelen und Gottes Gbenbild in sich, so thäten sie auch wol nicht so uns menschlich.

Alls mein herr in hauseren 2 tam und zum Saal eingehen wolte, hörete die Buth eben auf, ohne daß sie noch ein Budens und Dudens mit den Röpfen und ein Krapens und Schuhschleifens mit den Füßen auf dem Boden machten, daß mich däuchte, sie wolten die Fußstapsen wieder austilgen, die sie in währender Raserei getreten. Am Schweiß, der ihnen über die

<sup>1</sup> Soleppfad, Schimpfwort für niebrige Frauengimmer, öfter in ben Simplicianifcen Schriften. - 2 Sausere (Aere), Sausflur.

Genichter flok, und an ihrem Geichnäuf konte ich abnehmen, daß sie sich start zerarbeitet hatten; aber ihre frohliche Angesichter gaben zu verstehen, daß sie solche Bemühungen nicht sauer anskommen.

Ich hätte trefflich gern gewust, wohin boch das närrisch Wesen gemeint sein möchte, fragte berowegen meinen Cameraden und vertrauten Herzbruder, der mich fürzlich erst das Wahrsagen gelernet, was solche Wuth bedeute, oder worzu dieses rasende Trippen und Trappen angesehen seie. Der berichtet mich vor eine gründliche Wahrheit, daß sich die Anwesende vereinbart hätten, dem Saal den Boden mit Sewalt einzutreten.

"Warum vermeinst du wol", sagt er, "daß sie sich sonst fo tapfer tummlen solten? haftu nicht gesehen, wie sie die Fenster vor Aurzweil schon ausgeschlagen? Eben also wird es auch dies

fem Boden geben."

"herr Gott", antwortet ich, "fo muffen wir ja mit zu Grund geben und im hinunterfallen famt ihnen hals und Bein brechen!"

"Ja", sagt mein Camerad, "barauf istst angesehen und ba geheien i sie sich ben Teufel barum. Du wirst sehen, wann sie sich also in Todesgesahr begeben, daß jeder eine hübsche Frau oder Jungser erwischt; bann man sagt, es pslege benen Baaren, so also zusammenhaltend fallen, nicht bald webe zu geschehen."

In dem ich dieses alles glaubte, überfiele mich eine solche Angst und Todessorg, daß ich nicht mehr wuste, wo ich bleiben solte, und als die Musicanten, deren ich bisher noch nicht wahrzgenommen, noch darzu sich hören ließen, auch die Kerl den Tamen zuliesen, wie die Soldaten ihrem Gewehr und Bosten, wann sie die Trommel Lärmen rühren hören, und jeder eine bei der Hand ertappte, wurde mir nicht anders, als wenn ich allebereit den Boden eingehen und mich und viel andere mehr die Hals abstürzen sähe. Da sie aber ansiengen zu gumpen 2, daß der ganze Bau zitterte, weil man eben ein drollichten Gassen-hauer ausmachte 3, gedachte ich: nun ists um dein Leben gesischen!

Ich vermeinte nicht anders, als der ganze Bau wurde urplote lich einfallen; derowegen erwischte ich in der allerhöchsten Angst eine Dame von hohem Abel und vortrefflichen Tugenden, mit welcher mein herr eben conversirte, unversehens beim Arm wie

<sup>1</sup> fich gebeien, fich fummern, qualen. - 2 gumpen, fpringen. - 3 aufmachen, auffpielen.

ein Bar und bielte fie wie eine Rlett, ba fie aber gudte und nicht wufte, mas por narrifche Grillen in meinem Ropf ftedten. fpielte ich bas Defperat 1 und fieng aus Bergweiflung an ju ichreien, ale wenn man mich batte ermorben wollen. Das mar aber noch nicht genug, fondern es entwischte mir auch ohngefähr? etwas in die Sofen, fo einen über alle Magen üblen Geruch pon fic gabe, bergleichen meine Rafe lange Beit nicht empfunden. Die Muficanten murben jähling ftill, Die Tanger und Tangerin boreten auf, und die ebrliche Dam, beren ich am Urm bieng, befand fich offendirt, weil fie ihr einbildet, mein herr hatte ihr foldes jum Schimpf thun laffen. Darauf befohl mein Bert. mich zu prügeln und bernach irgendhin einzusperren, weil ich ihm benfelben Tag icon mehr Boffen geriffen batte. Die Rourieriduken, fo erequiren folten, batten nicht allein Mitleiden mit mir, fondern tonten auch por Geftant nicht bei mir bleiben, entübrigten mich berohalben ber Stoß und fperreten mich unter eine Stege 3 in Gansstall. Seithero bab ich ber Sach vielmals nachgedacht und bin ber Meinung worden, daß folche Ercrementa, die einem aus Unaft und Schreden entgeben, viel üblern Geruch von fich geben, als wenn einer ein ftarke Burgation ein= genommen.

Enbe bes Erften Buds.

<sup>1</sup> bas Desperat fpielen, in Berzweifiung gerathen. — 2 ohngefähr, unversehens. — 3 Stege, Stiege, Treppe.

# Zweites Buch.

#### Das erfte Capitel.

Wie fich ein Ganfer und eine Ganfin gepaart.

In meinem Ganaftall concipirte ich, mas beides vom Tangen und Saufen ich im erften Theil meines Schwarz und Beif biebepor geidrieben; ift berowegen ohnnötbig, diß Orts etwas Ferners barvon zu melben. Doch tan ich nicht verschweigen, baß ich bamale noch zweifelte, ob die Tanger ben Boden einzutreten fo gewüthet, oder ob ich nur jo überretet worden. Jest wil ich ferner ergablen, wie ich wieder aus dem Gansterfer tame, Drei ganger Stund, nämlich bif fich bas Praludium Veneris (ber ehrlich Tang folt ich gejogt haben) geendet hatte, mufte ich in meinem eigenen Unluft figen bleiben, ebe einer herzuschlich und an bem Riegel anfieng zu rappeln. Ich laufterte ! wie ein Sau, Die ins Baffer barnt; ber Rerl aber, jo an der Thur mar, machte folde nicht allein auf, fondern wijchte auch ebenfo ge= idwind binein, als gern ich heraußen gewest mare, und ichleppte noch bargu ein Beibsbild an ber Sand mit fich baber, gleich wie ich beim Tang batte thun feben. 3ch tonte nicht wiffen, mas es abgeben folte; weil ich aber vieler felgamen Abenteuren, Die meinem narrifden Ginn benfelben Tag begegnet, ichier ge= wohnt war und ich mich brein ergeben hatte, fürderbin alles mit Geduld und Stillichweigen zu ertragen, mas mir mein Berbangnus guididen wurde, als ichmiegt ich mich zu ber Thur mit Forcht und Bittern, bas End erwartende. Gleich barauf erbub fich zwischen biefen beiben ein Believel, baraus ich gmar

<sup>1</sup> gauftern, lusteren, aufborden.

nichts anders verstunde, als daß sich das eine Theil über den bosen Geruch besselben Orts beklagte und hingegen der ander Theil das erste hinwiederum tröstete.

"Gewistlich, schönste Dame", sagt er, "mir ist versichert i von Herzen leid, daß uns, die Früchte der Lieb zu genießen, vom misgönstigen Glück fein ehrlicher Ort gegönnet wird; aber ich kan darneben betheuren, daß mir ihre holdselige Gegenwart diesen verächtlichen Winkel anmuthiger macht als das lieblichste Baradeis selbsten."

Hierauf hörte ich tuffen und vermertte selhame Posturen; ich wuste aber nicht, was es war oder bedeuten solte, schwieg derowegen noch fürders so still als ein Maus. Die sich aber auch sonst ein possirtich Geräusch erhube und der Gänsstall, so nur von Brettern unter die Stege getäfelt war, zu trachen anssienge, zumaln das Beibsbild sich anstellte, als ob ihr gar wehe bei der Sach geschehe, da gedachte ich: das seind zwei von denen wüthenden Leuten, die den Boden helsen eintreten und sich jest hieher begeben haben, da gleicher Weis zu hausen und dich ums Leben zu bringen.

So bald diese Gedanken mich einnahmen, so bald nahm ich hingegen die Thür ein, dem Tod zu entstliehen, dadurch ich mit einem Mordiogeschrei hinauswischte, das natürlich lautet wie dasjenige, das mich an denselben Ort gebracht hatte; doch war ich so gescheit, daß ich die Thür hinter mir wieder zuriegelte und hingegen die offene Hausthür suchte.

Dieses nun war die erste Hochzeit, bei deren ich mich mein Lebtag befunden, unangesehen ich nicht darzu geladen worden; hingegen dorfte ich aber auch nichts schenken, wiewol mir hernach der Hochzeiter die Zech besto theurer rechnete, die ich auch redelich bezahlte.

Sunstiger Leser, ich erzähle diese Geschicht nicht darum, damit er viel darüber lachen solle, sondern damit meine histori ganz seie, und der Leser zu Gemüth führe, was vor ehrbare Früchten von dem Tanzen zu gewarten seien. Diß halte ich einmal vor gewiß, daß bei den Tänzen mancher Rauf gemacht wird, dessen sich hernach eine ganze Freundschaft zu schämen hat.

<sup>1</sup> perfidert , ficerlid.

# Das zweite Capitel.

Wann trefflich gut ju baben feie.

Db ich nun zwar bergeftalt aus bem Gansftall gludlich ent: ronnen, jo wurde ich jedoch erft meines Ungluds recht gewahr. dann meine Soien waren voll, und ich wuste nicht wohin damit: in meines herrn Quartier mar alles ftill und ichlafend: dabero dorfte ich mich zur Schildwacht, die vorm Saus ftunde, nicht nabern: in der hauptwach. Corps de Guarde, wolte man mich nicht leiden, weil ich viel zu übel ftant; auf ber Baffen zu blei: ben war mirs gar ju falt und ohnmüglich, also daß ich nicht mufte mo aus noch ein. Es war icon weit nach Mitternacht. als mir einfiele, ich folte mein Buflucht zu bem vielgemelbten ! Bfarrer nehmen; ich folgete meinem Gutbefinden, vor ber Thur angutlopfen: damit mar ich jo importun, daß mich endlich die Maad mit Unwillen einließe. Als fie aber roche, mas ich mit= bracte (bann ibre lange Nas verrieth gleich meine Seimlichfeit), wurde fie noch ichelliger 2; berowegen fienge fie an mit mir gu teifen, welches ibr Berr, jo nunmehr fait ausgeschlafen batte. bald borete. Er rufte uns beiden vor fich ans Bett; fo bald er aber mertte, wo ber Sas im Pfeffer lag, und die Nas ein wenig gerumpft batte, fagte er, es feie niemals, ohnangefeben mas die Calender ichreiben, beffer baden als in foldem Stand. barin ich mich befünde; er befahl auch feiner Dago, fie folte, bif es vollende Tag wurde, meine Sofen majden und por den Stubenofen bangen, mich felbit aber in ein Bett legen : bann er jabe wol, daß ich vor Frost gang erstarrt war. Ich war faum erwarmt, ba es anfieng ju tagen, jo ftunde ber Pfarrer icon porm Bett, ju vernehmen, wie mirs gangen und wie meine Sandel beschaffen waren, weil ich meines naffen Semos und ber hofen balber noch nicht auffteben tonte, ju ihm gu geben. 3ch erzählte ibm alles und machte ben Unfang an ber Runft, die mich mein Camerad gelernet, und wie übel fie geratben. Folgende meldet ich, daß die Gaft, nachdem er, ber Bfarrer, binmeg geweit, gang unfinnig worden maren und (maken mich mein Camerad alfo berichtet) ihnen vorgenommen

<sup>1</sup> viel gemelbet, mehr erwähnt. - 2 fcellig, ungehalten, unwirfc.

hätten, bem Haus ben Boben einzutreten; item, in was vor ein schrödliche Angst ich barüber gerathen und auf was Weis ich mich vorm Untergang conserviren wollen, darüber aber in Gansttall gesperret worden, auch was ich in demselben von den zweien, so mich wieder erlöst, vor Wort und Werk vernommen, und welcheraestalt ich sie beide an meine Statt eingesperret batte.

"Simplici", sagt der Pfarrer, "deine Sachen stehen lausig; bu hattest einen guten Handel, aber ich sorg, ich sorg, es sei verscherzt. Kad dich nur geschwind aus dem Bett und troll dich aus dem Haus, damit ich nicht samt dir in deines Herrn Unsanad tomme, wenn man dich bei mir sindet!"

Also muste ich mit meinem seuchten Gewand hinziehen und zum ersten mal ersahren, wie wol einer bei männiglich daran ist, wenn er seines herrn Gunst hat, und wie schel einer bin-

gegen angeseben wird, mann folche bintet.

3d gieng in meines herrn Quartier, barein noch alles ftein: bart ichlief biß auf ben Roch und ein paar Magb; diefe putten bas Zimmer, darinnen man gestern gegecht; jener aber ruftete aus ben Abidrötlin? wieder ein Frühftud ober vielmehr ein Imbif gu. Um erften tam ich gu ben Magben; bei benen lag es hin und wieder voller gerbrochener fo Trint: als Genfter: gläfer; an theils Orten mar es voll von dem, fo unten und oben weggangen, und an andern Orten waren große Lachen von verschüttem Wein und Bier, aljo daß der Boden einer Landfarten gleich fabe, barinnen man unterschiedliche Meer, Infuln und trudene oder fufveite Länder hatte abbilden und vor Augen stellen wollen. Es stant im gangen Zimmer viel übler als in meinem Bansftall; berowegen mar auch meines Bleibens nicht lang baselbiten, sondern ich machte mich in die Ruchen und ließ meine Rleider beim Teur am Leib vollends trudnen, mit Forcht und Bittern erwartend, mas bas Blud. wenn mein Berr ausgeschlafen batte, ferner in mir murten wolte. Darneben betrachtet ich ber Welt Thorheit und Unfinniafeit und zog alles zu Gemuth, mas mir verwichenen Tag und felbige Racht begegnet mar, auch mas ich fonst gesehen, gehört und erfahren batte. Golde Gedanten verurfacten, baf ich bamals meines Einsiedlers geführtes dörftig und elend Leben vor gludfelig ichatte und ihn und mich wieder in vorigen Stand münschete.

<sup>1</sup> an meine Statt, ftatt meiner. - 2 Abichrötlin, Abfalle, leberbleibfel.

### Das dritte Capitel.

Der ander Page befomt fein Lehrgelb, und Simplicius wird jum Rarrn ermählt.

Ills mein Berr aufgestanden, ichidte er feinen Leibschützen 1 bin, mich aus bem Gansstall qu bolen; ber brachte Zeitung 2. baß er die Thur offen und ein Loch hinter bem Riegel mit einem Deffer geschnitten gefunden, vermittelft beffen ber Gefangene fich felbit erledigt batte. Che aber folde Nachricht ein= tam, perftunde 3 mein herr von andern, daß ich vorlängst in ber Ruchen gemejen. Indeffen muften die Diener bin und wieder laufen, Die geftrige Gaft jum Früheftud eingubolen, unter welchen der Pfarrer auch mar, welcher zeitlicher als andere erideinen mufte, weil mein Berr meinetwegen mit ihm reben molte, ebe man gur Tafel fage. Er fragte ihn erftlich, ob er mich por winia 4 over por narrijd hielte, oder ob ich jo einfältig oder jo bosbaftig feie, und ergablet ibm bamit alles, wie un= chrbarlich ich mich ben vorigen Tag und Abend gehalten, welches theils von jeinen Gaften übel empfunden und aufgenommen werbe, als mare es ihnen gum Defpect mit Fleiß fo angestellt worden; item, daß er mich batte in einen Bangftall veriperren laffen, fich por bergleichen Spott, fo ich ihm noch batte gufügen fonnen, ju verfichern, aus welchem ich aber gebrochen und nun in ber Ruchen umgebe, wie ein Junter, ber ihm nicht mehr aufmarten borie: fein Lebtag fei ibm fein folder Bok miderfahren. als ich ihm in Gegenwart jo vieler ehrlichen Leut geriffen; er miffe nichts anders mit mir angufangen, als bag er mich laffe abrrugeln und, weil ich mich jo bumm anliege, wieder por ben Teufel binjage.

Inzwijden, als mein herr so über mich klagte, samleten sich bie Gaft nach und nach; ba er aber ausgeredet hatte, antwortet ber Pfarrer, wann ihm ber herr Gouverneur ein kleine Zeit mit ein wenig Geduld zuzuhören beliebte, so wolte er von Simplicio ber Sachen balber eines und anders erzählen, baraus nicht allein seine Unichuld zu vernehmen sein, sondern auch

<sup>1</sup> leibicoup, Leibjager. - 2 Beitung, Radricht. - 3 verfteben, erfabren. - 4 mibig, bei Berftanbe.

benen, fo fich feines Berhaltens halber bisguftirt befinden wolten, alle ungleiche 1 Gebanten benommen murben.

Alls man bergestalt oben in der Studen von mir redete, accordirt der tolle Fähnrich, den ich an meine Stell selbander eingesperrt hatte, unten mit mir in der Rüchen und brachte mich durch Drohwort und einen Thaler, den er mir zustedte, dabin, daß ich ihm versprach, von seinen Händeln reinen Mund zu balten.

Die Tafeln wurden gededt und wie den porigen Tag mit Speisen und Leuten besett. Wermut-, Galbei-, Mlant=2, Quitten= und Citronenwein mufte neben bem Sippocras 3 ben Saufern ihre Ropf und Magen wieder begutigen, benn fie maren ichier alle bes Teufels Märtyrer. Ihr erstes Gespräch mar von ihnen felbsten, nämlich wie fie gestern einander fo brab voll gesoffen batten, und mar boch feiner unter ibnen, ber grundlich gesteben wolte, daß er voll gewesen, wiewol ben Abend zupor theils bei Teufelholen geschworen, fie konten nicht mehr faufen, auch "Bein, mein Serr!" geschrien und geschrieben 4 batten. Etliche zwar fagten, fie hatten gute Rauich gehabt, andere aber bekenneten, daß fich feiner mehr voll jöffe, fint die Räusch auffommen. 2113 fie aber von ibren eigenen Thorbeiten beides zu reben und zu boren mut waren, mufte fich der arme Simplicius leiden.5 Der Bouverneur felbft erinnerte ben Bfarrer, Die luftige Cachen au eröffnen, wie er persprochen batte.

Dieser bate zuvörderst, man wolte ibm nichts vor ungut halten, dasern er etwan Wörter reden muste, die seiner geistlichen Person übel anständig zu sein vermerkt würden; sienge darauf an zu erzählen, erstlich aus was vor natürlichen Ursachen mich die Leibsdünste zu plagen pslegten, was ich durch solche dem Secretario vor einen Unlust in die Kanzlei angerichtet, was ich neben dem Bahrsagen vor eine Kunst darwider gelernet und wie schlimm solche in der Prob bestanden, item, wie seltzam mir das Tanzen vorkommen, weil ich dergleichen niemalen gesehen, was ich vor Bericht deshalber von meinem Cameraden eingenommen, welcher Ursachen halber ich dann die vornehme Dame ergriffen und dann in Gänsstall kommen. Solches

<sup>1</sup> ungleich, ungelich, misfällig. — 2 Alantwein, Beinaufguß von der Alantwurzel, Inula Helenium, gewürzreich-bitter, wie die übrigen genannten Gewürz- unt Fruchtweine als Magenftärfung gebraucht. — 3 hippocras, hippotratischer Bein, mit Zimmt, Mandeln, Mustaten u. f. w. gemischt. — 4 So haben alle Ausgaben, vielleicht ift zu ändern geschrien und (wieder) geschrien. — 5 sich leiben, sich fügen, berbalten.

aber brachte er mit einer wolanständigen Art zu reden vor, daß sie sich trefflich zerlachen musten, entschuldigt darbei meine Einfalt und Unwissenheit so bescheidenlich 1, daß ich wieder in meines Herrn Gnad tame und vor der Tasel auswarten dorste; aber von dem, was mir im Gänsstall begegnet, und wie ich wieder daraus erlöst worden, wolte er nichts sagen, weil ihn bedünkte, es bätten sich an seiner Person etliche saturnische Holzböd 2 geärgert, die da vermeinten, Geistliche solten nur immer sauer seben. Hingegen sragte mich mein Herr, seinen Gästen ein Spaß zu machen, was ich meinem Cameraden geben hätte, daß er mich so saubere Künste gelehret; und als ich antwortet: "Richts", sagte er: "So wil ich ihm das Lehrgeld vor dich bezahlen": wie er ihn dann bierauf in ein Futterwanne spannen und allerdings karbaitschen ließe, wie man mirs den vorigen Tag gemacht, als ich die Kunst probirt und salsch befunden hatte.

Mein Herr batte nunmehr genug Nachricht von meiner Einfalt, wolte mich berowegen stimmen, ihm und seinen Gästen mehr Lust zu machen; er sahe wol, daß die Musicanten nichts galten, solang man mich unterhanden haben würde, denn ich bedüntte mit meinen närrischen Einfällen jedermann über 17 Lauten zu sein. Er fragte, warum ich die Thür an dem Gänzstall zerschnitten bätte.

3d antwortet: "Das mag jemand anders gethan haben."

Er fragte: "Wer bann?"

3d jagte: "Bielleicht ber, jo gu mir tommen."

"Wer ift benn zu dir tommen?"

3ch antwortet: "Das darf ich niemand fagen."

Mein herr mar ein geichwinder f ktopf und sahe wol, wie man mir laufen muste , berowegen übereilt er mich und fragte, wer mir soldes bann verboten batte.

3d antwortet gleich: "Der tolle Fähnrich."

Und demnach ich an jedermanns Gelächter merkete, daß ich mich gewaltig verhauen haben muste, der tolle Fähnrich, so mit am Tische jase, auch so roth wurde wie ein glühende Kohl, als wolte ich nichts mehr schwähen, es würde mir denn von

<sup>1</sup> befdeibenlich, bescheidenliche, genau, beutlich, mit allen Umftänben.

2 faturnifde Golzbod, alte (auf faturnifder Zeit berfammenbe) bolgenen Gögen. — 3 unterhanben haben, fich mit etwas befcäftigen. —

4 Sprichwert? — 5 gefdwind, fonell begreifend. — 6 laufen, c. dat., wie
ftrablen (fammen), zwagen, waschen; wie man mit mir umgehen mußte.

bemielben erlaubt. Es war aber nur um einen Wunt 1 zu thun, ben mein Gerr bem tollen Jähneich anstatt eines Besehls gab, da dorft ich reden, was ich wuste. Darauf fragte mich mein Herr, was der tolle Fähneich bei mir im Gänsstall zu thun gehabt.

3d antwortet: "Er bracht eine Jungfer zu mir berein."

"Was that er aber weiters?" jagte mein herr.

3ch antwortet: "Dich bauchte, er wolte im Stall fein Waffer abgeschlagen haben."

Mein Gerr fragte: ,, Bas that aber Die Jungfer barbei? fcmmte fie fich nicht?"

"Ja wol nein, Herr", sagte ich, "sie hub den Rock auf und wolte darzu (mein hochgeehrter, zucht-, ehr- und tugendliebender Leser verzeihe meiner unböflichen Feder, daß sie alles jo grob schreibt, als ichs damals vorbrachte) scheißen."

Hierüber erhub sich bei allen Anwesenden ein solch Gelächter, daß mich mein Gerr nicht mehr hören, geschweige etwas weiters fragen konte, und zwar war es auch nicht weiters vonnöthen, man hätte dann die chrliche fromme Jungfer (seilicet 2) auch in Spott bringen wollen.

hierauf erzählte der hofmeister vor der Tafel, daß ich neulich vom Bollwert ober Wall beim fommen und gefagt, ich muste, wo der Donner und Blit berfame; ich batte große Bloder auf halben Bagen gesehen, die inwendig hohl gewesen; in die= felbe hatte man Zwiebelfamen famt einer eifernen weißen Ruben, beren ber Schwang abgeschnitten, geftopft, hernach bie Blöcher binten ber ein wenig mit einem ginfichten Spieß gefügelt, bar= pon mare vornen beraus Dampf. Donner und bollisch Reuer geschlagen. Sie brachten noch mehr bergleichen Boffen auf die Babn, aljo daß man ichier benfelben gangen Imbig von jonft nichts als nur von mir ju reben und ju lachen hatte. Golches verursachte einen allgemeinen Schluß zu meinem Untergang, welcher war, daß man mich tapfer agiren folte; fo wurde ich mit ber Zeit einen raren Afdrath 3 abgeben, mit bem man auch den gröften Potentaten von der Belt verehren und die Sterbenden zu lachen machen fonte.

<sup>1</sup> Bunt, von minten, wie Trunt von trinten. - 2 seilicet, fpottifch gebraucht: man wird mich verfteben. - 3 Tif drath, luftiger Rath, hofnarr.

## Das vierte Capitel.

Bom Mann, ber Geld gibt, und mas vor Kriegsbienfte Simplicius ber Kron Schweben geleistet, wordurch er ben Namen Simpliciffinus befommen.

Die man nun also ichlampampte und wieder wie gester aut Geidirr maden wolte, meltet die Bacht mit Ginbandigung eines Edreibens an ben Gouverneur einen Commiffarium an. ber por dem Ibor feie, welcher von der Kron Schweden Rriegs: rathen abgeordnet mar, die Guarnison zu mustern und die Bestung ju vifitiren. Soldes verfalzte allen Graf, und alles Freudengelag verlummerte 1 wie ein Sachpfeifenzipfel, bem ber Blaft 2 entgangen. Die Duficanten und die Gaft gerftoben, wie Tobafrauch verschwindet, ber nur ten Geruch binter fich latt: mein berr trollte felbit mit bem Abjutanten, ber bie Schluffel trug, jamt einem Musichuß von ber Sauptwacht und vielen Bindliechtern bem Thor ju, ben Bladicheißer, wie er ihn nennete, jelbit einzulaffen; er munichte, baß ihm ber Teufel ben Sals in taufend Stud brache, ebe er in die Bestung fame. Cobald er ibn aber eingelaffen und auf ber innern Fallbruden bewillfommte, feblte wenig ober gar nichts, bag er ihm nicht felbit an Stegreif griff, feine Devotion gegen ibm gu bezeugen; ja Die Ehrerbietung murbe augenblidlich smijden beiden fo groß, baß ber Commissarius abstieg und zu Guß mit meinem Berrn gegen feinem Lojament fortwanderte; ba wolte jeder Die linke Sand baben -

Ud, gebachte ich, was vor ein wundersalicher Geist regiert boch die Menichen, indem er je den einen durch den andern jum Narren macht!

Wir naberten also ber Hauptwacht, und die Schildwacht rufte ihr Wer da? wiewol sie fabe, daß es mein Herr war. Dieser wolte nicht antworten, sowdern jenem die Ehr lassen; daber stellte sich die Schildwacht mit Widerholung ihres Gesichreis besto bestiger. Endlich antwortet er auf das letztere Wer da? "Der Rann, ders Geld gibt!"

Wie wir nun bei der Schildmacht vorbeipaffirten und ich fo bintennach jog, borete ich ermeldte Schildmacht, die ein

<sup>1</sup> verlummern, ichlaff werten. - 2 Blaft, eingeblafener Binb. - 3 nabern, fich naben. - 4 ermelbet, ermabnt.

neugeworbener Soldat und zwar ihres handwerks ein wolhäbiger junger Bauersmann auf dem Bogelsberg gewest war, diese Bort brumlen: "Du magst wol ein verlogener Kund sein; ein Mann, ders Geld gibt! Ein Schindhund, ders Geld nimmt, das bist du; so viel Gelds hastu mir abgeschweißt 1, daß ich wolte, der hagel erschlüg dich, ehe du wieder aus der Statt tämest."

Bon dieser Stund an faste ich die Gedanken, dieser fremde Herr im sammeten Muhen musse ein heiliger Mann sein, weil nicht allein keine Flüch an ihm hafteten, sondern dieweil ihm auch seine Hasse alle Ehr und alles Liebs und alles Gutes erwiesen; er wurde noch dieselbe Nacht fürstlich tractirt, blindvoll

gesoffen und noch bargu in ein herrlich Bett gelegt.

Folgende Tage giengs bei ber Mufterung bunt über Ed ber. 3ch einfältiger Tropf mar felbst geschickt genug, ben flugen Commiffarium (zu welchen Memtern und Berrichtungen man mabrlich feine Rinder nimmt) zu betrügen, welches ich eber als in einer Stund lernete, weil Die gange Runft nur in 5 und 9 bestunde 3, felbige auf einer Trommel zu fchlagen, weil ich noch ju flein mar, einen Musquetierer zu prafentiren; man ftaffirte mich zu foldem End mit einem entlehnten Rleid und auch mit einer entlebnten Trommel (benn meine geschürzte 4 Bagehojen taugten nichts jum Sandel), ohne Zweifel barum, weil ich felbft entlebnt mar: bamit paffirte ich gludlich burch die Musterung. Demnach man aber meiner Ginfalt nicht zugetraute, einen frem: ben Ramen im Sinn zu behalten, auf welchen ich antworten und berportreten folte, mufte ich ber Simplicius verbleiben; ben Bunamen erfette ber Gouverneur felbsten und ließe mich Simplis cius Simplicissimus in die Roll ichreiben, mich alfo, wie ein Surenfind, jum erften meines Geichlechts zu machen, wiewol ich feiner eigenen Schwefter, feiner Gelbitbetantnus nach, abnlich fabe. 3ch behielt auch nachgebends diefen Namen und Bunamen. biß ich ben rechten erfuhr, und fpielte unter foldem meine Berfon 5 ju Rut bes Gouverneurs und geringen Schad ber Rron Schme: ben giemlich wol, welches benn alle meine Rriegsbienfte fein, Die ich berfelben mein Lebtag geleiftet, berowegen bann ihre Geinde mich beswegen zu neiben 6 feine Urfach haben.

<sup>1</sup> abichweißen, abpressen. — 2 ber Muten, turger Rod. — 3 in fünf unn neun (Schlägen), wahrscheinlich unter neun Schlägen fünf mit ber linten Sant. — 4 geschürzt, unter bem Anie aufgebunden. — 5 Person, Rolle. — 6 neiben, in ber atten Bebeutung: aufeinden.

## Das fünfte Capitel.

Simplicius wird von 4 Teufeln in bie Soll gefilhrt und mit fpanischem Bein tractirt.

218 ber Commiffarius wieder hinweg mar, ließe vielge: meldter Bfarrer mich beimlich zu fich in jein Lojament tommen und fagte: "D Simplici, beine Augend bauret mich, und beine fünftige Unglüdfeligfeit bewegt mich jum Mitleiden. Bore, mein Rind, und wife gewiß, bag bein Berr bich aller Bernunft gu berauben und gum Narren gu machen entidloffen, maken er gu foldem End bereits ein Rleid por dich verfertigen latt. Morgen muft bu in Diejenige Schul, barin bu beine Bernunft verlernen folt; in berjelben wird man dich ohne Zweifel fo greulich trillen, daß bu, wenn anders Gott und natürliche Mittel foldes nicht verhindern, ohne Zweifel ju einem Phantaften werden muft. Weil aber foldes ein mislich und forglich 1 Sandwert ift, als bab ich um beines Ginneblers Frommfeit und um beiner eigenen Unichult willen aus getreuer driftlicher Liebe bir mit Rath und nothwendigen guten Mitteln beispringen und gegenwärtige Urgnei zustellen wollen; barum folge nun meiner Lehr und nimm bies Bulver ein, welches bir bas hirn und Gebachtnus bermaßen stärten wird, daß du unverlett beines Berftands 2 alles leicht überwinden magit. Auch haftu hierbei einen Baljam, ba= mit ichmiere Die Edlaf, ben Burbel und bas Rnich 3 famt ben Raelochern, und Dieje beibe Stud brauche auf den Abend, wenn bu ichlafen gebeit, fintemal bu teine Stund ficher fein wirft, daß du nicht aus bem Bett abgeholet werdest; aber febe gu, daß niemand biefer meiner Barnung und mitgetheilten Urznei gewahr werbe, es möchte jonft bir und mir übel ausichlagen; und wenn man dich in diefer verfluchten Cur haben wird; jo achte und glaube nicht alles, mas man dich überreden wil, und ftelle bich boch, als wenn bu alles glaubteft! Rebe wenig, ba= mit beine Rugeordnete nicht an bir merten, bag fie leer Strob breichen, ionften werben bich beine Blagen verandern, wiewol ich nit miffen tan, auf mas Weis fie mit bir umgeben werben.

<sup>1</sup> forglich mie beforglich, geführlich. - 2 unverlett, ohne Ber- letung beines Berftantes. - 3 &nid. Genid.

Wenn du aber den Strauß! und das Narrenkleid anhaben wirst, so tomm wieder zu mir, damit ich beiner mit sernerm Nath pflegen möge! Indessen wil ich Gott vor dich bitten, daß er deinen Berstand und Gesundheit erhalten wolle."

hierauf ftellt er mir gemeldtes Pulver und Galblein gu, und manbert 2 bamit wieber nach Saus.

Die ber Pfarrer gefagt hatte, alfo gienge. Im erften Schlaf tamen vier Rerl, in idrödlichen Teufelslarven vermummt, gu mir ine Zimmer pors Bett, Die fprangen berum wie Gautler und Sagnachtsnarren; einer batte einen glübenden Safen und der ander eine Fadel in Sanden, die andern zween aber mischten über mich ber, zogen mich aus bem Bett, tangten ein Beil mit mir bin und ber und gogen mir meine Kleider an Leib; ich aber stellte mich, als wenn ich fie vor echte natürliche Teufel gehalten hatte, verführte ein jammerliches Betergeichrei und ließe die allerforchtjamfte Geberden ericheinen; aber fie verfundigten mir, daß ich mit ihnen fort mufte; hierauf verbanden fie mir den Ropf mit einer Sandzwel 3, daß ich weder hören, feben noch ichreien fonte. Gie führten mich unterschiedliche Ummeg, viel Stegen auf und ab und endlich in einen Reller, darin ein großes Teuer branne 4, und nachdeme fie mir die Sandzwel wieder abgebunden, fiengen fie an, mir in fpanischem Bein und Malvafier zuzutrinken. Gie batten mich gut überreben, ich ware gestorben und nunmehr im Abgrund ber Bollen, weil ich mich mit Kleif also stellete, als wenn ich alles glaubte, was fie mir porlogen.

"Saufe nur tapfer zu", sagten sie, "weil du boch ewig bei uns bleiben must; wilstu aber nicht ein gut Gesell sein und mitmachen, so mustu in gegenwärtiges Feur."

Die arme Teufel wolten ihre Sprach und Stimm verquanten, damit ich sie nicht kennen solte; ich merkte aber gleich, daß es meines Herrn Fourierschützen waren; doch ließ ichs mich nicht merken, sondern lachte in die Faust, daß diese, so mich zum Narren machen solten, meine Narren sein musten. Ich trank meinen Theil mit vom spanischen Wein, sie aber sossen mehr als ich, weil solcher himmlische Nectar selten an solche Gesellen komt, maßen ich noch schwören dörfte, daß sie eher voll worden

<sup>1</sup> Strauß, Feberbufd. — 2 mantert, nämlich ich. — 3 Sandzwel, Sandtuch. — 4 brann, alte Form zu brinnen, brennen. — 5 verquanten, verstellen, von Quant, Schein, Berftellung; vgl. quantemeife.

als ich. Da miche aber Beit zu fein bedunfte, ftellte ich mich mit bin und ber Torteln, wie ichs neulich an meines Gerrn Gaften gefeben batte, und wolte endlich gar nicht mehr jaufen, fondern ichtagen; bingegen jagten und ftiegen fie mid mit ihrem Saten, ben fie allezeit im Reuer liegen batten, in allen Gden des Rellers berum, daß es fabe, als ob fie felbit narriid morben maren, entweder daß ich mehr trinfen ober aufs meniafte nicht ichlafen jolte; und wenn ich in jolder Sat niederfiele, wie ich benn oft mit Rleif that, jo pacten fie mich wieber auf und stellten fic, als mann fie mich ins Reuer werfen wolten. Alfo gieng mirs wie einem Falten 1, dem man macht, welches mein großes Rreug mar. 3d batte fie gmar Trunfenbeit und Echlafs balber mol ausgebauret, aber fie verblieben nicht allmeg bei: einander, fondern loften fich untereinander ab; barum batte ich julest ben Rurgern gieben muffen. Drei Tag und gwo Macht bab ich in Diejem raucherichten Reller gubracht, welcher fein ander Liecht batte, als mas bas Teuer von fich gab; ber Ropf fiena mir dabero an ju braufen und zu wutben, als ob er ger: reißen wolte, daß ich endlich einen gund erfinnen mufte, mich meiner Qual jamt ben Beinigern ju entledigen; ich machte es wie der Jude, welcher ben Sunden ins Benicht barnt, wenn er ibnen nicht mehr zu entrinnen getraut; bann weil mich eben Die Natur triebe, meine Nothdurft (s. v.) zu thun, bewegte ich mich zugleich mit einem Finger im Sals gum Unwillen, bergestalt, baß ich mit einem unleidenlichen Gestant die Bech begablte, also baß auch meine Teufel felbst ichier nicht mehr bei mir bleiben fonten; damals legten fie mich in ein Leilach 2 und gerplopten 3 mich jo unbarmbergig, bag mir alle innerliche Blieber famt ber Geelen beraus hatten fabren mogen, worvon ich bermaken aus mir felber tam und bes Gebrauchs meiner Ginnen beraubt murbe, daß ich gleichsam wie tobt ba laa: ich meiß auch nicht, mas fie ferners mit mir gemacht haben, fo gar 4 war ich allerdings dabin,

<sup>1</sup> wie einem galfen. Den galten, ber gur Jagt abgerichtet murbe, ließ man nicht ichlafen, man machte alfo bei ibm, um ibm bie Erinnerung an feinen frubern mitten Jufiant zu benehmen. — 2 Beilach, Laten. — 3 zerploben, burch Plogen = Schnellen, Brellen miebanbeln wgl. auf ben Plob = ploblich). — 4 gar, ganglich.

# Das fechste Capitel.

Simplicius fomt in himmel und wird in ein Ralb verwandelt.

Ills ich wieder zu mir felber fam, befand ich mich nicht mehr in dem oben Reller bei ben Teufeln, fondern in einem iconen Saal unter ben Sanden breier ber alleraaritiaften alten Beiber, fo ber Erdboden je getragen; ich bielte fie anfänglich, als ich die Augen ein wenig öffnete, por natürliche böllische Beifter; hatte ich aber die alte beidnische Boeten ichon gelefen gehabt, jo batte ich fie vor die Eumenides ober wenigft bie eine eigentlich vor die Tifiphone gehalten, welche, mich wie ben Athamantem 1 meiner Ginn ju berauben, aus ber Bollen anfommen ware, weil ich zuvor wol wufte, baf ich barum ba mar, jum Rarren zu werden. Dieje batte ein Baar Mugen wie gween Brrwifd, und gwifden benfelben eine lange magere Sabichtonge. beren Ende oder Spit Die untere Lefgen 2 allerdings erreichte; nur zween Babn fabe ich in ihrem Maul, fie maren aber fo volltommen, lang, rund und bid, baf fich jeder beinahe ber Beftalt nach mit bem Goldfinger, ber garb nach aber fich mit bem Gold felbst batte vergleichen laffen; in Summa, es mar Bebeins genug vorbanden, ju einem gangen Maul voll Babn, es mar aber gar übel ausgetheilt. 3hr Ungeficht fabe wie fpanijd Leber, und ihre weiße haar hiengen ihr jelham gerftrobelt um ben Ropf herum, weil man fie erft aus bem Bett geholt batte: ihre lange Bruft weiß ich nichts anders zu vergleichen als zweien lummerichten Rubblafen, benen zwei Drittel vom Blaft entgangen; unten hienge an jeder ein schwarzbrauner Bapf balb Kingers lang. Bahrhaftig, ein erichrodlicher Unblid, ber gu nichts anbers als vor eine treffliche Arznei wider die unfinnige Liebe ber geilen Bod batte bienen mogen. Die andere zwo maren gar nicht iconer, ohne daß dieselbe ftumpfe Affennaslein und ihre Rleiber etwas ordentlicher angethan hatten. Als ich mich beffer ertoberte 3, fabe ich, bag bie eine unfer Schuffelmafderin. die andre zwo aber zweier Fourierschüten Beiber maren, 3ch

<sup>1</sup> Athamas, Cohn bes Reolus, bes Königs ber Minher, burch Juno rasenb gemacht. Die Sage erzühlt Doit, Met. IV, 416 fg.; vgl. Apollod. Biblioth. I, a. 8. 1. 2. — 2 Lefze. Lippe. — 3 sich ertobern (mhb. koberen, zunehmen, gebeihen), sich erholen, zu sich sommen.

stellte mich, als wann ich mich nicht zu regen vermochte, wie mich dann in Wabrheit auch nicht tanzerte 1, als diese ehrliche alte Mütterlein mich splitternadend auszogen und von allem Unrath wie ein junges Kind säuberten. Doch thät mir solches trefflich sanst; sie bezeugten unter währender Arbeit ein große Geduld und treffliches Mitseiden, also daß ich ihnen beinahe offenbart hätte, wie wol mein Handel noch stünde; doch gedacht ich: Nein, Simplici, vertraue keinem alten Weib, sondern gedenke, du habest Victori genug, wenn du in deiner Jugend drei abgesäumte 2 alte Betteln, mit denen man den Teusel im weiten Feld sangen möchte, betrügen kanst! Du kanst aus dieser Occassion Hoffnung schöpfen, im Alter Mebrers zu keisten.

Da fie nun mit mir fertig waren, legten fie mich in ein toftlich Bett, barinnen ich ohngewieget entichlief; fie aber giengen und nahmen ihre Rubel und andere Cachen, Damit fie mich gemaichen batten, famt meinen Rleidern und allen Unflat mit fich hinmeg. Meines Davorhaltens ichliefe ich biefen Cap 3 langer ale 24 Stund, und ba ich wieder ermachte, ftunden zween icone geflügelte Unaben vorm Bett, welche mit weißen Sembern, taffeten Binden, Berlen, Rleinodien, guldenen Retten und andern ideinbarliden & Sachen foftlich gezieret maren. Giner hatte ein vergulotes Lavor voller Sippen5, Buderbrot, Marcepan und ander Confect, ber ander aber einen verguldten Becher in Sanden. Dieje als Engel, Davor fie fich ausgaben, wolten mich bereden. daß ich nunmehr im Simmel fei, weil ich bas Regfeuer fo alud: lich überstanden und dem Teufel famt feiner Mutter entgangen; berohalben folte ich nur begehren, mas mein Berg munichte, fintemal alles, mas mir nur beliebte, genug vorhanden mare, ober boch jonft berbeizuschaffen in ihrer Macht ftunde. Dich qualte ber Durft, und weil ich ben Becher bor mir fabe, verlangte ich nur ben Trunt, ber mir auch mehr als gutwillig gereicht murbe. Solches war aber tein Bein, jondern ein lieb: licher Schlaftrunt, welchen ich obnabgefest ju mir nahm und Davon wieder entichlief, jobald er bei mir erwarmt.

Den andern Lag erwachte ich wiederum (bann jonst ichliefe ich noch), befand mich aber nicht mehr im Bett noch in vorigem Saal, sondern in meinem alten Ganeterfer; ba war abermal

<sup>1</sup> mich tangert, ich babe Luft zu tongen. — 2 abgefäumt (eigentl. abseichäumt), burchtrieben. — 3 Sap, gemisse ununterbrochene Zeit. — 4 schein = barlich. in bie Augen sallent, glangent. — 5 hippe, hippel, bunne, in einer Form wie bie Wasseln gebadene Luden.

eine greuliche Finsternus wie in vorigem Keller, und überdas hatte ich ein Aleid an von Kalbsellen, daran das ranhe Theil auch auswendig gekehrt war; die Hojen waren auf Bolnisch oder Schwäbisch und das Wams noch wol auf ein närrischere Manier gemacht; oben am Hals stunde eine Kappe wie ein Monchszugugel, die war mir über den Kopf gestreist und mit einem schwen Paar großer Gelsohren geziert. Ich muste meines Unsterns selbst lachen, weil ich beides am Nest und den Federn sahe, was ich vor ein Bogel sein solte. Damals sieng ich erst an, in mich selbst zu gehen und auf mein Bestes zu gedenken. Ich setzte mir vor, mich auf das närrischte zu stellen, als mir immer möglich sein möchte, und darneben mit Geduld zu ersfahren, wie sich mein Verhängnus weiters anlassen würde.

### Das siebente Capitel.

Bie fich Simplicius in biefen bestialifden Stand geschicht.

Bermittels bes Lochs, so ber tolle Jähnrich hiebevor in die Thur geschnitten, hatte ich mich wol erledigen können; weil ich aber ein Narr sein solte, ließ ichs bleiben und that nicht allein wie ein Narr, der nicht so wißig ist, von sich selbst herauszugeben, sondern stellte mich gar wie ein hungerig Kalb, das sich nach seiner Mutter sehnet; mein Geplärr wurde auch bald von densenigen gebört, die darzu bestellt waren, maßen zween Zolzdaten vor den Gänästall kamen und fragten, wer darinnen wäre. Ich antwortet: "Ihr Narren, hört ihr denn nicht, daß ein Kalb da ist?"

Sie machten den Stall auf, nahmen mich heraus und verwunderten sich, daß ein Kalb folte reden können, welches ihnen anstunde wie die gezwungene Actionen eines neugeworbenen ungeschickten Comödianten, der die Person, die er vertreten sol, nicht wol agiren kan, also daß ich oft meinte, ich müste ihnen selbst zum Bossen belsen. Sie berathschlagten sich, was sie mit mir machen wolten, und wurden eins, mich dem Gubernator zu verehren, als welcher ihnen, weil ich reden könte, mehr schenken würde, als ihnen der Metzger vor mich bezahlte. Sie sragten mich, wie mein handel stünde. Ich antwortet: "Liederlich genug."

<sup>1</sup> Mondegugel, Rapuze.

Sie fragten: "Barum?"

3ch jagte: "Darum, dieweil bier der Brauch ift, redliche Ralber in Gansftall zu iperren. Ihr Kerl muft wissen, dasern man wil, daß ein rechtschaffener Dos aus mir werden jol, daß man mich auch aufziehen muß, wie einem ehrlichen Stier zustehet."

Nach ioldem turgen Discurs führeten fie mich über die Gaß gegen des Gouverneurs Quartier ju; uns folgte eine große Schar Buben nach, und weil dieselbe eben sowol als ich das Ralbergeichrei ichrien, batte ein Blinder aus bem Gebor urtheilen mögen, man triebe ein Geerd Kälber daber; aber bem Gesicht nach sabe es einem hausen so junger als alter Narren gleich.

Also wurde ich von den beiden Soldaten dem Gouverneur präientirt, gleichiam als ob fie mich erst auf Partei erbeutet batten; diejelbe beschenkte er mit einem Trinfgeld, mir selbst aber versprach er die beste Sach, so ich bei ibm haben solte. Ich gedachte wie des Goloschmieds Jung und sagte: "Bol, Herr, man muß mich aber in teinen Gansstall sperren, dann wir Rälber können solches nicht erdulden, wann wir anders wachsen und zu einem Stud hauptviche werden sollen."

Der Gouverneur vertröstete mich eines Bessern und dunkte fich gar gescheit sein, daß er einen solchen vifirlichen Narren aus mir gemacht batte; bingegen gedacht ich: Harre, mein lieber herr, ich bab tie Prob des keuers überstanden und bin darin gehärtet worden; jest wollen wir probiren, welcher ten andern am betten agiren wird können.

Indem trieb ein gestehnter Baur sein Bieh zur Tränke; sobald ich das sabe, verließ ich den Gouverneur und eilete mit einem Kälbergeplärr den Küben zu, gleichiam als ob ich an ibnen saugen wolte; diese, als ich zu ibnen kam, entsehten sich ärger vor mir als vor einem Wolf, wiewol ich ihrer Art Haar trug; ja sie wurden so schellig und zerstoben dermaßen voneinzander, als wenn im Augusto ein Nest voll Hornussen unter sie gelassen werden wäre, als daß sie ibr Herr an selbigem Ort nicht mehr zusammenbringen sonte, welches ein artlichen Spaß abgabe. In einem Dui war ein Hausen Volk beieinander, das der Gautelsubr<sup>2</sup> zusabe, und als mein Herr lachte, daß er bätte zerbersten mögen, sagte er endlich: "Ein Narr macht ibrer bundert."

<sup>1</sup> wie bee Gelbid miebe Jung, fpridwörtlid, aud fonft noch bei Grimmelshaufen vortommend; eine unanftantige Ginlabung, bie er nur rentt, nicht ausspricht. - 2 Gautelfuhr, Rarrenfahrt.

3ch aber gedachte: Und eben du bist berjenige, bem bu

jest mabrjageft.

Gleich wie mich nun jedermann von selbiger Zeit an das Kalb nennete, also nennete ich hingegen auch einen jeden mit einem besondern spöttischen Nachnamen; dieselben sielen i mehrentheils der Leut und sonderlich meines Herrn Bedünken nach gar sinnreich, dann ich tauste jedwedern, nachdem sein Qualitäten ersorderten. Summariter davon zu reden, so schäpte mich männigslich vor einen ohnweisen Thoren, und ich hielte jeglichen vor einen gescheiten Narrn. Dieser Gebrauch ist meines Erachtens in der Welt noch üblich, maßen ein jeder mit seiner Witz zusfrieden und sich einbildet, er sei der Gescheiteste unter allen.

Obige Murzweil, die ich mit des Bauren Rindern anstellete, machte uns den furzen Bormittag noch fürzer, denn es war das mals eben um die winterliche Sonnenwende. Bei der Mittagssmahlzeit wartete ich auf wie zuvor, brachte aber benebens? seltzame Sachen auf die Bahn, und als ich essen solte, konte niemand einige menichliche Speis oder Trank in mich bringen; ich wolte kurzum nur Gras haben, so damals zu bekommen ohnmüglich war. Mein Herr ließe ein Paar frische Kalbsell von den Metzern holen und solche zweien kleinen Knaben über die Köpf streisen; dieße setze au mir an den Tisch, tractirte uns in der ersten Tracht mit Wintersalat und dieß uns wacker zushauen; auch ließe er ein lebendig Kalb hindringen und mit Salz zum Salat ansrischen. 3 Ich sahe so start darein, als wenn ich mich darüber verwunderte, aber der Umstand vermahnete mich, mitzumachen.

"Ja wol", sagten fic, wie sie mich so kaltblütig sahen, "es ist nichts Neues, wenn Kälber Fleisch, Fisch, Ras, Butter und anders fressen; was? sie saufen auch zu Zeiten einen guten Rausch; die Bestien wissen nunmehr wol, was gut ist."

"Ja", sagten sie ferner, "es ist heutiges Tags soweit tommen, daß sich nunmehr ein geringer Unterscheid zwischen ihnen und den Menschen befindet: woltest du dann allein nicht mitmachen?"

Dieses ließe ich mich um so viel besto ehender überreden, weil mich hungerte, und nicht barum, daß ich hiebevor schon selbst gesehen, wie theils Menschen sauischer als Schwein, grim-

<sup>1</sup> fallen = ausfallen. - 2 benebens, adv. baneben. - 3 anfrifden, trans., Arpetit machen.

miger ale Lowen, geiler ale Bod, neibiger ale Sund, unbanbiger ale Rierd, grober ale Giel, verfoffener ale Rinder, liftiger ale Ruds, gefragiger als Bolf, narrifder als Uffen und giftiger als Schlangen und Krotten maren, welche bannoch allefamt menichlicher Rahrung genoffen und nur durch die Gestalt von ben Thieren untericieden maren, jumalen auch die Uniduld eines Ralbs bei weitem nicht batten. 3ch futterte mit meinen Mittalbern, wie foldes mein Appetit erforderte; und wann ein Fremder une obnverfebens alfo beieinander zu Tijd batte fiten jeben, jo batte er fich ohne 3meifel eingebildet, Die alte Circe mare mieter auferftanden, aus Meniden Thier zu machen, welche Runft damale mein Gerr fonte und practicirte. Cben auf ben Colaa, wie ich die Mittagemablzeit vollbrachte, alfo murbe ich auch auf ben Nachtimbig tractirt, und gleich wie meine Dit: effer ober Schmaroper mit mir gebrten, bamit ich auch gebren folte, also muften fie auch mit mir gu Bett, wann mein Serr anders nicht zugeben wolte, daß ich im Rübeftall über Racht idliefe; und bas that ich barum, bamit ich biejenige auch genug narrete, die mich jum Rarren gu baben vermeinten, und machte Diesen vesten Edluß, daß ber grundgutige Gott einem jeden Meniden in feinem Stand, ju welchem er ibn berufen, fo viel Dit gebe und verleibe, als er gu feiner Gelbiterbaltung von: nothen, auch daß fich bannenhero, Doctor bin ober Doctor ber, viel vergeblich einbilden, fie feien allein wipig und Sans in allen Ganen 1, bann binter ben Bergen mobnen auch Leut.

# Das achte Capitel

rebet von Etlicher munberbarlichem Gebachtnus und von Anberer Bergeffenbeit.

Um Morgen, als ich erwachte, waren meine beide verfalberte Schlaigesellen schon fort; berowegen stunde ich auch auf und schliche, als der Udjutant die Schlüffel bolete, die Statt zu öffnen, aus dem haus zu meinem Pfarrer; demselben erzählte ich alles, wie mirs sowol im himmel als in der holl ergangen.

t hane in allen Gaffen, ber glaubt, er fei zu allem gefcidt, unb überall fich einmifcht.

Und wie er fabe, baß ich mir ein Gewiffen machte, weil ich fo viel Leut und fonderlich meinen Geren betroge, mann ich mich narrisch stellete, fagte er: "hierum barfit bu bich nicht befummern; die narriide Welt will betrogen fein; man bat dir beine Die noch übriggelaffen, jo gebrauche bich berfelben zu beinem Bortheile, bilde dir ein, ale ob bu gleich dem Bhonir vom Unperstand zum Berftand burchs Weuer und alfo zu einem neuen menichlichen Leben auch neu geboren worden feieft. Doch wiffe Dabei, bak bu noch nicht über ben Graben, fondern mit Gefahr beiner Bernunft in Diese Rarrentappe geschloffen bift! Die Reiten fein jo wunderlich, daß niemand wiffen fan, ob du obne Berluft beines Lebens wieder beraustommeit: man tan geschwind in die Soll rennen, aber wieder beraus zu entrinnen, mirds Schnaufens und Bartwijdens brauden; bu bift bei weitem noch nicht fo gemannet 2, beiner bevorstehenden Gefahr zu entgeben, wie du dir wol einbilden möchtest: darum wird dir mehr Borfichtigfeit und Berftand vonnöthen fein, als zu ber Beit, ba bu noch nicht wustest, mas Berstand ober Unverstand mar; bleibe demuthia und erwarte der fünftigen Beränderung!"

Sein Discurs war vorsätzlich so variabel 3, dann ich bilde mir ein, er habe mir an der Stirn gelesen, daß ich mich groß zu sein bedünkte, weil ich mit so meisterlichem Betrug und seiner Kunst durchgeschlossen; und ich mutbmaßete hingegen aus seinem Angesicht, daß er unwillig und meiner überdrüssig worden, dann seine Mienen gabens; und was batte er von mir? Derowegen verändert ich auch meine Neden und wuste ihm großen Dank vor die herrliche Mittel, die er mir zur Erhaltung meines Bersstands mitgetbeilet batte, ja ich thät unmügliche Bromessen, alles, wie meine Schuldigkeit ersodere, wieder dankbarlich zu versschulden. Solches füßelte ihn und brachte ihn auch wieder auf einen andern Laun 4, dann er rühmte gleich darauf seine Ausstettressschles und erzählte mir 5, daß Simonides Melicus 6 eine Kunst

<sup>1</sup> schliefen, schlüpfen, (hinein-)friechen. — 2 Du bist bei weitem noch nicht Manns genug. — 3 variabel, veränderlich, andere wie früher. — 4 Laun, der, die Laune. — 5 Die solgenden Beispiele ausgezeichneter Gebächtnisstärte find aus Plinius' "Raturzeschichte" (VII, 24), Selluus' "Kotybister", Cap. VIII, und als nächter Quelle aus der Officina s. Theatrum hist. et poet. (Basileae 1626) des R. Ravisius (Textor) L. IV. c. 6 entnemmen; ein specieller Rachweis aller betreffenden Stellen würde und zu weit führen. — 6 Simonides Melicus, der Lyriter aus Keos 559—469 v. Chr., soll die Remonit erfunden baben.

aufgebracht, die Metrodorus Sceptius inicht ohne große Mühe perjectionirt batte, vermittelst beren er die Menschen lebren können, daß sie alles, was sie einmal geboret oder gelesen, bei einem Wort nachreden mögen, und soldes ware, sagte er, ohne hauptstartende Arzneien, deren er mir mitgetheilt, nicht zugangen.

Ja, gedachte ich, mein lieber herr Pfarrer, ich habe in beinen eigenen Buchern bei meinem Ginfiedel viel anders gelesen, worinnen Sceptii Gedachtniffunft bestebet!

Doch war ich so schlau, daß ich nichts sagte; dann wann ich die Wahrheit bekennen sol, so bin ich, als ich zum Narren werden solte, allererst wißig und in meinen Reden behutsamer worden. Er, der Pfarrer, suhr fort und sagte mir, wie Eyrus einem jeden von seinen 30,000 Soldaten mit seinem rechten Namen bätte rusen, Lucius Scipio alle Bürger zu Nom bei den ihrigen nennen, und Cineas?, Phyrrhi Gesandter, gleich den andern Tag bernach, als er gen Rom kommen, aller Rathsherren und Edelleute Namen daselbst ordentlich hersagen können.

Mitbridates, der König in Bonto und Bitbynia, sagte er, batte Bolter von 22 Sprachen unter ihm, denen er allen in ibrer Jungen Recht sprechen und mit einem jeden insonderbeit, wie Sabell. Ib. 10, cap. 9 schreibet, reden fonte. Der gestehrte Griech Charmides fagte einem auswendig, was einer aus den Bückern wissen wolte, die in der ganzen Liberei lagen, wenn er sie schon nur einmal überlesen hatte. Lucius Seneca tonte 2000 Namen herwieder sagen, wie sie ihm vorgesprochen worden, und, wie Ravisius meldet, 200 Bers, von 200 Schülern geredet, vom letzen an dis zum ersten binwiederum erzählen. Esdras, wie Euseb. lib. temp. fulg. lib. 8, cap. 7 schreibet, tonte die sünf Bücker Mopsis auswendig und selbige von Wort zu Wort den Schreibern in die Feder dictiren. Ihemistocles 6

<sup>1</sup> Metrode in aus Stepfie in Mofien, Abeter und Staatsmann im Dienst bes Bitbribates Empator c. 130 v. Chr. — 2 Ein cas aus Ibefialien, im Dienst bes Portpus von Epirus. — 3 Marc. Ant. Coccius Sabellicus. Bibliothekat zu S. Marco (1506): Gebicht de rerum et artium inventoribus, auch gebruck in Joh. Matthaei de rerum invent. (Hamb. 1773). — 4 Char mides, bei Plinius Char midas; gemeint ist Char madas, Alabemiler, Schüler des Varneades, c. 110 zu Alben, liber befien Gedäckinik Cicero (de Orat. 2, 88; Tusc. I, 24, 95) berichtet, nicht Charmites, Mtanton's Sohn, Theim bes Platonwie S. Aurz annimmt, indem er auf Aenophon (Memorab. 111, 7) verweist. — 5 Marcus Anni aus Sceneca, ber Abetor, if gemeint, ber in der Verrede zu den "Centroversen" von seinem Gedäckniß erzählt. — 6 Them ist office kannte bie Nomen aller seiner Mitblirger. Szl. Cicero, Cat. maj. c. 7; Baler. Mazimus, Exempl. memorab. VIII, 7, 15. Die persisse Sprache lernte er, 65e er bem Aerree, nach seiner Alucht zu ihn, vorgestellt wurde. Baler 1. c.

lernete bie persische Sprach in einem Jahr. Crassus 1 tonte in Afia die fünf unterschiedliche Dialectos der griechtichen Sprach ausreden und seinen Untergebenen darin Recht sprechen. Julius Cajar 2 lase, dictirte und gab zugleich Audienz. Bon Aelio Hadriano 3, Borcio Latrone 4, den Römern, und andern wil ich nichts melden, sondern nur von dem heiligen Hieronymo 5 sagen, daß er Hebräisch, Chaldaisch, Griechisch, Berüsch, Medisch, Arabisch und Lateinisch gesont. Der Einsiedel Antonius 6 sonte die ganze Bibel, nur vom Hören lesen, auswendig. So schreibet auch Colerus 7 lib. 18, cap. 21 aus Marco Antonio Mureto 8 von einem Corsicaner, welcher 6000 Menschennamen angehöret und dieselbige hernach in richtiger Ordnung schnell herwieder gesagt.

Dieses erzähle ich alles darum, sagte er serner, damit du nicht für unmüglich haltest, daß durch Medicin einem Menschen sein Gedächtnus tresslich gestärket und erhalten werden könne, gleichwie es hingegen auch auf mancherlei Weis geschwächt und gar ausgetilgt wird, maßen Plinius lib. 7, cap. 24 schreibet, daß am Menschen nichts so blöd seie als eben das Gedächtnus, und daß sie durch Krantheit, Schreden, Forcht, Sorg und Bekümmernus entweder ganz verschwinde oder doch einen großen Theil ihrer Krast verliere.

Bon einem Gelehrten zu Athen wird gelesen, daß er alles, was er je studirt gehabt, sogar auch bas UBC vergessen, nache dem ein Stein von oben herab auf ihn gefallen. Gin anderer kam burch eine Krankheit dahin, daß er seines Dieners Namen

<sup>1</sup> M. Licin. Eraffus, legat Cafar's in Gallien, wird gemeint fein, beffen Gelehrfamteit und Berebfamteit Cicero bervorhebt (Ad fam. 5, 8. 13, 6). -2 3. Cafar: Scribere aut legere, simul dictare et audire accepimus. Blinius VII. 25. - 3 Daffelbe berichtet Mel. Spartianus (cap. 20) von bem Raifer Acl. Sabrianue: uno tempore scripsit, dictavit, audivit et cum amicis fabulatus est; berfelbe Schriftfieller gibt noch anbere Beifpiele feines erftaunlichen Gebachtniffes. - 4 M. Borcius Yatro, Lebrer bes Dvit, Freund bes 2. Ann. Geneca; bie nachricht aus Ravifius. - 5 Sieronymus aus Stribon, Rirdenlebrer 331-420, berühmt burd feine lat. Bibelüberfetung. - 6 Unto = nius, Einfiedler aus Koma in Oberägupten, geft. a. 356. — 7 Colerus, Johannes, aus Lubed, Prediger in Nortoping im 17. Jahrhundert; er ichrieb ein Soulbud: Exercitationes styli de naturae mirandis, meldes Grimmelebaufen benutt haben wirt. Johann Colerus, Prediger ju Bardim, ift nicht gemeint. Sein Sausbuch: Oeconomia ruralis, bas Grimmelshaufen fonst wol benust und erwähnt, 3. B. im "Satirifden Pilgram", I, c. VII, hat bie Stelle nicht. - 8 D. Ant. Muretue, berühmter Sumanift, 1526-1585. Bgl. beffen Variae leet. L. III, c. 1. - 9 Bon einem Gelehrten gu Athen. Diefes und bie folgenben Beifpiele von Berluft bee Bebachtniffes werben ergablt von Plinius (VII, 24) und Baler. Maxim. (I, 8. Extern. 2).

vergaß, und Meffala Corvinus 1 mufte feinen eigenen Namen nicht mehr, ber bod vorbin ein aut Gerachtnus gehabt. Coram: bans 2 idreibet in Fasciculo Historiarum, fol. 60 (welches aber jo aufidneiterifd flinget, als ob es Plinius felbit geschrieben). baß ein Briefter aus feiner eigenen Aber Blut getrunten und bardurd Schreiben und Lejen vergeffen, fonft aber fein Gedacht= nus unverrudt behalten, und als er übers 3abr bernach eben an ielbigem Ort und bamaliger Beit abermal benelbigen Bluts getrunfen, batte er wieder wie guvor ichreiben und lefen fonnen. 3mar ifte glaublider, mas Jo. Wierus3, De praestigiis daemon. lib. 3, cap. 18, idreibet, wenn man Barenbirn einfrene, bok man baburd in folde Bhantajei und ftarte 3magination gerathe, als ob man felbst zu einem Baren worden mare, wie er bann foldes mit bem Erempel eines jpanifden Gbelmanns beweifet, ber, nachdem er benfen genoffen, in ben Bilbnuffen umgeloffen und fich nicht anders eingebilbet, als er feie ein Bar. Lieber Simplici, batte bein Gerr Dieje Runft gewuft, jo boriteftu wol ebender in einen Baren, wie die Callifto4, als in einen Stier, wie Rupiter5, verwandelt worden fein.

Der Pfarrer ergablte mir bes Dings noch viel, gab mir wieder etwas von Arznei und instruirte mich wegen meines fernern Verbalts; damit machte ich mich wieder nach haus und brachte mehr als 100 Buben mit, die mir nachliesen und abermals alle wie Kälber schrien; derowegen sies mein herr, der eben ausgestanden war, ans Kenster, sabe so viel Narren auf einmal und ließe ihm belieben, darüber berzlich zu lachen.

#### Das neunte Capitel.

Ein überzwerches bob einer iconen Damen.

So balt id ins Saus fam, muste ich auch in die Stub, weil abelich Frauenzimmer bei meinem Herrn mar, welches feinen

<sup>1</sup> Messala Cervinus, Redner und Schriftseller, Censul a. 31 n. Ebr. — Wols scherzhafte Ersneung; so beißen ein Landestnecht bei S. Sache und ein Zauberfünister im "Aubivori" Low. — 3 a. Wierus, Leibarzt bes Serzogs Wilhelm von Eleve, gest. 1588. Die praestigist daemonum (Basileae 1577 fol. pag. 475). Das Citat sollte beißen l. 4. cap. 28. Rach Plinius (VIII, 54 fin.) macht ber Chenus von Baran weil sie dem Loudenden. — 4 Kallisto. Begleiterin ber Artemis, von Hera, weil sie dem Loudenden, von Loudender unte missen von Loudender und viede zu Europa. Lochter bes Phönig. — 6 über zweitebet.

neuen Narrn auch gerne hätte sehen und hören mögen. Ich erschiene und stund da wie ein Stumm 1, dahero diesenige, so ich hiebevor beim Tanz ertappt hatte, Ursach nahm zu sagen, sie hätte ihr sagen lassen, dieses Kalb könne reden, so verspüre sie aber nunmehr, daß es nicht wahr seie. Ich antwortet, so hab ich hingegen vermeinet, die Assen können nicht reden, höre aber wol. daß dem auch nicht also sei.

"Bie", fagte mein herr, "vermeinft bu bann, biefe Damen feien Affen?"

3ch antwortet: "Seind sie es nicht, so werden sie es boch bald werden; wer weiß, wie es fällt. Ich habe mich auch nicht versehen, ein Kalb zu werden, und bins boch!"

Mein herr fragte, woran ich sehe, daß diese Affen werben sollen. Ich antwortet: "Unser Aff trägt sein hintern bloß, diese Damen aber allbereit ihre Bruft, dann andere Mägdlein pflegten ja sonst solche zu bedecken."

"Echlimmer Logel", sagte mein Herr, "bu bist ein narrisch Kalb, und wie du bist, so redestu; diese lassen billich sehen,
was sehenswerth ist, der Ass aber gehet aus Armuth nackend.
Geschwind bringe wieder ein, was du gesündigt hast, oder man
wird dich karbaitschen und mit Hunden in Gänsstall begen,
wie man Kälbern thut, die sich nicht zu schieden wissen! Laß
hören, weist du auch eine Dam zu loben, wie sichs gebührt?"

Hierauf betrachtete ich die Dame von Jüßen an biß oben aus und hinwieder von oben biß unten, sabe sie auch so steif² und lieblich an, als hätte ich sie heurathen wollen. Endlich sagte ich: "Herr, ich sehe wol, wo der Jehler stedt; der Diebssichneider ist an allem schuldig; er hat das Gewand, das oben um den Half gehört und die Brüst bedecken solte, unten an dem Rock stehen lassen, darum schleist er so weit hinten hernach; man solte dem Hudlers die Händ abhauen, wenn er nicht besser schneidern kan." "Jungser", sagte ich zu ihr selbst, "ichasst ihn ab, wenn er euch nicht so verschänden sol, und sehet, daß ihr meines Knans Schneider bekomt, der hieß Meister Paulchen; er hat meiner Meuder, unserer Unn und unserm Ursele so schöne gebrittelte Röck machen können, die unten herum ganz eben gewest sein; sie haben wol nicht so im Treck

<sup>1</sup> ber Stumm, mhd. stumbe, subst. — 2 fteif, fest, unverwandt. — 3 hutler, Pfuscher. — 4 gebrittelt, gefältelt.

geidlappt wie eurer; ja ibr glaubt nicht, wie er ben Guren jo icone Rleiber machen fonnen."

Mein herr fragte, ob bann meines Anans Unn und

Urfele iconer gewesen als biefe Jungfer.

"Ud wol nein, Berr", fagte ich, "dieje Jungfrau bat ja Saar, bas ift jo gelb wie fleiner Rinderdred, und ibre Scheitel find jo weiß und jo gerad gemacht, als wenn man Sauburften auf Die Saut gefappt batte; ja ihre Saar fein jo bubich gu: fammengerollt, daß es fibet wie boble Bfeifen, oder als wenn fie auf jeter Seiten ein paar Bfund Liechter ober ein Dutet Bratwurft bangen batte. Ich febet nur, wie bat fie jo ein icone glatte Stirn! Bit fie nicht feiner gewolbet als ein fetter Runftbaden 1, und weißer als ein Todtenfopf, ber viele 3abr lang im Better gehangen? Immer ichad ifts, daß ihre garte Saut burd bas Saarpuder jo idlimm bematelt wird; bann manne Leut feben, Die es nicht versteben, dorften fie wol vermeinen, Die Bungfer babe ten Erbgrind 3, ber folde Schuppen von nich merje, welches noch größerer Schad mare por die funfelnde Mugen, Die von Echwärze flarer gwigern als ber Rug por meines Anane Cienlod, welcher jo idrodlich glangete, wenn unfer Unn mit einem Etrobwijch bavor ftunde, Die Stub gu bigen, als wenn lauter Reuer barin ftedte, Die gange Welt anzugunden. 3bre Baden fein jo bubich rothlecht, boch nicht aar jo roth, als neulich die neue Restel b waren, damit die ichmabiide Jubrleut von Ulm ibre Lat gegieret batten. Aber Die bobe Rothe, Die fie an ben Lefgen bat, übertrifft jolche Farb weit, und wenn fie lacht ober redt (ich bitte, ber Berr geb nur Achtung barauf), jo fibet man zwei Reiben gabn in ihrem Maul fteben, jo icon zeilweis und zuderabnlich, als wenn fie aus einem Stud von einer weißen Ruben geidnitelt worben maren. D Bunderbild, ich glaub nicht, daß es einem mehe thut, wenn du einen damit beißest. Go f ift ihr Sals ja ichier jo weiß als eine genandene Saurmild, und ihre Bruftlein, Die barunter liegen, fein von gleicher Farb und ohn Zweisel so bart anzugreifen wie ein Geißmamm?, Die von übriger

<sup>1</sup> Aunftbaden, Bortipiel mit ars. Die fpatern Ausgaben haben bas rechte Bort unverblumt. — 2 bemateln, besteden. — 3 Erbgrint, Ropf-ausschlag als erbliches lebel. — 4 zwihern, wie gligern. — 5 Reftel, Bantden ftatt ber Anopse. Der Bolfewig unterscheitet Bestelichwaben (in ber Gegent von Ulm., Knöpfleschwaben, Swigelichwaben, Bligidwaben u. f. w. — 6 fe, ebense, auch. — 7 Dimm, Guter. — 8 übrig, überreichlich.

Milch stropt. Sie seind wol nicht so schlapp, wie die alte Weiber batten, die mir neulich den Hintern pusten, da ich in Himmel kam. Ach Herr, sebet doch ibre Händ und Kinger an! Sie sind ja so jubtil, so lang, so gelent, so geschweidig und so geschicklich gemacht, natürlich wie die Zügeinerinnen neulich batten, damit sie einem in Schubsach greisen, wenn sie sischen wollen. Aber was soll dieses gegen ibrem ganzen Leib selbst zu rechnen sein, den ich zwar nicht bloß seben kan! Ist er nicht so zart, schmal und annuthig, als wenn sie acht ganzer Wochen die schnelle Catharina gebalt batte?"

Bierüber erbub fich ein folch Gelächter, daß man mich nicht mehr hören, noch ich mehr reden konnte; gienge biemit durch wie ein Hollander<sup>2</sup>, und ließe mich, fo lang mirs gefiel,

von andern verirn.

## Das zehnte Capitel

rebet von lauter Belden und namhaften Rünftlern.

Sierauf erfolgte Die Mittagsmablzeit, bei welcher ich mich wieder tapfer gebrauchen ließe, bann ich hatte mir porgefest, alle Thorbeiten ju bereben und alle Gitelfeiten gu ftrafen, worzu fich bann mein bamaliger Stand trefflich ichidte; fein Tijdgenoß mar mir zu gut, ihm fein Lafter zu verweisen und aufzurupfen3, und mann fich einer fand, ber fiche nicht gefallen ließe, jo wurde er entweder noch darzu von andern ausgelacht, ober ihme von meinem Berrn vorgehalten, daß fich tein Beifer über einen Narrn zu erzörnen pflege. Den tollen Kähnrich, welcher mein ärgster Teind war, feste ich gleich auf ben Giel. Der erfte aber, ber mir aus meines Berrn Binfen mit Bernunft begegnete, war ber Secretarius, bann als ich benfelben einen Titul : Schmied nennete, ihn wegen ber eiteln Titul auslachte und fragte, wie man ber Menschen erften Bater titulirt batte, antwortet er: "Du redest wie ein unvernünftig Ralb, weil du nicht weift, daß nach unfern erften Eltern unterichiedliche Leut gelebt, Die burch feltene Tugenden, als Beisbeit,

<sup>1</sup> gefdictlich, zierlich. - 2 Durchgeben wie ein Sollanter, eine noch jeut baufig gebrauchte Revensart, beren Urfprung mir nicht angeben tonnen. - 3 aufrupfen, tabelnd vorwerfen.

mannliche Helbenthaten und Erfindung guter Künste fich und ihr Geichlecht bermaßen geadelt baben, daß fie auch von andern über alle irdiiche Ding, ja gar übers Gestirn zu Göttern ershoben worden; wärest du ein Mensch oder hättest ausst wenigst wie ein Mensch die historien gelesen, so verstündest du auch den Unterichied, der sich zwischen den Menschen enthält, und würdest dannbero einem jeden ieinen Ehrentitul gern gönnen; sintemal du aber ein Kalb und keiner menschlichen Ehr würdig noch säbig bist, so redest du auch von der Sach wie ein dummes Kalb und misgönnest dem eblen menschlichen Geschlecht

basjenige, beffen es fich zu erfreuen bat."

Ich antwortet: "Ich bin so wol ein Menich gewesen als bu, bab auch ziemlich viel geleien, tan dabere urtheilen, daß du den Handel entweder nicht recht verstebest oder durch bein Interesse abgehalten wirst, anderst zu reden als du weist. Sag mir, was sein vor berrliche Thaten begangen und vor löbliche Künste ersunden worden, die genugsam seien, ein ganz Geschlechte etlich bundert Jahr nacheinander auf Absterben der Helden und Künstler selbst zu ablen? Ist nicht beides, der Helden Stärk und der Künstler Weisbeit und bober Verstand, mit hinwegzgestorben? Wenn du dis nicht verstebest und der Eltern Qualitäten auf die Kinder erben, so muß ich davor halten, dein Batter sei ein Stocksich und deine Mutter ein Platteis zeweien."

"ha", antwort der Secretarius, "wann es damit wol ausgericht fein wird, wann wir einander schänden wollen, so könte
ich dir vorwerfen, daß dein Anan ein grober Spesierter Baur
gewesen, und ob es zwar in deiner Heinat und Geschlecht die
gröfte Anollfinken abgibt, daß du dich annoch noch mehr verringert
habest, indem du zu einem unvernünftigen Ralb worden bist."

"Da recht", antwortet ich, "das ists, was ich behaupten wil, daß nämlich der Eltern Tugenden nicht allweg auf die Kinder erben, und daß dahero die Kinder ihrer Eltern Tugendtituln auch nicht allweg würdig seien. Mir zwar ists kein Schand, daß ich ein Kalb bin worden, dieweil ich in solchem Fall dem Großmächtigen König Nabucdonojor nachzusolgen die Ehr habe; wer weiß, ob es nicht Gott gefällt, daß ich auch wieder wie dieser zu einem Menichen und zwar noch größer werbe als mein Knan geweien. Ich rühme einmal diesenige, die sich durch eigene Tugenden edel machen."

<sup>1</sup> Platteie, eine Art Edellen. - 2 Rebucatnegar, vgl. Dan., Cap. 4.

"Run gefett, aber nicht gestanden", fagt ber Secretarins. "baß die Rinder ihrer Eltern Chrentitul nicht allweg erben jollen, fo muft bu doch gesteben, daß Diejenige alles Lobs werth feien, Die fich felbit burch Bolverhalten ebel machen: wann bann bem alfo, fo folget, bag man bie Rinder wegen ibrer Eltern billich ebret, bann ber Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wer wolte in Alexandri M. Nachfommlingen, wenn anders noch einige porbanden waren, ihres alten Urabnberen bergbafte Tapferfeit im Rrieg nicht rubmen? Diefer erwiefe feine Begierbe gu fechten in feiner Jugend mit Beinen, als er noch zu feinen Baffen tüchtig war, besorgend, fein Batter mochte alles gewinnen und ihme nichts zu bezwingen übrig laffen. Sat er nicht noch vor bem breißigften Sahr feines Alters Die Welt bezwungen und noch ein andere zu bestreiten gewünscht? hat er nicht in einer Schlacht, Die er mit ben Indianern 1 gehalten, ba er von ben Geinigen verlaffen mar, aus Born Blut geschwitet? War er nicht anzuseben, als ob er mit lauter Teuerflammen umgeben war, fo daß ibn auch die Barbaren vor Forcht streitend verlaffen muften? Wer wolte ibn nicht bober und edler als ane bere Menschen ichaten, ba boch Quintus Curtiue 2 von ihm bezeuget, daß fein Uthem wie Baljam, ber Schweiß nach Bifem und fein todter Leib nach foftlicher Specerei gerochen? Sier tonte ich auch einführen ben Julium Cafarem und ben Bompejum3, beren ber eine über und neben den Bictorien, die er in den burgerlichen Rriegen behauptet, fünfzigmal in offenen Feldschlachten gestritten und 1,152000 Mann erlegt und todt: geichlagen bat; ber ander bat neben 940 den Meerraubern abgenommenen Schiffen vom Alpgeburg an big in bas außerfte Sispanien 876 Stätte und Fleden eingenommen und überwunden. Den Ruhm Marci Gergii \* will ich verschweigen und nur ein wenig von dem Lucio Siccio Dentato 5 jagen, welcher Bunft: meister 6 gu Rom mar, als Spurius Turpejus und Aulus Cternius

<sup>1 3</sup> nbianer, Inder. — 2 Duintus Curtius, die Nachricht stebt in Freinsheim's Suppsementen, nach Plutarch's Alexander cap. 4. — 3 Julius Cajar unt Pompejus, Plinius, VII, 25. — 4 Marcus Sergius Silus, lrzuschvater bes Catilina, zeichnete sich durch verwegene Unternehmungen im zweiten Punischen Kriege aus. Nachtem er die rechte Hand verloren, ließ er sich wie Gop von Berlichingen, eine eiserne machen: Plinius, VII, 29. — 5 L. Siccius ober Sicinius Dentatus, ausgezeichnet im Kriege gegen die Aequer, von ben Zeitgenossen Molleus verglichen. Bgl. Plinius, VII, 29. — 6 Junftmeister, Boltstribun.

Burgermeister 1 gewesen; dieser ist in 120 Feldschlachten gestanden und bat achtmal diesenige überwunden, so ihn herausgesordert; er tonte 45 Bundmäler an seinem Leid zeigen, die er alle vor dem Mann und teine rüdwärts empfangen; mit neun Obrist-Feldberren ist er in ibren Triumphen (die sie vornehmlich durch ibre Mannheit erlangt) eingezogen. Des Manlii Capitolini 2 Kriegsehr wäre nicht geringer, wenn er sie im Beschluß seines Lebens nicht selbst verkleinert, dann er konte auch 33 Bundmäler zeigen, ohn daß er einsmals das Capitolium mit allen Schähen allein vor den Franzosen 3 erhalten. Wo bleibt der starte Hercules, Ibeseus und andere, die beinahe beides zu erzählen und ihr unsterbliches Lob zu beschreiben unmüglich? Solten diese in ihren Nachkömmlingen nicht zu ehren sein?

36 wil aber Wehr und Baffen fabren laffen und mich ju ben Rünften wenden, welche gwar etwas geringer gu fein ideinen, nichtebestoweniger aber ibre Meister gang rubmreich maden. Was findet fich nur fur ein Geschidlichfeit am Beure, welcher durch jeinen funftreichen Ropf und geschickte Sand Die Boael in der Luft betroa; item am Apelle, der eine Benus fo natürlich, jo icon, jo ausbundig und mit allen Lineamenten fo jubil und gart dabermalet, daß fich auch die Junggefellen barein verliebten. Blutardus 4 fdreibet, baß Ardimedes ein groß Schiff mit Raufmannsmaaren beladen, mitten über ben Markt zu Epracufis nur mit einer Sand an einem einzigen Seil dabergezogen, gleich als ob er ein Saumtbier an einem Baun geführt, welches 20 Ochien, geschweige 200 beinesgleichen Ralber nicht batten zu thun vermocht. Golte nun Diefer recht= idaffene Meifter nicht mit einem besondern Chrentitul feiner Runft gemäß zu begaben fein? Ber wolte nicht vor andern Meniden preisen benjenigen, ber bem perfifden Ronig Capors ein glajernes Bert machte, welches jo weit und groß mar, baß er mitten in bemfelben auf beffen Centro figen und unter feinen Rugen bas Gestirn auf: und niedergeben feben tonte? Ardimedes machte einen Spiegel, bamit er ber Feinde Rriege:

<sup>1</sup> Burgermeister, Consul. Plinius nennt bie Consuln Turpejus und Aterius, nicht lange nach der Abschaffung bes Königthums, 454 v. Chr. — 2 M. Manlins Capitelinus, der Releter best Capitels. Plinius, VII, 29. Durch eine Farteinabme für die Plebejer seinen Standesgenossen verdast geworden, ertitt er den Zod. Livius, VI, 14 fg. — 3 Franzosen, Gallier. — 4 Plustarchus, vgl. bessen Marvellus cap. 15. — 5 König Saper, Schapur. Die Rachricht nahm Grimmelsbausen aus Theodor zwinger's, Professiors zu Basel, Theatrum vitae humanae; ebense das was er von Archimetes erablt.

schiff mitten im Meer angundet. So gebenket auch Ptolemaus? eine wunderliche Art Spiegel, Die jo viel Angesichter zeigten, als Stund im Jag waren.

"Welcher wolte den nicht preisen, der die Buchstaben zuerst ersunden? Ja wer wolte nicht vielmehr den über alle Künstler erbeben, welcher die edle und der ganzen Welt höchst nugbare Kunst der Buchdruckerei ersunden? Ist Ceres, weil sie den Ackerdau und das Mühlwert ersunden haben sol, vor eine Göttin gehalten worden, warum solte dann undillich sein, wenn man andern ihren Tualitäten gemäß ihr Lob mit Ehrentituln berühmt? Iwar ist wenig daran gelegen, ob du grobes Kalb solches in deinem unvernünstigen Ochsenhirn sasseh oder nicht. Es gehet dir eben wie jenem Hund?, der auf einem Haufen Hen lag und solches dem Schen auch nicht gönnete, weil er es selbst nicht genießen kalber misgönnest du solche densenigen, die solcher werth sein."

Da ich mich so gehett sabe, antwortet ich: "Die berrliche Selbenthaten waren bochlich zu rübmen, mann ne nicht mit anderer Menschen Untergang und Echaben vollbracht worben waren. Bas ift bas aber por ein Lob, welches mit jo vielem unichuldig vergoffenen Menschenblut besudelt, und mas ift bas por ein Avel, ber mit jo vieler taufend anderer Menichen Berberben erobert und zuwegen gebracht worden ift? Die Runfte betreffend, mas feinde anders als lauter Banitaten und Thor: beiten? Ja fie feind eben fo leer, eitel und unnut als bie Titul felbit, die einem von benfelbigen gufteben möchten; bann entweder dienen fie gum Geig oder gur Wolluft ober gur Ueppig= feit oder zum Berderben anderer Leut, wie bann Die ichrödliche Dinger auch find, Die ich neulich auf ben balben Bagen fabe. Go fonte man ber Druderei und Schriften auch wol entbebren, nach Ausspruch und Meinung jenes heiligen Manns, welcher bavor hielte, Die gange weite Belt fei ihm Buchs genug, Die Bunder feines Schöpfers zu betrachten und Die gottliche Illmacht baraus zu erkennen."

<sup>1</sup> Cl. Ptolemaus aus Ptolemais hermein in Oberägppten, Geograph, Mathematiter, Aftronom, zur Zeit bes Antoninus Bius; woher Grimmelshausen bie Kadricht hat, weiß ich nicht anzugeben. In ber Ausgabe C. bie sonst mit unserm Text wörtlich stimmt, folgt noch eine Reihe ähnlicher Beispiele, welche Dund bie solgenben Oruce aufgenommen haben. — 2 Bgl. Burthart Walbis, Fabel vom "neibigen Hund", B. I, 64.

## Das elfte Capitel.

Bon bem mübefeligen und gefährlichen Stand eines Regenten.

Mein herr wolte auch mit mir iderzen und jagte: "Ich merte wol, weil du nicht edel zu werden getrauest, so verachtest du des Abels Chrentitul."

3d antwortet: "Gerr, wann ich schon in bieser Stund an beine Ehrenstell treten sollte, so wollte ich sie boch nicht annehmen."

Mein herr lachte und jagte: "Das glaube ich, bann bem' Ochjen geboret Saberstrob; wann bu aber einen hohen Sinn battest, wie adeliche Gemuther baben sollen, jo wurdest bu mit Fleiß nach boben Chren und Dignitäten trachten. Ich meinesteils achte es für fein Geringes, wenn mich bas Glud über andere erhebt."

Ach jeufzete und jagte: "Ach arbeitselige Glückseit! herr, ich vernichere bich, daß du ber allerelendeste Mensch in gang hanau bist."

"Bie jo, wie jo, Kalb?" fagte mein Gerr; jag mir boch bie Uriach, bann ich befinde jolches bei mir nicht."

3d antwortet: "Wann bu nicht weift und empfindeft, daß du Gubernator in Sanau, und mit wie viel Gorgen und Unrube bu besmegen beladen bift, jo verblendet bich die allgu große Begierde ber Chr, beren du genießeft, ober bu bift eifern und gang unempfindlich; bu haft zwar zu befehlen, und wer Dir unter Hugen tomt, muß bir geborjamen; thun fie es aber umjonft? Bift bu nicht aller Anecht? Muft bu nicht por einen jedwedern infonderheit forgen? Schaue, bu bift jest rund umber mit Beinden umgeben, und die Confervation Diefer Bestung liegt bir allein auf bem Sals; bu muft trachten, wie bu beinem Begentheil einen Abbruch thun mogeft, und muft barneben forgen, daß beine Unichlag nicht verfundicaftet werden. Bedorfte es nicht öfters, baf bu felber wie ein gemeiner Anecht Schilowach frundeit! Ueberdas muftu bedacht fein, baß tein Mangel an Beld, Munition, Proviant und Bolt im Poften ! ericeine, beswegen bu bann bas gange Land burch ftetiges Ereguiren und Tribuliren

<sup>1</sup> ber Boften, ber einem Commantanten anvertraute fefte Blag.

in ber Contribution erhalten muft. Schideft bu bie Deinige gu foldem End binaus, fo ift Rauben, Plundern, Stehlen, Brennen und Morden ibre beste Arbeit; fie baben erft neulich Orb 1 geplundert, Braunfels eingenommen und Staden2 in Die Afche gelegt; bavon haben fie gwar ihnen Beuten, bu aber eine idwere Berantwortung bei Gott gemachet. 3ch laffe fein, baß Dir vielleicht der Genuß neben der Ehr auch wolthut; weift du aber auch, mer folche Schat, die du etwan fammlest, genießen wird? Und gefett, daß dir folder Reichthum verbleibt (fo boch mislich ftebet), jo muftu fie doch in der Welt laffen und nimmft nichts barvon mit bir als bie Gunbe, baburch bu felbigen er: worben haft. Saft bu bann bas Glud, bag bu bir beine Beuten zu nut machen fanft, fo verschwendest du der Urmen Schweiß und Blut, die jest im Glend Mangel leiden oder gar verderben und hungers fterben. D wie oft febe ich, daß beine Gebanten wegen Schwere beines Umts bin und wieder gerftreut jein, und daß hingegen ich und andere Ralber obn alle Befummernus ruhig ichlafen; thuft du folches nicht, fo toftet es beinen Ropf, bafern anders etwas verabfaumet wird, bas ju Confernation beiner untergebenen Bolfer und ber Beftung batte observirt werben sollen. Schaue, folder Sorgen bin ich überboben! Und weil ich weiß, daß ich der Natur einen Tod zu leiften ichuldig bin, forge ich nicht, baß jemand meinen Stall fturmet ober bag ich mit Arbeit um mein Leben icharmugeln muffe; fterbe ich jung, fo bin ich ber Mubieligfeit eines Bugochiens überhoben. Dir aber stellt man ohne Zweisel auf taufendfältige Beis nach; beswegen ift bein ganges Leben nichts anders als ein immerwährende Sorg und Echlafbrechens, bann bu must Freund und Feind forchten, Die dich obn 3weifel, wie du auch andern zu thun gedenkeft, entweder um bein Leben ober um dein Geld oder um beine Reputation oder um bein Commando oder um jonften etwas ju bringen nachfinnen; ber Feind fest dir offentlich ju und beine vermeinte Freund be: neiden beimlich bein Blud, por beinen Untergebenen aber biftu auch nicht allerdings versichert.

"Ich geschweige hier, wie bich täglich beine brennende Begierben qualen und hin und wider treiben, wenn bu gebentest, wie bu bir einen noch größern Namen und Ruhm zu

<sup>1</sup> Crb, Stadt in Unterfranten, Baiern. - 2 Staaben, Stadt im Groß- bergogthum heffen, Brobing Oberheffen.

maden, bober in Kriegsämtern zu steigen, größern Reichthum zu sammlen, dem Feind einen Tud' zu beweisen, ein oder ander Ort zu überrumpeln und in Summa sast alles zu thun, mas andere Leut gebeiet und beiner Seele schädlich, der götts lichen Majestät aber misfällig ist. Und was das Allerärgste ist, so bistu von deinen Judsschwänzern so verwöhnt, daß du dich selbsten nicht tennest, und von ihnen so eingenommen und verzistet, daß du den gefährlichen Weg, den du gebest, nicht seben tanst; denn alles, was du thust, heißen sie recht, und alle deine Laster werden von ihnen zu lauter Tugenden gemacht und ausgerusen; dein Grimmigkeit ist ihnen eine Gerechtigkeit, und wenn du Land und Leut verderben läßt, so sagen sie, d seist ein braver Soldat, bezen dich also zu ander Leut Schaden, damit sie deine Gunst behalten und ihre Beutel dabei spieden mögen."

"Du Barnbauter", fagte mein herr, "wer lernet dich fo predigen?"

3d antwortet: "Liebster Berr, jage ich nicht mabr, baß Du von beinen Obrenblafern und Daumendrebern 2 bergestalt verderbet feieft, daß bir bereite nicht mehr zu belfen? Singegen jeben andere Leut deine Lafter gar bald und urtheilen 3 bich nicht allein in boben und wichtigen Sachen, fondern finden auch genug in geringen Dingen, baran wenig gelegen, an bir ju tabeln. Saftu nicht Erempel genug an boben Berjonen, fo por ber Beit gelebt? Die Uthenienier murmelten wider ibren Simonidem nur darum, daß er ju laut redete; die Thebaner flagten über ibren Banniculum 4, Dieweil er auswurfe; Die Lace: Damonier icalten an ihrem Locurgo, baß er allezeit mit niebergeneigtem Saupt babergienge; Die Romer vermeinten, es ffunde bem Scipione gar übel an, bag er im Schlaf jo laut ichnarchte: es buntte fie baglich ju fein, bag fich Bomvejus nur mit einem Singer frante; bes Julii Cafaris fpotteten fie, weil er feinen Gurtel nicht artig und luftig antrug; Die Uticenfer verleum: beten ihren guten Catonem, weil er, wie fie bedunfte, allgu geizig 5 auf beiben Baden afe, und Die Carthaginenfer rebeten bem hannibali übel nach, weil er immerzu mit ber Bruft auf-

<sup>1</sup> Zud, Tude, bofer Streich. - 2 Daumen breber, Schmeichter; fprichwörtlich: femant ben Taumen breben, ibm fcmeicheln. - 3 urt beilen, trans., beurtheilen, richten. - 4 Banniculu & Martial erwähnt eines Bantemimen beides Ramene. V. 62, 12. Die Quellen ber bier ergablten Geschichen fann ich nicht nadweifen. -- 5 geigig, gierig.

gebedt und bloß babergienge. Wie bunkt bich nun, mein lieber Berr? Bermeinest bu wol noch, daß ich mit einem tauschen folte, ber vielleicht neben zwölf oder breigehn Tijdireunden, Fuchsichwänzern und Schmaropern mehr als 100, ober vermutblider mehr als 10000 jo beimliche als offentliche Teind, Berleumder und misgonftige Reider bat? Budem, mas por Glüdfeligfeit, mas für Luft und was vor Freud folte boch wol ein jold Saupt haben tonnen, unter welches Bfleg, Cout und Schirm jo viel Meniden leben? Bits nicht vonnöthen, daß bu por alle die Deinige macheft, vor fie forgeft und eines jeden Rlag und Beidwerben anboreft? Bare foldes allein nicht mübielig genug, wenn bu icon weber keinde noch Misgonner hattest? 3ch febe wol, wie jauer bu bire muft werben laffen, und wie viel Beidwerben bu boch erträgft. Liebster Berr, was wird boch endlich bein Lohn fein? Sage mir, was haft du darvon? Bann du es nicht weift, jo laffe birs ben griedijden Demoftbenem fagen, welcher, nachbem er ben gemeinen Ruten und bas Recht ber Athenienser tapfer und getreulich befordert und beschüpt, wider alles Recht und Billichfeit, als einer, jo ein greuliche Miffethat begangen, bes Lands verwiesen und in bas Glend verjaget mart! bem Socrati mard mit Gift vergeben; dem Sannibal mard von den Geinen jo übel gelobnet, baß er elendiglich in der Welt landflüchtig berum= ichweifen mufte; also geichabe bem romijden Camillo 2; und bergestalt bezahlten Griechen ben Locurgum und Solonem, beren ber eine gesteiniget marb; bem andern aber, nachdem ibm ein Mug ausgestochen, murbe als einem Morber endlich bas Land verwiesen. 3 Darum behalte bein Commando famt bem Lobn. ben bu barvon baben wirft. Du barfit beren feins mit mir theilen; bann wann alles wol mit bir abgebet, jo haftu aufs weniafte jonft nichts, bas bu bavonbringeft, als ein bos Bewiffen. Birftu aber bein Gemiffen in Acht nehmen wollen, jo wirftu als ein Untuchtiger beizeiten von beinem Commando verstoßen 4 werden, nicht anders, als wann bu auch wie ich gu einem bummen Ralb morben mareft."

<sup>1</sup> Demost benes, zum Tobe verurtheilt, flüchtete nach Kalaureia und gab fich bier ben Tob burch Gift. — 2 Marc. Fur ius Camillus; ber Untersichtagung bei Beji erbeuteter Gelber beschulbigt, ging er in bie Verbannung. — 3 Dies ist eine Kerwechselung ber beiben, bie Steinigung unt ber Verlust eines Auges werben von Phlurgos ergablt. — 4 verstoßen, absetzen.

# Das zwölfte Capitel.

Bon Berftant und Biffenicaft etlicher unvernünftigen Thier.

Unter mabrendem meinem Discours fabe mich jedermann an, und vermunderten fich alle Gegenwartige, bag ich folde Reden folte vorbringen fonnen, welche, wie fie vorgaben, auch einem peritändigen Mann genug maren, wann er jolde fo gar obne allen Borbedacht batte vortragen jollen. 3ch aber machte ben Echluß meiner Red und fagte: "Darum bann nun, mein liebster Berr, wil ich nicht mit bir taufchen; gwar ich bedarfs auch im geringften nit, bann die Quellen geben mir einen ge= funden Trant anftatt beiner foftlichen Wein, und berjenige, ber mich zum Ralb werden zu laffen beliebet, wird mir auch die Gemade bee Erdbobens bergestalt gu jegnen miffen, bag fie mir, wie bem Nabudodonojore, gur Speis und Aufenthalt meines Lebens auch nicht unbequem fein werden; fo bat mich Die Natur auch mit einem guten Bel; verfeben, ba bir bingegen oft por bem Beften efelt, ber Bein beinen Ropf ger: reift und bich balt in bieje ober jene grantheit wirft."

Mein herr antwortet: "Ich weiß nicht, was ich an bir babe; bu bebunteft mich vor ein Kalb viel zu verständig zu fein; ich vermeine schier, bu seiest unter beiner Kalbebaut mit einer Schalfebaut übervogen."

Ich stellte mich zornig und jagte: "Bermeinet ibr Mensichen dann wol, wir Thiere seien gar Narren? Das dörst ihr euch wol nicht einbilden. Ich balte bavor, wann ältere Thier als ich so wol als ich reden könnten, sie würden euch wol anders ausschlichen. Dann ihr vermeint, wir seien so gar dumm, so sagt mir doch, wer die wilde Blochtauben. Häber, Amseln und Rebbithner gelernet bat, wie sie sich mit Vorberblättern purgiren sollen, und die Tauben, Turteltäublein und Hühner mit Sanct-Peterstraut? Wer lebret Hund und Rapen, daß sie das bethaute (Bras fressen sollen, wann sie ihren vollen Bauch

<sup>1</sup> Blocktaube, Holztaube. Die nachfolgenden Erzählungen ben Thieren find jum größten Theil aus Klinius, Ariftoteles (Historia animal.), Action (Hist. animal.) eber aus Raturgeschichtsbuchern bes 16. und 17. Jahrbunderts entnommen. – 2 Beterskraut, biesen Namen führen medrere Bflanzen, hier ist wol ber Herbstiemenzahn gemeint.

reinigen wollen? Ber Die Schildfrott, wie fie Die Bif mit Schierling beilen, und ben Birich, mann er geichoffen, wie er feine Buflucht zu dem Dictamno oder wilden Bolei nehmen folle? Wer hat bas Wieselin unterrichtet, daß es Rauten gebrauchen folle, wenn es mit der Rledermaus ober irgend einer Schlang fampfen mil? Ber gibt ben milben Schweinen ben Epheu und ben Baren ben Alraun 1 zu erfennen und jagt ihnen, daß es aut feie zu ihrer Arznei? Wer hat dem Abler gerathen, daß er ben Ablerstein juchen und gebrauchen foll, mann er feine Gier ichwerlich legen tan? Und welcher gibt es ber Schwalbe gu verstehen, daß sie ihrer Jungen blode Augen mit dem Chelidonio 2 arzneien 3 folle? Wer bat Die Schlang instruirt, baf fie fol Kendel effen, mann fie ibre haut abstreifen und ibren bun: teln Augen helfen mil? Wer lehrt ben Stord, fich zu eluftiren. ben Belican, fich Aber ju laffen, und ben Baren, wie er ibm von den Bienen folle ichrepfen laffen? Bas, ich borite ichier fagen, baß ibr Meniden eure Runfte und Biffenichaften von uns Thieren erlernet habt! 3hr frest und fauft euch frant und tobt, bas thun wir Thier aber nicht. Gin Low oder Bolf, wenn er au fett werden mil, jo fastet er, big er wieder mager, frijch und gefund wird. Belches Theil bandelt nun am weislichften? Ueber Diefes alles betrachtet bas Geflügel unter bem himmel, betrachtet die unterschiedliche Gebäue ihrer artlichen Refter, und weil ihnen ihre Arbeit niemand nachmachen fan, fo must ihr ja betennen, daß fie beides verftandiger und funftlicher fein als ihr Menichen jelbft. Wer jagt ben Commervogeln, mann fie gegen ben Frühling zu uns tommen und Jungen beden, und gegen bem Berbit, mann fie fich wieder von dannen in warme Lander verfügen follen? Wer unterrichtet fie, daß fie zu folchem End einen Cammelplat bestimmen muffen? Ber führet fie ober wer weiset ihnen den Beg? Der leibet ihr Menschen ihnen vielleicht euren Geecompag, damit fie unterwege nicht irre fahren? Rein, ihr liebe Leut, fie miffen ben Weg obne euch, und wie lang fie barauf muffen mandern, auch mann fie von einem und bem andern Ort aufbrechen muffen, bedorfen alio weder eures Compasses noch eures Calenders. Gerners beschauet die mubfame Spinn, beren Geweb beinabe ein Bunder= wert ift! Sebet, ob ihr auch einen einigen Anopi in aller ihrer

<sup>1</sup> Miraun, Atropa Mandragora. - 2 Chelidonium, Schwalbenfraut, Schellfraut. - 3 argneien, beilen. - 4 Anopf, Anoten.

Arbeit finden möget? Welcher Jager ober Fifcher bat fie gelebret, wie fie ihr Det ausspannen und fich, je nachdem fie fich eines Nepes gebraucht, ihr Wildbret gu belauftern 1, entweder in ben binterften Bintel ober gar in bas Centrum ihres Ge= webs jegen jolle? 3br Menichen verwundert euch über ben Raben, von welchem Blutardus bezeugt, daß er fo viel Stein in ein Geibirr, jo balb voll Baffer gewesen, geworfen, biß bas Waffer jo weit oben gestanden, daß er bequemlich bab trinfen mogen. Bas murbet ibr erft thun, mann ihr bei und unter ben Thieren wohnen und ihre übrige Sandlungen, Thun und Laffen anseben und betrachten wurdet? Alebenn murbet ibr erft betennen, bak es fich angeben laffe, ale batten alle Thiere etwas? besonderer eigener natürlicher Rraften und Iugenden in allen ibren Affectionibus und Gemutheneigungen, in der Fürsichtigfeit, Starf, Dilbigfeit, Forchtsamfeit, Raucheit 3, Lebr und Unterrichtung: es fennet je eines bas ander, fie unterideiden nich voneinander, fie itellen dem nach, fo ihnen nuglich, flieben, bas icablic, meiben bie Gefahr, fammlen gufammen, mas ihnen zu ibrer Rahrung nothwendig ift, und betrügen auch bismeilen euch Meniden felbit. Dabero viel alte Philosophi joldes ernftlich erwogen und fich nicht geschämet baben, gu fragen und zu bisputiren, ob bie unvernünftige Thier nicht auch Berftand batten. 3ch mag aber nichts mehr von biejen Cachen reben; gebet bin ju ben Immen und febet, wie fie Bache und Sonia machen, und aledann fagt mir eure Meinung wieber!"

### Das dreizehnte Capitel

balt allerlei Saden in fich; wer fie miffen will, muß es nur felbft lefen ober ibm lefen laffen.

Hierauf fielen unterschiedliche Urtheil über mich, bie meines herrn Tijdgenoffen gaben; ber Secretarius bielte bavor, ich seie vor narriich zu balten, weil ich mich jelbst vor ein vernunftig Thier schätzte und bargabe 5, maßen biejenige, so ein

<sup>1</sup> belauftern, befauern. - 2 etwas mit folg, gen., etwas von. - 3 Raucheit, Raubeit, Robeit; Bilbbeit, - 4 falten, gefällt werren. - : targeben, ausgeben.

Sparrn zu viel ober zu wenig hatten und fich boch weis zu fein buntten, die allerartlichste ober vifierlichste Narren maren.

Andere sagten, wenn man mir die Imagination benähme, daß ich ein Kalb seie, oder mich überreden könte, daß ich wieder zu einem Menschen worden wäre, so würde ich vor vernünstig oder wisig genug zu balten sein. Mein herr selbst sagte: "Ich halte ibn vor einen Narrn, weil er sedem die Wahrbeit so ungescheut sagt; bingegen seind seine Discursen so beschaffen, daß solche keinem Narrn zustehen."

Und solches alles redeten sie auf Latein, damit ichs nicht versteben solte. Er fragte mich, ob ich ftudirt hatte, als ich noch ein Mensch gewesen. "Ich wuste nicht, was studiren seie", war meine Antwort.

"Aber, lieber herr", fagte ich weiters, "fag mir, was Studen vor Dinger fein, damit man ftudiret? Rennest du vielleicht die Regel so, damit man teglet?"

hierauf antwortet ber tolle Fahnrich: "Batt wolts met besem Kerl fin, bei het ben Tufel in Lif, bei ift beseten, be Tufel ber füret ut iehme."

Daherv nahm mein herr Ursach mich zu fragen, sintemal ich bann nunmehr zu einem Kalb worben wäre, ob ich noch wie vor biesem gleich andern Menschen zu beten pflege und in himmel zu kommen getraue.

"Treilich", antwortet ich; "ich habe ja meine unsterbliche menichliche Seel noch; die wird ja, wie du leichtlich gedenken kanst, nicht in die Höll begehren, vornehmlich weil mirs schon einmal so übel darinnen ergangen. Ich bin nur verändert, wie vor diesem Nabuchodonosor, und dörste ich noch wol zu seiner Zeit wieder zu einem Menschen werden."

"Das winiche ich dir", sagte mein herr mit einem ziemlichen Seufzen, daraus ich leichtlich schließen konte, daß ibn eine Reu ankommen, weil er mich zu einem Narren zu machen unterstanden.

"Aber laß boren", fubr er weiter fort, "wie pflegit du gu beten?"

Darauf fniet ich nieder, hube Augen und Hände auf gut einsiedlerisch gen himmel, und weilen meines herrn Reu, die ich gemerkt batte, mir das herz mit trefflichem Troft berührte,

<sup>1</sup> füren, ns. toren, ichwagen.

tonte ich auch die Thränen nicht enthalten, bat also bem äußerlichen Ansehen nach mit höchster Andacht, nach gesprochenem Bater unser, vor alles Anliegen der Christenheit, vor meine Freund und Feind, und daß mir Gott in dieser Zeitlichkeit also zu leben verleihen wolle, daß ich würdig werden möchte, ihn in ewiger Seligkeit zu loben; maßen mich mein Ginsiedel ein solches Gebet mit andächtigen concipirten Worten gelehret bat. Hiervon siengen etliche weichherzige Zuseber auch beinahe an zu weinen, weil sie ein tresslich Mitleiden mit mir trugen, ja meinem Gerrn selbst stunden die Augen voller Wasser.

Nach der Mahlzeit schicte mein herr nach obgemeldetem Pfarrherrn; dem erzählte er alles, was ich vorgebracht hatte, und gab damit zu verstehen, daß er besorge, es gehe nicht recht mit mir zu, und daß vielleicht der Teusel mit unter der Dece läge, dieweil ich vor diesem ganz einfältig und unwissend mich erzeigt, nunmehr aber Sachen vorzubringen wisse, daß

fich barüber ju vermundern.

Der Biarrer, bem meine Beichaffenheit am beften befant war, antwortet, man folte foldes bedacht haben, ebe man mich jum Rarrn ju machen unterstanden batte; Menschen feien Gben: bilber Gottes, mit welchen, und bevorab mit fo garter Jugend, nicht wie mit Beftien zu ichergen feie; boch wolle er nimmermehr glauben, bag bem bofen Beift jugelaffen worben, fich mit in bas Spiel zu mifchen, Dieweil ich mich jederzeit burch inbrunftiges Gebet Gott befohlen gehabt; folte ibm aber wider Berhoffen foldes verhängt und zugelaffen worben fein, fo hatte mans bei Gott ichwerlich 2 ju verantworten, maßen ohnebas beinahe teine größere Sund fei, als wenn ein Menfc ben anbern feiner Bernunft berauben und alfo bem Lob und Dienft Gottes, bargu er vornehmlich erichaffen worden, entziehen wolte. "3d habe hiebevor Berficherung gethan, daß er Dig genug gehabt: baß er fic aber in die Welt nicht ichiden tonnen, mar Die Urfach 3, bag er bei feinem Bater, einem groben Bauren, und bei euerm Schwager in ber Wildnus in aller Ginfalt er: zogen worden; batte man fich anfänglich ein wenig mit ibm gebuldet, fo murbe er fich mit ber Beit icon beffer angelaffen baben; es war eben ein fromm einfältig Rind, bas bie boshaftige Belt noch nicht tennete; boch zweifle ich gar nicht, baß

<sup>1</sup> Unliegen, Corge, Befummernig. - 2 fcmerlich, adv. fcmer. - 3 bavon mar bie Urfache.

er nicht wiederum gurechtzubringen feie, wann man ibm nur die Einbildung benehmen fan und ihn babin bringt, bag er nicht mehr glaubt, er fei gum Ralb worden. Man lifet von einem 1, ber hat vestiglich geglaubt, er fei gu einem irdinen Arug worben, bat babero die Seinige, fie folten ihn wol in Die Sobe stellen, damit er nicht gerstoßen murbe. Gin anderer bildete fich nicht anders ein, als er fei ein Sahn; Diefer frabete in feiner Krantheit Tag und Nacht. Roch ein anderer permeinte nicht anders, als er feie bereits gestorben und mandere als ein Geift herum, wolte beromegen weber Arznei noch Epeis und Trank mehr zu fich nehmen, big endlich ein kluger Argt zween Rerl anstellete, Die fich auch por Beister ausgaben, parneben aber tapfer zechten, fich zu jenem geselleten und ibn überredeten, daß jegiger Beit Die Beifter auch ju effen und gu trinten pflegten, wodurch er bann wieder gurechtgebracht worden. 3ch habe felbsten einen franken Bauren in meiner Pfarr gehabt; ale ich benfelben befuchte, flagte er mir, bag er auf brei oder vier Ohm Baffer im Leib hatte; wann folches von ihm ware, fo getraute er wol wieder gefund ju werden, mit Bitt, ich wolte ihn entweder aufschneiden laffen, damit foldes von ihm laufen konte, ober ibn in Rauch benten laffen, bamit daffelbe auströdne. Darauf fprach ich ihm zu und überredet ihn, ich fonte bas Maffer auf eine andere Manier wol von ibm bringen, nahme bemnach einen Sabnen, wie man gu ben Bein- ober Bierfaffern braucht, band einen Darm baran, und bas ander End band ich an ben Zapfen eines Beuchzubers? ben ich zu foldem End voll Baffer tragen laffen, ftellete mich darauf, ale wenn ich ihm ben Sahnen in Bauch ftedte, welchen er überall mit Lumpen umwinden laffen, damit er nicht geripringen folte. Sierauf ließ ich bas Baffer aus bem Buber burch ben Sahnen hinweglaufen, barüber fich ber Tropf berglich erfreuet, nach folder Berrichtung die Lumpen von fich that und in wenig Tagen wieder allerdings gurechtfam. Auf folche Beis ift einem andern geholfen worben, ber fich eingebildet, er habe allerhand Pferdgezeug, Baum und fonft Sachen im Leib; bemfelben gab fein Doctor eine Burgation ein und legte

<sup>1</sup> Diefes und bas folgente Beifpiel find, wie Aurz nadweift, aus Lorenz Beierlind (geft. 1627 als Director bes Priesterseminars zu Antwerpen), "Magnum Theatrum vitae humanae", einer Erweiterung von Zwinger's Bert, entsnommen, bas Grimmelshaufen anch fonft benutt hat. — 2 Beuchzuber, Beuchtonne, Budefas.

bergleichen Ting untern Nachtstubl, also daß der Kerl glauben mußte, solches seie durch den Stuhlgang von ihm tommen. So jagt man auch von einem Phantasten, der geglaubt habe, seine Nas seie so lang, daß sie ihm bis auf den Boden reiche, dem habe man eine Burst an die Nas gehentt, dieselbe nach und nach biß an die Nas selbst hinweggeschnitten, und als er das Messer an der Nas empfunden, hätte er geschrien, seine Nas sei jest wieder in rechter Form; tan also, wie diese Perssonen, dem guten Simplicio wol auch wieder geholsen werden."

"Dieses alles glaubte ich wol", antwortet mein Herr; "allein liegt mir an 1, daß er zuvor so unwissend gewesen, nunmehr aber von Sachen zu sagen weiß, solche auch so perfect baber erzählet, bergleichen man bei älteren, ersahrneren und belesneren Leuten, als er ist, nicht leichtlich sinden wird; er hat mir viel Eigenschaften der Thiere erzählt und mein eigene Person so artlich beschrieben, als wenn er sein Lebtag in der Welt gewesen, also daß ich mich darüber verwundern und seine Reden beinahe vor ein Pracul oder Barnung Gottes halten muß."

"Berr", antwortet ber Pfarrer, "biefes tan natürlicher Beis wol iein; ich weiß, daß er wol belejen ist, maßen er so wol als jein Ginsteel gleichsam alle meine Bücher, die ich gehabt und beren zwar nicht wenig gewesen, durchgangen und weil ber Anab ein gut Gedächtnus hat, jeho aber in seinem Gemith mußig ist und seiner eignen Berson vergist, tan er gleich hervorbringen, was er hiebevor ins hirn gesaßt; ich versehe mich auch, daß er mit der Zeit wieder zurechtzubringen sei."

Also jest ber Pjarrer ben Gubernator zwijchen Forcht und hoffnung, er verantwortet mich und mein Sach auf das beste und bracht mir gute Tag, ihme jelbst aber ein Zutritt bei meinem herrn zu Wegen. Ihr endlicher Schluß war, man solte noch ein Zeitlang mit mir zusehen; und solches thät ber Pjarrer mehr um jeines als meines Nugens wegen, dann mit diesem, daß er io ab und zu gieng und sich stellet, als wenn er meinethalben sich bemührt und große Sorg trug, überkam er des Gubernators Gunit, dahero gab ihm derzelbig Lienst und machte ihn bei der Garnison zum Caplan, welches in so schwerer Zeit kein Geringes war und ich ihm herzlich wol gönnete.

<sup>1</sup> anliegen, c. dat., Gorge machen, beunruhigen.

## Das vierzehnte Cavitel.

Bas Simplicius ferner bor ein ebel Leben geführt, und wie ihn beffen bie Croaten beraubt, als fie ihn felbft raubten.

Bon biefer Beit an bejag ich meines Serrn Gnab, Gunft und Lieb vollkommenlich, beffen ich mich wol mit Babrbeit rübmen fan; nichts mangelt mir gu meinem beffern Glud, als bak ich an meinem Kalbstleid zu viel und an Jahren noch zu menia batte, wiewol ich foldes felbst nicht muste; so wolte mich ber Bfarrer auch noch nicht wipig haben, weil ihn folches noch nicht Zeit und feinem Rugen porträglich 1 gu fein beduntte. Und bemnach mein Gerr fabe, bag ich Luft zur Mufic batte, ließ er mich folde lernen und verdinget mich zugleich einem portrefflichen Lautenisten, beffen Runft ich in Balbe giemlich begriffe und ihn um so viel übertraf, weil ich beffer als er barein fingen tonte. Alfo bienete ich meinem Berrn gum Luft, gur Rurzweil, Ergebung und Bermunderung. Alle Officier er= zeigten mir ihren geneigten Willen, Die reichfte Burger verehrten mich2, und bas Sausgefind neben ben Golbaten wolten mir wol, weil fie faben, wie mir mein Berr gewogen war; einer ichentte mir bier, ber ander bort, bann fie muften, bag Schaltsnarren oft bei ibren herren mehr vermogen als etwas Rechtichaffenes: und babin batten auch ihre Geichent bas 21bfeben, weil mir etliche barum gaben, baß ich fie nicht verfuche: fcmangen 3 folte, andere aber eben besmegen, bag ich ihrent: wegen foldes thun folte; auf welche Deis ich ziemlich Gelo ju Begen brachte, welches ich mehrentheils bem Pfarrer wieber austeckte, weil ich noch nicht wuste, worzu er nunete. Und gleich wie mich niemand ichel anseben borfte, als batte ich auch von nirgends ber teine Unfechtung, Gorg ober Befummernus. Alle meine Gedanken legte ich auf die Music, und wie ich bem einen und bem andern feine Mangel artlich verweisen möchte. Daber wuchse ich auf wie ein Rarr im Zwiebelland4, und meine Leibstraften nahmen bandgreiflich ju; man fabe mir in

<sup>1</sup> vorträglich, vortheilfaft. — 2 verehren, beidenten. — 3 vers fuchefchwänzen, burch liftige Erfindungen jemand fcaben. — 4 wie ein Rarr im Zwiebelland; fprichwörtlich; gut gebeiben.

Balbe an, baf ich mich nicht mehr im Balb mit Baffer, Gicheln, Buchen, Murgeln und Rrautern mortificirte 1, fondern bag mir bei auten Biklein ber rheinische Bein und bas hanauische Doppelbier wol juidlug, welches in jo elender Beit por eine große Gnab von Bott ju ichagen mar, benn bamale ftunbe gang Teutschland in völligen Rriegsflammen, Sunger und Beftileng, und Sanau felbst mar mit Reinben umlagert, welches alles mich im geringften nicht franten tonte. Rach aufgeschlagener Belagerung nahm ihme mein Berr vor, mich entweber bem Cardinal Ricelieu ober Bergog Bernhard von Beimar gu identen, bann obne bag er hoffte, einen großen Dant mit mir ju verdienen, gab er auch vor, bag ibm ichier ohnmuglich mare, langer ju ertragen, weil ich ihm feiner verlornen Schwefter Bestalt, beren ich je langer je abnlicher murbe, in fo narrischem Sabit täglich vor Augen ftellte. Goldes wiberrieth ihm ber Pfarrer, bann er hielte bavor, bie Beit mare tommen, in welcher er ein Miracul thun und mich wieder ju einem vernünftigen Meniden machen wolte, gabe bemnach bem Gubernator ben Rath, er folte ein paar Ralbiell bereiten und folde andern Anaben anthun laffen, bernach eine britte Berjon bestellen, Die in Geftalt eines Urgta, Propheten ober Landfahrers mich und bemeldte zween Knaben mit feltzamen Ceremonien queziebe und pormente, bak er aus Thieren Menichen und aus Menichen Thiere machen tonte; auf folde Weis fonte ich mol wieder qu= rechtgebracht und mir ohne fonderliche große Muhe eingebildet werben, ich feie wie andere mehr wieder zu einem Menichen worden. 2113 ihme ber Gubernator folden Borichlag belieben ließe, communicirt mir ber Pfarrer, mas er mit meinem Berrn abgeredt hatte, und überredet mich leicht, daß ich meinen Willen darein gab. Aber bas neibige Glud wolte mich fo leichtlich aus meinem Narrntleid nicht ichliefen 2, noch mich bas herrliche gute Leben langer genießen laffen; bann indem als Gerber und Edneider mit ben Rleibern umgiengen, Die gu Diefer Comobia geborten, terminirte ich mit etlich andern Anaben vor ber Bestung auf bem Gis berum; ba führt, ich weiß nicht wer, obnverfebens eine Bartei Croaten baber, Die uns miteinander annadten, auf etliche leere Baurenpferd festen, Die fie erft ge= ftoblen hatten, und miteinander bavonführten. 3mar ftunden fie erftlich im 3meifel, ob fie mich mitnehmen wolten ober

<sup>1</sup> mortificiren, abtobten, tafteien. - 2 foliefen, folüpfen, friechen.

nicht, bis endlich einer auf Bohmisch sagt: "Mib weme baho Blasna sebao, bowe beme bo gbabo Oberstowi."!

Dem antwort ein anderer: "Prichis am bambo ano, mi bo nagonie possabeime, wan rosumi niemezti, won bude mit Kratock wille sebao."2

Also muste ich zu Pferd und innenwerben, daß einen ein einzig ungludliches Stündlein aller Wolfahrt entsehen und von allem Glud und heil dermaßen entsernen kan, daß es einem sein Lebtag nachgebet. 4

### Das fünfzehnte Capitel.

Simplici Reuterleben, und mas er bei ben Croaten gefeben und erfahren.

Db nun gwar bie Sanauer gleich Larmen hatten, fich gu Pferd berausließen und die Croaten mit einem Scharmunel etwas aufhielten und befummerten, fo mochten fie ihnen jedoch nichts abgewinnen, bann biefe leichte Waar ging febr portheilhaftig burch und nahm ibren Beg auf Budingen 6 gu, allwo fie futterten und ben Burgern bafelbit die gefangene hanauische reiche Söhnlein wieder zu lofen gaben, auch ibre gestoblene Bierd und andere Baar verkauften. Bon bannen brachen fie wieder auf, ichier ebe es recht Nacht, gefdweige wieder Tag worden, giengen ichnell burch ben Bubinger Wald bem Stift Gulba gu und nahmen unterwege mit, mas fie fortbringen tonten; bas Rauben und Plundern hinderte fie an ihrem schleunigen Fortzug im geringften nichts, bann fie ton: tens machen wie ber Teufel, von welchem man zu fagen pflegt. daß er zugleich laufe und (salva venia) hofiere und doch nichts am Weg versaume; magen wir noch benfelben Abend im Stift Birfchfeld?, allwo fie ibr Quartier batten, mit einer großen

<sup>1</sup> My veme tého blázna sebou, povedeme ho k panu oberstovi. Deutsch: Die nehmen biefen Karren mit uns, wir führen ihn zum herrn Tberften. — 2 Prisaham Buh, ano, my ho na kone posadejme, (v)on rozume nemecky, (v)on vude mie kratochvile sebou. Deutsch: Bei Gott, ja, wir seben ibn auss Pserb; er, ber Oberst, versteht Deutsch, er mird seine Kurzweil mit ibm haben. — 3 entsehen c. gen., versustig machen. — 4 nach geben, nachbängen. — 5 vortheilhaftig, liftig, schlau. — 6 Bütingen, Stadt in ber Provinz Oberhessen. — 7 hirschsselt, hersselb, ebemalige Benetictinerabtei in heisen Kassel.

Beut antamen; bas murbe alles partirt 1, ich aber murbe bem Dbrift Corpes au theil.

Bei biefem Berrn tam mir alles widerwartig und faft spanisch por: Die banquische Schlederbiglein batten fich in ichmarges grobes Brot und mager Hindfleisch ober, manns mol abgieng, in ein Stud gestohlnen Gped verandert; Bein und Bier mar mir gu Baffer worden, und ich mufte anftatt bes Bette bei ben Bierden in ber Streu porlieb nehmen; por bas Lautenichlagen, bas fonft jedermann beluftigt, mufte ich gu Beiten gleich andern Jungen untern Tijd friechen, wie ein Sund beulen und mich mit Eporen fteden laffen, welches mir ein ichlecter Epaß mar; vor 2 bas hanauische Spazierengeben dorfte ich mit auf Fourage reiten, Bierd ftriegeln und den= felben ausmiften. Das Fouragirn aber ift nichts anders, als daß man mit großer Mube und Arbeit, auch oft nicht obne Leibe und Lebensaefahr binaus auf Die Dorfer ichmeifet, brijcht, mablt, badt, ftieblt und nimmt mas man findt, trillt und perderbt die Bauren, ja icandet wol gar ihre Dagd, Beiber und Töchter; und wann ben armen Baurn bas Ding nicht gefallen wil, ober fie fich etwan erfühnen borfen, einen ober ben andern Rouragierer über folder Arbeit auf die Finger gu flopfen, wie es benn bamale bergleichen Gaft in Beffen viel gabe, jo bauet man fie nieder, wenn man fie bat, oder ichidet aufe menigfte ibre Saufer im Rauch gen Simmel. Mein Berr batte fein Beib (wie bann Dieje Urt Krieger feine Beiber mitzuführen pflegen), teinen Bage, teinen Rammerbiener, feinen Roch, bingegen aber einen Saufen Reutfnecht und Jungen, welche ihm und ben Bierden qualeich abwarteten, und icamte er fich felbit nicht, ein Roß zu jatteln ober bemielben Gutter furzuschutten; er idlief allezeit auf Etrob oder auf der blogen Erd und be-Dedte fich mit feinem Belgrod; baber fabe man oft bie Muller: flobe 3 auf feinen Rleidern berummandern, deren er fich im geringiten nicht ichamet, fondern noch bargu lachte, mann ibm jemand eine berablaie; er trug turge Bauptbaar und einen breiten Comeiger Bart, welches ibm wol zu fratten tam, weil er fich jelbit in Baurentleider ju verftellen und darin auf Rund: idaft auszugeben pflegte. Biewol er nun, wie geboret, feine Grandessa fpeifet 4, jo murbe er jedoch von den Seinen und

<sup>1</sup> partiren, theilen (bie Beute). - 2 vor, anftatt. - 3 Dullerffobe, Mullermuden, Laufe. - 4 fein großes haus machte.

andern, die ihn kenneten, gechet, geliebt und geförchtet. Wir waren niemals ruhig, sondern bald hier, bald dort; bald fielen wir ein, und bald wurde und eingesallen, so gar war keine Rube da, der Hessen Macht zu ringern; hingegen feiret uns Melander auch nicht, als welcher uns manchen Reuter abjagte und nach Cassel schickte.

Diefes unrubige Leben ichmedte mir gang nicht, babero municht ich mich oft vergeblich wieder nach Sanau: mein gröftes Rreug mar, bag ich mit ben Burichen nicht recht reben fonte und mich gleichsam von jedwederm bin und wider ftogen, plagen, ichlagen und jagen laffen mufte: Die gröfte Rurzweil. Die mein Obrifter mit mir batte, war, baf ich ihm auf Teutsch fingen und wie andere Reuterjungen aufblafen mufte, fo gwar felten geschahe, boch triegte ich alebann folche bichte Ohrfeigen. baß ber rothe Saft bernach gieng und ich lang genug baran hatte. Bulest fienge ich an, mich bes Rochens zu unterwinden 3 und meinem herrn bas Gewehr, barauf er viel hielte, jauber ju halten, weil ich obnedas auf Fourgge zu reiten noch nichts nup war; bas ichlug mir fo trefflich zu, baß ich endlich meines Berrn Gunft erwarbe, maken er mir wieder aus Ralbfellen ein neu Narrentleid maden laffen, mit viel größern Gelsobren, als ich zuvor getragen; und weil meines herrn Dlund nicht efelicht war, bedorft ich zu meiner Rochtunft besto weniger Befcidlichfeit; bemnach mirs aber jum oftern an Galg, Schmalz und Gewürg mangelte, murbe ich meines Sandwerts auch mub, trachtet berowegen Tag und Racht, wie ich mit guter Manier ausreißen möchte, vornehmlich weil ich ben Frühling wieder erlangt hatte. 213 ich nun foldes ins Wert fenen wolte, nahm ich mich an, Die Schaf- und Rühfutteln, beren es voll um unfer Quartier lag, ferne hinwegzuschleifen, bamit folde fein fo üblen Geruch mehr machten: foldes ließ ihm ber Obrifte gefallen; als ich nun bamit umgieng, blieb ich, ba es buntel ward, gulest gar aus und entwischt in ben nächsten Balb.

<sup>1</sup> feiern, Ruhe laffen. — 2 Melanber, Beter holjapfel, feit 1633 als Generallieutenant im Dienst best Lanbgrafen Wilhelm von heffen Aufel, trat 1645 in taiferliche Dienste, gest. 1648. — 3 fich unterwinden, unterziehen, etwas unternehmen.

## Das sechzehnte Capitel.

Simplicius erichnappet ein gute Beut und wird barauf ein biebifcher Balbbruber.

Nein Handel und Bejen wurde aber allem Anjehen nach je länger je ärger, ja so ichlimm, daß ich mir einbildete, ich seie nur zum Unglüd geboren, dann ich war wenig Stunden von den Croaten hinweg, da erbascheten mich etliche Schnapphahnen; diese vermeinten ohn Zweifel etwas Rechts an mir gesangen zu haben, weil sie bei finsterer Nacht mein närrisch kleid nicht sahen und mich gleich durch zween aus ihnen an einen gewissen Drt in Wald hineinsühren lassen. Alls mich diese dahin brachten und es zugleich stocksussen. Alls mich diese dahin brachten und es zugleich stocksussen. Aus wiedem End legte er seine Kerl kurzum Geld von mir haben; zu solchem End legte er seine Handschuh samt dem Feurrohr nieder und sieng an mich zu visitiren, fragend; "Wer bistu? Hallus Geld?"

Sobald er aber mein haarig Kleid und die lange Gelsobren an meiner Rappe, (die er vor Hörner gehalten) begriffe und zugleich die bellscheinende Junken (welche gemeiniglich ber Thiere haut sehen lassen, wenn man sie in der Finstere streichet) gewahr wurde, erschraft er, daß er ineinandersuhr. I Solches merkete ich gleich; berowegen striegelt ich, ehe er sich wieder erholen over etwas besinnen konte, mein Kleid mit beiden Händen dermaßen, daß es schimmerte, als wenn ich inwendig voller brennendem Schwesel gestocken wäre<sup>2</sup>, und antwortet ihm mit erichröcklicher Stimm: "Der Teusel bin ich und will dir und deinem Gesellen die Häls umdrehen!"

Beldes diese zween also erichrectte, daß fie fich alle beibe durch Stöd und Stauben so geschwind davontrolleten, als wenn sie das höllisch Jeuer gejagt hätte. Die finstere Nacht konte ihren schnellen Lauf nicht hindern, und ob sie gleich oft au Stöd, Stein, Stämm und Baum liesen und noch öfter zu hausen sielen, rafften sie sich doch geschwind wieder auf. Solches trieben sie, diß ich keinen mehr hören konte; ich aber lachte unterdessen so schools es im ganzen Bald erichallete,

<sup>1</sup> ineinanberfahren, gufammenfahren. - 2 geftoden mare, geftedt hatte.

welches ohne Zweifel in einer folden finftern Ginobe forchter- lich anguboren war.

Als ich mich nun abwegs machen wolte, strauchelt ich über das Feurrohr; das nahm ich zu mir, weil ich bereits mit dem Geschoß umzugehen bei den Croaten gelernet hatte; da ich weiter schritte, stieß ich auch an einen Knappjack 1, welcher gleich meinem Kleid von Kalbsellen gemacht war; ich hube ihn ebenmäßig auf und fand, daß eine Batrontasche, mit Pulver, Blei und aller Zugehör wol versehen, unten daran hienge. Ich hängte alles an mich, nahm das Robr auf die Achsel wie ein Soldat und verdarg mich ohnweit darvon in einen dichen Busch, der Meinung, daselbst ein Weil zu schlasen; aber sobald der Tag andrach, kam die ganze Partei auf vorbenanten Plat und suchten das versorne Feuerrohr samt dem Knappsach; ich spiste die Ohren wie ein Fuchs und hielte mich stiller wie eine Mauß; wie sie aber nichts fanden, verlachten sie die zween, so von mir entlausen waren.

"Bfu, ihr feige Tropfen", sagten fie, "schämt euch ins herz hinein, baß ihr euch von einem einigen Kerl erschrecken, verjagen und bas Gewehr nehmen lagt!"

Aber der eine schwur, der Teufel jolt ihn holen, wanns nicht der Teufel selbst gewesen sei; er bätte ja die Hörner und seine rauhe Haut wol begriffen; der ander aber gehub sich gar übel und sagte: "Es mag der Teusel oder sein Mutter gewesen sein, wann ich nur meinen Nanzen wieder hätte."

Einer von ihnen, welchen ich vor den Bornehmften hielte, antwortet diesem und fagte: "Mas meinstu wol, daß der Teufel mit deinem Ranzen und dem Feuerrohr machen wolte? Ich dörfte mein Hals verwetten, wo nicht der Rerl, den ihr so schändlich entlaufen lassen, beide Stud mit sich genommen."

Diesem hielte ein anderer Widerpart und sagte, es könne auch wol sein, daß seither etliche Bauren da gewesen wären, welche die Sachen gefunden und aufgehoben hätten; solchem wurde endlich von allen Beifall gegeben und von der ganzen Partei vestiglich geglaubt, daß sie den Teufel selbst unter Handen gehabt hätten, vornehmlich weil derzenige, so mich in der Finstere visitiren wollen, nicht allein solches mit graufamen Flüchen bekräftiget, sondern auch die raube suntelnde Haut und beide Hörner, als gewisse Bahrzeichen einer teuflischen

<sup>1</sup> Rnappfad, Conappfad, Rangen, Felleifen.

Gigenschaft gewaltig zu beidreiben und herauszuftreichen mufte. Ich vermeine auch, wenn ich mich unversehens hatte wiederum seben laffen, daß die gange Partei entloffen mare.

Julest, als sie lang genug gesucht und boch nichts funben batten, nahmen sie ihren Weg weiters; ich aber machte
ben Ranzen auf, zu frühestüden, und langte im ersten Griff
einen Sedel heraus, in welchem breihundert und etlich sechzig
Ducaten waren. Di ich nun hierüber erfreuet worden, bedarf
zwar teines Fragens; aber ber Leser sei versichert, daß mich
der Knappsach viel mehr erfreute, weil ich ihn mit Proviant
so wol versehen sahe, als diese schöne Summa Golds selbst.
Und bemnach vergleichen Gesellen bei den gemeinen Soldaten
viel zu dunn gesäet zu sein pstegen, daß sie solche mit sich auf
Partei schleppen solten, als mache ich mir die Gedanken, der
Kerl musse dis Geld auf eben verselbigen Partei erst heimlich
erschaappt und geschwind zu sich in Ranzen geschoben haben,
damit er solches mit den andern nicht partirn börfe.

Sierauf gebrte ich froblich ju Morgen, fant auch bald ein luftig Brunnlein, bei welchem ich mich erquidte und meine icone Ducaten gablete. Bann mire allbereit bas Leben gulte, ich jolte anzeigen, in welchem Land ober Gegend ich mich bamals befunden, fo tonte iche nicht. 3ch blieb anfangs fo lang im Balt, ale mein Proviant mabrte, mit welchem ich fparfam baushielte: als aber mein Rangen leer worden, jagte mich ber Sunger in Die Baurenhäuser; ba froch ich bei Nacht in Reller und Ruchen und nahm von Effenespeis, mas ich fand und tragen mochte; bas ichleppte ich mit mir in Bald, mo er am allerwildesten mar. Darinnen führte ich mieder überall 1 ein einsiedlerisch Leben wie biebevor, ohne bag ich febr viel stable und besto weniger betete, auch feine stetige Bobnung batte, iondern bald bie, bald bort bin ichmeifte. Ge fam mir trefflich wol zu ftatten, baß es im Unfang bes Gommers mar; boch fonte ich auch mit meinem Robr Feuer machen, wann ich molte.

<sup>1</sup> überall, burchaus.

# Das fiebzehnte Capitel.

Bie Simplicius ju ben Beren auf ben Tang gefahren.

Unter mahrendem biefem meinem Umschweifen haben mich bin und wieder in ben Balbern untericiedliche Baursleut angetroffen; fie feind aber allezeit vor mir gefloben, nicht weiß ich, wars die Urfach, daß fie ohnedas durch ben Rrieg ichen gemacht, verjagt und niemals recht beständig ju Saus maren. ober ob die Schnapphahnen Diejenige Abenteur, fo ihnen mit mir begegnet, in bem Land ausgesprengt haben, alfo bag bernach tiefe, fo mich nachgebends gefeben, ingleichem geglaubt. der boje Reind mandere mabrhaftig in felbiger Gegend umber; berowegen mufte ich forgen, bas Proviant mochte mir ausgeben und ich baburch endlich ins außerste Berberben tommen, ich wolte bann wieder Burgel und Kräuter effen, beren ich nicht mehr gewohnt mar. In folden Gedanten hörte ich zween Solg: hauer, fo mich höchlich erfreute; ich gieng bem Schlag nach, und als ich fie fabe, nahm ich ein handvoll Ducaten aus meinem Gadel, ichliche nabe ju ihnen, zeigte ihnen bas angiebenbe 1 Gold und fagte: "3hr herrn, wenn ihr meiner wartet, fo will ich euch die Sandvoll Gold ichenken."

Aber sobald sie mich und mein Gold sahen, ebenso bald gaben sie auch Jersengeld und ließen Schlägel und Keil samt ihrem Käs und Brotsact liegen; mit solchem versahe ich meinen Ranzen wieder, verschlug mich in den Wald und verzweiselte schier, mein Lebtag wieder einmal zu Menschen zu kommen.

Nach langem hinundhersinnen gedacht ich: Wer weiß, wie dirs noch gehet; haftu doch Geld, und wenn du solches zu guten Leuten in Sicherheit bringest, so tanstu ziemlich lang wol darum<sup>2</sup> leben.

Also fiel mir ein, ich solts einnähen; berowegen machte ich mir aus meinen Gelsohren, welche die Leut so flüchtig machten, zwei Armbänder, gesellet meine hanauische zu ben schnapphahnischen Ducaten, thät solche in besagte Armbänder wol arrestiren und oberhalb ben Elenbogen um meine Arm binden. Bie ich nun meinen Schat bergestalt versichert hatte,

<sup>1</sup> angiebenb, verlodenb. - 2 barum, baron.

fubr ich ben Bauren wieder ein und holte von ihrem Borrath, was ich bedorfte und erschnappen konnte; und wiewol ich noch einfältig gewest, so war ich jedoch so schlau, daß ich niemal, wo ich einst einen Particul geholt, wieder an dasselbig Ort kam; dabero war ich sehr glückelig im Stehlen und wurde niemals auf der Mauserei ertappt.

Einsmals ju End bes Mai, als ich abermal burch mein gewöhnlich, obzwar verbotenes Mittel meine Rabrung bolen wolte und ju bem Ende ju einem Baurnhof geftrichen mar, tam ich in die Ruchen, mertte aber balb, bag noch Leut auf waren (Nota: wo fid Sund befanden, ba tam id wol nicht bin); beromegen fperrete ich bie eine Ruchentbur, Die in Sof gieng, angelweit auf, bamit, mann es etwan Gefahr feste, ich ftrafs ausreißen fonte, blieb alfo mausstill figen, big ich erwarten mochte, bag nich bie Leut niedergelegt hatten. Unterbeffen nahm ich eines Spalts gemahr, ben bas Ruchenschälterlein hatte, welches in die Stuben ging; ich ichlich bingu, ju feben, ob bie Leut nicht balb ichlafen geben wolten; aber meine Soffnung mar nichts, bann fie hatten fich erft angezogen und anftatt bes Liechts ein ichweflichte blaue Flamm auf ber Bant fteben, bei welcher fie Steden, Befen, Gablen, Stubl und Bant ichmierten und nacheinander bamit jum Kenfter binausflogen. 3ch verwundert mich ichrodlich und empfand ein großes Graufen; weil ich aber größerer Erichrodlichfeiten gewohnt mar, jumal mein Lebtag von ben Unholben meber gelesen noch gehört hatte, achtet ichs nicht fonderlich, vornehmlich weil alles fo ftill bergieng, fondern verfügte mich, nachdem alles barvongefahren mar, auch in die Stub, bedachte, was ich mitnehmen und wo ich foldes fuchen wolte, und feste mich in folden Gedanten auf ein Bant ichrittling nieber. 3d war aber taum aufgeseffen, ba fubr ich famt ber Bant gleichsam augenblidlich jum Genfter hinaus und ließ mein Rangen und Feuerrohr, jo ich von mir gelegt hatte, vor ben Schmirberlobn 1 und fo funftliche Calbe babinten. Das Muf: figen, Davonfabren und Absteigen geschabe gleichsam in einem Mu, bann ich tam, wie mich bebuntte, augenblidlich zu einer großen Schar Bolts, es fei bann, baß ich aus Schreden nicht geacht bab, wie lang ich auf Diefer weiten Reis jugebracht. Dieje tangten einen munderlichen Tang, bergleichen ich mein Lebtag nie gegeben, bann fie batten fic bei ben Sanden gefaßt

<sup>1 6</sup> mir berlobn, Somiererlobn; vgl. mbb. smirven.

und viel Ring ineinander gemacht, mit zusammengefehrten Ruden. wie man die brei Gratien abmalet, aljo daß fie Die Angefichter berauswärts tehrten. Der inner Ring bestund etwan in fieben ober acht Berfonen, ber ander hatte wol noch jo viel, ber britte mehr als diefe beibe, und fo fortan, alfo baß fich in bem außern Ring über zweihundert Berjonen befanden; und meil ein Ring ober Rreis um ben andern links, und ber andere rechts berum tangte, fonte ich nicht feben, wie viel fie jolder Ring gemacht, noch mas fie in ber Mitten, barum fie tangten, fteben hatten. Es fabe eben gräulich feltzam aus, weil Die Ropf jo poffirlich durcheinander haspelten. Und gleich wie ber Tang ieltzam war, also mar auch ihre Musit; auch fange, wie ich vermeinte, ein jeder am Tang felber brein, welches eine munderliche Sarmoniam abaab. Meine Bant, Die mich hintrug, ließ fich bei ben Spielleuten nieder, Die außerhalb der Ringe um den Jang herum ftunden; beren etliche hatten anstatt ber Gloten. 3merch= pfeifen und Schalmeien nichts anders als Rattern, Bipern und Blindichleichen, barauf fie luftig baber pfiffen; etliche batten Raten, benen fie in Sintern bliefen und auf bem Schwang fingerten; bas lautet ben Cadpfeifen gleich; andere geigeten auf Roffopfen wie auf bem besten Discant 1, und aber andere schlugen die Barpfe auf einem Rubgerippe, wie folde auf bem Wasen? liegen; so war auch einer porhanden, der hatte eine Sundin unterm Urm, beren leiert er am Schwang und fingert ihr an ben Dutten 3; barunter trompeteten Die Teufel burch Die Rafe, baß es im gangen Bald erichallete; und wie biefer Tang bald aus mar, fieng die gange höllische Gesellichaft an ju rajen. zu rufen, zu raufchen, zu braufen, zu beulen, zu muthen und zu toben, als ob fie alle toll und thoricht gewest waren. Da fan jeder gedenken, in mas Schreden und Gurcht ich gestedt.

In diesem Lärmen kam ein Kerl auf mich bar, ber hatte eine ungeheure Krott unterm Urm, gern in groß als eine Heerpaufe, beren waren die Därm aus dem Hintern gezogen und wieder zum Maul hineingeschoppt , welches so garstig aussabe, daß mich darob koperte.

"Sebin 6, Simplici", fagte er, "ich weiß, bag bu ein guter Lautenist bist; lag und boch ein fein Studden beren!"

<sup>1</sup> Discant, Discantgeige, Bioline. — 2 Bafen. Schinbanger. — 3 Dutte, Bige. — 4 gern, reichlich. — 5 hineinschoppen, bineinsteden und schieben. — 6 sehin, siehe bin; rgl. mbt. 82, abgefürzt. Imperat. zu sehen.

Ich erichrak, daß ich ichier umfiel, weil mich der Kerl mit Ramen nennete; und in solchem Schreden verstummte ich gar und bildete mir ein, ich läge in einem so schweren Traum, bat derowegen innerlich im Herzen, daß ich doch erwachen möchte. Der mit der Krott aber, den ich steif ansahe, zog seine Nasen aus und ein wie ein calecutscher Hahn und stieß mich endlich auf die Brust, daß ich bald darvon erstickte; derowegen sienge ich an überlaut zu Gott zu rusen; da verschwand daß ganze Geer. In einem Hui wurde es stocksinster und mir so sörchterlich ums Herz, daß ich zu Boden siele und wol hundert Kreuz vor mich machte.

#### Das achtzehnte Capitel.

Warum man Simplicio nicht gutrauen folle, bag er fich bes großen Deffers bediene.

Demnach es etliche, und gmar auch vornehme gelehrte Leut barunter, gibt, bie nicht glauben, baß Beren ober Unholven feien, geschweige baß fie in ber Luft bin und wider fahren jolten, als zweisele ich nicht, es werben fich etliche finden. Die jagen werben, Simplicius ichneibe bier mit bem großen Deffer auf. Mit benfelben begehre ich nun nicht zu fechten, bann weil Aufichneiben feine Runft, fondern jegiger Beit fast bas gemeineste Sandwert ift, als tan ich nicht leugnen, daß ichs nicht auch fonte, bann ich mufte ja fonft wol ein ichlechter Tropf fein. Belde aber ber Beren Ausfahren verneinen, Die ftellen ihnen nur Simonem ben Bauberer por 1, welcher vom bojen Beift in Die Luft erhaben murbe und auf G. Betri Gebet wieder berunter: gefallen. Nicolaus Remigius 2, melder ein tauferer, gelehrter und verftandiger Mann gemejen und im Berzogthum Lothringen nicht nur ein balb Dutet Beren verbrennen laffen, ergablet von Bobanne von Bembad, bag ibn feine Mutter, Die eine Ber mar, im 16. 3abr feines Alters mit fich auf ibre Berfammlung ge: nommen, bag er ihnen, weil er hatte lernen pfeifen, beim Jang aufipielen folte. Bu foldem Ent ftiege er auf einen Baum, pfife

<sup>1</sup> Simon ber Zauberer, Mague, beifen Apoftelgeschichte 8, 9. 13 erstagnt. Die Geschichte ergabit Etemene in ben Constitut. s. apostol. L. VI. H. (Coloniae 1570, Sel.) nicht in ben "Recognitionen" II., wie Aurz angiet. — 2R. Remigius, im 16. 3ahrhundert zu Benedig: Daemonolatria (Lugd. 1595).

baber und fibet bem Tang mit Rleiß zu (vielleicht weil ibm alles fo munderlich vortam). Endlich fpricht er: "Behut, lieber Gott, wober tomt fo viel narrijd und unfinniges Gefind?" Er hatte aber taum biefe Bort ausgesagt, fo fiel er vom Baum berab, verrentt eine Schulter und ruft ihnen um Gulf gu; aber ba mar niemand als er. Wie ce biefes nachmals ruchbar machte, bieltens bie meifte vor ein Rabel, big man furs bernach Catharinam Bravotiam Bauberei halber fienge, welche auch bei felbigem Tang gemefen; Die befante alles, wie es bergegangen, wiewol fie von bem gemeinen Gefdrei nichts mufte, bas hem: bach ausgesprengt hatte.1 Majolus 2 fest zwei Erempel. von einem Anecht, fo fich an fein Frau gehangt, und von einem Chebrecher, fo ber Chebrecherin Buchjen genommen, fich mit beren Calben geschmieret, und alio beide zu ber Rauberer Bujammenfunft tommen fein. Go fagt man auch von einem Anecht, ber frühe aufgestanden und ben Bagen geschmiert: weil er aber Die unrechte Buche in ber Finftere ertappt, bat fich ber Bagen in die Luft erhoben, also bag man ibn wieder herabzieben muffen. Dlaus Magnus 3 erzählet in lib. 3 Hist. de gentibus Septentrional. I, c. 19, baß Sadingus, Konig in Dennemark, wieder in fein Königreich, woraus er burch etliche Aufrührer vertrieben worben, fern über bas Meer auf bes Othini Beift burch bie Luft gefahren, welcher fich in ein Bierd verstellt batte. Go ift auch mehr als genugfam befant, masgestalt theils Beiber und ledige Dir: nen in Bobmen ibre Beijdlafer bes Nachts einen weiten Beg auf Boden zu fich holen laffen. Das Torquemadius in feinem Beramerone von feinem Schulgefellen ergablt, mag bei ibm gelefen werden. Ghirlandus 6 ichreibet auch von einem vornehmen Mann, welcher, als er gemertt, baß fich fein Beib falbe und barauf aus bem Saus fabre, babe er fie einsmals gezwungen, ihn mit fich auf der Zauberer Busammentunft zu nehmen. 2113 fie baselbit aken und fein Gals? porbanden mar, babe er beffen

<sup>1</sup> Die Geschichte wird aussührlich erzüblt in Delrio, Disquis. magio, lib. II. disqu. XVI. — 2 Simon Majolus, geb. 30 Afti, seine Dierum canicularum Libri VII erschienen zuerst 1600, dann 1642 (Frankfurt). — 3 Dlaus Magnus, geb. zu Linköping in Schweden, lebte zulet in Rom, gek. 1566: De gentium septentr. veris conditionibus pp. — 4 Othini Grift, Obbin's Roß Sleipnir. — 5 Anton de Torquemada ober Turrecremata in Balencia: Hexasmoron, nach Iöcher's Gelehrtenlegison vom kandgraf hermann von hessen ins Deutsche übersetzt. — 6 Paul. Gbirlandus: De Vortilegiis et haereticis eorumque poenia. — 7 Ein häusg wiebertebrender Zug in den hereglagen, daß bei den Gelagen kein Salz genossen werden darf.

begehrt, mit großer Mübe auch erhalten und barauf gesagt: "Gott sei gesobt, jest komt das Salz!" Darauf die Liechter erloschen und alles verschwunden. Als es nun Tag worden, hat er von den Hirten verstanden, daß er nahend der Statt Benevento im Königreich Neapolis, und also wol bundert Meil von seiner Heimat seie. Derowegen, ob er wol reich gewesen, habe er doch nach Haus bettlen müssen, und als er beim tam, gab er alsbald sein Beib vor eine Zauberin bei der Obrigseit an, welche auch verbrennt worden. Die Doctor Faust neben noch andern mehr, die gleichwol keine Zauberer waren, durch die Luft von einem Ort zum andern gesahren, ist aus seiner Histori genugiam bekant. So hab ich selbst auch eine Frau und eine Magd gekant, seind aber, als ich dieses schreibe, beide todt, wies wol der Magd Batter noch im Leben; diese Magd schmierte einse mals auf dem Herd beim Feuer ihrer Frauen die Schuh, und als sie mit einem fertig war und solchen beiseit setze, den andern auch zu schmieren, subr der geschmierte ohnversehens zum Kamin binaus; diese Geschichte ist aber vertuscht geblieben.

Soldes alles melde ich nur darum, damit man eigentlich darvor balte, daß die Zauberinnen und Herenmeister zu Zeiten leibhaftig auf ihre Versammlungen fahren, und nicht beswegen, daß man mir eben glauben musse, ich sei, wie ich gemeldet bab, auch so dahin gefahren, dann es gilt mir gleich, es mags einer glauben oder nicht; und wers nicht glauben wil, der mag einen andern Weg ersinnen, auf welchem ich aus dem Stift hirichfeld oder Fulda (dann ich weiß selbst nicht, wo ich in den Wäldern herumgeschweift hatte) in so kurzer Zeit ins Erzstift Magdeburg marschirt seie.

# Das neunzehnte Capitel.

Simplicius mirb wieder ein Rarr, wie er juvor einer gemefen.

Ich fang mein histori wieder an und versichere ben Lefer, daß ich auf bem Bauch liegen bliebe, biß es allerdings heller Tag war, weil ich nicht das herz hatte, mich aufzurichten; zus dem zweifelt ich noch, ob mir die erzählte Sachen geträumt hätten oder nicht; und ob ich zwar in ziemlichen Uengsten state, so

war ich boch fo fuhn zu entichlafen, weil ich gebachte, ich fonte an feinem ärgern Ort als in einem wilden Bald liegen, in welchem ich die meiste Zeit, fint ich von meinem Anan war, que bracht und dabero berielben ziemlich gewohnt hatte. Ungefähr um 9 Uhr Bormittag mar es, als etliche Fouragier famen, Die mich aufwedten; ba fabe ich erft, bag ich mitten im freien Teld war; dieje nahmen mich mit ihnen zu etlichen Windmühlen und. nachdem fie ihre Früchten allda gemablen batten, folgends in bas Lager vor Magbeburg 1, allba ich einem Obriften ju Guß gutheil mart; ber fragte mich, wo ich bertame und mas por einem herrn ich zugeborig ware. Ich erzählte alles haarflein. und weil ich die Croaten nicht nennen fonte, beschrieb ich ihre Rleidungen und gab Gleichnuffen pon ihrer Sprach, auch baß ich von benfelben Leuten geloffen mare; von meinen Ducaten ichwiege ich ftill, und mas ich von meiner Luftfahrt und bem Berentang ergablete, bas bielte man vor Ginfall und Rarrentheitungen, vornehmlich weil ich auch fonft in meinem Discurs bas Taujend ins hunderte marj. Indeffen fammlete fich ein Saufen Bolts um mich ber (bann ein Narr machet taufend Marren); unter benielben mar einer, fo bas poria Sabr in Sanau gefangen gewesen und allba Dienst angenommen batte. folgends aber wieder unter Die Kaiferliche fommen mar; Diejer fante mich und fagte gleich: "Sobo, bif ift bes Commandanten Kalb zu Hanau."

Der Dbrift fragte ihn meinetwegen mehrere Umständ; der Kerl wuste aber nichts weiters von mir, als daß ich wol auf den Lauten schlagen könte, item daß mich die Croaten von des Obrist Corpes Regiment zu Hanau vor der Bestung hinweggenommen bätten, sodann daß mich besagter Commandant ungern verloren, weil ich gar ein artlicher Narr wäre. Hieraus schiedte die Obristin zu einer andern Obristin, die ziemlich wol auf der Lauten sonte und deswegen stetig eine nachsührte; die ließe sie um ihre Lauten bitten; solche kam und wurde mir prässentirt, mit Beselch, ich solte eins hören lassen. Aber meine Meinung war, man solte mir zuvor etwas zu essen geben, weil ein seerer und dicker Bauch, wie die Laut ein hatte, nicht wol zusammen stimmen würden. Solches geschahe, und demnach ich

<sup>1</sup> Ueber bie Belagerung von Magbeburg und bie fonftigen in ben folgenben Capiteln ermähnten Ariegeereigniffe, Verfonen und Dertlichleiten vgl. bie Einleitung.

mich ziemlich befröpft 1 und zugleich einen guten Trunk Zerbster Bier verschlucket hatte, ließ ich beides mit der Lauten und meiner Stimme boren, was ich konte; darneben redete ich allerlei unterseinander, wie mirs einsiel, sodaß ich mit geringer Mühe die Leut dabin brachte, daß sie glaubten, ich wäre von derjenigen Qualität, die meine Kleidung vorstellte. Der Obrist fragte mich, wo ich weiters hin wolte, und da ich antwortet, daß es mir gleich geste, wurden wir des Handels eins, daß ich bei ihm bleiben und sein Hosjunker sein solte. Er wolte auch wissen, wo meine Eselsobren hinsommen wären.

"Ja", jagte ich, "wann bu muftest, wo sie waren, so murben sie bir nicht übel ansteben."

Aber ich fonte wol verschweigen, was fie vermochten, weil all mein Reichtbum2 barin lagen.

Ich wurde in furzer Zeit bei den meisten hohen Officiern sowol im dursächsichen als taigerlichen Läger befant, sonderlich bei dem Frauenzimmer 3, welches meine Kappe, Aermel und abgestute Obren überall mit seidenen Banden zierte, von allerband Farben, sodaß ich schier glaube, daß etliche Stuger die jetige Mode darvon abgesehen. Was mir aber von den Ofsicierern an Geld geschenkt wurde, das theilte ich wieder mildigelich mit, dann ich verspendirte alles bei einem Heller, indem ichs mit guten Gesellen in Hamburger und Zerbster Bier, welche Gattungen mir trefflich wol zuschlugen, versoffe; unangesehen ich an allen Orten, wo ich nur hintam, genug zu schmarogen batte.

Als mein Obrifter aber ein eigene Lauten vor mich überstam, benn er gedachte ewig an mir zu haben, da dorft ich nicht mehr in den beiden Lägern so bin und wider schwärmen, sondern er stellete mir einen Hofmeister dar, der mich beobachten, und dem ich hingegen gehorsamen solte. Dieser war ein Mann nach meinem Herzen, dann er war still, verständig, wolgelehrt, von guter, aber nicht überslüssiger Conversation und, was das Größte gewesen, überaus gottesförchtig, wolbelesen und voll allershand Wissenschaften und Künsten; bei ihm muste ich des Nachts in seiner Zelten schlach, und bei Tag dorft ich ihm auch nicht aus den Augen; er war eines vornehmen Fürsten Rath und Beamter, zumal auch sehr reich gewesen; weil er aber von den Schwedischen bis in Grund ruinirt worden, zumaln auch sein

<sup>1</sup> fic befröpfen, fich vollftopfen. - 2 Die Reichthum, plur. - 3 Das Frauengimmer, collect. - 4 Belte, fem.

Beib mit Tod abgangen, und sein einiger Sohn Armuth halber nicht mehr studiren konte, sondern unter der dursächsichen Armee vor einen Musterschreiber dienete, hielte er sich bei diesem Obristen auf und ließe sich vor einen Stallmeister gebrauchen, um zu verbarren, biß die gefährliche Kriegsläuften am Elbstrom sich änderten, und ihme alsdann die Sonne seines vorigen Glücks wieder scheinen möchte.

## Das zwanzigste Capitel

ift ziemlich lang und banbelt vom Spielen mit Wirfeln und was bem anhängig.

Beil mein Hofmeister mehr alt als jung war, also konte er auch die ganze Nacht nicht durchgebend schlafen; solches war ein Ursach, daß er mir in den ersten Wochen hinter die Brief kam und ausdrüdlich vernahm, daß ich kein solcher Narr war, wie ich mich stellete, wie er denn zuvor auch etwas gemerkt und von mir aus meinem Angesicht ein anders geurtbeilet hatte, weil er sich wol auf die Physiognomiam verstund. Ich erwachte einsmals um Mitternacht und machte über mein eigen Leben und seltzame Begegnussen allerlei Gedanken, stunde auch auf und erzählete danksagungsweiß alle Gutthaten, die mir mein lieber Gott erwiesen, und alle Gesahren, aus welchen er mich errettet; legte mich hernach wieder nieder mit schweren Seufzen und schlief vollends aus.

Mein Hofmeister hörete alles, thät aber, als wenn er hart schlief, und solches geichabe etliche Nacht nacheinander, also daß er sich genugsam versichert hielte, daß ich mehr Verstand hätte als mancher Betagter, der sich viel einbilde; doch redet er nichts mit mir in der Zell hiervon, weil sie zu dunne Wänd hatte, und er gewisser Ursachen halber nicht haben wolte, daß noch zur Zeit und ehe er meiner Unschuld versichert wäre, jemand anders diese Geheimnus wuste. Einsmals gieng ich hinter das Läger spazieren, welches er gern geschehen ließe, damit er Ursach hätte, mich zu suchen, und also die Gelegenheit bekäme, allein mit mir zu reden. Er fand mich nach Munsch an einem einsamen Ort,

<sup>1</sup> binter bie Brief, binter bie Gebeimniffe tommen.

ba ich meinen Gebanken Aubienz gab, und sagte: "Lieber guter Freund, weil ich bein Bestes zu suchen unterstehe, ersreue ich mich, daß ich bier allein mit dir reden kan. Ich weiß, daß du kein Narr bist, wie du dich stellest, zumalen auch in diesem elenden und verächtlichen Stand nicht zu leben begehrest. Wenn dir nun deine Wolsahrt lieb ist, auch zu mir als einem ehre lichen Mann dein Vertrauen sesen wilst, so kanstu mir deiner Sachen Bewandnus erzählen, so wil ich hingegen, wo müglich, mit Rath und That beracht sein, wie dir etwan zu helsen sein möchte, damit du aus beinem Narrukleid kommest."

Hierauf fiel ich ihm um den Hals und erzeigte mich vor übriger Freud nicht anders, als wann er ein Prophet gewest ware, mich von meiner Rarrnsapp zu erlösen; und nachdem wir sich auf die Erde geseth hatten, erzählte ich ihm mein ganzes Leben; er beschaute meine Händ und verwundert sich beides über die verwichene und künstige selhame Zufälle, wolte mir aber durchaus nicht rathen, daß ich in Bälde mein Narrnsleid ablegen solte, weil er, wie er sagte, vermittelst der Chiromantia sahe, daß mir mein Fatum ein Gesängnus androhe, die Leibe und Lebensgesahr mit sich brächte. Ich bedankte mich seiner guten Neigung und mitgetheilten Raths und bat Gott, daß er ibm seine Treuberzigseit belohnen, ihn selber aber, daß er, weil id von aller Welt verlassen wäre, mein getreuer Freund und Vatter sein und bleiben wolte.

Demnach stunden wir auf und kamen auf dem Spielplat, da man mit Würseln turnieret und alle Schwür mit hundert tausend mal tausend Galleen, Rennschifflein, Tonnen und Stattgräben woll u. s. w. berausstuchte; der Plat war ungefähr so groß als der Alte Markt zu Göln, überall mit Mänteln überstreut und mit Lischen bestellt, die alle mit Spielern umgeben waren. Zede Gesellichaft hatte drei vierectigte Schelmenbeimer<sup>2</sup>, denen sie ihr Glud vertrauten, weil sie ihr Geld theilen und solches dem einen geben, dem andern aber nehmen musten. So hatte auch jeder Mantel oder Tisch einen Schunderer (Scholderer wolte ich sagen, und hätte doch schier Schinder gesagt); dieser Umt war, daß sie Richter sein und zusehen solten, daß keinem Unrecht geschebe; sie lieben auch Mäntel, Tisch und Bürsel her und wusten dese

<sup>1</sup> Bgl. oben 1, 25. — 2 Schelmenbeiner, Burfel. — 3 Cholberer, Spielhalter, befontere bei ber Scholter, einer Art von Roulette, bann auch bei allen übrigen hagarbipielen.

wegen ihr Gebühr fo wol vom Gewinn einzunehmen, baß fie gewöhnlich bas meiste Geld erschnappten; doch faselt es nicht, bann sie verspieltens gemeiniglich wieder, oder wenns gar wol angelegt wurde, so befams der Marquetender oder der Feldscherer, weil ihnen die Röpf oft gewaltig gestickt wurden.

Un diefen närrischen Leuten fabe man fein blauen Bunder, weil fie alle ju gewinnen vermeinten, welches boch unmuglich, fie batten benn aus einer fremben Tafchen gejest; und ob fie zwar alle dieje Soffnung batten, jo bieß es roch: Biel Ropf, viel Ginn, weil fich jeder Ropf nach feinem Glud finnete, benn etliche trafen, etliche fehlten; etliche gewannen, etliche verspielten; bero: wegen auch etliche fluchten, etliche bonnerten; etliche betrogen und andere murben befähelt2; babero lachten die Beminner, und Die Beripieler biffen Die Babn aufeinander: theils verfauften Rleider und mas fie jonft lieb batten, andere aber gewinneten ihnen bas Gelb wieder ab; etliche begehrten redliche Burfel, andere bingegen munichten faliche auf den Blat und führten folche unvermertt ein, die aber andere wieder binmeawurjen. gerichlugen, mit Bahnen gerbiffen und ben Scholberern Die Mantel gerriffen. Unter ben faliden Burfeln befanden fich Rieberländer3, welche man ichleifend bineinrollen mufte: Diese batten fo ivipige Ruden, barauf fie bie Gunfer und Cechjer trugen, als wie die magere Gfel, barauf man die Soldaten fest 1: andere waren oberländisch, benjelben mufte man die bairifde Sobe geben, wenn man werfen wolte; etliche waren von Birichborn, leicht oben und schwer unten gemacht; andere waren mit Qued: filber oder Blei, und aber's andere mit gerichnittenen Saaren, Schwämmen, Spreu und Roblen gefüttert; etliche batten fpipige Ed, an andern maren folde gar binmeggeichliffen; theile maren lange Rolben, und theile faben aus wie breite Schildfrotten. Und alle bieje Gattungen waren auf nichts anders als auf Betrug verfertigt; fie thaten basjenige, mogu fie gemacht maren, man mochte fie gleich mippen 6 ober fanft ichleichen laffen; ba half fein Anupfens, geschweige jest beren, die entweder zween Gunfer ober zween Gedfer und im Gegentheil entweder zwei Hef? oder gwei Dauß batten. Mit Diejen Schelmenbeinern zwacten, laureten

<sup>1</sup> fafeln, fich vermehren, gebeiben. - 2 befäbeln, im Spiel betrügen. - 3 Niederlander, oberlandisch, bairische Bobe, knupfen, Kunste ausbrüde beim Bürfelfpiel, bie ich nicht erklaren kann. - 4 Efel von Hold, zur Strafe. - 5 aber, wieder. - 6 wippen, mit einem Schwung werfen. - 7 Ms, Einst im Burfelfpiel. - 8 Daus, bie Zwei.

und ftablen fie einander ibr Geld ab, welches fie vielleicht auch geraubt ober wenigst mit Leibe und Lebensgefahr ober fonft faurer Dube und Arbeit erobert batten.

2118 ich nun jo baftunde und ben Spielplat famt ben Spielern in ihrer Thorbeit betrachte, jagte mein Sofmeifter, wie mir bas Befen gefalle. 3d antwortet: "Daß man jo greulich Bott laftert, gefällt mir nicht; im übrigen aber laffe ichs in feinem Werth und Unwerth beruben, als eine Sach, die mir unbefant ift, und auf welche ich mich noch nichts 1 verftebe."

Dierauf fagte mein hofmeifter ferner: "Go miffe, daß diefes ber allerargite und abideulichfte Ort im gangen Lager ift, bann bier jucht man eines andern Geld und verlieret bas feinige bar: über. Bann einer nur einen guß bieberfest, in Deinung gu fpielen, jo bat er bas gebente Gebot icon übertreten, welches wil: Du folt beines Nachften Gut nicht begebren!

"Spieleftu und gewinneft, fonderlich durch Betrug und faliche Muriel, jo übertritteit bu bas fiebent und achte Gebot. 3a es fan tommen, daß bu auch zu einem Morber an bemjenigen wirft, bem bu fein Gelb abgewonnen haft, wann nämlich beffen Berluft jo groß ift, bag er barüber in Armuth, in die außerfte Noth und Defperation, ober fonft in andere abideulide Lafter gerath, barvor bie Ausred nichts bilft, wenn bu fagit: 3ch bab bas

Meinig barangefest und redlich gewonnen.

"Dann bu Schalt bift auf ben Spielplat gangen, ber Deis nung, mit eines andern Schaben reich ju werden. Berfpieleft bu bann, fo ifts mit ber Bug barum nicht ausgericht, bag bu bes Deinigen entbebren muft, fonbern bu bafts, wie ber reiche Dann, bei Gott ichwerlich zu verantworten, daß bu basjenige fo unnut veridmendet, welches er bir gu bein und ber Deinigen Lebensaufenthalt verlieben gebabt. Wer fic auf ben Spielplat begibt zu fpielen, berfelbe begibt fich in eine Gefahr, barinnen er nicht allein fein Gelt, fondern auch fein Leib, Leben, ja mas bas Alleridrodlichfte ift, jogar feiner Geelen Geligfeit ber: lieren tan. 3d fage bir biefes gur Radricht, liebfter Simplici, weil du porgibst, bas Spielen sei bir unbekant, bamit bu bich all bein Lebenlang barvor buten folleft."

36 antwortet: "Liebster Berr, mann bann bas Spielen ein jo idrodlich und gefährlich Ding ift, warum laffene bann bie Borgeiette gu?"

<sup>1</sup> nichte, in nichte.

Mein Sofmeifter antwortet mir: "Ich wil nicht fagen barum, Diemeil theils Officier felbit mitmachen. Conbern es geschieht besmegen, weil es bie Soldaten nicht mehr laffen wollen, ja auch nicht laffen tonnen, benn wer fich bem Spielen einmal ergeben ober welchen Die Gewohnheit ober viel: mehr ber Spielteufel eingenommen, ber wird nach und nach (er geminne ober verspiele) jo verpicht barauf, baß ere meniger laffen tan als ben natürlichen Schlaf; wie man bann fibet, baß etliche die gange Nacht durch und burch raglen und por bas beste Gffen und Trinfen bineinipielen, und folten fie auch ohne hemd bavongeben. Das Spielen ift bereits zu unterschiedlichen malen bei Leibe und Lebensitraf verboten und aus Befelch ber Benes ralität burch Rumormeifter 1, Profojen, Benter und Stedenfnecht 2 mit gewaffneter Sand offentlich und mit Gewalt permebret worben. Aber bas half alles nichts, bann die Spieler tamen anderwarts in beimlichen Winteln und binter ben Seden que fammen, gewannen einander bas Geld ab, entzweiten fich und brachen einander die Sals darüber, aljo daß man folder Mord und Todischläg halber, und vornehmlich auch weil mancher fein Gewehr und Bierd, ja jogar fein weniges Commifbrot perfpielte, bas Spielen nicht allein wieder offentlich erlauben, fonbern fogar biefen eigenen Blat barzu widmen mufte, damit bie Sauptwacht bei ber Sand mare, Die allem Unbeil, jo fich etwan ereignen möchte, vorfame 3, welche boch nicht allezeit rerhuten fan, daß nicht einer ober ber ander auf dem Blat bleibt. Und weil bas Spielen bes leibigen Teufels eigene Invention ift und ihme nicht wenig einträgt, alfo hat er auch absonderliche Spielteufel geordnet und in der Welt berumichmarmen, Die fonft nichts zu thun haben, als die Menichen jum Spiel anzureigen; Diefen eraeben fich unterschiedliche leichtfertige Gesellen burch gemiffe Bacten und Bundnus, daß er fie gewinnen laffe; und wird man boch unter gebentaufend Spielern felten einen reichen finden. fondern fie find gewöhnlich im Gegentheil arm und purftig, weil ihr Gewinn leicht geschätet und babero gleich entweder wieder versvielet und fonft liederlich verschwendet wird. hiervon ift bas allzu mahre, aber febr erbarmliche Sprüchwort entsprungen. ber Teufel verlaffe teinen Spieler, er laffe fie aber blutarm werden; bann er raubet ihnen Gut, Muth und Ehr und verläßt

<sup>1</sup> Rumormeifter, Dberprofos. - 2 Stedenfnecht, ber bie Stode traat, Gebulfe bee Brofofen. - 3 portommen, verbeugen.

sie alsbann nicht mehr, biß er sie endlich auch gar (Gottes une endliche Barmberzigkeit komme ihm bann zuvor) um ihrer Seelen Seligkeit bringt. Ist aber ein Spieler von Natur eines so lustis gen humors und so großmüthig, daß er durch kein Unglück oder Berlust zur Melancholei, Unmuth und andere hieraus entsprinz gende schädliche Laster gebracht werden mag, so läßt ihn der arglistige böse Feind beswegen tapser gewinnen, damit er ihn durch Verichwendung, Hoffart, Fressen, Sausen, Huren und Buben endlich ins Net bringe."

3d verfreuzigte und verfegnete mich, daß man unter einem driftliden Beer jolde Sachen üben ließe, Die ber Teufel erfunden jolt haben, jonderlich, weil augenicheinlich und handgreif: lich fo viel zeitliche und emige Schaben und Rachtheil baraus folgeten. Aber mein Sofmeifter jagte, bas feie noch nichts, mas er mir ergablt hatte; mer alles Unbeil beidreiben wolte, bas aus bem Spielen entstunde, ber nehme ihm eine ohnmugliche Cach por: weil man faat, ber Burf, mann er aus ber Sand gangen, feie bes Teufels, jo folte ich mir nicht andere einbilben, als bak mit jedem Burfel, mann er aus bes Spielens Sand auf bem Mantel ober Tijd baberrolle, ein fleines Teufelden baberlaufe, meldes ibn regiere und Augen geben laffe, wie es feiner Brincipalen Intereffen erfordere. Dabei folte ich bedenten, bak fich ber Teufel freilich nicht umfonft bes Spielers jo eiferig annehme, fondern ohne Zweifel feinen trefflichen Gewinn barbei ju icopfen miffe. "Dabei merte ferner, bag gleichwie neben bem Epielplat auch einige Schacherer und Juten gu fteben pflegen, tie von ben Spielern wolfeil auftaufen, mas fie etwan an Ringen, Rleitern ober Kleinobien gewonnen ober noch ju verivielen verfilbern wollen, daß eben alfo auch allbier die Teufel aufvaffen, bamit fie bei ben abgefertigten Spielern, fie baben gleich gewonnen ober verloren, andere feelenverberbliche Bebanten erregen und begen. Bei ben Gewinnern gwar bauet er idrödliche Edlöffer in Die Quit; bei benen aber, jo verspielt baben, beren Gemuth ohnedas gang verwirrt und besto bequemer ift, feine icabliche Gingebungen anzunehmen, fetet er obne Zweifel lauter jolche Beranten und Unichlag, Die auf nichts anders als bas endliche Berberben gielen. 3ch verfichere bich. Simplici, baf ich willens bin, von biefer Materi ein gang Buch ju ichreiben, fobald ich wieder bei ben Meinigen gu Rube tomme. Da mil ich ben Berluft ber eblen Beit beidreiben, Die man mit tem Spielen unnut bindeinget, nicht weniger Die graufame

Rlud, mit welchen man Gott bei bem Spielen laftert. 3ch wil bie Scheltwort ergablen, mit welchen man einander antaftet, und viel forodliche Erempel und Siftorien mit einbringen, Die fich bei, mit und in bem Spielen gutragen; babei ich bann bie Duell und Tobtidlag, fo Spielens megen entstanden, nicht vergeffen wil: ja ich wil ben Beig, ben Born, ben Reid, ben Gifer, Die Ralidheit, ben Betrug, Die Bortelfucht 1, ben Diebstahl und, mit einem Bort, alle unfinnige Thorheiten beides ber Burfelund Kartenspieler mit ibren lebendigen Farben bermaßen ab: malen und vor Mugen ftellen, daß biejenige, Die foldes Buch nur einmal lefen, ein fold Abideuen vor bem Spielen geminnen follen, als wenn fie Saumild (welche man ben Spielfuchtigen wider folde ihre Krantbeit obnwiffend eingibt) gefoffen batten, und alfo bamit ber gangen Christenheit barthun, bag ber liebe Gott von einer einzigen Compagnia Spieler mehr gelaftert, als fonst von einer gangen Armee bedienet werde."

3d lobte feinen Borfat und munichte ihm Gelegenheit, daß er folden ins Bert fegen mochte.

#### Das einundzwanzigfte Capitel

ift etwas fürzer und furzweiliger als bas vorige.

Mein Hofmeister wurde mir je langer je bolder, und ich ihm bingegen wiederum, doch bielten wir uniere Verträulichteit sehr gebeim; ich agirte zwar einen Narrn, brachte aber teine grobe Botten noch Büsselspossen vor, sodaß meine Gaben und Auszug zwar einfältig genug, aber jedoch mehr sinnreich als närrisch sielen. Mein Obrister, der ein tresslichen Lust zum Weidwerf trug, nahme mich einsmal mit, als er ausspazirte, Feldbühner zu fangen mit dem Tiras², welche Invention mir tresslich wol gesiele. Dieweil aber der vorstehende Hund so hisig war, daß er einzusallen pslegte, ebe man tirassiren konte, deswegen wir dann wenig fangen konten, da gab ich dem Obristen den Rath, er solte die Hündin mit einem Falken oder Steinadler belegen,

<sup>1</sup> Bortelfucht, Eigennut. — 2 Tiras (tirasse), Zugnet, zum Fang ber Rebhühner, Wachteln und Lerchen.

laffen, wie man mit Pferden und Gfeln zu thun pflege, wenn man gerne Maultbier batte, damit die junge Sund Flugel betamen, fo tonte man alebann mit benfelbigen die Subner in ber Luft fangen. Huch gab ich ben Boridlag, weil es mit Gra oberung ber Statt Magdeburg, Die wir belagert bielten, fo ichläferig bergieng, man folte ein machtig langes Geil, fo bid als ein balbfuderiges Rag, verfertigen, foldes um die Statt gieben und alle Meniden famt bem Bieb in beiben Lagern baran ipannen und bergestalt bie Statt in einem Jag fibern Saufen ichleifen laffen. Solder narrijden Dauben und Grillen erianne ich täglich einen Ueberfluß, weil es meines handwerts mar, forag man meine Bertstatt nie leer fant. Go aab mir auch meines Berrn Schreiber, ber ein arger Gaft und burchtriebener Shalf mar, viel Materi an bie Sand, baburch ich auf dem Beg unterhalten murde, den die Narren zu mandeln pflegen; benn mas mich biefer Speivogel ! überredte, bas glaubte ich nicht allein por mich felbiten, fondern theilte es auch andern mit. mann ich etwan discurirte und fich bie Cach babin ichidte.

Mle ich ibn einemale fragte, mas unfer Regimentecaplan por einer feie, weil er mit Rleidungen von andern unterideiden, fagte er: "Es ift ber Berr Dieis et non facis, bas ift auf Teutich foviel geredt ale ein Rerl, der andern Leuten Beiber gibt und felbit teine nimmt. Diefer ift ben Dieben fpinnenfeind, weil fie nicht fagen, mas fie thun, er aber bingegen fagt, mas er nicht thut; fo tonnen ibm bingegen bie Dieb auch nicht fo gar bold fein, weil fie gemeiniglich gebenkt werden, wenn fie bie beite Kundicaft mit biefen Leuten baben. Da ich nun nach: gebende ben auten ehrlichen Bater fo nennete, murbe er ausgelatt, ich aber por einen bofen ichalthaftigen Rarrn gehalten und feinetwegen gebaumolt. Fernere überrebet er mich, man batte die offentliche gemeine Saufer gu Brag binter ber Mauer abgebrochen und verbrennet, bavon bie Funten und ber Staub wie ber Came eines Unfrauts in alle Welt gerftoben mare; item, es tamen von ben Soldaten feine tapfere Belben und berge bafte Rerl in himmel, fondern lauter einfältige Tropfen, Barns bauter und bergleichen, Die fich an ihrem Gold genugen liegen, joeann feine politifde A la mode Cavaliers und galante Dames, fontern nur gebuldige 30b, Giemanner2, langweilige Mond,

<sup>1</sup> Epeivogel, wie Epottvogel. - 2 Siemann, Gie-Mann, ein unter ber Berticait ber Grau ftebenber Chemann; mit einem Bortiviel auch Gimon; vgl. "Lieberbuch aus tem fechgebnten Jahrhundert", Rr. 53, B. 7.

melancholische Pfaffen, Betichwestern, arme Bettelhuren, allerhand Auswürsling, die in der Welt weder zu sieden noch zu braten taugen, und junge Kinder, welche die Bänk überall voll hofirten. Anch loge er mir vor, man nenne die Gastgeber nur darum Würth, weil sie in ihrer Hantierung unter allen Menschen am fleißigsten betrachteten, daß sie entweder Gott oder dem Teusel zutheil würden. Bom Kriegswesen überredte er mich, daß man zu Zeiten mit guldenen Kugeln schieße, und je kostbarer solche wären, je größeren Schaden pslegten sie zu thun.

"Ja", sagte er, "man führet wol ehe ganze Kriegsheer mit samt ber Urtollerei, Munition und Bagage an guldenen Retten gesangen baber!"

Beiters überredet er mich von den Beibern, daß mehr als der halbe Theil Hosen trügen, ob man fie schon nicht iabe, und daß viel ihren Männern, wenn fie schon nicht zaubern könten, noch Göttinnen wären, als Diana gewesen, größere Hörner auf die Köpf gaukelten, als Actaon getragen; welches ich ihme alles alaubte: so ein dummer Narr war ich.

Singegen unterhielte mich mein hofmeister, wenn er allein bei mir war, mit einem viel andern Discurs. Er brachte mich auch in seines Sohns Kundichaft welcher, wie hiebevor gemeldet worden, bei der chursächsischen Urmee ein Musterschreiber war und weit andere Qualitäten an sich hatte als meines Obristen Schreiber; dahero mochte ihn mein Obrister nicht allein gerne leiten, sondern er war auch bedacht, ihn von seinem Capitain loszuhandlen und zu seinem Regimentssecretario zu machen, auf welche Stell obgemeldter sein Schreiber sich auch spigete.

Mit biesem Musterschreiber, welcher auch wie sein Batter Mrich Herzbruder hieße, machte ich eine solche Freundschaft, daß wir ewige Brüderschaft zusammen schwuren, traft deren wir eine ander in Glück und Unglück, in Lieb und Leid nimmermehr verslassen wolten, und weil dieses mit Wissen seines Battern geschahe, hielten wir den Bund desto seiter und steiser. Demnach lage und nichts härter an, als wie wir meines Narrentleids mit Ehren los werden und einander rechtschaffen dienen möchten, welches aber der alte Herzbruder, den ich als meinen Batter ehrete und vor Augen batte, nicht guthieße, sondern ausdrücklich sagte, wenn ich in turzer Zeit meinen Stand änderte, daß mir solches eine schwere Gefängnus und große Leibe und Lebensegesahr gebären würde. Und weil er auch ihm selbst und seinem Sohn einen großen bevorstehenden Spett prognosticirte und

babero Urjad zu haben vermeinte, besto vorsichtiger und bebut: jamer gu leben, ale wolte er fich um jo viel besto meniger in einer Berjon Sachen mijden, beren fünftige große Befahr er por Augen jeben fonte; bann er bejorgte, er mochte meines fünftigen Unglude theilhaftig werben, wenn ich mich offenbarte, meil er bereits porlangft meine Beimlichfeit gewuft und mich gleichiam in: und auswendig gefannt, meine Beichaffenheit aber

bem Obriften nicht fund gethan batte.

Rury bernach mertte ich noch beffer, bag meines Obriften Schreiber meinen neuen Bruder ichrodlich neidete, weil er beforgte, er möchte por ihme gu ber Secretariatftell erhoben mer: ben: bann ich fabe wol, wie er zu Beiten grieggramete, wie ibm Die Misaunft fo gedrang that 1, und bag er in fcweren Gebanten allezeit seufzete, wenn er entweder den alten oder ben jungen Bergbruder anfabe. Daraus urtheilte ich und glaubte ohn allen Zweifel, daß er Kalender machte2, wie er ihm ein Bein vorjegen und zu Fall bringen mochte. Ich communicirte meinem Bruder, beides aus getreuer Affection und tragender Schuldigfeit, basjenige, mas ich argmobnete, bamit er fich vor Diefem Judasbruder ein menig porfeben folte. Er aber nahm es auf Die leichte Achiel, Urfach, weil er bem Schreiber fowol mit ber Reder als mit dem Degen mehr als genug überlegen mar und Dargu noch bes Obriften große Gunft und Gnad hinmeg batte.

## Das zweiundzwanzigfte Capitel.

Gine ichelmiiche Diebstunft, einander bie Goub auszutreten.

Weil ber Gebrauch im Rrieg ift, bag man gemeiniglich alte veriucte Soldaten zu Brofofen macht, alfo hatten wir auch einen bergleichen bei unferm Regiment und zwar einen folden abgefäumten Erzvogel und Rernboswicht, daß man wol von ihm fagen tonte, er feie viel mehr als vonnothen erfahren gemeien; bann er mar ein rechter Schwarzfünftler, Gieboreber 3 und Teufels:

<sup>1</sup> gebrang thun, bebrangen. - 2 Ralenter maden, Anidlage erfinnen. - 3 Giebtreber; nach einem weitverbreiteten Aberglauben fucte man burd ein Gich ein Berbrechen gu entbeden; bei Rennung bee Ramene bee Berbredere brebte fich baffelbe; icon im griechifden Alterthum tannte man eine xogxivopavisia.

banner und von fich felbsten nicht allein fo vest als Stabl, fonbern auch überbas ein folder Beiell, ber andere veft machen und noch bargu ganger Cequadronen Reuter ine Gelb ftellen tonte: fein Bilonus jahe natürlich 1 aus, wie uns die Maler und Boeten ben Saturnum porftellen, außer daß er meber Stelsen noch Senien trug. Db nun gwar bie arme gefangene Solvaten, fo ibm in feine unbarmbergige Sande tamen, megen Diefer feiner Beichaffenbeit und ftetiger Gegenwart fich besto ungludseliger ichapten, jo waren boch Leute, Die gern mit diesem Bendenschimpf 2 um= giengen, jonderlich Olivier unier Schreiber: und je mehr fich fein Reid wider ben jungen Bergbruder (ber eines febr froblichen Sumors war) vermehrte, je vester muchje die große Bertraulichfeit zwiichen ihme und bem Brofojen; babero fonte ich mir gar leichtlich bie Rechnung machen, bag bie Conjunction Saturni und Mercurii bem redlichen Bergbruder nichts Gutes bedeuten mürbe.

Gben bamals murbe meine Obriftin mit einem jungen Cobn erfreuet und die Tauffuppe fast fürstlich bargereicht, bei melder ber junge Bergbruder aufzuwarten ersucht mard; und weil er fich aus Soflichkeit gern einstellete, mar foldes bem Dlivier ein ermunichte Gelegenheit, fein Schelmenftud, mit welchem er lang ichwanger gangen, auf die Welt zu bringen. Dann als nun alles vorüber mar, manglete meines Obriften großer veraulbter Tijdbecher, welchen er jo leichtlich nicht verloren haben wolte, weil er noch porbanden gewesen, ba alle fremde Gaft icon binmeg maren; ber Bage fagte gwar, bag er ihn bas lette mal bei bem Olivier gegeben, er mar beffen aber nicht geständig. hierauf wurde ber Brofos geholet, ber Sachen Rath zu ichaffen, und wurde ihm benebens anbefohlen, mann er durch feine Kunft ben Diebstahl wieder bergu tonte bringen, bag er bas Wert fo einrichten folte, bamit ber Dieb fonft niemand als bem Obriften fund murbe, weil noch Officier von jeinem Regiment vorbanden waren, welche er, wenn fich vielleicht einer barvon überseben 3 batte, nicht gerne zuschanden machen wolte.

Weil fich nun jeder unschuldig muste, so kamen wir auch alle lustig in des Obristen großes Zelt, da der Zauberer die Sach vornahm; da sahe je einer den andern an und verlangte zu vernehmen, mas es endlich abgeben und wo der verlorne

<sup>1</sup> naturlid, naturgetren, genau fo. - 2 Wentenfdimpf, Cpagverberber. - 3 fich überfeben, fich vergeben.

Becher doch herkommen wurde. Als er nun etliche Wort gemurmelt batte, iprangen einem hier, dem andern dort ein, zwei, drei, auch mehr junge Hündlein aus den Hojensäden, Aermeln, Stieseln, Hosenschlißen, und wo sonst die Kleidungen offen waren. Diese wuselten behend in der Zelt hin und wieder herum, waren alle überaus ichon, von mancherlei Farben, und jeder auf ein sonderbare Manier gezeichnet, als daß es ein recht lustig Spectacul war; mir aber wurden meine eng creatische Kälberhosen so voll junger Hund gegautelt, daß ich solche abziehen, und weil mein Hend im Wald vorlängst am Leib versaulet war, nachend dastehen muste. Zulest sprang eins dem jungen Herzbruder aus dem Schliß, welches das allerhurtigste war und ein gülden Halsband anhatte; dieses verschlang alle andere Hündlein, deren es doch so voll im Zelt berumtrabelte, daß man vor ihnen keinen Juß weiters sesen konte. Wie es nun alle ausgerieben hatte, wurde es selbsten je länger je kleiner, das Halsband aber nur besto größer, diß es sich endlich gar in des Obristen Tijdbecher verwandelte.

Da muste nun nicht allein ber Obriste, sondern auch alle andere Gegenwärtige darvor halten, daß sonst niemand als der junge Derzbruder ben Becher gestoblen; derowegen sagte der Obriste zu ihm: "Sibe da, du undantbarer Gast, bab ich dieses Diebstud, das ich dir nimmermehr zugetraut hätte, mit meinen Guttbaten um dich verdienet? Schaue, ich habe dich zu meinem Gecretario des morgenden Tags wollen machen; aber nun hast du verdienet, taß ich dich noch heut aushensen ließe; welches auch ohnsehlbar geschehen solte, wenn ich deines ehrlichen alten Batters nicht verschonete. Geschwind packe dich aus meinem Läger und lasse dich die Tag beines Lebens vor meinen Augen nicht mehr sehen!"

Er wolte sich entschuldigen, wurde aber nicht gebort, die weil seine That so sonneuklar am Tag lag; und indem er fortz gieng, wurde dem guten akten Herzbruder ganz ohnmächtig, also daß man genug an ihm zu laben und der Obrist selbst an ihm zu trosten batte, welcher sagte, daß ein frommer Batter seines ungerathenen Kinds gar nicht zu entgelten hatte. Also erlangte Olivier durch hülf des Teusels dassenige, wornach er vorlängst gerungen, auf einem ehrlichen Weg aber nicht ereilen mögen.

<sup>1</sup> laben, jemant Ctarfungen reichen.

## Das dreinndzwanzigfte Capitel.

Ulrich Bergbruber verfauft fich um 100 Ducaten.

Cobald bes jungen Bergbruders Capitain biefe Befdicht erfuhr, nahm er ihm auch die Mufterschreiberstell und lud ihm eine Bite auf, von welcher Zeit an er bei manniglich fo veracht wurde, daß ibn die hund hatten anpiffen mogen, darum er ibme bann oft ben Tob munichete. Gein Batter aber befum: merte fich bergestalt barüber, bag er in eine schwere Krantbeit fiel und fic auf bas Sterben gefaßt machte. Und bemnach er ibme obnebas biebevor felbft prognofticirt batte, bag er ben 26. Juli Leib: und Lebensaefahr aussteben mufte (welcher Tag bann nächft por ber Thur mar), ale erlangte er bei bem Obriften, baß fein Sobn noch einmal zu ibm tommen borfte, bamit er wegen feiner Berlaffenichaft mit ibm reben und feinen letten Billen eröffnen möchte. Ich murbe bei ihrer Zusammentunft nicht ausgeschloffen, fondern war ber britte Mitgefell ihres Leids. Da fabe ich, baß ber Cobn feiner Entschuldigung bedorft gegen feinem Batter, weil er feine Urt und gute Auferziehung wol wuste und babero feiner Unidult genugiam versidert mar. Er, ale ein weiser, verständiger und tieffinniger 1 Mann, ermaß obnichwer aus ben Umständen, bag Olivier feinem Gobn dig Bad burch ben Brofojen batte gurichten laffen; mas vermochte er aber mider einen Rauberer, von bem er noch Mergers zu beforgen batte, mann er fich anders einiger Rach hatte unterfangen wollen? Ueberdiß versabe er fich seines Tods und wufte boch nicht geruhiglich gu fterben, weil er feinen Sohn in folder Schand hinter fich laffen folte; in welchem Stand ber Gohn besto weniger ju leben ge: traute, um wie vielmehr er ohnedas munichte, vor bem Batter au fterben. Es mar verfichert2 Diefer beider Jammer fo er: barmlich anzuschauen, daß ich von Serzen weinen mufte. Bulett war ihr gemeiner einbelliger Schluß, Gott ihre Sach in Beduld beimzuftellen, und ber Cobn folte auf Mittel und Weg gebenfen, wie er fich von feiner Compagnia loswurten und anderwarte fein Blud fuchen fonte; als fie aber Die Gach bei bem Liecht bejaben, ba manglets am Beld, mit welchem er fich

<sup>1</sup> tieffinnig, fcarffinnig. - 2 verficert, ficerlich, mabrlid.

bei seinem Capitain lostaufen folte, und indem fie betrachteten und bejammerten, in was vor einem Clend fie die Armuth gesangen bielte und alle Hoffnung abschritte, ihren gegenwärtigen Stand zu verbessern, erinnerte ich mich erst meiner Ducaten, die ich noch in meinen Gelsobren vernäht batte, fragte verowegen, wie viel sie dann Gelds zu dieser ihrer Rothburit haben musten. Der junge Herzbruder antwortet: "Benn einer fäme und uns hundert Thaler brachte, so getraute ich aus allen meinen Rötben zu kommen."

3d antwortet: "Bruder, wann bir damit geholfen wird, fo bab ein gut Berg, bann ich wil bir bundert Ducaten geben!"

"Ad, Bruder", antwortet er mir hinwiederum, "was ist bas? Biffu bann ein rechter Narr, oder jo leichtfertig, bag bu uns in unserer außersten Trübseligkeit noch icherzest ?"

"Rein, nein", jagte ich, "ich wil bir bas Gelb herschießen." Streifte barauf mein Bamms ab und that bas eine Ejelsobr von meinem Arm, öffnete es und ließ ibn felbst bundert Tucaten baraus gablen und zu sich nehmen; bas lebrige behielt ich und jagte: "Diermit wil ich deinem tranken Batter auswarten<sup>2</sup>, wann er bessen bedarf."

Dierauf fielen fie mir um ben Hals, füßten mich und wuften vor Freuden nicht was fie thaten, wolten mir auch eine Sandidrift zuftellen und mich barinnen versichern, baß ich an dem alten Berzbruder neben seinem Sohn ein Miterb sein solte, oder daß sie mich, wann ihnen Gott wieder zu dem Ibrigen bulfe, um diese Summam samt dem Interesse wiederum mit großem Dant befriedigen wolten; deren ich aber keines annahm, sondern allein mich in ihre beständige Freundschaft besohle. Dierauf wolte der junge Berzbruder verschwören, sich an dem Olivier zu rächen oder darum zu sterben; aber sein Batter verbote ihm soldes und versichert ibn, daß berjenige, der den Olivier todt schlug, wieder von mir, dem Simplicio, den Rest friegen werde.

"Dod", fagte er, "bin ich bessen wol vergewissert, bag ibr beide einander nicht umbringen werdet, weil feiner von euch burd Waffen umtommen folle."

Demnach bielte er uns an, daß wir eidlich zusammen schwuren, einander biß in den Tod zu lieben und in allen Rotben beizustehen. Der junge Gerzbruder aber entledigte sich

l idergen, trans. feinen Spott mit jemant treiben. - 2 auswarten, c. dat. pflegen bie jur Genefung.

mit breißig Reichsthalern, barvor ihm fein Capitain einen ehre lichen Abichied gab, verfügte sich mit dem übrigen Geld und guter Gelegenheit nach hamburg, montirte sich allta mit zweien Pferden und ließe sich unter der jehwedischen Armee vor einen Freireuter gebrauchen, mir indessen unsern Batter besehlende.

# Das vierundzwanzigfte Capitel.

3mo Bahrfagungen werben auf einmal erfüllt.

Reiner von meines Obriften Leuten ichidte fich beffer, bem alten Bergbruder in feiner Rrantheit abzumarten, als ich: und weil ber Kranke auch mehr als wol mit mir zufrieden mar, fo murbe mir auch foldes Umt von ber Obriftin aufgetragen, welche ibm viel Guts erwiese, und bemnach er neben jo auter Bfleg auch wegen feines Cobne fattfam erquidt worden, befferte es sich von Taa zu Taa mit ihm, also daß er noch vor dem 26. Julii fast wieder überall zu völliger Gefundheit gelangte; boch wollt er fich noch inhalten und frank stellen, bis bemeldter Jag, por welchem er fich mertlich entfeste, porbei mare. Inbeffen besuchten ihn allerhand Officier von beiben Armeen, Die ihr fünftig Blud und Unglud von ihm miffen wolten; bann weil er ein guter Mathematicus und Nativitätenfteller, benebens auch ein vortrefflicher Physiognomist und Chiromanticus mar. fehlte ihm feine Ausfag felten; ja er nennete fogar ben Tag, an welchem Die Schlacht vor Wittftod nachgebende geichabe, fintemal ihm viel gutamen, benen um bieselbige Beit einen gewaltthätigen Tod ju leiden angedrohet mar. Die Obriftin verfichert er, daß fie ihr Rindbett noch im Lager aushalten murbe. weil vor Ausgang ber fechs Bochen Magdeburg an die Unferige nicht übergeben murbe. Dem falfchen Olivier, ber fich gar gu tappifc bei ibm ju machen mufte, fagte er ausbrudlich, bag er eines gewaltthätigen Tods fterben mufte, und daß ich feinen Tod, er geschehe, mann er wolle, rächen und seinen Morber wieder umbringen murbe, weswegen mich Olivier folgende Beit boch hielte. Dir felbsten aber ergablet er meinen funftigen gangen Lebenslauf fo umftandlich, als wenn er icon vollendet und er allezeit bei mir gemesen mare, welches ich aber wenig achtet und mich jedoch nachgebends vielen Dinge erinnert, bas er mir

zuvor gesagt, nachdem es schon geschehen ober mahr worden; vornehmlich aber warnet er mich vorm Wasser, weil er besjorgte, ich wurde meinen Untergang darin leiden.

Mls nun ber 26. Julii eingetreten mar, vermabnet er mich und einen Fourierichugen, ben mir der Obrifte auf fein Begebren benfelben Tag jugegeben batte, gang treulich, wir jolten niemand zu ibm ine Belt laffen. Er lag glio allein barinnen und betete ohn Unterlaß; ba es aber um ben Rachmittag wurde, fam ein Leutenant aus bem Reuterlager babergeritten, welcher nach bes Obriften Stallmeifter fragte. Er murbe gu und und gleich barauf wieder von uns abgewiesen, er wolte fic aber nicht abweisen laffen, fondern bate den Fourierfdugen mit untergemijchten Berbeißungen, ihn vor ben Stallmeifter gu laffen, als mit welchem er noch diefen Abend nothwendig reden mufte; weil aber foldes auch nicht helfen wolte, fieng er an ju fluchen, mit Donner und Sagel breinzufollern und gu fagen. er feie ichon vielmal bem Stallmeifter ju Gefallen geritten und hatte ihn noch niemals dabeim angetroffen; fo er nun jest einmal porhanden feie, folte er abermal die Ehr nicht haben, nur ein einig Bort mit ihm ju reben! Stiege barauf ab und ließe fich nicht verwehren, bas Belt jelbft aufzufnüpfen, worüber ich ibn in die Sand biffe, aber ein bichte Maulichelle barvor befam. Cobald er meinen Alten fabe, fagte er: "Der Berr fei gebeten, mir zu verzeihen, bag ich die Frechheit brauche. ein Bort mit ibm qu reben!"

"Bol", antwort ber Stallmeifter, "was beliebt bann bem berrn?"

"Nichts anders", sagte ber Leutenant, "als daß ich ben herrn bitten wolte, ob er sich ließe belieben, mir meine Nativität zu stellen."

Der Stallmeister antwortet: "Ich wil verhoffen, mein bochgeehrter herr werde mir vergeben, daß ich demselben vor dismal meiner Krantbeit halber nicht wilfahren fan, dann weil diese Arbeit viel Rechnens braucht, wirds mein blöder Kopf jevo nicht verrichten können; wann er sich aber bis morgen zu gedulden beliebt, wil ich ihm verhoffentlich genugsame Satisfaction thun."

"herr", fagte bierauf ber Leutenant, "er fage mir nur etwas bie Beil aus ber hand!"

"Mein herr", antwortet der alte herzbruder, "Diefelbe Aunft ift gar mislich und betrüglich; berowegen bitte ich, ber

herr wolle mich bamit fo weit verschonen; ich wil morgen bergegen alles gerne thun, mas ber herr an mich begehrt."

Der Leutenant wolte sich boch nicht abweisen lassen, sonbern trat meinem Latter vors Bett, streckt ihm die Hand dar
und sagte: "Herr, ich bitt nur um ein paar Wort, meines Lebens End betressend, mit Versicherung, wann solches etwas Boses sein solte, daß ich des Hern Red als ein Warnung von Got annehmen wil, um mich desto besser vorzuschen; darum bitte ich um Gottes willen, der Herr wolle mir die Wahrheit nicht verschweigen!"

Der redliche Alte antwortet ibm hierauf furz und fagte: "Nun wolan, so sehe sich ber Gerr bann wol vor, bamit er nicht in dieser Stund noch ausgebenkt werde!"

"Bas, bu alter Schelm", fagte ber Leutenant, ber eben ein rechten hundssoff hatte, ',, sollest bu einem Cavalier solche Bort vorbalten borfen?"

Bog damit von Leder und stach meinen lieben alten Herzebruder im Bett zu Tod. Ich und der Fourierschütz ruften alsbald Lärmen und Mordio, also daß alles dem Gewehr zusliese; der Leutenant aber machte sich unverweilt auf seinen Schnellsuß, wäre auch ohne Zweisel entritten, wann nicht eben der Churfürst in Sachsen mit vielen Pferden persönlich vorbeigeritten wäre und ihn bätte einholen lassen. Als derselbe den Handel vernahm, wendet er sich zu dem von Hapfeld, als unserm General, und sagte nichts anders als dieses: "Das wäre eine schlechte Disciplin in einem kaiserlichen Läger, wann auch ein Kranter im Bett vor den Mördern seines Lebens nicht sicher sein solte!"

Das war ein scharfer Sentenz und genugsam, den Leutenant um das Leben zu bringen; gestalt ihn unser General alsbald an seinem allerbesten Hals aushenken ließe.

#### Das fünfundzwanzigfte Capitel.

Simplicins wird aus einem Jungling in ein Jungfrau verwandelt und befomt unterschiedliche Bublichaften.

Aus biefer mabrhaftigen hiftori ift zu feben, bag nicht fogleich alle Wahrsagungen zu verwerfen feien, wie etliche Geden thun, die gar nichts glauben fonnen. So fan man

auch bieraus abnehmen, bag ber Menich fein aufgesettes Biel ichmerlich überichreiten mag, wann ibm gleich fein Unglud lang ober furs jupor burch bergleichen Beiffagungen angedeutet worden. Muf Die Grag, Die fich ereignen mochte, obs einem Menichen nöthig, nuplich und gut feie, daß er fich mabriagen und bie Rativität ftellen laffe, antworte ich allein biefes, bag mir ber alte Bergbruder jo viel gejagt habe, daß ich oft gemunichet und noch muniche, bag er geichwiegen batte, bann die ungludliche Fall, Die er mir angezeigt, bab ich niemals umgeben konnen, und Diejenige, Die mir noch bevorstehen, machen mir nur vergeblich graue Sagr, weil mir besorglich biefelbige auch, wie bie vorige ju handen geben werden, ich febe mich gleich fur benfelben por oder nicht. Bas aber die Gludsfälle anbelangt, pon benen einem geweiffaget wird, bavon halte ich, bag fie öfter betrugen ober aufs wenigste ben Menichen nicht jo wol gedeiben als die ungludielige Prophezeiungen. Bas half michs, baß mir der alte Bergbruder boch und theuer schwur, ich mare von edlen Eltern geboren und erzogen worben, ba ich boch von niemand anders mufte, als pon meinem Anan und meiner Meuder, Die grobe Baursleut im Speffert maren? 3tem mas balfe ben von Ballenftein, Bergogen in Friedland, bag ibm propbezeit murbe, er werbe gleichjam mit Saitenfpiel jum Monig gefronet werben? Beif man nicht, wie er gu Gaer eingewieget worden? Mogen berowegen andere ibre Ropf über Diefer Frag gerbrechen! 3ch tomme wieder auf meine Siftori.

Alls ich erzähltermaßen meine beiben Herzbrüder verloren hatte, verleidet mir das ganze Läger vor Magdeburg, welches ich ohnedas nur eine leinene und ströberne Statt mit irdenen Mauren zu nennen pslegte. Ich wurde meines Stands so müd und iatt, als wenn ichs mit lauter eizernen Kochleffeln gestressen hätte; einmal ich gedachte mich nicht mehr von jedermann so soppen zu lassen, sondern meines Narrntleids los zu werden, und solte ich gleich Leib und Leben darüber verlieren. Das setzte ich solgendergestalt sehr liederlich ins Wert, weil mir jonit keine bessere Gelegenbeit ansteben wolte.

Clivier, ber Secretarius, welcher nach bes alten herzbrubers Tob mein hofmeister worden war, erlaubte mir oft mit ben Anechten auf Jourage zu reuten; als wir nun einsmals in ein groß Dorf tamen, barinnen etliche ben Reutern zuständige

<sup>1</sup> verleiben, wie im Dhb., verhaft fein. - 2 lieberlich, leichtfertig.

Bagage logirte und jeder hin und wieder in die Häuser gienge, zu suchen, was etwan mitzunehmen wäre, stabl ich mich auch hinweg und suchte, ob ich nicht ein altes Baurenkleid sinden möchte, um welches ich meine Narrenkappe vertauschen könte; aber ich fande nicht, was ich wolte, sondern muste mit einem Weiberkleid vorlieb nehmen; ich zog selbiges an, weil ich mich allein sahe, und warf das meinig in ein Secret, mir nicht anders einbildende, als daß ich nunmehr aus allen meinen Röthen errettet worden.

In diesem Aufzug gieng ich über die Gaß gegen etlichen Officiersweibern und macht so enge Schrittlein, als etwan Achilles gethan, da ihn seine Mutter dem Lycomedi 1 recommendirte; ich war aber kaum außer Dach bervorkommen, da mich etliche Fouragierer sahen und besser springen lernten; dann als sie schrien: "Halt, balt!" liese ich nur desto stärter und kam ehender als sie zu obgemeldten Officiererinnen; vor denselben siele ich auf die Anie nieder und bate um aller Weiber Strund Tugend willen, sie wolten meine Jungserschaft vor diesen geilen Buben beschüßen; allda meine Bitt nicht allein statt fande, sondern ich wurde auch von einer Rittmeisterin vor eine Magd angenommen, dei welcher ich mich beholsen, die Magdeburg, item die Werberschanz, auch Havelberg und Verleberg von den Unsern eingenommen worden.

Diese Mittmeisterin war tein Kind mehr, wiewol sie noch jung war, und vernarrete sich dermaßen in meinen glatten Spiegel und geraden Leib, daß sie mir endlich nach lang gebabter Mübe und vergeblicher umschweisender Weitläusigsteit nur allzu teutsch zu verstehen gab, wo sie der Schuh am meisten drücke; ich aber war damals noch viel zu gewissenbaft, thät, als wenn ichs nicht merkte, und ließ teine andere Anzeigungen scheinen als solche, daraus man nichts anders als eine fromme Jungfrau urtheilen mochte. Der Nittmeister und seine Knecht lagen in gleichem Spital trank; derowegen befahl er seinem Weib, sie solte mich besser kleiden lassen, damit sie sich meines garstigen Bauernküttels nicht schämen dörfte. Sie thät mehr, als ihr besohlen war, und putte mich heraus wie ein französische Popp³, welches das Feuer bei allen dreien noch mehr

<sup>1</sup> Der nachhomerischen Sage nach murbe Achilleus unter ben Töchtern bes Lyko mebes auf Skros erzogen, weil Thetis seinen Tot vor Troja voraussab. — 2 Spiegel, Gesicht. — 3 Popp, Puppe.

fourete; ja es murde endlich bei ihnen fo groß, bag Berr und Anecht eiferigst von mir begehrten, mas ich ihnen nit leiften tonte und ber Frauen selbst mit einer schönen Manier verweigerte. Bulett jeste ibm ber Rittmeifter por, eine Gelegenheit ju ergreifen, bei beren er mit Gewalt von mir baben fonte. was ihm doch zu befommen unmuglich war; folches merkete fein Beib, und weil fie mich noch endlich ju überwinden verhoffte, verlegte fie ihm alle Bag und liefe ihm alle Rant ab, alfo baß er vermeinte, er muffe toll und thoricht darüber werden. Gingmals als herr und Frau ichlafen mar, ftund ber Anecht vor dem Bagen, in welchem ich alle Nacht ichlafen mufte, flagte mir feine Lieb mit beißen Thranen und bat ebenfo andachtig um Gnad und Barmbergigfeit. Ich aber erzeigte mich barter als ein Stein und gab ihm zu verstehen, daß ich meine Reufd= beit bif in Cheftand bemabren wolte. Da er mir nun die Gbe wol taujendmal anbote und doch nichts anders bargegen vernahm, als daß ich ihn versicherte, daß es unmuglich feie, mich mit ihm zu verebelichen, verzweifelt er endlich gar ober ftellte fich boch aufs wenigft nur jo, bann er gog feinen Degen aus, feste die Spis an die Bruft und ben Anopf an Bagen und that nicht anderft, als wenn er fich jest erftechen wolte. Ich gedachte: ber Teufel ift ein Schelm; fprach ihm berowegen zu und gab ihm Bertröftung, am Morgen frube einen endlichen Beideid gu er: theilen : davon murbe er content und gieng ichlafen, ich ober machte Defto langer, Dieweil ich meinen feltzamen Stand betrachtete. 3ch befand wol, daß mein Sach in die Lange fein gut thun murbe, bann die Rittmeisterin murbe je langer je importuner mit ibren Reigungen, ber Rittmeister verwegener mit seinen Bumuthungen und ber Anecht verzweifelter in feiner beständigen Liebe; ich wufte mir aber barum nicht aus foldem Laborinth gu helfen. 3d mufte oft meiner Frau bei bellem Tag Flobe fangen, nur darum, damit ich ibre alabafterweiße Bruft feben und ibren garten Leib genug betaften folte, welches mir, weil ich auch Rleisch und Blut batte, in Die Lang zu ertragen ichwer fallen wolte; ließ mich bann die Frau gufrieden, jo qualte mich ber Rittmeifter, und wenn ich vor biefen beiden bei Racht Rube baben folte, jo peinigte mich ber Anecht, alio bag mich bas Beibertleib viel faurer ju tragen antam als meine Narrntapp. Damal (aber viel ju fpat) gedachte ich fleißig an meines fel. Bergbruders Weiffagung und Warnung und bilbete mir nichts anbers ein, als daß ich icon würklich in berjenigen Gefängnus, auch Leib: und Lebensgefahr stedte, barvon er mir gesagt hatte; bann bas Weiberkleid bielte mich gesangen, weil ich darin nicht ausreißen konte, und der Rittmeister würde übel mit mir gespielt haben, wenn er mich erkant und einmal bei seiner schönen Frauen über dem Flohsangen ertappt hätte. Was solt ich thun? Ich beschloß endlich dieselbe Nacht, mich dem Knecht zu offenbaren, sobald es Tag würde, dann ich gedachte: seine Liebesregungen werden sich alsdann legen, und wenn du ihm von teinen Ducaten spendirest, so wird er dir wieder zu einem Mannstleid und also in demselbigen aus allen beinen Nöthen besten.

Es mare wol ausgesonnen gewesen, wann nur bas Glud

gewolt batte; aber es mar mir guwider.

Mein Sans ließe ihm gleich nach Mitternacht tagen 1, bas Jawort zu holen, und fieng an am Wagen zu rapplen, als ich eben anfieng am allerstärfften ju ichlafen. Er rief etwas ju laut: "Sabina, Cabina, ach mein Schap, ftebt auf und halt mir euer Beriprechen!" alfo bag er ben Rittmeifter eber als mich barmit erwedte, weil er fein Belt am Bagen fteben hatte. Diesem murbe ohne Zweifel grun und gelb por ben Augen, weil ihn die Gifersucht ohnedas zuvor eingenommen; boch tam er nicht beraus, unfer Thun zu gerftoren, fondern ftund nur auf, ju feben, wie ber Sandel ablaufen wolte. Bulent wedte mich ber Anecht mit feiner Importunität und nothigte mich, entweder aus bem Bagen zu ibm zu fommen oder ihn zu mir einzulaffen; ich aber ichalt ihn aus und fragte, ob er mich bann por eine bur ansebe; meine gestrige Zusag sei auf ben Chestand gegrundet, außer beffen er meiner nicht theilhaftig werden fonte. Er antwort, jo jolte ich jedannoch aufsteben, weil es anfieng zu tagen. damit ich dem Gefind das Gffen bei Zeiten verfertigen fonte; er wolte Solg und Baffer bolen und mir bas Feuer gugleich anmachen. 3ch antwortet: "Wenn bu bas thun wilt, fo fan ich besto langer ichlafen. Gebe nur bin; ich wil bald folgen."

Beil aber der Narr nicht ablassen wolte, stunde ich aus, mehr meine Arbeit zu verrichten, als ihm viel zu hosten, sintemal, wie mich däuchte, ihn die gestrige verzweiselte Thorheit wieder verlassen hatte. Ich konte sonst ziemlich wol vor eine Magd im Feld passen, dann kochen, bachen und wäschen hatte ich bei den Croaten gelernet; so pslegen die Solvatenweiber ohnedas im Feld nicht zu spinnen. Was ich aber sonst vor

<sup>1</sup> fich tagen laffen, auffieben.

Frauenzimmerarbeit nicht konte 1, als 2 wenn ich etwan ber Frauen burften und Bopf machen folte, bas übersahe mir meine Rittemeisterin gern, bann fie wuste wol, bag ichs nicht gelernet.

Wie ich nun mit meinen bintersich 3 gestreiften Ermeln vom Wagen herabstiege, wurde mein Hand burch meine weiße Arm so bestig instammirt, daß er ibm nicht abbrechen tonte, mich zu tussen; und weil ich mich nicht sonderlich wehrte, vermochte es der Rittmeister, vor bessen Augen es geschahe, nicht zu erzulten, sondern sprang mit bloßem Degen aus dem Zelt, meinem armen Liebhaber einen Jang zu geben; aber er gieng durch und vergaß das Wiedersommen; ber Rittmeister aber sagte zu mir: "Du Bluthur, ich will dich lernen"...

Mehrers konte er vor Jorn nicht fagen, sondern schlug auf mich zu, als wann er unfinnig gewest mare. Ich fieng an zu schreien, darum muste er aushören, damit er keinen Allarm erregte, dann beide Armeen, die sächsiche und kaiserliche, lagen damals bei einander, weil sich die schwedische unter dem Banier

näherte.

# Das sechsundzwanzigfte Capitel.

Die er vor einen Berrather und Zauberer gefangen gehalten wirb.

Als es nun Tag worden, gab mich mein herr ben Reuterjungen preis, eben als beibe Armeen völlig aufbrachen; das
war nun ein Schwarm von Lumpengesind und bahero die hat
beste größer und erschröcklicher, die ich auszustehen hatte; sie
eileten mit mir einem Busch zu, ihre viehische Begierden desto
besser zu fättigen, wie dann rie Teufelskinder im Brauch haben,
wann ihnen ein Weibsbild bergestalt übergeben wird. So solgeten ihnen auch sonst viel Bursch nach, die dem elenden Spaß
zusahen, unter welchen mein hans auch war; dieser ließ mich
nicht aus den Augen, und als er sabe, daß es mir gelten
solte, wolte er mich mit Gewalt erretten, und solte es seinen Kopf
tosten. Er besam Beiständer, weil er sagte, daß ich sein veriprochene Braut wäre; diese trugen ein Dittleiden mit mir und

<sup>1</sup> Bas für Frauenzimmerarbeit ich aber fonft nicht tonnte. — 2 ale, wie jum Beifpiel. — 3 hinterfic, gurud. — 4 fich abbrechen, fich verfagen, enthalten.

ibm und begehrten ibm Sulf gu leiften; foldes mar aber ben Jungen, die beffer Recht ju mir gu haben vermeinten und ein fo aute Beut nicht aus Banden laffen wolten, allerdings un: gelegen; berowegen gedachten fie Bewalt mit Gewalt abzutreiben. Da fienge man an Stoß auszutheilen von beiden Seiten ber, der Zulauf und der Larmen wurde je langer je größer, glio daß es ichier einem Turnier gleichsabe, in welchem jeder um einer iconen Damen willen bas Befte thut. 3hr fdrodlich Geidrei lodte ben Rumormeister bergu, welcher eben antam. ale fie mir die Rleider vom Leib geriffen und gefeben batten, baß ich tein Beibsbild mar: feine Gegenwart machte alles stochstill, weil er viel mehr geforcht murde, als ber Teufel felbit; auch verstoben alle diejenige, die wider einander Sand angelegt hatten. Er informirt fich ber Cach turg, und indem ich hoffte, er wurde mich erretten, nahm er mich bargegen gefangen, weil es ungewöhnlich und fast aramonische Sach mar, daß fich ein Mannsbild bei einer Urmee in Beiberfleidern folte finden laffen. Dergeftalt manderten er und feine Burich mit mir neben ben Regimentern daber (welche alle im Feld ftunden und marichiren wolten), der Meinung, mich dem General: auditor ober Generalgewaltiger ju überliefern; ba wir aber bei meines Obriften Regiment vorbei wolten, murbe ich erfant, angesprochen, ichlechtlich burch meinen Obriften befleibet und unferm alten Brofosen gefänglich überliefert, welcher mich an Bande und Rug in die Gifen ichloffe.

Es tam mich gewaltig fauer an, fo in Retten und Banden ju maridirn; fo hatt mich auch ber Schmalhans trefflich gequalt, wann mir ber Secretarius Olivier nicht fpenbirt hatte; dann ich dorfte meine Ducaten, die ich noch bigber bavonbracht hatte, nicht an bes Tages Liecht tommen laffen, ich batte bann folde miteinander verlieren und mich noch darzu in größere Befabr steden wollen. Gedachter Olivier communicirte mir noch benselbigen Abend, warum ich fo bart gefangen gehalten murbe, und unfer Regimenteschultheiß bekam gleich Befelch, mich gu eraminiren, damit meine Aussag dem Generalauditor befto eber jugeftellt werben möchte, bann man hielte mich nicht allein vor einen Rundichafter und Spionen, fondern auch gar por einen, ber beren fonte, dieweil man turg bernach, als ich von meinem Obriften ausgetreten, einige Zauberinnen verbrennt, Die befant batten und barauf gestorben maren, bag fie mich auch bei ihrer Generalzusammentunft gegeben batten, ba fie beieinander

gewesen, die Elb auszutrücknen, damit Magdeburg besto eber eingenommen werden könte. Die Bunkten, darauf ich Antwort geben folte, waren biese:

Erftlich, ob ich nicht studirt hatte ober aufs wenigste Schreis

bens und Lejens erfahren mare;

Zweitens, warum ich mich in Gestalt eines Narrn bem Lager vor Magbeburg genabert, ba ich boch in bes Rittmeisters Diensten sowol als jest wisig genug seie;

Drittens, aus mas Urfachen ich mich in Beiberkleider

verstellet;

Biertens, ob ich mich nicht auch neben andern Unholden auf bem herentang befunden;

Bo, fünftene, mein Baterland, und wer meine Eltern

gemefen feien;

Sechstens, wo ich mich aufgehalten, ebe ich in bas Läger vor Magdeburg tommen;

Bo und zu mas End ich, fiebentens, die Beiberarbeit, als Bajden, Bachen, Rochen 2c. gelernet, item bas Lautenschlagen?

Sierauf wolte ich mein ganzes Leben erzählen, damit die Umständ meiner seltzamen Begegnuffen alles recht erläutern und diese Fragen mit der Wahrheit fein verständlich unterscheiden tönten; der Regimentsichultheiß war aber nicht so curios 1, sondern vom Marichiren mud und verdroffen; derowegen begehrte er nur eine turze runde Antwort auf das, was gefragt wurde. Demnach antwortet ich folgendergestalt, daraus man aber nichts Eigentliches und Gründliches saffen konte, und zwar

auf die erste Frag, ich hätte zwar nicht studirt, konte aber doch teutsch lesen und schreiben;

auf die zweite, weil ich tein ander Kleid gehabt, hatte ich wol im Narrntleid aufziehen muffen;

auf die dritte, weil ich meines Rarrnkleids mud gewesen und teine Mannskleider haben konnen;

auf Die vierte, ja, ich fei aber miber meinen Willen bin: gefahren, konte aber gleichwol nicht zaubern;

auf Die funfte, mein Baterland jet ber Speffert und meine Gliern Rauersleut:

auf die sechste, zu hanau bei bem Gubernator und bei einem Croatenobrift, Corpes genannt;

auf die fiebente: Bei ben Croaten hab ich maichen, bachen

<sup>1</sup> curios, neugierig.

und tochen wiber meinen Millen muffen lernen, ju Sanau aber bas Lautenichlagen, weil ich Luft bargu hatte.

Wie diese meine Aussag geichrieben war, sagte er: "Wie kanstu leugnen und jagen, daß du nicht studirt habest, da du boch, als man dich noch vor einen Narrn hielte, einem Priester unter währender Meß auf die Wort: Domine, non sum dignus, auch in Latein geantwort: Er dörfte i solches nicht sagen, man wisse es zuvor wol?"

"herr", antwortet ich, "das haben mich damals andere Leut gelernet und mich überredet, es feie ein Gebet, das man bei der Deft sprechen muffe, wann unser Caplan ben Gottesbienst verrichte."

"Ja, ja", sagte ber Regimenteichultheiß, "ich sebe bich vor ben Rechten an, bem man bie Bung mit ber Folter lojen muß."

3d gedachte: So helf Gott, wanns beinem närrischen Ropf

nach gehet!

Am andern Morgen früh kam Befelch vom Generalauditor an unsern Prososen, daß er mich wol in Acht nehmen solte; dann er war gesinnt, sobald die Armeen still lägen, mich selbst zu eraminiren, auf welchen Fall ich ohne Zweisel an die Folter gemüst hätte, wann es Gott nicht anders gesügt. In dieser Gesangenschaft dachte ich stetigs an meinen Pfarrer zu Hanau und den verstorbenen alten Herzbruder, weil sie beide wahr gesagt, wie mirs ergehen würde, wann ich wieder aus meinem Narrnsleid käme.

## Das fiebenundzwanzigfte Capitel.

Wie es bem Profosen in ber Schlacht bei Bittftod ergangen.

Denfelben Abend, als wir uns faum gelägert hatten, wurde ich zum Generalauditor geführt, der hatte meine Aussag samt einem Schreibzeug vor sich und sieng an mich besser zu examiniren; ich hingegen erzählte meine Handel, wie sie an sich selbst waren, es wurde mir aber nicht geglaubt, und konte der Generalauditor nicht wissen, ob er einen Narrn oder ausgesstochenen Böswicht vor sich hatte, weil Frage und Untwort so

<sup>1</sup> borfte, brauchte.

artlich fiele und ber handel an fich jelbst seltzam war. Er bieße mich eine Feber nehmen und schreiben, zu sehen, was ich könte, und ob etwan meine handschrift befant oder doch so beschaffen wäre, daß man etwas daraus abnehmen möchte. Ich ergriff Feder und Papier so geschicklich als einer, der sich täglich damit übte, und fragte, was ich schreiben solte. Der Generalauditor (welcher vielleicht unwillig war, weil sich mein Examen tief in die Nacht hinein verzog) antwortet: "hei, schreib: Deine Mutter, die hur."

Ich jeste ihm die Wort dabin, und da sie gelesen wurden, machten sie meinen Handel nur besto schlimmer, dann der Generalauditor jagte, jest glaube er erst, daß ich ein rechter Bogel jei. Er fragte den Prososien, ob man mich visitirt und ob man nichts von Schriften bei mir funden hätte. Der Prososiantwortet: "Nein, was solt man an ihm visitiren, weil ihn der Rumormeister gleichsam nadend zu uns gebracht?"

Aber ach! das half nichts, der Profos muste mich in Gegenwart ihrer aller besuchen, und indem er solches mit Fleiß verrichtet, findet er, o Unglück! meine beide Eselsohren mit den Tucaten um meine Arm herumgemacht. Da hieß es: Bas dörsen wir serner Zeugnus? Tieser Berräther hat ohne Zweisel ein groß Schelmstück zu verrichten auf sich genommen, dann warum solte sich ionit ein Gescheiter in ein Narrntleid steden oder ein Mannsbild in ein Beiberfleid verstellen? Warum vermeint man wol, zu was End er sonst mit einem so ansebenlichen Stück Geld verseben seie, als etwas Großes zu verrichten? Sagt er nicht selbst, er habe bei dem Gubernator zu Hanau, dem allerverschlagensten Soldaten in der Welt, lernen auf der Lauten schlagen? Was vermeint ihr Herren wol, was er sonst dei denielben Spistöpsen vor listige Practiquen ins Wert zu seisen begriffen habe? Der nächste Weg ist, daß man morgen mit ihm auf die Folter und, wie ers verdient baben wird, dem Feur zueile, maßen er sich obnedas bei den Zauberern besunden und nichts Bessers werth ist.

Wie mir damals zu Muth geweien, tann fich jeder leicht einbilden; ich wufte mich zwar unschuldig und batte ein startes Bertrauen zu Gott; aber bennoch sabe ich meine Gefahr und bejammerte ben Berluft meiner schönen Ducaten, welche ber Generalauditor zu sich stedte.

<sup>1</sup> Anfpielung auf ten Beinamen ber Beffen.

Aber ebe man biefen ftrengen Broces mit mir ins Bert fette, geriethen die Banierische ben Unserigen in Die Sagr: gleich anfänglich fampften die Armeen um ben Bortel 1 und gleich barauf um bas ichwere Geichus, beffen die Unferige ftrads verluftigt murben. Unfer Profos hielte zwar ziemlich weit mit feinen Leuten und ben Gefangenen binter ber Battalia, gleich= wol aber waren wir unfer Brigade fo nabe, baß wir jeden von hinterwärts an ben Rleidern erkennen tonnten; und als eine ichmebische Esquadron auf bie unserige traf, maren wir jowol als die Fechtenbe felbst in Todagefahr, bann in einem Mugenblid floge bie Luft fo baufig voller fingenden Rugeln über und her, daß es das Unfeben hatte, als ob bie Calve uns ju Gefallen gegeben worben mare; davon dudten fich bie Forchtsame, als ob fie fich in fich felbst hatten verbergen wollen: Diejenige aber, fo Courage hatten und mehr bei bergleichen Scherz gewesen, liegen folde ohnverblichen 2 über fich bin ftreichen. Im Treffen felbst aber fuchte ein jeder feinem Tod mit Rieder: machung bes Nächsten, ber ihm aufftieß, vorzutommen; bas greuliche Schiegen, bas Geflapper ber Barnifd, bas Rrachen ber Biquen und bas Geichrei beibes ber Bermundten und Ungreifenden machten neben den Trompeten, Trommeln und Bfeifen ein erichrödliche Mufic. Da fabe man nichts als einen biden Rauch und Staub, welcher ichiene, als wolte er die Abicheulichkeit ber Bermundten und Todten bededen; in demfelbigen horete man ein jammer= liches Webeflagen ber Sterbenden und ein luftiges Geichrei ber= jenigen, Die noch voller Muth ftafen; Die Bferd felbst batten bas Aussehen, als mann fie jur Bertheidigung ihrer Berrn je länger je frischer murben, so bisig erzeigten fie fich in Diefer Schuldigfeit, welche fie ju leiften genothiget maren. Deren fabe man etliche unter ihren Geren todt barniederfallen voller Bunden. welche fie unverschuldter Beis gur Bergeltung ihrer getreuen Dienste empfangen hatten; andere fielen um gleicher Urfach willen auf ihre Reuter und hatten also in ihrem Job die Ghr. bak fie von benjenigen getragen murben, welche fie in mahrendem Leben tragen muffen; wiederum andere, nachdem fie ihrer berghaften Laft, die fie commandirt hatte, entladen worden, verließen die Menichen in ihrer Buth und Raferei, riffen aus und fuchten im weiten Weld ihre erfte 3 Freiheit. Die Erbe, beren Bemobn-

<sup>1</sup> Bortel, Bortheil, vortheilhafte Stellung. - 2 ohn verblichen, ohne gu erbleichen. - 3 erfte, frühere, urfprüngliche.

beit ift, bie Totten ju bebeden, mar bamale an felbigem Ort felbit mit Tobten überftreut, welche auf unterschiedliche Manier gezeichnet maren: Ropf lagen borten, welche ihre natürliche herren verloren batten, und hingegen Leiber, die ihrer Ropf mangleten: etliche batten graufam: und jammerlicher Beis bas Ingeweid beraus, und andern mar der Ropf gerichmettert und Das Birn geriprist; ba fabe man, wie Die entfeelte Leiber ihres eigenen Gebluts beraubet und bingegen Die Lebendige mit frem= bem Blut befloffen maren; ba lagen abgeschoffene Merm, an welchen fich Die Finger noch regten, gleichjam als ob fie wieder mit in bas Gedrang wolten; bingegen riffen Rerles aus, Die noch teinen Tropfen Blut vergoffen batten; bort lagen abgelofte Schentel, melde, obwol fie ber Burbe ibres Korpers entladen. bannoch viel fdwerer worden maren, ale fie guvor gemejen; da jabe man zerstummelte Soldaten um Beforderung ihres Tods, bingegen andere um Quartier und Bericonung ibres Lebens bitten. Summa Summarum, ba mar nichts anders als ein elender, jämmerlicher Unblid. Die ichwedische Sieger trieben unfere Uebermundene von der Stell, barauf fie jo un= gludlich gejochten, nachdem fie jolche zuvor gertrennt batten, fie mit ihrer ichnellen Berfolgung vollende gerftreuende. Bei melder Bewandnus mein Berr Profos mit feinen Gefangenen auch nach ber Glucht griffe, wiewol wir mit einiger Gegenwehr um Die lleberminder feine Feindieligfeit verdient hatten; und indeme er, Brojos, une mit bem Tod bedrobete und alfo nothigte, famt ibm burdgugeben, jagte ber junge Bergbruder baber mit noch fünf Bierben und grußte ibn mit einer Biftoln.

"Sebe ba, bu alter hund", fagte er, "ifte noch Zeit, junge hundlein zu machen? Ich wil bir beine Muhe bezahlen."

Aber ber Sous beidavigt ben Profojen jo wenig alseinen fiablernen Umbog.

"Dho, bift bu ber Saar?" fagt Bergbruder, "ich wil bir nicht vergeblich zu Befallen bertommen fein; bu muft sterben, und mare bir gleich bie Seel angewachsen."

Notbigt darauf einen Musquetierer von bes Profosen bei sich gehabter Wacht, daß er ibn, dasern er anderst selbst Quartier haben wolte, mit einer Urt zu Tod schlug. Also bekam der Prosos seinen Lobn; ich aber wurde vom Herzbruder erkannt, welcher mich meiner Retten und Band entlevigen, auf ein Pferd sesen und durch seinen Knecht in Siederheit führen ließe.

### Das achtundzwanzigfte Capitel.

Bon einer großen Schlacht, in welcher ber Triumphator über bem Obfiegen gefangen wirb.

Gleich wie mich nun meines Erretters Anecht aus fernerer Gefahr führete, also ließe sich sein Herr hingegen erst durch Begierd der Ehr und Beut recht hineintreiben, allermaßen er sich so weit verhauen, daß er gefangen wurde. Demnach die sieghafte Ueberwinder die Beuten theilten und ihre Todten begruben, mein herzbruder aber manglete, erbte dessen Rittmeister mich mitsamt seinem Anecht und Pferden, bei welchem ich mich vor einen Neuterjungen muste gebrauchen lassen, worvor ich nichts hatte als diese Promessen: wenn ich mich wol hielte und ein wenig besser meiner Jugend entgienge<sup>1</sup>, daß er mich alsdann aussehen, das ist zu einem Neuter machen wolte, wormit ich mich dann also dahin gedulden muste.

Gleich hernach wurde mein Rittmeister zum Obristleutenant vorgestellt, ich aber bekam das Umt bei ihm, welches David vor alten Zeiten bei dem König Saul vertreten, dann in den Quartieren schlug ich auf der Lauten, und im Marschiren muste ich ihm seinen Küriß nachführen, welches mir ein beschwerliche Sach war; und obzwar diese Wassen ihren Träger vor seindelichen Püssen zu beschüßen ersunden worden, so besande ich jedoch allerdings das Widerspiel<sup>2</sup>, weil mich meine eigene Jungen, die ich ausheckte, unter ihrem Schuß desto sicherer verfolgten; darunter hatten sie ihren freien Baß, Spaß und Tummelplaß, sodaß es das Unsehen hatte, als ob ich den Harnisch ihnen, und nicht mir, zur Beschüßung antrüge, sintemal ich mit meinen Urmen nicht daruntersommen und keinen Streif unter sie thun konte.

Ich war auf allerhand Stratagemeta bedacht, wie ich biefe Armada vertilgen möchte; aber ich hatte weber Zeit noch Gelegenbeit, sie durchs Jeuer (wie in den Bachöfen geschicht) noch durchs Basser oder durch Gift (maßen ich wol wuste, was das Quecksilber vermochte) auszurotten; viel weniger vermochte ich die Mittel, sie durch ein ander Kleid oder weiße Hemder abzusschaffen, sondern muste mich mit ihnen schleppen und Leib und

<sup>1</sup> etwas alter murbe. - 2 Biberfpiel, Gegentheil.

Blut zum besten geben; wenn sie mich bann so unter bem Harnisch plagten und nagten, so wischte ich mit einer Pistoln beraus, als ob ich bätte Augeln mit ihnen wechseln wollen, nahm aber nur ben Ladsteden und stieße sie damit von der Kost. <sup>1</sup> Endlich ersand ich die Runst, daß ich einen Pelzsted <sup>2</sup> darumwickelte und ein artlich Alebgarn vor sie zurichtete; wann ich dann mit diesem Lausangel unter den Harnisch suhr, sichte ich sie duzetweis aus ihrem Lortel, welchen ich miteinander die Hall über das Pserd abstürzte; es mochte aber wenig ersteden.

Ginemale murde mein Obriftleutenant commandirt, eine Cavalcada mit einer ftarten Bartei in Beftphalen zu thun, und mare er bamale jo ftart an Reutern geweien als ich an Läufen, jo batte er bie gange Belt erichrect; weil foldes aber nicht mar, mufte er bebutiam geben, auch jolder Urjaden balber fich in ber Gemmer Mart (bas ift fo ein genanter Balb gwifden Sam und Goeft) beimlich balten. Damals mar es mit ben Meinigen aufe bodite tommen; fie qualten mich fo bart mit Miniren, daß id forgte, fie mochten fich gar gwijden Gell und Meijd binein togiren. Rein Bunder ifts, daß die Brafilianer ibre Laus aus Born und Rachgier freffen, weil fie einen fo brangen. Ginmal, ich getraute meine Bein nicht langer ju ge: Dulben, fondern gienge, als theils Reuter futterten, theils ichliefen, und theils Schildmacht bielten, ein wenig beiseits unter einen Baum, meinen Weinden eine Schlacht zu liefern; gu foldem End jog ich ben Barnifc aus, unangejeben andere benfelben an: gieben, mann fie fechten wollen, und fienge ein foldes Burgen und Morten an, baß mir gleich beibe Schwerter an ben Daumen von Blut trieften und voller todten Körper ober vielmehr Balg biengen; welche ich aber nicht umbringen mochte3, Die verwiese ich ine Glend und ließ fie unter bem Baum berum: fpazieren.

So oit mir diese Rencontre zu Gedachtnus komt, beißt mich bie Saut noch allenthalben, natürlich als ob ich noch mitten in der Schlacht begriffen ware. Ich bachte zwar, ich solte nicht so wider nein ein eigen Geblüt wütben, vornehmlich wider so getreue Diener, die sich mit einem benten und radbrechen ließen und auf deren Menge ich oft im freien Feld auf barter Erde sauft gelegen ware; aber ich subr doch in meiner Tyrannei so

<sup>1</sup> Reft. Zebrung. - 2 Pelgiled, Stud von einem Pelg. - 3 modte. tennte. - 4 Etent, Fremte, Berbannung. - 5 natürlich, eigentlich, genau fe-

unbarmherzig fort, daß ich auch nicht gewahr wurde, wie die Kaiserlichen meinen Obristleutenant chargirten, diß sie endlich auch an mich tamen, die arme Läus entsetzen und mich selbst gefangen nahmen; dann diese scheuten meine Mannheit gar nicht, vermittelst deren ich turz zuvor viel Tausend erlegt und den Titul eines Schneiders Sieben-auf-einen-Streich überstiegen hatte. Mich friegte ein Dragoner, und die beste Beut, die er von mir hatte, war meines Obristleutenants Küraß, welchen er zu Soest, da er im Quartier lag, dem Commandanten ziemlich wol verkauste. Uso wurde er im Krieg mein sechster herr, weil ich sein Jung sein muste.

### Das nennundzwanzigfte Capitel.

Wie es einem frommen Solbaten im Paradeis fo wol ergieng, ebe er ftarb, und wie nach bessen Tob ber Jäger an jeine Stell getreten.

Unsere Wirthin, wolte fie nicht, baß ich fie und ihr ganges Saus mit meinen Bolfern befette, fo muste fie mich auch barvon entledigen; fie machte ihnen ben Brocef furg und gut, ftedt meine Lumpen in Bachofen und brennet fie jo fauber aus wie eine alte Tabadpfeife, also baß ich wieder diß Ungeziefers halber wie in einem Rojengarten lebte; ja es fan niemand glauben, wie mir jo wol war, ba ich aus biefer Qual war, in welcher ich etlich Monat wie in einem Umeishaufen gefeffen. Singegen hatte ich gleich ein ander Rreug auf bem Bals, weil mein Berr einer von benjenigen Solbaten mar, Die in himmel zu tommen getrauen; er ließe fich glatt an feinem Sold genügen und betrübte im übrigen fein Rind. Seine gange Profperität bestunde in bem, mas er mit Bachen verdienet und von feiner mochentlichen Lobnung erkargte; folches, wiewol es wenig mar, hube er bober auf als mancher die orientalische Perlen; einen jeden Blomeuser2 nahete er in feine Rleiber, und damit er beren einige in Bor= rath friegen mochte, mufte ich und fein armes Pferd baran fparen belfen. Darvon fams, bas ich ben treugen 3 Bumpernidel

<sup>1</sup> Rach bem bekannten Märchen: bei Grimm Rr. 20, nach heftsichen Ueberlieferungen "Das tapfere Schneiberlein". — 2 Blomeufer, Blaumeifer, Blamufer, Münze am Rieberkein, besonders im Münsterschen, die 36 Pfennige galt. — 3 treuge, nieberk. bröge, troden.

gewaltig beißen und mich mit Baffer ober, manns wol gieng. mit Dunnbier behelfen mufte, welches mir eine abgeschmadte Sach mar, maßen mir meine Rehl von bem ichwarzen trudenen Brot gang rauch und mein ganger Leib gang mager murbe; wolt ich aber beffer freffen, jo mochte ich ftehlen, aber mit ausdrudlicher Beideibenbeit 1, bag er nichts barvon inne murbe. Seinethalben batte man weber Galgen, Giel, Benter, Stedenfnecht noch Gelo: iberer bedorft, auch feine Marquetender noch Trommelichlager, Die den Bapfenftreich gethan batten, bann fein ganges Thun mar fern von Greffen, Saufen, Spielen und allen Duellen; mann er aber irgendebin auf Convop. Bartei oder fonft einen Anichlag commandirt murde, jo ichlendert er mit dabin wie ein alt Weib am Steden. 3d glaube auch ganglich, mann Diefer gute Dra= goner folde beroijde Soldatentugenden nicht an fich gehabt, baß er mich auch nicht gefangen befommen batte, bann er mare ia meinem Obriftleutenant nachgerennt. 3ch hatte mich feines Rleids bei ibm ju getroften, weil er felbft über und über ger= flict babergieng, gleichjam wie mein Ginfiedel. Go mar fein Sattel und Beug auch faum drei Bagen werth, und bas Pferd von hunger jo binfällig, baß fich weder Schwed noch beg vor jeinem dauerhaften Rachjagen ju forchten batte.

Solches alles bewegte jeinen Hauptmann, ihn ins Paradeis 2, ein so genantes Frauenkloster, auf Salvaguardi zu legen, nicht zwar als wäre er viel nut darzu gewesen, sondern damit er sich begrasen und wieder montiren solte, vornehmlich aber auch weil die Nonnen um einen frommen, gewissenhaften und stillen Kerl gebeten hatten. Uss ritte er dahin, und ich gieng mit, weil

er leider nur ein Pferd hatte.

"Boy Glud, Simbrecht" (bann er tonte ben Namen Sims plicius nicht behalten), sagte er unterwegs, "tommen wir in bas Baradeis, wie wollen wir fressen!"

3d antwortet: "Der Ram ift ein gut Omen; Gott geb, bag ber Ort auch fo beidaffen feie!"

"Freilich", sagte er (bann er verstunde mich nicht recht); "wenn wir alle Lag zwei Ohmen von dem besten Bier jausen fönnen, jo wirds uns nicht abgeschlagen. Halt dich nur wol! Ich wil mir jest bald einen braven neuen Mantel machen lassen; alsedann hastu den alten; das gibt dir noch einen guten Rod."

Er nennete ihn recht ben alten, bann ich glaub, bag ihm

<sup>1</sup> Beideibenbeit, Anweifung. - 2 Barabeis, in ber Coefter Borbe.

vie Schlacht vor Pavia noch gedachte , fo gar wetterfärbig und abgeschaben sahe er aus, also daß er mich weuig damit erfreute.

Das Paradeis fanden wir, wie wird begehrten und noch barüber, anstatt ber Engel icone Jungfrauen barinnen, melde uns mit Speis und Trant alfo tractirten, bag ich in Rurge wieder einen glatten Balg befam; bann ba fente es bas fettelte Bier, die beste westphälische Schinken und Anadmurft, molgefcmad und febr belicat Rindfleisch, bas man aus bem Galg: maffer tochte und talt zu effen pflegte: ba lernete ich bas ichmarge Brot fingersbid mit gefalzenem Butter ichmieren und mit Ras belegen, damit es besto besser rutichte; und mann ich so über einen Sammelstolben tam, ber mit Anoblauch gespidt mar, und ein aute Kanne Bier barnebenftebn hatte, fo erquidte ich Leib und Geel und vergaße all meines ausgestandenen Leids. In Summa, diß Barabeis ichlug mir fo wol ju, als ob es bas rechte gewest mare; fein ander Unliegen 3 hatte ich, ale baß ich wufte, daß es nicht ewig mahren murbe, und daß ich jo ger: lumpt babergeben mufte.

Aber gleich wie mich bas Unglud haufenweis überfiele, ba es anfieng mich biebevor zu reuten, also bedunkte mich auch jett, bas Glud wolte es wieder wett fpielen 4; bann als mich mein herr nach Coeft ichidte, feine Bagage vollends gu bolen. fand ich unterwegs einen Bad und in demfelben etliche Glen Scharlach zu einem Mantel famt rothem Sammet zum Gutter; bas nahm ich mit und vertauschte es ju Goeft mit einem Inchhändler um gemein grun wüllen Tuch ju einem Rleid famt ber Musftaffirung, mit bem Geding, daß er mir foldes Rleid auch machen laffen und noch bargu einen neuen Sut aufgeben folte: und bemnach mir nur noch ein Baar neuer Schuh und ein Semd abgieng, gab ich bem Krämer die filberne Anopf und Galaunen auch, die zu dem Mantel geborten, worvor er mir bann ichaffte, was ich noch brauchte, und mich also nagelneu beraus: putte. Aljo tehrte ich wieder ins Paradeis ju meinem herrn, welcher gewaltig tollerte, daß ich ihm ben Fund nicht gebracht batte; ja er fagte mir vom Brugeln und batte ein Geringes genommen 5 (mann er fich nicht geschämt und ihm bas Mleid

<sup>1</sup> Die Schlacht vor Pavia, 14. Febr. 1525. — 2 ihm gebachte, er fich erinnerte. — 3 Unliegen, Sorge; vgl. II, C. 13. — 4 wett fpielen, gut machen. — 5 ein Geringes nehmen, wie: nichts bafür nehmen, fich nicht fceuen.

gerecht gewesen mare), mich auszugiehen und bas Kleid felbst zu tragen, wiewol ich mir eingebildet, gar wol gehandelt zu haben.

Indeffen mufte fich ber targe Bilg ichamen, baf fein Jung bener getleidet mar als er felbiten; berowegen ritte er nach Soeft, borate Geld von feinem Sauptmann und montirte fich damit aufs beste, mit Beriprechen, foldes von feinen wochent: lichen Salvaguardigelbern wieder zu erstatten, welches er auch fleißig that. Er hatte gwar felbiten noch wol jo viel Mittel ge= babt, er mar aber viel zu ichlau, fich anzugreifen; bann batte ers gethan, jo mare ibm die Barnhaut entgangen, auf welcher er denselbigen Binter im Baradeis liegen fonte, und mare ein anderer nadender Rerl an feine Statt gefett worden; mit ber Beis aber mufte ihn ber hauptmann wol liegen laffen, wolte er anders fein ausgelieben Geld wiederhaben. Bon biefer Beit an batten wir bas allerfäulste Leben von ber Belt, in welchem Reglen unfer allergrößte Arbeit mar; mann ich meines Pragoners Alepper gestriegelt, gefüttert und getrankt hatte, fo trieb ich bas Bunternhandwert und gieng fpazieren. Das Rlofter mar auch von ben Beffen, unferm Begentheil, von ber Lippftatt aus mit einem Musquetier falvaguarbirt; berfelbe mar feines Sandwerts ein Kürichner und babero nicht allein ein Meisterjänger, sondern auch ein trefflicher Jechter, und damit er feine Runft nicht vergaße, übte er fich taglich mit mir por bie lange Beil in allen Gewehren, worvon ich jo fix wurde, daß ich mich nicht icheute, ibm Beideid gu thun, mann er wolte; mein Dragoner aber fegelte anftatt bes Fechtens mit ibm, und gwar um nichts anbers, als wer über Tijch bas meifte Bier aussaufen mufte; bamit gieng eines jeden Berluft übers Mlofter.

Das Stift vermochte eine eigene Wistbahn und hielte babero auch einen eigenen Jäger, und weil ich auch grün getleidet war, gesellete ich mich zu ihm und sernete ihm benjelben Herbit und Winter alle seine Künste ab, sonderlich was das tleine Weidwert angelangt. Solcher Ursachen halber und weil der Nam Simplicius etwas ungewöhnlich und den gemeinen Leuten vergestlich oder sonst sichwer auszusprechen war, nennete mich jedermann dat Jäserken; darbei wurden mir alle Weg und Steg betant, welches ich mir bernach trefflich zu Nut machte. Wann ich aber wegen üblen Wetters in Wäldern und Jelbern nicht berum konte schwärmen, so lase ich allerhand Bücher, die

<sup>1</sup> vermochte eine eigene Bilbbabn, befaß eine eigene 3agb.

mir bes Mosters Verwalter leihete. Sobald aber die abeliche Klosterfrauen gewahr wurden, daß ich neben meiner guten Stimm auch auf der Lauten und etwas wenigs auf dem Instrument ischlagen konte, ermaßen sie auch mein Thun desto genauer, und weil eine ziemliche Leibsproportion und schönes Angesicht darzuskam, hielten sie alle mein Sitten, Wesen, Thun und Lassen vor abelich; dergestalt nun muste ich ohnversehens ein sehr beliebter Junker sein, über welchem man sich verwundert, daß er sich bei einem so liederlichen Dragoner behülse.

Alls ich nun solchergestalt benselben Winter in aller Wollust bingebracht hatte, wurde mein herr abgelöst, welches ihm auf das gute Leben so and thät<sup>2</sup>, daß er darüber ertrankte, und weil auch ein starkes Fieber darzuschlug, zumalen auch die alte Mucken<sup>3</sup>, die er sein Lebtag im Krieg ausgesangen, darzusamen, machte ers kurz, allermaßen ich in drei Wochen bernach etwaß zu begraben hatte. Ich machte ihm diese Grabschrift:

Der Schmalhans lieget hier, ein tapferer Solbat, Der all fein Lebetag fein Blut vergoffen hat.

Bon Rechts und Gewobnbeit wegen hatte ber Sauptmann Rferd und Gemehr, ber Subrer aber Die übrige Berlaffenichaft qu fich nehmen und erben follen; weil ich aber damale ein friicher, aufgeschoffener Jungling war und hoffnung gabe, ich murbe mit ber Beit meinen Mann nicht forchten, murbe mir alles gu überlaffen angeboten, wenn ich mich an meines verstorbenen herrn Statt unterhalten laffen wolte; ich nahme um jo viel befto lieber an, weil mir befant, daß mein Berr in feinen alten Sofen ein ziemliche Ungahl Ducaten eingenähet verlaffen 4, an welchen er fein Lebtag zusammengetragt hatte; und als ich zu folchem End meinen Ramen, nämlich Simplicius Simpliciffimus, angab, ber Musterschreiber (welcher Epriacus genant mar) folden aber nicht orthographice idreiben tonte, jagte er: "Ge ift tein Teufel in ber Soll, der also beißt." Und weil ich ihn hierauf geschwind fragte, ob bann einer in ber Soll mare, ber Cyriacus biege, er aber nichts zu antworten muste, ob er sich schon tlug zu fein buntte, gefiel foldes meinem Sauptmann fo wol, daß er gleich im Unfang viel von mir bielte.

<sup>1 3</sup>nftrument, Clavicort, Rlavier. - 2 ant thun, leit thun. - 3 Diuden, bier in ber Bebeutung von Gebrechen, Schäten. - 4 verlaffen, binterlaffen.

### Das dreißigste Capitel.

Wie fic ber Jager angelaffen, als er anfienge bas Golbatenbandmert zu treiben, baraus ein junger Golbat etwas zu fernen.

Weil bem Commandanten in Soest ein Kerl im Stall manz gelte, wie ich ihn einer zu sein gedünkte, sahe er nicht gern, daß ich ein Soldat worden war, sondern unterstunde sich 1, mich noch zu bekommen, maßen er meine Jugend vorwandte und mich vor keinen Mann passiren lassen wolte; und als er solches meinem Herrn vorhielte, schickte er auch nach mir und sagte: "Hör, Jägerchen, du solst mein Diener werden."

36 fragte, mas bann meine Berrichtungen fein folten.

Er antwort: "Du folft meiner Pferd belfen marten."

"Berr", sagte ich, "wir find nicht voreinander; ich hatte lieber einen herrn, in bessen Diensten bie Pierd auf mich warten; weil ich aber keinen solchen werbe baben konnen, wil ich ein Solvat bleiben."

"Er jagte: "Dein Bart ift noch viel zu flein."

"D nein", sagte ich, "ich getraue, einen Mann zu besteben, ber achtzig Jahr alt ift; ber Bart ichlägt feinen Mann, sonst wurden bie Bod bochft aftimirt werben."

Er fagte: "Wann die Courage so gut ift als bas Maul:

leder, fo wil ich dich noch paffiren laffen."

3d antwortet: "Das fan in ber nachsten Occasion probirt

werden."

Und gab damit zu versteben, daß ich mich vor keinen Stall: Inecht wolte gebrauchen lassen. Also ließ er mich bleiben, der ich war, und jagte, das Merk wurde ben Meister loben.

Sierauf wiichte ich binter meines Dragoners alte Sofen ber, und nachdem ich bieselbe anatomirt hatte, schaffte ich mir aus deren Ingeweid noch ein gut Soldatenpferd und das beste Gewehr, so ich friegen tonte; das muste mir alles glänzen wie ein Spiegel. Ich ließe mich wieder von neuem grün kleiden, weil mir der Nam Jäger sehr beliebte; mein altes Rleid aber gab ich meinem Jungen, weil mirs zu klein worden; also ritte ich selbander baher wie ein junger Geelmann und dintte mich

<sup>1</sup> fid unterfteben, ben Berfud maden.

fürmahr feine Sau zu fein. 3ch mar fo tubn, meinen Sut mit einem tollen 1 Geberbuich ju gieren, wie ein Dificier; babero betam ich bald Reider und Misgonner; zwijchen benjelben und mir feste es ziemlich empfindliche Bort und endlich gar Dhrfeigen. 3ch hatte aber taum einem ober brei gewiesen, mas ich im Baradeis vom Kürschner gelernet batte, da ließ mich nicht allein jedermann zufrieden, sondern es suchte auch ein jeglicher meine Freundichaft. Darneben ließe ich mich beibes zu Roß und Juß aufs Barteigeben gebrauchen, bann ich mar wolberitten und ichneller auf ben Sugen als einer meinesaleichen : und wenn es etwas mit dem Feind zu thun gab, warf ich mich berfür wie das Bos2 in einer Wannen und wolte allezeit vorn dran fein. Darvon wurde ich in furzer Beit bei Freunden und Geinden befant und fo berühmt, baß beide Theil viel von mir hielten, allermaßen mir die gefährlichste Unichlag zu verrichten und zu foldem End ganze Barteien zu commandiren anvertraut wurden; ba fienge ich an jugugreifen wie ein Bohm, und mann ich etwas Namhaftes erichnappte, gab ich meinen Officiern jo reiche Bart barvon, bag ich felbig Sandwert auch an verbotenen Orten treiben dorfte, weil mir überall durchgeholfen murbe. Der General Graf von Got batte in Bestphalen brei feindliche Guarnijonen übriggelaffen, nämlich zu Dorften 3, Lippftatt und Roesfeld: benen mar ich gewaltig moleft, bann ich lag ihnen mit geringen Barteien bald bier bald bort ichier täglich vor ben Thoren und erhaschte manche gute Beut, und weil ich überall gludlich durchkam, hielten die Leut von mir, ich fonte mich un= fichtbar machen und mare jo fest wie Gifen und Stahl. Darvon murbe ich geforcht wie die Beft, und ichamten fich breißig Mann vom Gegentheil nicht, vor mir durchzugeben, mann fie mich nur mit funfgeben in der Rabe muften. Bulest tam es dabin, mo nur ein Ort in Contribution zu fegen mar, bag ich foldes alles verrichten mufte; darvon wurde mein Beutel fo groß als mein Ram, meine Officier und Cameraden liebten ihren Jager, Die vornehmfte Barteiganger vom Gegentheil entjetten fich, und ben Landmann hielt ich durch Forcht und Liebe auf meiner Seiten. dann ich mufte meine Widerwärtige 2 ju ftrafen und die, fo mir nur den geringften Dienft thaten, reichlich ju belohnen, aller=

<sup>1</sup> toll, von Rleibung, ted, auffallend. — 2 bas Bofe, bas Schlechte, Unbrauchbare, mas aus ber Futteridminge berausfliegt. — 3 Dorften, Statt im Regierungsbezirt Münfter, Kreis Recllinghaufen. — 4 Wiberwärtige, Gegner.

maßen ich beinabe die Hälfte meiner Beuten wieder verspendirte und auf Rundschaften auslegte. Dolcher Ursachen halber gieng feine Partei, feine Convoi noch feine Reis 2 aus des Gegenstheils Posten, deren Aussahrt mir nicht zu wissen ward gethan; alsdann conjecturirt ich ihr Vorhaben und macht meine Ausschläg darauf, und weil ich solche mehrentheils durch Beistand des Clüds wol ins Wert setze, verwunderte sich jedweder über meine Jugend, so gar daß mich auch viel Dissier und brave Soldaten vom Gegentheil nur zu sehen wünschten. Darneben erzeigte ich mich gegen meine Gesangenen überaus discret, also daß sie mich ost mehr tosteten, als meine Beuten werth waren, und wann ich einem vom Gegentheil, sonderlich den Officiern, ob ich sie schon nicht kante, ohne Berletzung meiner Pflicht und herrndienst ein Courtoisse thun konte, unterließe ichs nicht.

Durch jolch mein Berhalten mare ich zeitlich zu Officien3 befordert worden, manns meine Jugend nicht verhindert batte: bann welcher in foldem Alter, als ich trug, ein Gahnlein haben wolte, mufte ein Guter von Abel fein; gudem tonte mich mein Sauptmann nicht befordern, weil feine ledige Stellen bei feiner Compagni waren, und feinem andern mochte er mich gonnen, weil er an mir mehr als eine meltende Rub verloren batte: Doch murde ich ein Gefreiter. Dieje Ehr, bag ich alten Golraten porgezogen murbe, wiewol es ein geringe Sach mar, und bas Lob, bas man mir täglich verliehe, waren gleichjam wie Sporn, Die mich ju höhern Dingen antrieben. 3ch speculirte Jag und Racht, wie ich etwas anstellen mochte, mich noch großer zu machen, ja ich tonte por foldem narriiden Rachfinnen oft nicht ichlafen. Und weil ich fabe, daß es mir an Gelegenheit manglete, im Bert zu erweisen, mas ich por einen Muth truge, betummerte ich mich, daß ich nicht täglich Gelegen= beit haben folte, mich mit bem Gegentheil in Daffen gu üben; ich wünschte mir oft ben Trojanischen Rrieg ober eine Belage= rung wie zu Ditende 4, und ich Rarr gedachte nicht, daß ber Rrug jo lang jum Brunnen gebet, biß er einmal gerbricht. Es gebet aber nicht anders, mann ein junger unbesonnener Solbat Gelb, Blud und Courage hat; bann ba folget Uebermuth und Soffart, und aus folder Soffart bielte ich anstatt eines Jungen

<sup>1</sup> auslegen, verwenden. - 2 Reife, Unternehmung. - 3 Officien, Offiziereftellen. - 4 Oftenbe wurde von 1601 bis 1604 belagert und ergab fich enblic an ben General Spinola.

zween Knecht, die ich trefflich berausstaffirte und beritten machte, wormit ich mir aller Officierer Reid aufburdete.

# Das einunddreißigfte Capitel.

Bie ber Teufel bem Pfaffen feinen Sped gestohlen und fich ber Sager felbst fangt.

Ich muß ein Stücklein oder etliche erzählen, die mir hin und wieder begegnet, ehe ich wieder von meinen Dragonern tam; und ob fie schon nicht von Importanz sein, sind sie doch luftig zu hören, dann ich nahm nicht allein große Ding vor, sondern verschmähet auch die geringe nicht, wann ich nur muthmaßete, daß ich Ruhm bei den Leuten dardurch erweden möchte.

Mein Sauptmann wurde mit etlich und fünfzig Mann gu Fuß in bas Beft von Redlinghufen 1 commandirt, einen Unichlag baselbst zu verrichten; und weil wir gedachten, wir murben, ebe wir folden ins Wert fegen tonten, einen Tag ober etlich uns in ben Buiden beimlich halten muffen, nahm jeder auf acht Taa Proviant zu fich. Demnach aber die reiche Caravana, beren wir aufpakten, Die bestimmte Zeit nicht antam, gieng uns bas Brot aus, welches wir nicht rauben borften, wir hatten uns bann felbit verratben und unfer Borbaben ju nichts werden laffen wollen, dabero une ber hunger gewaltig prefte; fo hatte ich aus diß Orts feine Runden, wie anderswo, die mir und ben Meinigen etwas beimlich gutrugen. Derowegen muften wir. Fütterung zu bekommen, auf andere Mittel bedacht fein, wenn wir anders nicht wieder leer beim wolten. Mein Camerad, ein lateinischer Sandwertsgefell, ber erft fürzlich aus ber Schul ent: loffen und fich unterhalten 2 laffen, feufzete vergeblich nach ben Gerftensuppen, die ibm biebevor feine Eltern gum beften perordnet, er aber verschmähet und verlassen batte; und als er fo an feine vorige Speifen gedachte, erinnert er fich auch feines Schulfacts, bei welchem er folche genoffen.

<sup>1</sup> Redlinghausen, bamale ftart befestigt, mit einem Schloft, Stabt im Regierungebegirt Münster. hier lag 1636 ber taiferliche General von Bartenber mit zwei Regimentern, um die auf bem Lande cantonnirenden hessischen Gompagnien zu beobachten. — 2 sich unterhalten, sich annehmen, anwersben lassen.

"Ach, Bruder", sagte er zu mir, "ift nicht eine Schand, baß ich nicht so viel Kunste erstudirt haben sol, vermittelst deren ich mich jezund füttern könte? Bruder, ich weiß re vera , wann ich nur zum Pfaffen in jenes Dorf gehen dörfte, daß es ein trefflich Convivium bei ihm segen solte."

3ch überlief biese Wort ein wenig und ermaß unsern Zuftand, und weil biesenige, so Weg und Steg wusten, nicht hins aus börften, bann sie wären sonst erfant worden, die Unbekante aber keine Gelegenheit wusten, etwas heimlich zu stehlen oder zu kaufen, als machte ich meinen Anschlag auf unsern Studenten und bielte die Sach dem Hauptmann vor. Wiewol nun dasselbige Gefahr auf sich hatte, so war doch sein Vertrauen so gut zu mir, und unsere Sach so schlecht bestellt, daß er darein consentirte.

36 permedielte meine Rleider mit einem andern und gottelt mit meinem Studenten bejagtem Dorf gu, burch einen weiten Umidweif, wiewol es nur eine halbe Stunde von uns lag; in demfelben erkanten wir bas nachfte Saus bei ber Rirch bor bes Pfarrers Bohnung, weil es auf Stattifch gebaut mar und an einer Mauer ftunde, Die um ben gangen Bfarrhof gieng. 3ch batte meinen Cameraden icon instruirt, mas er reben folte, bann er hatte fein abgeichaben Studentenkleidlein noch an: ich aber gab mich vor einen Malergesellen aus, bann ich gebachte. ich murbe Diefelbe Runft im Dorf nicht üben borfen, weil Die Bauren nicht balb 3 gemalte Saufer haben. Der geiftliche Berr mar boflich: als ibm mein Gefell eine tiefe lateinische Revereng gemacht und einen Saufen babergelogen hatte, masgeftalt ibn Die Soldaten auf ber Reis geplundert und aller feiner Behrung beraubt batten, bote er ihm felbit ein Stud Butter und Brot neben einem Trunt Bier an; ich aber ftellte mich, als ob ich nicht ju ihm geborte, und fagte, ich wolte im Birthehaus etwas effen und ibm alsbann rufen, bamit wir noch benfelben Zag ein Stud Wegs binter fich legen tonten. Alfo gieng ich bem Wirthebaus zu, mehr, auszuspähen, mas ich diejelbe Racht bolen wolte, als meinen Sunger ju ftillen, hatte auch das Glud, daß ich unterwege einen Bauren antraf, ber feinen Bachofen gu: fleibte, welcher große Pumpernidel barinnen hatte, Die vierund: zwanzig Stund ba figen und ausbachen folten. 3ch machts beim Birth furs, weil ich icon mufte, wo Brot zu befommen

<sup>1</sup> re vera, in ber That. - 2 überlaufen, flüchtig überlegen. - 3 nicht balt, nicht baufig.

war, taufte etliche Stuten (ras ift ein fo genantes Beifbrot). folde meinem Sauvtmann zu bringen, und ba ich in Bfarrhof tam, meinen Cameraden zu mahnen, bag er geben folte, batte er fich auch ichon gefröpft und bem Bfarrer gesagt, bag ich ein Maler fei und in Solland ju mantern vorhabens mare, meine Runft bafelbiten vollends zu perfectioniren. Der Pfarrherr biebe mich fehr willtomm fein und bat mich, mit ihm in die Rirch qu geben, ba er mir etliche Stud weisen wolte, Die gu repariren maren. Damit ich nun bas Spiel nicht verderbte, mufte ich folgen. Er führte uns durch die Ruchen, und als er das Nachtichloß an der starten eichenen Thur aufmachte, Die auf ben Rirchhof gieng, o mirum 1! ba fabe ich, daß ber schwarze himmel auch ichwarz voller Lauten, Floten und Geigen hienge, ich vermeine aber die Schinken, Anadwurft und Spedfeiten, Die fich im Ramin befanden. Dieje blidte ich troftmutbig an, weil mich beduntte, als ob fie mit mir lachten, und wünschte fie, aber vergeblich, meinen Cameraden in Bald, bann fie maren fo bartnadig, daß fie mir ju Trot hangen blieben. Da gedachte ich auf Mittel, wie ich fie obgedachtem Bachofen voll Brot zugesellen möchte, tonte aber jo leicht feines erfinnen, weil, wie obgemelbt, ber Pfarrhof ummauret und alle Genfter mit eifernen Gittern genugiam verwahret waren. So lagen auch zween ungeheure große Sund im Sof, welche, wie ich forate, bei Racht gemiß: lich nicht schlafen wurden, mann man basjenige hatte stehlen wollen, daran ihnen auch zu Belohnung ihrer getreuen Sut gu nagen gebührte.

Wie wir nun in die Kirch tamen, von den Gemälden allerhand discurirten und mir der Pfarrer etliche Stüd auszubeffern verdingen wolte, ich aber allerhand Ausflücht juchte und meine Banderichaft vorwandte, jagte der Mehner oder Glöckner: "Du Kerl, ich sehe dich eher vor einen verloffenen Soldatenjungen an als vor einen Malergesellen,"

Ich war solcher Reben nicht mehr gewohnet und solte sie boch verschmerzen; doch schüttelt ich nur den Kopf ein wenig und antwortet ihm: "O du Kerl, gib mir nur geschwind Pensel und Farben her, so wil ich dir in Hui einen Narrn dahergemalt haben, wie du einer bist."

Der Pfarrer machte ein Gelächter baraus und fagte zu uns beiben, es gezieme fich nicht, an einem jo heiligen Ort einander

<sup>1</sup> o mirum. p Bunber!

wahrzusagen; gab bamit zu verstehen, bag er uns beiden glaubte, ließ uns noch einen Trunt langen und also babingieben. 3ch aber ließe mein Berg bei ben Anadwürsten.

Bir famen noch vor Nacht zu unfern Gesellen, ba ich meine Aleider und Gewehr wieder nabm, dem Sauptmann meine Berrichtung ergablet und feche gute Rerl auslafe, bie bas Brot beimtragen jolten belfen. Wir famen um Mitternacht ins Dorf und buben in aller Stille bas Brot aus bem Dfen, weil mir einen bei uns batten, ber bie Sund bannen fonnte; und da wir bei bem Biarrhof porüber wolten, tonte ichs nicht übers Berg bringen, ohne Gped weiters ju paffiren. 3ch ftund einsmals ftill und betrachtete mit Gleif, ob nicht in des Bfaffen Ruchen gu tommen fein möchte, fabe aber teinen andern Gingang als bas Ramin, welches vor bigmal meine Thur fein mufte. Wir trugen Brot und Gewehr auf ben Rirchhof ins Beinhaus und brachten ein Leiter und Seil aus einer Scheur gumegen 1, und weil id jo aut ale ein Schornsteinfeger in den Raminen auf: und absteigen fonte (als welches ich von Jugend auf in ben boblen Baumen gelernet batte), stiege ich felbander aufe Dad, welches von boblen Riegeln doppelt belegt und zu meinem Bor: baben febr bequem gebaut mar. 3ch widelt meine lange Saar über bem Ropf auf einen Bufchel zusammen, ließ mich mit einem End bes Seils binunter ju meinem geliebten Gred und band einen Schinken nach bem andern und eine Specheite nach ber antern an bas Geil, welches ber auf bem Dach fein orbentlich jum Dach binauffichete und ben andern in bas Beinbäuslein ju tragen gabe. Aber pot Unftern! ba ich allerdings Feirabend gemacht batte und wieder überfich 2 wolte, brach eine Stange mit mir, also baf ber arme Simplicius berunterfiele und ber clende Jager fich felbit wie in einer Mausfallen gefangen be: fante. Meine Cameraben auf bem Dach ließen bas Geil berunter, mich wieder binaufzuziehen: aber es zerbrach, ebe fie mich vom Boden brachten. 3ch gedachte: Mun, Jager, jest muft bu eine Sag ausiteben, in welcher bir jelbft, wie bem Uctaon, bas Gell gewaltig gerriffen wird merben; bann ber Bfarrer mar von meinem Rall erwacht und befohl feiner Röchin, alebald ein Liecht angu: gunden. Gie tam im Bemb gu mir in Die Ruchen, batte ben Rod über ber Uchiel bangen und ftunde 3 jo nabe neben mich, daß fie mich damit rubrte: fie griff nach einem Brand, bielt bas

<sup>1</sup> gumegen, berbei. - 2 überfic, binauf. - 3 ftunbe, ftellte fic.

Liecht baran und fieng an ju blasen; ich aber bliese viel stärter zu als fie selbsten, barvon bas gute Mensch so erschrak, baß sie Feur und Liecht fallen ließe und sich zu ihrem herrn retirirte. Also betame ich Lust, mich zu bebenken, burch was Mittel ich mir barvonhelfen möchte; es wolte mir aber nichts einfallen.

Meine Cameraden gaben mir burchs Ramin berunter ju verfteben, daß fie das Saus aufftogen und mich mit Gewalt beraus: nehmen molten: ich gabs ihnen aber nicht zu, fondern befohl, fie folten ihr Gewehr in Acht nehmen und allein ben Spring: ins-feld oben bei bem Ramin laffen und erwarten, ob ich ohne Lärmen und Rumor barvontommen fonte, bamit unfer Unichlag nicht zu Baffer murbe; wofern aber folches nicht fein möchte, jolten fie alsbenn ihr Beftes thun. Interim 1 ichlug ber Beift: liche felbit ein Liecht an, feine Röchin aber erzählte ihm, baß ein greulich Gespenft in ber Rüchen mare, welches zween Ropf batte (bann fie hatte vielleicht meinen Buidel Saar auf bem Ropf gegeben und auch por einen Ropf gehalten). Das hörete ich alles, machte mich berowegen mit meinen fcmugigen Sanden. barin ich Aichen, Rug und Rohlen riebe, im Ungeficht und an Sanden fo abideulich, daß ich obn Zweifel feinem Engel mehr, wie biebevor die Rlosterfrauen im Paradeis fagten, gleich fabe, und ber Megner, mann ers gesehen, mich wol vor einen ge= ichwinden Maler hatte paffiren laffen. 3ch fienge an in ber Rüchen ichrodlich zu poltern und allerlei Rüchengeschirr unter: einanderzumerfen; der Reffelring gerieth mir in die Band, ben bangte ich an ben Sale, ben Feuerhaten aber behielt ich in ben Sanden, mich damit auf den Rothfall ju wehren! Colches ließe nich aber ber fromme Bfaff nicht irren, bann er fam mit feiner Rodin processionsweis baber, welche zwei Dachsliechter in ten Sanden und einen Beihmafferteffel am Urm trug; er felbften aber mar mit dem Chorrod bewaffnet jamt ben Stollen 2 und hatte ben Sprengel in ber einen und ein Buch in ber andern Sand; aus bemielben fienge er an mich ju erorciren, fragende, wer ich feie und was ich ba ju ichaffen hatte. Weil er mich bann nun por ben Teufel felbst hielte, jo gedachte ich, es mare billich, daß ich auch wie ber Teufel thate, daß ich mich mit Lügen behülfe, antwortet berowegen: "Ich bin ber Teufel und wil bir und beiner Röchin bie Sals umbreben."

Er fuhr mit feinem Erorciamo weiter fort und hielte mir por,

<sup>1</sup> Interim, unterbeffen. - 2 bie Stollen, bie Stola.

baß ich weber mit ihm noch feiner Rochin nichts gu ichaffen batte. biefe mich auch mit ber allerhöchsten Beidwörung wieber binfabren, wo ich bertommen mare. 3ch aber antwortet mit gang forchterlicher Stimm, bag foldes unmuglich feie, wenn ich icon gern wolte. Indeffen batte Spring-ins-felb, ber ein abgefäumter Erzvogel mar und tein Latein verstunde, feine felkame Taufend= bantel auf tem Dach; bann ba er borete, um welche Beit es in ber Ruchen war, bag ich mich nämlich vor ben Teufel ausgab, mich auch ber Beiftliche alfo bielte, mirte er wie eine Gul. bellete wie ein Sund, wieherte wie ein Bferd, blefte wie ein Beigbod, ichrie wie ein Gel und ließe fich bald burch den Ramin berunter boren wie ein Saufen Ragen, die im Sornung rammeln, bald wie eine Benne, Die legen wolte; bann biefer Rerl tonte aller Thier Stimm nachmachen und, mann er wolte, jo naturlich beulen, als ob ein ganger Saufen Bolf beieinander gewesen mare. Solches angitigte ben Bfarrer und feine Rochin auf bas bochfte; ich aber machte mir ein Gemiffen, bag ich mich por ben Teufel beidmoren ließe, por welchen er mich eigentlich bielte, weil er etwan geleien ober geboret batte, bag fich ber Teufel gern in grunen Rleibern jeben laffe.

Mitten in solchen Aengsten, die uns beiderseits umgeben batten, wurde ich zu allem Glück gewahr, daß das Nachtschof an der Thür, die auf den Kirchbof gienge, nicht eingeschlagen, sondern der Riegel nur vorgeschoben war. Ich schod denselben geschwind zurück, wischte zur Thür hinaus auf den Kirchbof, da ich dann meine Gesellen mit aufgezogenen Hahnen stehen fande, und ließ den Pfaffen Teufel beichwören, so lang er immer wolte. Und demnach Spring-insesseld mir meinem Hut von dem Dach gebracht, wir auch unser Proviant aufgesacht hatten, giengen wir zu unserer Burich, weil wir im Dorf nichts mehr zu versichten batten, als daß wir die entlehnte Leiter samt dem Seil wieder bätten beimliefern follen.

Die ganze Partei erquidte fich mit bemjenigen, das mir gestoblen batten, und betam doch kein einiger ben Kludsen dars von, so gesegnete Leut waren wir. Unch hatten alle über biese meine Fahrt genugiam zu lachen; nur dem Studenten wolte es nicht gesallen, daß ich ben Piassen bestohlen, der ihm das Münkelsspiel so grandig bestedt hatte2; ja er schwur auch hoch und theur,

<sup>1</sup> bie Burich, bursa, Gefellicaft. - 2 Epricmortliche Rebensart: weil er ibm ben Dunt fo tuchtig vollgeftopft hatte.

baß er ihm feinen Sped gern bezahlen wolte, wenn er bie Mittel nur bei ber Sand batte, und frake bod nichtsbestoweniger mit, ale ob ere verdingt batte. Alfo lagen wir noch zween Tag an felbigem Ort und erwarteten biejenige, benen wir icon fo lana aufgepaßt batten: mir verloren feinen einigen Mann im Ungriff und betamen boch über breißig Gefangene und jo berrliche Beuten, als ich jemals theilen belfen. Ich batte boppelt Bart, weil ich bas Beste gethan; bas waren brei iconer frieglanbischer Senaft, mit Raufmannsmaaren beladen, was fie in Gil fort: tragen möchten, und wann wir Zeit gehabt, Die Beuten recht gu fuchen und folche in salvo zu bringen, fo mare jeber por fein Theil reich genug worden, maßen wir mehr fteben laffen, als wir barvonbrachten, weil wir mit bem, was wir fortbringen fonten, fich in ichnellfter Gil tumlen muften; und gwar jo retirirten wir und mehrer Giderheit halber auf Rebnen, ba wir fütterten und die Beuten theilten, weil unfere Bolte ba lag.

Dajelbst gedachte ich wieder an den Pjaffen, dem ich den Speck gestohlen hatte; der Leser mag denken, was ich vor einen verwegenen, freveln und ehrgeizigen Kopf hatte, indem mirk nicht genug war, daß ich den frommen Geistlichen bestohlen und so schrödlich geängstiget, sondern ich wolte noch Ehr darvon haben; derowegen nahm ich einen Saphir, in einen guledenen Ring gesaßt, den ich auf selbiger Partei erschnappt batte, und schicke ihn von Rehnen aus durch einen gewissen Boten meinem Pfarrer mit folgendem Briessein:

"Bolehrwürdiger, zc. Wenn ich dieser Tagen im Bald noch etwas von Speisen zu leben gehabt hätte, so hätte ich nicht Ursach gehabt, Ew. Wolehrwürden Ihren Speck zu stehlen, wordei Sie vermuthlich sehr erschröckt worden. Ich bezeuge beim Höchsten, daß Sie solche Angst wider meinen Willen eingenommen, hosse berowegen die Vergebung desto ehender. Bas aber den Speck selbst anbelangt, so ists billich, daß selbiger bezahlt werde, schiede derohalben anstatt der Bezahlung gegenwärtigen Ring, den diesenige bergeben, um welcher willen die Waar ansgenommen werden müssen, mit Bitt, Ew. Wolehrwürden belieben das mit vorlieb zu nehmen; versichere darneben, daß Tieselbe im übrigen auf alle Vegebenheit einen dienststertigen und getreuen Tiener bat an dem, den Tero Meßner vor feinen Maler bält, welcher sonst genant wird

<sup>1</sup> auf alle Begebenbeit, auf alle Galle.

Dem Bauren aber, welchem sie ben Bachojen ausgeleert batten, ididte die Partei aus gemeiner Beut 16 Reichsthaler; dann ich batte sie gelernet, daß sie solchergestalt den Landmann auf ihre Seite bringen müssen, als welche einer Partei oft aus allen Nöthen belsen oder bingegen eine andere verrathen, verstaufen und um die Hals bringen könten. Von Nebnen giengen wir auf Münster und von dar auf Ham und beim nach Soest in unier Cuartier, allwo ich nach wenig Tagen ein Untwort von dem Pfassen empsieng, die also lautet:

"Geler Jäger er. Wann berjenige, bem Ihr ben Speck gestehlen, batte gewust, daß Ihr ihme in teuslischer Gestalt erzickeinen würdet, batte er sich nicht so oft gewünicht, den landeberusenen Jäger auch zu sehen. Gleich wie aber das geborgte Aleisch und Brot viel zu theuer bezahlt worden, also ist auch der eingenommene Schreden desto leichter zu verschmerzen, vornehmelich weil er von einer so berühmten Person wider ihren Willen verursacht worden, deren hiemit allerdings verziehen wird, mit Bitt, dieselbe wolle ein andermal ohne Scheu zusprechen bei dem, der sich nicht scheuet, den Teusel zu beichwören. Vale."

Also machte iche aller Orten und überkam bardurch einen großen Ruf; und je mehr ich ausgabe und verspendirte, je mehr itessen mir Beuten zu, und bildet ich mir ein, daß ich diesen Ring, wiewol er bei 100 Reichsthaler werth war, gar wol angelegt hätte. Aber hiemit hat dieses zweite Buch ein Ende.

Enbe bee 3meiten Buche.

# Drittes Buch.

#### Das erfte Capitel.

Wie ber Jäger zu weit auf bie linke Sand gehet.

Der gunftige Lejer wird in vorbergebendem Bud verftanden baben, wie ehrgeizig ich in Soest worden, und bag ich Chr. Rubm und Gunit in Sandlungen juchte und auch gefunden, Die fonit bei andern maren strafmurdig gemejen. Rent wil ich ersablen, wie ich mich meine Thorheit weiter verleiten laffen und baburd in ftetiger Leib: und Lebensgefahr gelebt. 3ch mar, wie ich bereits ermabnet bab, fo befliffen, Ehr und Ruhm zu eriagen. bak ich auch nicht barvor ichlafen tonte, und mann ich fo Grillen batte und manche Nacht lag, neue Fund 1 und Lift zu ersinnen, batte ich munderliche Ginfall; babero erfand ich ein Gattung Soub, Die man bas hinterft zu vorderft anziehen fonte, alfo bak die Abian unter den Zeben stunden; deren ließe ich auf meinen Roften bei dreißig unterschiedliche Baar machen, und mann ich folde unter meine Burich austheilete und damit auf Partei gienge, mars unmuglich, uns auszujpuren, bann wir trugen bald dieje und bald unfere rechte Schuh an ben Rußen und bingegen die übrige im Rangen; und wann jemand an einen Ort tam, da ich die Schuh verwechseln laffen, sabe es nicht anders in ber Spur, als wann zwo Bartei allba gufammenfommen und miteinander auch wieder verichwunden waren; behielte ich aber meine lette Schuh an, fo fabe es, als ob ich erft bingangen ware, wo ich ichon gewesen, oder als ob ich von bem Ort berkame, babin ich erft gienge. Go maren obnebas

<sup>1</sup> Funt, Anichlag.

meine Bang, mann es eine Epur batte, viel verwirrter als in einem Brrgarten, alfo bag es benjenigen, die mich vermittelft ter Epur batten ausfundigen ober jonft nachjagen follen, unmuglid gefallen mare, mich zu friegen. 3d mar oft allernachft bei benen vom Gegentbeil, Die mid in ber Gerne folten juden, und noch öftere etliche Meil Bege von bemjenigen Buich, ben fie jest umftellten und burdifreiften, mich barin gu fangen; und gleich wie iche machte mit ben Barteien gu Ruß, alfo that ich ibm aud, mann ich zu Pferd baraus ! mar, bann bas mar mir nichts Gelgams, bag ich an Scheid: und Rreugmegen obnverfebens absteigen und ben Pferden die Gifen bas Binterft gu vorderst aufichlagen ließe. Die gemeine Bortel aber, Die man brauchet, wann man ichmach auf Bartei ift und boch vor ftark aus ber Spur judicirt, oder wenn man ftart ift und boch por idwach gebalten werden wil, maren mir jo gemein und ich achte fie jo gering, daß ich selbige zu erzählen nicht werth acte. Darneben erbachte ich ein Instrument, mit welchem ich bei Nacht, mann es windftill mar, eine Trompet auf brei Etund Beas ron mir blaien, ein Bierd auf zwo Stund ichreien oder Sunde bellen und auf eine Stund weit bie Meniden reben boren fonte. welche Runft ich jehr gebeim bielte und mir bamit ein Angeben machte, weil es bei jedermaun obnmuglich gu fein ichiene. Bei Jag aber mar mir bejagtes Instrument, welches ich gemeiniglich neben einem Beripectiv im Sosensad trug, nit jo viel nut, es mare bann an einem einsamen ftillen Ort gewesen; bann man mufte von ten Vierden und dem Rindvieh an bif auf den ge: ringiten Bogel in ber Luft oder Froid im Baffer alles boren. was fich in ber gangen Gegend nur regte und ein Stimm von fich gab, welches bann nicht anderst lautet, als ob man fich wie mitten auf einem Mart unter viel Meniden und Thieren befante, teren jedes fich boren läßt, ba man por bes einen Geidrei ben andern nicht verfieben fan.

3d weiß zwar wol, daß auf biese Stund Leut sein, die mir bieses nicht glauben; aber sie mögen es glauben oder nicht, so ists doch die Wahrheit. Ich wil einen Menichen bei Nacht, der nur so laut redet, als seine Gewohnheit ist, an der Stimm durch ein soldes Justrument erkennen, er sei gleich so weit von mir, als ihn einer durch ein gut Perspectiv bei Tag an den Kleidern erkennen mag. Ich kan aber keinem verdenken, wann

<sup>1</sup> baraus, brauffen.

er mir nicht alaubt, was ich jegund ichreibe, bann ce wolte mir keiner glauben von benjenigen, die mit ihren Hugen faben, als ich mehrbedeut 1 Inftrument gebrauchte und ibnen fagte:

ind bore Reuter reuten, dann die Bferd fein beichlagen. ... bore Baurn fommen, bann bie Pferd gehen barfuß. ... d bore Tubrleut, aber es find nur Baurn, ich tenne fie an ber Eprach.

"Es fommen Musquetier, ungefähr jo viel, bann ich hore es am Gefläpper ihrer Banbelier.

.. Es ift ein Dorf um diese oder jene Gegend, ich bore die Sahnen fraben. Sund bellen 2c.

"Dort geht eine Beerd Bieh, ich bore Schaf pleten, Rube

ichreien, Schwein grungen, und fo fortan."

Meine eigene Cameraden hielten anfangs dieje Reden vor Aufschneiderei, und als fie im Wert' befanden, daß ich jederzeit mahr fagte, mufte alles Zauberei und mir, was ich ihnen gesagt, vom Teufel und feiner Mutter offenbart worden fein. Alfo, glaub ich, wird der gunftige Leier auch gedenken. Richtsdestoweniger bin ich dem Gegentheil hierdurch oftmals wunderlich entronnen, mann er Radricht von mir friegte und mich aufzubeben fam; balt auch davor, wann ich diese Biffenichaft offenbart batte, daß fie feither febr gemein worden mare, weil fie benen im Krieg trefflich ju statten fame, fonderlich in Belägerungen. Ich schreite aber zu meiner Siftori.

Wann ich nicht auf Partei dorfte, so gieng ich sonst aus, gu ftehlen, und bann maren weber Bjerd, Rube, Schwein noch Schaf in ben Ställen vor mir ficher, welche ich auf ctliche Meil Begs holete; Rindviehe und Pferden mufte ich Stiefel oder Souh anzulegen, bif ich fie auf eine gange Straf brachte, bamit man fie nicht spuren tonte; alsdann schlug ich ben Pferben Die Gifen binterft zu vorderft auf, oder manns Ruh und Ochfen warn, that ich ihnen Schuh an, die ich bargu gemacht batte, und brachte fie also in Sicherheit. Die große fette Schweins: perjonen, Die Faulheit halber bei Racht nicht reifen mogen, mufte ich auch meisterlich fortzubringen, wann fie ichon grungten und nicht dran wolten; ich machte ihnen mit Mehl und Waffer einen wolgesalzenen Brei, ließe solchen einen Baderschwamm in sich faufen, an welchen ich ein starten Bindfaben gebunden batte,

<sup>1</sup> mehrbebeut, mehr bebeutet, öfter ermahnt. - 2 im Bert, in ber That.

ließ nadaebende biejenige, um welche ich leffelte 1, ben Schwamm voll Dug freffen und bebielt bie Conur in ber Sand, worauf fie obne fernern Wortwechiel gedulvig mitgiengen und mir bie Bed mit Schinken und Burften bezahlten; und mann ich fo mas beim brachte, theilte ich fowol ben Officiern als meinen Came: raten getreulich mit; babero borfte ich ein andermal wieder binaus, und ba mein Diebstahl verratben ober ausgefundichaftet murve, balien fie mir bubid burd. Im übrigen bunfte ich mich viel zu aut darzu fein, daß ich die Urme besteblen oder Subner fangen ober andere geringe Saden batte maufen follen. Darbei fieng ich an, nach und nach mit Freffen und Saufen ein epicuriid geben gu führen, weil ich meines Ginfiedlers Lehr vergeffen und niemand batte, ber meine Jugend regierte ober auf ten ich feben borfte; bann meine Officier machten felbst mit, wann fie bei mir ichmaropten, und bie mich batten ftrafen und abmabnen jollen, reigten mich vielmehr zu allen Laftern. Tarvon murbe ich endlich jo gottlos und verrucht, bag mir fein Schelmftud, foldes zu begeben, zu groß mar. Bulent wurde ich auch beimlich geneidet, zumal von meinen Cameraden, baß id ein gludlichere Sand zu fteblen hatte als ein anderer, von meinen Dificiern aber, bag ich mich jo toll hielte, glud: lid auf Parteien bandelte und mir ein größern Ramen und Unieben machte, ale fie felbst hatten. 3d balte auch ganglich barvor, bag mich ein oder ander Theil zeitlich? aufgeopfert batte, wenn ich nicht fo fpendirt batte.

#### Das zweite Cavitel.

Der Jäger von Soeft ichafft ben Jäger von Werle ab.

Als id nun so fort bausete und im Werk begriffen war, mir einige Teuielstarven und barzu gehörige schröckliche Aleitungen mit Roß- und Chsensüßen machen zu lassen, vermittelst beren ich die Teind erschrecken, zumal auch den Freunden als unerkant das Ibrige zu nehmen, barzu mir bann die Begebenbeit mit dem Spechieblen Unlaß gabe, besam ich Zeitung, daß ein Kerl sich in Werte ausbielte, welcher ein tresslicher Partei-

<sup>1</sup> leffeln, um etwas bubten, nachftellen. - 2 geitlich, geitig, balb. -

ganger feie, fich grun fleiben laffen und bin und ber auf bem Land, jonderlich aber bei uniern Contribuenten unter meinem Namen mit Beiberichanden und Blunderungen allerband Gror= bitantien 1 perübte, maken babero greuliche Rlagen auf? mich einfamen, bergeftalt baß ich übel eingebußt batte, ba ich nicht ausbrüdlich bargethan, bag ich in benjenigen Zeiten, ba er ein und ander Studlein auf mich verrichtet, mich anderswo be: funden. Soldes gebacht ich ibm nicht zu ichenten, viel meniger au leiden, daß er fich langer meines Ramen bedienen, unter meiner Gestalt Beuten machen und mich bardurch jo ichanden folte. Ich ließe ihn mit Wiffen bes Commandanten in Soeit auf einen Degen oder Baar Biftoln ins freie geld gu Gaft laben; nachdem er aber bas Ders nicht hatte, zu erideinen, ließ ich mich vernehmen, daß ich mich an ihm revangiren wolte, und folt es zu Werle in beffelbigen Commandanten Ecof geicheben, als ber ihn nicht brum ftrafte. Ja ich fagte offentlich, baß, fo ich ihn auf Bartei ertappte, er als ein Feind von mir tractirt werden jolte. Das machte, bag ich meine Larven liegen liefe. mit benen ich ein Großes anzustellen vorhatte, jondern auch mein gang grunes Rleid in fleine Stude gerhadte und in Soeit vor meinem Quartier offentlich verbrennet, unangeseben allein meine Rleider, ohne Federn und Bferdgezeug, über die 100 Du: caten werth waren; ja ich fluchte in folder Buth noch brüber bin, bag ber Nachste, ber mich mehr einen Jager nenne, entweber mich ermorden oder von meinen Sanden fterben muffe, und folte es auch meinen Sals toften, wolt auch teine Partei mehr führen (jo ich obnedas nicht ichuldig, weil ich noch fein Officier mar), ich batte mich bann guvor an meinem Widervart zu Werle gerochen. Also hielte ich mich ein 3 und that nichts Colbatisch mehr, als baß ich meine Wacht versabe, ich mare bann absonderlich irgends bin commandirt worden, welches je= doch alles wie ein anderer Bärnhäuter febr schläferig verrichtet. Diß erichell gar balo in ber Nachbarichaft, und murden die Barteien vom Gegentheil jo fubn und ficher barvon, bag fie idier täglich vor unfern Schlagbaumen lagen, jo ich in Die Lang auch nicht ertragen fonte. Was mir aber gar zu unleidentlich fiele, war diß, daß ber Jager von Werle noch immerzu fort: fubr, fich vor mich auszugeben und ziemliche Beuten zu machen.

<sup>1</sup> Exorbitantien, Ueberschreitungen. - 2 auf, gegen. - 3 fich cins halten, zu gaufe fleiben.

Indeffen nun, als jedermann vermeinte, ich batte mich auf ein Barnbaut ichlafen gelegt, von beren ich fo bald nicht wieder aufsteben murbe, fundigte ich meines Gegentheils von Berle Ihun und Laffen aus und befant, bag er mir nicht nur mit bem Ramen und in den Rleidern nadäffte, jondern auch bei Nacht beimlich zu fteblen pflegte, mann er etwas erhaschen konte; berhalben ermachte ich mieder obnveriebens und machte meinen Unichlag parauf. Meine beibe Knecht batte ich nach und nach abgericht wie die Bachtelbund; fo maren fie mir auch bermagen getreu, bag jeder auf ben Nothfall fur mich burd ein Geur geloffen mare, weil fie ibr aut Greffen und Caufen bei mir batten und treffliche Beuten machten. Deren ichidte ich einen nach Berle ju meinem Gegentheil: ber manbte por, weil ich, als fein gewejener Berr, nunmehr anfienge zu leben wie ein alter Coujon und verichworen hatte, nimmermehr auf Bartei zu geben, jo batte er nicht mehr bei mir bleiben mogen, fondern fei fommen. ihm zu bienen, weil er an feines Berrn Statt ein Sagerfleid angenommen und fich wie ein rechtichaffener Solbat gebrauchen laffe; er miffe alle Weg und Steg im Sand und fonte ibm manchen Unichlag geben, gute Beuten ju machen ic. Dein guter einfältiger Rarr glaubte meinem Anecht und ließ fich bereben, baß er ibn annabm und auf eine bestimmte Racht mit feinem Cameraden und ibm auf eine Edaferei gienge, etliche fette Bam= mel zu bolen, ba ich und Springeinsefeld mit meinem andern Unecht iden aufpaften und ben Edafer bestochen batten, baß er feine Sund anbinden und die Ankömmling in die Scheur unverhindert miniren laffen folte, fo wolte ich ihnen bas Sammel= fleisch icon gejegnen. Da fie nun ein Loch burch die Wand gemacht batten, wolte ber Sager von Werle baben, mein Knecht jolte gleich gum erften bineinichliefen; er aber fagte: "Rein, es mochte jemand brin aufpaffen und mir eins vorn Ropf geben; ich iebe wol, daß 3hr nicht recht maufen font; man muß zuvor pilitiren."

Bog barauf feinen Degen aus und hentte feinen hut an die Spie, stiefe ibn also etlich mal burchs Loch und fagte: "Go muß man guvor jeben, ob Blafi zu haus jei ober nicht."

Als joldes geicheben, mar ber Jäger von Werle jelbit ber erste, jo hineinfroch; aber Epring ins felb ermiichte ihn gleich beim Urm, barin er seinen Degen batte, und fragte ihn, ob er

<sup>1</sup> Eprichwertlich, vgl. unten Buch IV, Cap. 17. Die Beziehung auf eine beftimmte Thatjache ift und unverftandlich. Bgl. Grimm, Wb., 11, 71.

Quartier wolte. Das höret sein Gesell und wolte durchgeben; weil ich aber nicht wuste, welches der Jäger, und geschwinder als dieser auf den Füßen war, eilet ich ihm nach und ertappt ihn in wenig Springen. Ich stagte: "Was Volks?"

Er antwortet: "Raiserisch."

3ch fragte: "Was Regiments? 3ch bin auch faiserisch; ein Schelm, ber seinen Berrn verleuanet!"

Jener antwortet: "Wir sein von den Dragonern aus Soest und tommen, ein paar hammel zu bolen; Bruder, ich hosse, wann ihr auch faiserisch seid, ihr werdet uns passiren lassen."

3ch antwortet: "Wer seid ihr dann aus Soest?"

Jener antwortet: "Mein Camerad im Stall ist ber Jäger."
"Schelmen seid ihr!" jagte ich; "warum plündert ihr benn euer eigen Quartier? Der Jäger von Soest ist so kein Narr, baß er sich in einem Schasstall fangen läßt."

"Ach, von Werle, wolt ich jagen", autwortet mir jener wiederum; und indem ich so disputirte, kam mein Anecht und

Springeinsefeld mit meinem Gegentheil auch baber.

"Sibe da, du ehrlicher Bogel, tommen wir hier zusammen? wann ich die kaiserliche Wassen, die du wider den zeind zu tragen aufgenommen hast, nicht respectirte, so wolt ich dir gleich eine Mugel durch den Kopf jagen! Ich bin der Jäger von Soest bischero gewesen, und dich halt ich vor einen Schelmen, bis du einen von gegenwärtigen Degen zu dir nimmst und den andern auf Seldatenmanier mit mir misses!"

Indem legte mein Anecht (der sowol als Springeinseseld ein abscheutiches Teuselskleid mit großen Bodshörnern anbatte) uns zween gleiche Degen vor die Füß, die ich mit aus Soest genommen hatte, und gab dem Jäger von Werle die Wahl, einen darvon zu nehmen, welchen er wolte, darvon der arme Jäger so erschraf, daß es ihm gienge wie mir zu Hanau, da ich den Tanz verderbte, dann er hosirte die Hosen so voll, daß schier niemand bei ihm bleiben konte; er und sein Camerad zitterten wie nasse Hund; sie sielen nieder auf die Anie und baten um Gnad. Aber Springeinseseld kollerte wie aus einem boblen Hasen heraus und sagte zum Jäger: "Du must einmal rausen, oder ich wil dir den Hals brechen!"

"Ach, hochgeehrter Herr Teufel, ich bin nicht Raufens halber berkommen; der Herr Teufel überhebe mich deffen, so wil ich hingegen thun, was du wilt."

In solchen verwirrten Reden gab ihm mein Anecht ben

einen Dogen in die Hand und mir den andern; er zitterte aber so sehr, daß er ihn nicht halten konte. Der Mond schiene sehr bell, sedaß der Schäfer und sein Gesind alles aus ihrer Hütten sehen und bören konten. Ich ruste demielben, herbeizukommen, damit ich einen Zeugen dieses Handels bätte; dieser, als er kame, stellte sich, als ob er die zween in den Teuselskleidern nicht sehe, und sagte, was ich mit diesen Kerlen lang in seiner Schäserei zu zanken; wenn ich etwas mit ihnen bätte, solte ichs an einem andern Ort ausmachen; unsere Händel giengen ihn nichts an, er gebe monatlich sein Konterbission, hosste darum, bei seiner Schäserei in Rube zu leben. Ju jenen zweien aber sagt er, warum sie sich nur so von mir gebeien! sießen und micht niederschlügen. Ich sagte: "Du Flegel, sie haben dir deine Schas wollen stehlen."

Der Baur antwortet: "Co wolt ich, baß fie mich und meine Chaf muften in hintern leden."

Und gienge damit binweg. Hierauf brang ich wieder auf bas Jectien; mein armer Jäger aber konte schier nicht mehr vor Jorcht auf den Jüßen stehen, also daß er mich daurete, ja er und sein Camerad brachten so bewegliche Wort vor, daß ich ihm endlich alles verziehe und vergabe. Aber Spring-insisteld war damit nicht zufrieden, sondern zwang den Jäger, daß er drei Schaf (denn so viel hatten sie stehlen wollen) muste im Hintern kussen, und zertragte ihn noch dazu so abscheulich im Gesicht, daß er aussabe, als ob er mit den Ragen gestessen hätte, mit welcher schlechten Rach ich zufrieden war. Aber der Jäger verichwand bald aus Werle, weil er sich viel zu sehr schämte, dann sein Camerad sprengte aller Orten aus und betheurets mit bestigen Flüchen, daß ich wahrhastig zween leibhaftiger Teusel hätte, die mir auf den Dienst warteten, darum ich noch mehr geserchtet, bingegen aber besto weniger geliebt wurde.

#### Das dritte Capitel.

Der große Gott Jupiter wird gejangen und eröffnet ber Götter Ratbidlag.

Soldes murbe ich balt gewahr; berhalben stellte ich mein vorig gottlos Leben allerdings ab und befliffe mich allein ber

<sup>1</sup> gebeien, neden, placen.

Jugend und Frommigfeit; ich gienge gwar, wie guver, wieber auf Bartei, erzeigte mich aber gegen Freunden und geinden fo leutselig und biscret, daß all biejenige, fo mir unter bie band tamen, ein anders glaubten, als fie von mir gebort batten: überdas hielt ich auch mit den überfluffigen Berschwendungen innen und samlete mir viel icone Ducaten und Rleinobien, welche ich bin und wieder in der foestischen Borde auf dem Land in hoble Baum verbarg, weil mir foldes bie befante Babriagerin gu Soeft riethe und mich versicherte, bag ich mehr geind in berfelben Stadt und unter meinem Regiment als außerhalb und in ben feindlichen Guarnisonen hatte, die mir und meinem Geld nachstellten. Und indem man bin und ber Zeitung batte, baß ber Bager ausgeriffen mare, faße ich benen, Die fich bamit fübelten, wieder ohnverschens auf der Sauben, und ebe ein Ort recht erfuhr, daß ich an einem andern Schaben gethan, emfante baffelbige ichon, baß ich noch vorhanden mar; bann ich fuhre berum wie ein Windsbraut, mar bald bie, bald bort, alfo baß man mehr von mir ju jagen wuste als zuvor, da sich noch einer por mich ausaab.

Ich saße einsmals mit 25 Feurröhren nicht weit von Dorsten und paßte einer Convoi mit etlichen Fuhrleuten auf, die nach Dorsten kommen solte. Ich hielte meiner Gewohnheit nach selbst Schildwacht, weil wir dem Feind nabe waren; da kam ein einziger Mann daher, sein ehrbar gekleidet, der redte mit ihm selbst und hatte mit seinem Meerrohr, das er in Händen trug, ein selgam Gesecht. Ich konte nicht anders verstehen, als daß er sagte: "Ich wil einmal die Welt strasen, es wolle mirs dann das große Numen inicht zugeben!"

Woraus ich muthmaßete, es möchte etwan ein mächtiger Fürst sein, der so verkleidter Weis herumgienge, seiner Untersthanen Leben und Sitten zu erfündigen, und sich nun vorgenommen hätte, solche, weil er sie vielleicht nicht nach seinem Willen gesunden, gebührend zu strasen. Ich gedachte: Ist dieser Mann vom Feind, so seitst eine gute Ranzion; wo nicht, so wiltu ihn so höstlich tractiren und ihm dardurch das Serz dermaßen abstehlen, daß er dir fünstig dein Lebtag wol bestommen sol.

Sprang berhalben hervor, prajentirt mein Gewehr mit aufgezogenen Sahnen und fagte: "Der Berr wird ihm belieben

<sup>1</sup> bas Rumen, bie göttliche Dacht.

laffen, vor mir bin in Buich zu geben, wofern er nicht als Jeind tractirt jein wil."

Er antwortet jehr ernsthaftig: "Solcher Tractation ift

meinesgleichen nit gewohnt."

3ch aber tummelt ihn höflich fort und fagte: "Der herr wird ihm nicht zuwider fein laffen, fich vor bismal in die Zeit

qu ichiden."

Und als ich ihn in den Busch zu meinen Leuten gebracht und die Schildwachten wieder beiegt hatte, fragte ich ihn, wer er seie. Er antwortet gar großmüthig 1, es würde mir wenig daran gelegen sein, wenn ichs schon wüste, er sei auch ein großer Gott. Ich gedachte, er möchte mich vielleicht kennen und etwan ein Evelmann von Soest sein und so sagen, mich zu beteen, weil man die Soester mit dem großen Gott 2 und seinem gülvenen Jürtuch 3 zu veriren pslegt, wurde aber bald innen, daß ich anstatt eines Jürsten einen Phantasten gesangen hätte, der sich überstudirt und in der Poeterei gewaltig verstiegen; dann da er bei mir ein wenig erwarmte, gab er sich vor den Gott Aupiter aus.

Ich wünichte zwar, baß ich biesen Jang nicht gethan; weil ich ben Rarrn aber batte, must ich ihn wol behalten, biß wir vondannen rückten; und bemnach mir die Zeit ohnedaß ziemelich lang wurde, gedachte ich, diesen Kerl zu stimmen und mir seine (Jaben zu Rutz zu machen, sagte verowegen zu ihm: "Run dann, mein lieber Jove, wie tomts doch, daß deine hohe Gottebeit ihren binmulischen Ibron verläßt und zu uns auf Erden steigt? Bergebe mir, o Jupiter, meine Frag, die du vor surwigig balten möchtest, dann wir seind den himmlischen Göttern auch verwandt und eitel Silvani, von den Faunis und Nomphis geboren, denen diese heimslichteit billich ohnverborgen sein solle."

"Ich ichwere dir beim Styr", antwortet Jupiter, "daß du bierven nichts erfahren soltest, wenn bu meinem Mundschenken Ganpmebe nicht so ähnlich sabest, und wenn du jehon Panseigener Sohn wärest; aber von seinetwegen communicire ich dir, daß ein groß Geichrei über der Welt Laster zu mir durch die Wolfen gedrungen, darüber in aller Götter Rath beichlosen worden, ich fonte mit Billichteit, wie zu Lycaons Beiten, den

<sup>1</sup> großmuthig, ftolg. - 2 ber große Gott, ein fteinernes Berrgottsbitt. 3 Aurtuch, Schurg. - 4 ft im mon, in bie richtige Stimmung bringen, in Gang bringen. - 5 Ueber bie Frevel bes Eptaon und bie Deutalionische Flut vgl. Drit, Metam. L. I.

Erdboben wieder mit Wasser austilgen; weil ich aber bem menichlichen Geichlecht mit sonderbarer Gunit gewogen bin und ohnedas allezeit lieber die Güte als eine strenge Versahrung branche,
bagire ich jest herum, der Menschen Thun und Lassen selbst zu
erfündigen; und ohwol ich alles ärger sinde, als mirs vortommen, so bin ich doch nicht gesinnt, alle Menschen zugleich und
ohne Unterscheid auszureuten, sondern nur diesenige zu strafen,
die zu strafen sind, und hernach die übrige nach meinem Willen
zu ziehen."

Ich muste zwar lachen, verbisse es boch, so gut als ich konte, und sagte: "Ach, Jupiter, beine Mühe und Arbeit wird besorglich allerdings unsonst sein, wenn du nicht wieder, wie vor diesem, die Welt mit Wasser oder gar mit Jeur heimssuchest; dann schieck du einen Krieg, jo laufen alle bose, verwegene Buben mit, welche die friedliebende, fromme Menichen nur quälen werden; schieft du eine Theuerung, so ist ein erwünschte Sach vor die Bucherer, weil alsdann denselben ihr Korn viel gilt; schieckt du aber ein Sterben, so haben die Geizbals und alle übrige Menschen ein gewonnen Spiel, indem sie hernach viel erben; wirst derhalben die ganze Welt mit Vuhen und Stiel ausrotten müssen, wenn du anders strafen wilt."

#### Das vierte Cavitel.

Bon bem teutiden helben, ber bie gange Welt bezwingen unb zwifden allen Boltern Fried fiften wird.

Jupiter antwortet: "Du rebest von der Sach wie ein natürlicher Menich, als ob du nicht wüstest, daß uns Göttern müglich sei, etwas anzustellen, daß nur die Bose gestraft und die Gute erhalten werden; ich wil einen teutschen Gelden erwecken, der sol alles mit der Schärse des Schwerts vollenden; er wird alle verruchte Menschen umbringen und die fromme erhalten und erböhen."

3ch fagte: "Co muß ja ein folder Beld auch Solbaten haben,

<sup>1</sup> ber But, bie Blume an Birnen und Aepfeln; fprichwörtlich, wie: mit Stumpf und Stiel.

und wo man Soldaten braucht, ba ift auch Rrieg, und wo Rrieg ift, ba muß ber Unichtleig jo wol als ber Schulbig berbalten."

"Zeid ihr irrijde Gotter bann auch gefinnt wie bie irrijde Meniden", fagte Bupiter bierauf, "baß ibr jo gar nichts verfteben fennet? 3ch wil einen folden Selben ichiden, ber feiner Solvaten bedarf und boch bie gange Belt reformiren fol; in feiner Geburtftund wil ich ibm verleiben einen wolgestalten und ftartern Leib, als Bercules einen batte, mit Gurnchtigfeit, Beisbeit und Berftand überfluffig gegiert; biergu fol ihm Benus geben ein iden Ungenicht, glio bag er auch Nareiffum, Udonidem und meinen Canomedem jelbst übertreffen jolle; fie jel ibm zu allen jeinen Tugenden eine jonderbare Bierlichkeit, Auffeben 1 und Un= mutbigfeit vorstreden 2 und babero ibn bei aller Belt beliebt maden, weil ich fie eben ber Urfachen balber in feiner Nativität beito freundlicher anbliden merbe. Mercurius aber jol ibn mit unvergleichlich finnreicher Vernunft begaben, und ber unbeftan: Dige Mond fol ibm nicht icablich, fondern nütlich fein, weil er ihm eine unglaubliche Geschwindigfeit einpflanzen wird; bie Pallas fel ibn auf tem Barnaffo auferzieben, und Bulcanus fol ibm in hora Martis 3 feine Baffen, jonderlich aber ein Schwert idmieden, mit welchem er die gange Belt bezwingen und alle Bettlofen niedermachen mird, ohne fernere Gulf eines einigen Meniden, ber ihme etwan als ein Solbat beifteben mochte; er iol feines Beiftands bedorfen. Gine jebe große Statt fol von ieiner Gegenwart ergittern, und eine jede Bestung, die jonft unüberwindlich ift, mird er in ber erften Biertelftund in feinem Geberiam baben; gulest mird er ben gröften Potentaten in ber Welt bejehlen und die Regierung über Meer und Erten jo loblich anftellen, daß beides Gotter und Menichen ein Wolgefallen barob baben follen."

3ch fagte: "Bie kan die Niedermachung aller Gottloien ohne Blutvergießen und das Commando über die ganze weite Welt ohn jonderbaren großen Gewalt und starken Urm besideben und zuwegen gebracht werden? D Jupiter, ich bekenne dir unverhohlen, daß ich diese Ding weniger als ein sterblicher Mensch begreifen kan."

Jupiter antwortet: "Das gibt mich nicht Wunder, weil bu nicht weift, mas meines heiben Schwert vor eine seltene Araft

<sup>1</sup> Auffeben, mie Anfeben, Burbe. - 2 vorftreden, mie leiben, ver- leiben. - 3 hora Martis, bie Etunde, tie unter bem Ginflusie bee Mars fiebt.

an fich baben wird: Bulcanus wirds aus benen Materialien perfertigen, baraus er mir meine Donnerfeil macht, und beffen Tugenden babin richten, baf mein Seld, wenn er foldes ent: bloget und nur einen Streich damit in Die Luft thut, einer gangen Urmada, wenn fie gleich hinter einem Berg eine gange Schweizer Meil Bege weit von ihm ftunde, auf einmal die Ropf berunterhauen fan, also daß die arme Teufel obne Ropf daliegen muffen, ebe fie einmal wiffen, wie ihnen gefcheben. Wenn er benn nun feinem Lauf ben Unfang macht und por eine Statt oder Beftung tomt, fo wird er bes Tamerlani Manier brauchen und jum Beiden, daß er Friedens halber und jur Beforderung aller Wolfahrt vorbanden feie, ein weißes Rabnlein auffteden; tommen fie dann zu ibm beraus und bequemen fich, wol aut; wo nicht, so wird er von Leder zieben und durch Rraft mehr: gedachten Schwerts allen Zauberern und Zauberinnen, fo in ber gangen Statt fein, die Ropf berunterhauen und ein rothes Rabnlein aufsteden; wird fich aber bennoch niemand einstellen, fo wird er alle Mörder, Bucherer, Dieb, Schelmen, Chebrecher, Suren und Buben auf die vorige Manier umbringen und ein ichwarzes Rähnlein seben laffen; wofern aber nicht so bald biejenige, fo noch in der Statt übrigbleiben, ju ihm tommen und fich bemuthig einstellen, fo wird er die gange Statt und ibre Inwohner als ein halsstarrig und ungehorfam Bolf ausrotten wollen, wird aber nur Diejenige hinrichten, Die ben andern abgewehrt haben und ein Urjach geweien, daß fich das Bolt nicht ebe ergeben. Alfo wird er von einer Statt gur andern gieben, einer jeden Statt ibr Theil Landes, um fie ber gelegen, im Frieden zu regieren übergeben und von jeder Statt burd gang Teutschland zween von den flügsten und gelehrteften Männern ju fich nehmen, aus benfelben ein Barlament machen, die Statt miteinander auf ewig vereinigen, Die Leibeigenschaften famt allen Bollen, Accifen, Binfen, Gulten 1 und Umgelten2 burch gang Teutichland aufbeben und folde Unstalten maden, daß man von feinem Frohnen 3, Machen, Contribuiren, Geld geben, Rriegen, noch einiger Beichwerung beim Bolt mehr miffen, fondern viel feliger als in ben Elnfischen Gelbern leben wird. Alsbann (jagt Jupiter ferner) werde ich oftmals ben gangen Chorum Deorum 2

<sup>1</sup> Gulte, Steuer, besonbers Grundsteuer. — 2 Umgelte, Umgelt, Constumtionöfteuer. — 3 Frobne, Frobnbienft, herrentienft. — 4 Chorus Deorum, Chor, Berfammlung ber Götter.

nehmen und herunter zu ben Teutschen steigen, nich unter ihren Weinstöden und Feigenbäumen zu ergögen; da werbe ich den Helicon mitten in ihre Grenzen segen und die Musen von neuem darauf pflanzen; ich werde Teutschland böher segnen mit allem Nebersluß als das glückeitige Arabia, Mesopotamiam und die Gegend um Damasco; die griechische Sprach werde ich alsdann verschwören und nur teutsch reden und mit einem Wort nich so gut teutsch erzeigen, daß ich ihnen auch endlich, wie vor diesem den Römern, die Beberrschung über die ganze Welt zustommen lassen werde."

Ich fagte: "höchfter Jupiter, was werden aber Jürsten und herrn darzu jagen, wenn sich der fünstige held unterstehet, ihnen das Ibrig so unrechtmäßiger Weis abzunehmen und den Stätten zu unterwerfen? Werden sie sich nicht mit Gewalt widerieben oder wenigst vor Göttern und Menschen darwider protestiren?"

Jupiter antwortet: "hierum wird fich ber beld wenig befummern; er wird alle Große in drei Theil untericheiden und Diejenige, jo obneremplariid und verrucht leben, gleich ben Gemeinen ftrafen, weil jeinem Cowert fein irbifder Gewalt mirerfteben mag, benen übrigen aber wird er bie Wabl geben, im Land zu bleiben oder nicht. 2Bas bleibt und fein Batterland liebet, tie werden leben muffen wie andere gemeine Leut, aber Das Brivatleben ber Teutiden wird alsdann viel vergnügsamer und gludieliger jein ale jegund bas Leben und ber Stand eines Monigs, und die Teutide werden aledann lauter Fabricii 1 jein, welcher mit dem Ronig Borrbo fein Ronigreich nicht theilen wolte, weil er fein Batterland neben Gbr und Tugend fo bod liebte, und bas fein bie zweite; Die britte aber, Die Saberrn bleiben und immerzu berricben wollen, wird er burch Ungarn und Stalia in Die Moldau, Ballachei, in Macedoniam, Thraciam, Graciam, ja über ben Bellespontum in Uffam bineinführen, ibnen Diejelbe Lander gewinnen, alle Rriegsgurgeln in gang Teutich: land mitgeben und fie allbort zu lauter Ronigen machen. Alle: bann wird er Conftantinopel in einem Tag einnebmen und allen Turten, Die fich nicht betehren ober gehorjamen werden, Die Ropf vor den hintern legen; baselbit wird er bas Romiiche Raijerthum wieder aufrichten und fich wieder in Teutschland

<sup>1</sup> Cajue Gabricius Luecinus, ben Porrbus von Sarent nicht burd Anerbirtungen und Berlodungen für fich zu gewinnen vermochte.

begeben und mit feinen Parlamentsberren, welche er, wie ich icon gejagt babe, aus allen teutiden Stätten paarmeis jamlen und die Borfteber und Batter feines teutiden Batterlands nennen wird, eine Statt mitten in Teutichland bauen, welche viel größer jein wird als Manoah 1 in America, und goldreicher als Berufalem zu Salomons Zeiten geweien, beren Wäll fich bem tiro: lijden Geburg und ihre Baffergraben ber Breite bes Meers mifchen Sispania und Ufrica vergleichen fol. Er wird einen Tempel bineinbauen von lauter Diamanten, Rubinen, Smaraaden und Saphiren, und in ber Runftfammer 2, Die er aufrichten wird, werden fich alle Raritäten in der gangen Welt verjamlen von ben reichen Geschenken, die ibm die Ronige in China, in Berfia, ber Große Moger 3 in ben orientalischen Indien, ber Große Tartar Cham, Briefter Johann in Africa und ber Große Czar in ber Moscau ichiden; ber turfijde Raifer murbe fich noch fleißiger einstellen, mofern ibm bemeldter Beld fein Raiferthum nicht genommen und jolches dem Römischen Raiser zu Leben gegeben bätte."

Ich fragte meinen Jovem, was bann die driftlichen Könige bei ber Sach thun würden. Er antwortet: "Der in Engeland, Schweben und Dennemart werden, weil sie teutschen Geblüts und Hertommens, der in Sispania, Franfreich und Portugal aber, weil die alte Teutschen selbige Länder hiebevor auch eingenommen und regiert haben, ihre Kronen, Königreich und incorporitet Länder von der teutschen Nation aus freien Stüden zu Leben empfahen, und alsbann wird, wie zu Augusti Zeiten, ein ewiger beständiger Fried zwischen allen Bölfern in der ganzen Welt sein."

# Das fünfte Capitel.

Wie er bie Resigionen miteinander vereinigen und in einen Mobel 5 gießen wird.

Spring:ins-feld, ber uns auch zuhörete, hatte ben Zupiter ichier unwillig gemacht und den handel beinahe verderbt, weil

<sup>1</sup> Manoah, Stabt in Amerika, wegen ihres Golbreichthums berühmt. Bgl. Dapper, "America" (1673), S. 609. — 2 Kunstkammer, Museum. — 3 Mogor, Mogul. — 4 Priefter Johann, bezieht fic auf bie Sage von einem großen chriftlichen Reiche in Hochaffen, bas man feit bem Ende bes 15. Jahrhunderts in Abeffinien wiedergefunden zu haben glaubte. — 5 Mobel' Form.

er fagte: "Und alsdann wirds in Teutichland hergeben wie im Schlauraffenland , da es lauter Muscateller regnet und die Mreuzerpastetlein über Racht wie die Pfisserling wachjen; da werde ich mit beiden Baden fressen musien, wie ein Treicher, und Malvasier saufen, daß mir die Augen übergeben."

"Ja freilich", antwortet Zupiter, "vornehmlich wenn ich bir Die Blag Ermsichtenis? anbenten wurde, weil du, wie mich

bunten wil, meine Bobeit verspottest."

Bu mir aber sagte er: "Ich habe vermeint, ich sei bei tauter Splvanis; so sebe ich aber wol, baß ich ben neidigen Momum<sup>3</sup> oder Zoilum<sup>4</sup> angetrossen babe. Ja, man solte solchen Verrätbern bas, was der Himmel beschlossen, offenbaren und so edle Verlen vor die Säu wersen; ja freilich, auf ben Budel geschissen vor ein Brustuch!"

3d gedachte: Dif ist mir wol ein vifierlicher und unflatiger Ubgott, weil er neben jo hoben Dingen auch mit jo

weider Materi umgebet.

Id iabe wol, daß er nicht gern hatte, daß man lachte, verbiß es berowegen, is gut als ich immer tonnte, und jagte zu ibm: "Alleraütigiter Jeve, du wirst ja eines groben Waldgotts. Anbei beidenbeit balber beinem andern Ganomede nicht verstaten, wie es weiter in Teutickland bergeben wird."

"D nein", antwortet er, "aber besehle zuvor bieiem Theoni 3, baß er seine Sipponacis Junge 6 fürderbin im Zaum balten solle, ebe ich ibn, wie Mercurius ben Battum 7, in einen Stein verwandele; du selbst aber gestehe mir, daß du mein Ganumedes seieft, und ob bich nicht mein eiserüchtige Juno in meiner Abweienbeit aus dem bimmlischen Reich gejaget habe."

Ad veriprach, ihm alles zu erzählen, da ich zuwor gehört baben würde, was ich zu wissen verlangte. Darauf iagte er: "Lieber Ganvmede — leugne nur nicht mehr, dann ich sehe wol, daß du es bist —, es wird alsdann in Teutschland daß

<sup>1</sup> Echlauraffenlant, vgl. hans Sache V, 544. — 2 Ernfictben, ein Theffalier, ber im Kain ber Demeter beilige Ranne geiallt batte, wurde brich erigen Jutger bestraft. — 3 Momus, ein Sohn ber Nacht, Heise, Thisg. 214, Perioniscation ter Taveliucht. — 4 Zeilus, Meter aus Amphipelie, wur geit des Perlemans Philaselphus, burch seine kleinliche Krifft der Hemerlichen Gebichte bekannt. — 5 Theon, wegen feiner beisenten Meten bekannt, herat, kp. 1. 18, 82. — 6 Figurenar, aus Erbeiten, Ichter seinsen bekannt. — 7 wie Mercurius ben Battum, wert Pattus trey feines gestenen Wertes verraten batte, das Mercur bie keiner bes koolle binwagetrierm, warde er in einen Tein verwandelt. Der Met 11. 1885 fa.

Geldmachen so gewiß und so gemein werden, als bas Safnerbandwert, also baß schier ein jeder Roßbub ben lapidem philosophorum wird umschleppen."

Ich fragte: "Wie wird aber Teutschland bei so unterschiede lichen Religionen ein so langwierigen Frieden baben können? Werden so unterschiedliche Pjassen nicht die Ihrige begen und wegen ihres Glaubens wiederum einen Krieg anspinnen?"

"D nein", sagt Jupiter; "mein held wird dieser Sorg weislich vortommen und vor allen Dingen alle driftliche Religionen in der ganzen Welt miteinander vereinigen."

3ch jagte: "D Bunder, bas ware ein groß Wert! Wie

mufte bas zugeben?"

Jupiter antwortet: "Das wil ich bir berglich gern offenbaren. Nachdem mein Seld ben Universalfrieden ber gangen Welt verschafft, wird er die geift: und weltliche Borfteber und Saupter ber driftlichen Bolfer und unterschiedlichen Mirchen mit einer febr beweglichen Germon anreden und ihnen die bifiberige bodichabliche Spaltungen in den Glaubensfachen trefflich gu Gemuth führen, fie auch durch bochvernunftige Grunde und unwidertreibliche ! Alrgumenta Dabin bringen, Daß nie pon fich felbit eine allgemeine Bereinigung wünschen und ibm bas gange Wert jeiner hoben Bernunft nach zu birigiren übergeben werden. Mledann wird er die allergeistreichste, gelehrteste und frommste Theologie von allen Orten und Enden ber aus allen Religionen aufammenbringen und ihnen einen Ort, wie vor diesem Ltolomaus Philadelphus ben zweiundfiebenzig Dolmetiden 2 gethan, in einer luftigen und boch ftillen Gegend, ba man wichtigen Sachen ungehindert nachfinnen tan, gurichten laffen, fie bafelbit mit Speis und Trant, auch aller anderer Nothwendigkeit verfeben und ihnen auflegen, daß fie, fo bald immer möglich, und jedoch mit ber allerreifften und fleifigften Wolermagung Die Strittigfeiten, fo nich zwijden ihren Religionen enthalten, eritlich beilegen und nachgebends mit rechter Einbelligfeit die rechte, mabre, beilige und driftliche Religion, ber Beiligen Schrift, ber uralten Tradition und der probirten 3 beiligen Batter Meinung gemäß, idriftlich verfaffen follen. Um Diefelbige Beit wird fich Bluto gewaltig hintern Ohren fragen, weil er alebann Die

<sup>1</sup> unwibertreiblich, unwiberleglich. — 2 Die Berfasser ber griechischen Uebersebung bes Alten Testaments, ber Septuaginta. — 3 probirt, approbirt, auerkannt.

Schmalerung feines Reichs beforgen wird; ja er wird allerlei Rund und Lift erbenten, ein Que 1 bareingumachen, und Die Sach, wo nicht gar ju hintertreiben, jeroch jelche ad infinitum ober indefinitum 2 zu bringen, fich gewaltig bemüben; er wird fich unterfteben, einem jeden Theologo fein Intereffe, feinen Stand, fein gerubig Leben, fein Beib und Rind, fein Unfeben und je jo etwas, bas ibm feine Opinion zu bebaupten einratben mochte, porsumalen. Aber mein tapierer Seld wird auch nicht feiren, er wird, jo lang biejes Concilium mahret, in ber gangen Christenheit alle Gloden läuten und bamit bas driftlich Bolf gum Gebet an bas bodite Rumen obnablaffig anmabnen und um Cendung bes Geiftes der Babrbeit bitten laffen. Wenn er aber merfen murbe, bag fich einer oder ander von Blutone einnehmen lagt, jo wird er die gange Congregation, wie in einem Conclave, mit Sunger qualen, und wenn fie noch nicht bran wollen, ein jo bobes Wert zu befordern, jo wird er ibnen allen vom Benten predigen, oder ihnen fein munderbarlich Schwert meijen, und fie also eritlich mit Gute, endlich mit Ernft und Betrobungen babin bringen, bag fie ad rem 3 idreiten und mit ibren baleftarrigen, faliden Meinungen Die Belt nicht mehr wie vor altere foppen. Rach erlangter Ginigfeit wird er ein groß Jubelfest auftellen und ber gangen Welt biefe geläuterte Religion publiciren, und welcher alsbann barwiber glaubt, ben wird er mit Edwefel und Bed martpriffren ober einen folden Reter mit Budebaum besteden und bem Blutone jum Reuen Jahr identen. 4 Jest weiftu, lieber Ganomede, alles mas bu zu miffen begehrt baft; nun fage mir aber auch. was die Urfach ift, daß du ben Simmel verlaffen, in welchem du mir jo manden Trunt Rectar eingeschenkt baft."

## Das sechste Capitel.

Bas bie Legation ber Glob beim Jove verrichtet.

3d getachte bei mir felbit, ber Rerl borite vielleicht fein narr fein, wie er fich ftellte, jondern mire tochen, wie iche gu

<sup>1</sup> Que (unt), einen unverfänglich ideinenten gufat. - 2 ad in finitum ober inde finitum, inst Unendiche ober Unbestimmte, auf bie lange Bant idieben. - 3 ad rem. jur Sade. - 4 Mit Budebaum besteden u. j. w., als bem bei Leidenbegängniffen gebrauchlichen Schnud, und bem Pluto opfern, benfelben verbrennen laffen.

Sanau gemacht, um besto beffer von uns burchzutommen; ge-Dacht ibn berowegen mit dem gorn zu probiren, weil man einen Marrn am bejten bei joldem erkennet, und jagte: "Die Urjad. Daß ich aus bem himmel tommen, ift, daß ich bich felbit barin manglete 1, nahm berowegen bes Tabali Flügel und flog auf Erben, bich zu suchen; wo ich aber nach bir fragte, fant ich. taß man bir aller Orten und Enden ein ichlechtes Lob verliebe, dann Zoilus und Momus haben dich und alle andere Götter in ber gangen weiten Welt vor jo verrucht, leichtfertig und itinfend ausgeschrien, bag ihr bei ben Menichen allen Credit verloren; bu felbst, sagen fie, seiest ein filglaufiger, ebebrecherischer Burenbengit; mit mas por Billichfeit bu bann bie Welt wegen iolder Lafter ftrajen mogeft? Bulcanus jei ein geduldiger Sahnrei und habe den Chebruch Martis ohne fonderbare nambafte Rach muffen bingeben laffen; was der bintende Gand bann por Waffen werde ichmieden tonnen? Benus fei felbiten bie verhafteste Bettel von der Welt wegen ihrer Unteuscheit: mas fie benn vor Gnad und Gunit einem andern werde mittheilen fönnen? Mars jei ein Mörder und Rauber, Apollo ein unverihamter hurenjäger, Mercurius ein unnüger Plauderer, Dieb und Ruppler, Priapus ein Unflat, Bercules ein birnichelliger2 Butherich, und in Summa die gange Schar ber Gotter fei jo verrucht, daß man fie jonft nirgendsbin als in des Mugei 3 Stall logiren folte, welcher ohnedas durch die gange Welt ftinft."

"Ad", jagte Jupiter, "wäre es ein Wunder, wenn ich meine Güte beiseit jette und diese heillose Ehrendieb und gottsschändende Verleumder mit Tonner und Blit versolgte? Was dünft dich, mein getreuer und allerliebster Ganymede, sol ich diese Schwäßer mit ewigem Durst plagen wie den Tantalum, oder sol ich sie neben den muthwilligen Plauderer Tapbitas auf dem Berg Thorace aufbenken lassen, oder sie mit Anararchos in einem Mörsel zerstoßen, oder sol ich sie zu Ugrigento in Phalaris's glühenden Ochsen steden? Nein, nein, Ganymede,

<sup>1</sup> mangeln, entbehren, vermissen. — 2 hirnschellig, hirnwüttig, toll.

3 Angel, foll beiben Augiä. — 4 Daphitas, ein Sephist, wurde nach Errabe il. XIV) wegen seiner Spottverse auf die Könige von Vergamus auf dem Berge Thorag in Thracien gekreuzigt, nach Baler. Maxim, I. s. ext. s. sieß ihn Attalus von einem Kelsen herabitürzen. — 5 Anax archus aus Abbera, der Alexander auf seinen Kelbzügen begleitete, wurde durch den Thraumen Nicokroon auf Envens graufam geköttet. Cicere, Tuse. II, 21; Phin. Hist. nat. VII, 28; Valer. Maxim., III, 3, ext. 4. — 6 Phalaris von Azigent, dem Peristus einen ehernen Ster verfertigte, in welchem Menschen verbrannt wurden.

viese Strasen und Plagen sind alle miteinander viel zu gering; i.d wil der Pandora Büchse 1 von neuem süllen und selbe den Schelmen auf die Köpf ausleeren lassen, die Nemens iol die Abelmen auf die Köpf ausleeren lassen, die Nemens iol die Abelmen auf die Köpf ausleeren lassen, die Nemens iol die Ulecto, Megära und Tesphone 2 erweden und ihnen über den Hals sich sich ich nund hercules sol den Gerberum vom Plute entelehnen und diese böse Buben damit begen wie die Wölf; wenn ich sie dann dergestalt genug gejagt und geplagt baben werde, so wil ich sie erst neben den Hesdeum und Homerum in das böllich Haus an ein Säul binden und sie durch die Eumenides obn einige Erbarmung ewiglich abstrasen lassen."

Indem Zupiter so brobete, zog er in Gegenwart meiner und der ganzen Partei die Hoien berunter ohn einige Scham und stöbert die Aloh daraus, welche ihn, wie man an seiner sprenklichten Haut wol sabe, idröcklich tribulirt batten. Ich kente mir nicht einbilden, was es abgeben solte, bis er sagte: "Schert euch fort, ihr kleine Schinder! Ich schwöre euch beim Stort, daß ihr in Ewigkeit nicht erhalten solt, was ihr so forafältig sollicitirt."

Ich fragte ibn, was er mit solden Worten meine. Er antwortet, daß das Geschlecht der Flöbe, als sie vernommen, daß er auf Erden fommen seie, ihre Gesandten zu ibm geschickt bätten, ihne zu complimentiren. Diese bätten ihm darneben angebracht, ob er zwar ihnen die Hundsbäut zu bewohnen aistanirt, daß dennoch zu Zeiten wegen etlicher Eigenschaften, welche die Weibern in die Belz gerietben; solche verirreten und den Weibern in die Belz gerietben; solche verirrte arme Tropsen aber würden von den Weibern übel tractirt, gesangen und nicht allein ermordt, sondern auch zuvor zwischen ihren Singern so elendiglich gemartert und zerrieben, daß es einen Stein erbarmen möchte.

"Ja", jagte Jupiter serner, "sie brachten mir die Sach so beweglich und erbärmlich vor, daß ich Mitteiven mit ihnen haben muste und also ihnen huft zujagte, jedoch mit Borbebalt, daß ich die Weiber zuvor auch bören möchte; sie aber wandten vor, wenn den Weibern erlaubt würde, Widerpart zu balten und ihnen zu widersprechen, so wüsten sie wol, daß sie mit ihren

<sup>1</sup> Panbora, in ber Prometbeuefage, burd welche alle menichtide Neth, bie sie in einer Biidie verichtenen breit, in bie Welt tam. — 2 Die Erinnven: Alefte, bie nie Nafrente, Megara, bie Keinrliche, Listiphone, bie Nachen. Der Treizahl bei Eurivides, bie Namen guerst bei ben alegandrinischen Lichten.

giftigen Sundezungen entweder meine Frommigfeit und Gute betäuben, Die Blob felbiten aber überichreien, ober aber burch ibre liebliche Bort und Schonheiten mich bethören und zu einem falfden Urtheil verleiten wurden, mit fernerer Bitt, ich wolte fie ibrer unterthänigen Treu genießen laffen, welche fie mir allezeit erzeigt und ferner zu leiften gedächten, indem fie alle= zeit am nächften barbei geweien und am beiten gemuft batten. was zwifchen mir und ber 30, Callifto 1, Europa und andern mehr vorgangen, batten aber niemals nichts aus ber Schul geschwätt, noch ber Juno, wiewol sie sich auch bei ihr pflegten aufzuhalten, einiges Wort gejagt, maßen fie fich noch folder Berichwiegenheit befliffen, wie bann fein Mensch bis bato, ohn= angegeben fie fich gar nabe bei allen Bublichaften finden liegen, von ihnen, wie Apollo von den Raben2, etwas dergleichen erfahren hatte. Wenn ich aber je gulaffen wolte, daß Die Beiber fie in ihren Bann jagen, fangen und nach Beidmanns Recht meplen borften, fo ware ihr Bitt, ju verichaffen 3, bak fie hinfort mit einem heroischen Tob hingerichtet und entweder mit einer Urt wie Ochjen niedergeschlagen oder wie Bildpret gefället wurden, und nicht mehr jo ichimpflich amischen ihren Fingern zerquetichen und radbrechen folten 4, wordurch fie ohne= bas ihre eigene Glieder, damit fie oft mas anders berührten. ju Benferginftrumenten machten, welches allen ehrlichen Mannebilbern ein Schand mare! 3ch fagte: "3hr Berren mußt fie greulich qualen, weil fie euch jo ichrocklich tyrannifiren? » "Ja wol", gaben fie mir zur Untwort, "fie find uns fonft fo neidig und vielleicht darum, daß fie forgen, wir jehen, horen und em: pfinden zu viel, eben als ob fie unferer Berichwiegenheit nicht genugiam versichert waren. Bas wolts fein? Ronnen fie uns roch in unferm eigenen Territorio nit leiden, gestalt manche ibre Schofbundlein mit Burften, Rammen, Seifen, Laugen und andern Dingen bermagen durchstreift, bag wir unfer Baterland nothdringlich quittiren und andere Bohnungen fuchen muffen, ohnangejeben fie jolche Zeit beffer anlegen und etwan ihre cigene Rinder von den Läufen faubern fonten.» Darauf erlaubte ich ihnen, bei mir einzufehren und meinen menichlichen

<sup>1</sup> Callifto, vgl. oben Buch II, Cap. 7.— 2 Apollo von ben Raben, Errenis, Tochter bes Phiegyas, Geliebte bes Apollon und Mutter bes Ustlepios, batte eine Liebichaft mit Beches, bie ber Rabe, Diener bes Gottes, verrieth. Dviz, Met. II, 542 fg., 588 fg.— 3 verichaff en, anordnen, befehten.— 4 nachlässige Construction: und bie Beiber fie — follten.

Leib ihre Beiwohnung, Thun und Lassen empfinden zu machen, damit ich ein Urtheil darnach fassen könte; da sieng das Lumpengesind an, mich zu gebeien, daß ich sie, wie ihr gesehen babet, wieder abichassen mussen. Ich wil ihnen ein Privilegium auf die Ras bostren, daß die Weiber sie verrieblen und vertrieblen mögen, wie sie wollen; ja wenn ich selbst so einen schimmen Runden ertappe, wil ichs ihm nicht besser machen."

# Das fiebente Capitel.

Der Jäger erjaget abermals Ehre und Beuten.

Dir borften nicht rechtschaffen laden, beites weil wir fich stillbalten mußten und weils ber Phantaft nicht gern batte, morpon Epring-feld batte geripringen mogen. Gben bamals zeigte unfere Sobemacht an, Die wir auf einem Baum batten, baß er in ber gerne etwas fommen febe. 3d ftieg auch binauf und jabe burd mein Beripectiv, bag es gmar bie Gubrleute fein muften, benen wir aufvaften; fie batten aber niemand gu Buf, jondern obngejähr etlich und breißig Reuter gur Convoi bei fich, babero tonte ich mir bie Rechnung leicht machen, baß ne nicht oben burch ben Wald, barin wir lagen, geben, jontern nich im freien Geld behelfen murben, ba mir ihnen nichts hatten abgewinnen mogen, wiewol es baselbit einen bojen Deg batte 2. ber undejähr 600 Schritt von uns und etwan 300 Schritt vom End tes Balds ober Bergs burch bie Ebne porbeigieng. 36 molte ungern jo lang bajelbit umjonit gelegen ober nur einen Narrn erbeutet haben, machte berbalben geschwind einen andern Unichlag, ber mir auch angienge.

Von univer Lägerstatt gienge ein Wasserunze<sup>3</sup> in einer Alammen<sup>4</sup> hinunter, die bequem zu reuten war, gegen bem Jeld warts<sup>5</sup>; deren Ausgang besetzte ich mit zwanzig Mann, nahm auch selbst meinen Stand bei ihnen und ließ den Springsinssield ichier an dem Ort, wo wir zuvor gelegen warn, sich in seinem Vortheil halten, besahl auch meiner Burich, wenn die Convoi hintomme, daß jeder seinen Mann gewiß nehmen solte,

<sup>1</sup> verrieblen und vertrieblen, gerreiben und gerquelicen. – 2 es hatte, es gab ba, es war ba. – 3 Wafferrunge, Waserrinne. – 4 Klamme, Klemme, Spalt, enges Thal. – 5 warts, alleinstebent, bie Richung vezeichnene, bin, zu.

fagte auch jedem, wer Reuer geben und welcher feinen Schuß im Robr zum Borrath behalten folte. Etliche alte Rerl fagten, was ich gedächte und ob ich wol vermeinte, baß die Convoi an diejen Ort fommen wurde, ba fie nichts zu thun batten und dahin wol in hundert Jahren tein Bauer tommen feie. Undere aber, die da glaubten, ich fonne zaubern, maßen ich damals deswegen in einem großen Ruf mar, gedachten, ich würde den Geind in unjere Sand bannen. Aber ich brauchte biergu feine Teufelstunft, fondern nur ben Spring-insefeld; bann ale die Convoi, welche ziemlich Truppen hielte 1, recta gegen und über vorbeipaffiren wolte, fieng Epring-instfeld aus meinem Befelch jo ichrödlich an zu brüllen wie ein Debs und zu wiehern wie ein Pferd, daß der gange Bald einen Birericall davon gab und einer boch geschworen hatte, es waren Hof und Minder vorhanden. Cobald die Convoi das horte, gedachten fie Beuten zu machen und an biefem Ort etwas zu erichnappen, bas doch in berselben gangen Gegend nicht angutreffen, weil das Land ziemlich erojet 2 war; fie ritten fammtlich jo gejdwind und unordentlich in unfern Salt, als wenn ein jeder der erfte hatte fein wollen, die beste Schlappe zu holen, welche es bann jo dichte jest, daß gleich im erften Billfomm, ben wir ibnen gaben, breigebn Gattel geleert und fonft noch etliche aus ibnen gequeticht murben.

hierauf liefe Springeinsefeld gegen ihnen bie Alamme

berunter und ichrie: "Jäger, bieber!"

Tarvon die Kerl noch mehr erschreckt und so irr wurden, daß sie weder hintersich, fürsich, noch nebenaus reuten konten, absprangen und sich zu Auß davonmachen wolten. Aber ich bekam sie alle siebenzehen samt dem Leutenant, der sie commandirt hatte, gesangen und gieng damit auf die Wägen sos, spannete vierundzwanzig Pierd aus und bekam nur etsiche wenige Seidenwaar und holländisch Luch, dann ich dorste nicht so viel Zeit nehmen, die Todte zu plündern, geschweig die Wägen recht zu durchsuchen, weil sich die Fuhrleut zu Pserd bald aus dem Staub gemacht, als die Action angienge, durch welche ich zu Dorsten hätte verrathen und unterwegs wieder ausgehebt werden können. Da wir nun aufgepacht hatten, siese Jupiter auch aus dem Bald und schrie uns nach, ob ihn dann Gand-

<sup>1</sup> Truppen halten, in geschloffenen Gliebern reiten. - 2 erofet, vermuftet.

mebes verlaffen wolte. Ich antwortet ihm, ja, wenn er ben Aloben bas begehrte Privilegium nicht mittbeilen wolte.

"3ch welte lieber", antwortet er wieder, "daß fie mit-

einander im Cocoto 1 lägen!"

Ich muste laden, und weil ich ohnedas noch leere Pferd batte, ließe ich ihn auffigen; demnach er aber nicht besier reuten tonte als eine Ruß, muste ich ihn aufs Pferd binden lassen; da jagte er, daß ihn unser Scharmügel an diesenige Schlacht gemahnt hatte, welche die Lapithä biebevor mit den Centauris bei Pirithoi Hochzeit angesangen hatten.

Bie nun alles vorüber war und wir mit unfern Gefangenen bavonpostirten 3, als ob und jemand jagte, bedachte erft ber gefangene Leutenant, mas er vor ein groben Febler be: gangen, baß er nämlich ein jo iconen Truppen Reuter bem Geind jo unvorsittig in die Band geführt und dreigebn fo brave Rerl auf die Rleischbant geliefert batte, fienge berowegen an gu beiperiren und funbete mir bas Quartier wieder auf, bas ich ibm jelbsten gegeben batte; ja er wolte mich gleichjam zwingen, id folte ibn todtidießen laffen, benn er gedachte nicht allein, baß biefes lleberieben ihm eine große Schand fein und un: verantwortlich fallen, jondern aud an feiner fünftigen Befor: perung verbinderlich fein murde, wofern es anders nicht gar bargu fame, baß er ben Schaben mit feinem Ropf bezahlen mufte. 3d aber iprach ibm ju und bielte ihm vor, daß manchem recht: ibaffenen Soldaten bas unbeftandige Glud feine Tud bewiejen; ich batte aber barum noch feinen geieben, ber beswegen verzagt ober gar verzweifelt feie; fein Beginnen fei ein Zeichen ber Alein= mutbigfeit; tapfere Soldaten aber gedachten, die empfangene Edaden ein andermal wieder einzubringen; mich murde er nimmermebr babin bringen, daß ich bas Cartel verlette ober ein fo ibandliche That wider alle Billichfeit und löblicher Coldaten Gewobnbeit und hertommen begienge. Da er nun fabe, daß ich nicht bran wolte, fieng er an mich zu ichmaben, in Dleinung, mich jum gorn zu bewegen, und fagte, ich hatte nicht aufrecht's

<sup>1</sup> Cochtus, Giuß in ber Unterwelt. — 2 Bei ber hochzeit bes Beirithoo e mit hirpotantein, Tochter ben Tapitben Atrag, zu ber auch bie Kent auren gelaten waren, wollte Eurwich tie Braut entfifbren, und bie Kentauren suchen fich ber übrigen Frauen zu bemiddigen; in bem bieburch entfanbenen Kampfe blieben bie Lapitben Sieger. Drib, Met. XXII, 210 fg. — 3 vofiten, idnell wie bie Post reiten. — 4 Ueberseben, Berfeben. — aufrecht, aufrichtig.

und redlich mit ihm gefochten, sondern wie ein Schelm und Etrauchmörder gebandelt und feinen bei fich gehabten Soldaten ras Leben als ein Dieb abgestoblen; worüber feine eigene Burich, Die wir gefangen hatten, machtig erschrafen, Die meinige aber ebenfo febr ergrimmten, also baß fie ibn wie ein Gieb burchlöchert hatten, mann ichs nur zugelaffen, maßen ich genug abzuwehren befame. 3ch aber bewegte mich nicht einmal über feine Reben, jondern nahm beides Freund und Beind gum Beugen beffen, mas ba geschabe, und ließe ibn, Leutenant, binden und als einen Unfinnigen verwahren, versprach auch, ibn, Leutenant, fobald mir in unfern Boften famen und es meine Officier gulaffen wolten, mit meinen eigenen Bferden und Gewehr, worunter er bann die Wahl haben folte, auszustaffiren und ihme offentlich mit Biftolen und Degen zu meifen, baß Betrug im Brieg miter feinen Gegentheil ju üben im Rechten erlaubt feie: warum er nicht bei feinen Bagen geblieben, barauf er bestellt gemejen; ober ta er ja hatte feben wollen, mas im Wald stede, warum er bann guvor nicht rechtschaffen batte recognosciren laffen, welches ihm beffer angestanden mare, als daß er jegund so unfinnige Narrenpossen anfienge, baran sich bod niemand febren wurde. Bierüber gaben mir beibes Freund und Geind recht und fagten, fie hatten unter hundert Barteis gangern nicht einen angetroffen, ber auf jolche Schmabewort nicht nur den Leutenant todtgeschoffen, sondern auch alle Befangene mit ber Leich geschickt batte.

Also brachte ich meine Beuten und Gesangene den andern Morgen glüdlich in Soest, und bekam mehr Ehr und Ruhm von dieser Partei als zuvor nimmer; jeder sagte: diß gibt wieder ein jungen Johann de Werd! — welches mich tresslich tigelte. Aber mit dem Leutenant Rugeln zu wechseln oder zu rausen, wolte der Commandant nicht zugeben, dann er sagte, ich hätte ihn schon zweimal überwunden. Je mehr sich nun derzestalt mein Lob wieder vermehrte, je mehr nahm der Neid bei denen zu, die mir ohnedas mein Glück nicht gönneten.

### Das achte Capitel.

Wie er ben Teufel im Trog gefunten, Spring-ine-felb aber ichone Bferb ermifcht.

Dleines Jupiters tonte ich nicht los werden, bann ber Commandant begehrte ibn nicht, weil nichts an ibm zu ropfen mar, fondern faate, er molte mir ibn identen. Ulfo befam ich einen eigenen Raren und borite feinen taufen, wiewol ich bas Sabr juver felbit vor einen mich batte gebrauchen laffen muffen. So munterlich ift bas Glud, und jo veranderlich ift bie Reit! Rurg zuvor tribulirten mich die Läus, und jest habe ich ben Alobegott in meinem Gewalt; por einem balben Jahr bienete ich einem ichlechten Dragoner vor einen Jungen, nunmehro aber vermochte ich zween Anecht, die mich Gerr hießen; es mar noch fein Jahr vergangen, bag mir bie Buben nachliefen, mich gur bur ju machen, jest wars an bem, bag bie Magblein felbit aus Liebe fich gegen mir vernarrten: also murbe ich bei Beiten gewahr, bag nichts Beständigers in ber Welt ift als die Unbeständigfeit felbiten. Dabero mufte ich forgen, mann bas Stud einmal feine Dluden gegen mich auslaffe, bag es mir meine jepige Bolfahrt gewaltig eintranfen murbe.

Tamals zoge ber Graf von der Wahl als Obrifter Gubernator des weitpbälischen Kreises aus allen Garnisonen einige Better zusammen, eine Cavalcada durchs Stift Münster gegen der Becht, Merpen, Lingen und der Orten zu thun, vornehms lich aber zwo Compagnien beisische Reuter im Stift Paderborn auszubeben, welche zwo Meilen von Paderborn lagen und den Unverigen daselbsten viel Dampfs anthäten. Ich wurde unter uniern Pragonern mit commandirt, und als sie einige Truppen zu ham gesamlet, giengen wir schnell fort und berenneten demelder Reuter Quartier, welches ein ichlechtverwahrtes Stättlein war, die die Unierige bernachtamen. Sie unterstunden burchzugeben, wir jagten sie aber wieder zurück in ihr Rest; es wurde ihnen angedoten, sie ohne Pferd und Gewehr, jedoch mit dem, was der Gürtel beschließe, passiren zu lassen; ober sie welten sich nicht darzu versteben, sondern mit ihren Carbinern

<sup>1</sup> unter fteben, verfuden.

wie Musquetierer webren. Alfo fams bargu, baß ich noch Diejelbe Nacht probiren mufte, was ich vor Blud in Sturmen batte, weil die Dragoner vornan giengen; ba gelang es mir jo wol, daß ich famt bem Spring-ins-feld gleichfam mit ben erften gang obnbeidabigt in bas Stättlein fam. Bir leerten bie Baffen balt, weil niedergemacht murbe, mas fich im Bewehr befande, und fich die Burger nicht batten webren wollen; also gieng es mit uns in die Saufer. Spring-ins-feld fagte, wir muften ein Saus vornehmen, vor welchem ein großer Saufen Dift lage, bann in benjelben pflegten die reichste Rauken zu fiben, benen man gemeiniglich bie Officier einlogirte; barauf griffen wir ein foldes an, in welchem Spring-ins-feld ben Stall, ich aber bas Saus ju vifitiren vornahme, mit diefer Abred, daß jeder basjenige, mas er befame, mit dem andern parten 1 jolte. Alijo gundet jeder seinen Bachsftod an, ich rufte nach bem Batter im Saus, friegte aber fein Untwort, weil fich jedermann verftedt batte, geriethe indeffen in eine Rammer, fande aber nichts als ein leer Bett barinnen und einen beichloffenen Trog; ben bam: mert ich auf, in Soffnung, etwas Roftbares ju finden; aber ba ich ben Dedel aufthat, richtet fich ein tohlichwarzes Ding gegen mir auf, welches ich vor den Lucifer felbst aniabe. Ich fan idwören, daß ich mein Lebtag nie jo erschroden bin als eben damals, da ich diefen ichwarzen Teufel fo unverjebens erblicte.

"Daß dich dieser und jener ericklag!" jagte ich gleichwol in joldem Schrecken und zuckte mein Nertlein, damit ich den Trog aufgemacht, und hatte doch das Jerz nicht, ihm soldes in Kopf zu bauen; er aber kniete nieder, bub die Hand auf und sagte: "Min leve Jeer, ich bitte ju doer Gott, schindt mir nin Levend!"

Da börete ich erft, daß es kein Teufel war, weil er von Gott redete und um sein Leben bat; jagte demnach, er jolte sich aus dem Trog geheien 2; das thät er und gieng mit mir, jo nacend wie ihn Gott erschaffen hatte. Ich schnitte ein Stück von meinem Wachs und gabs ihm, mir zu leuchten; das thät er gehorsamlich und führet mich in ein Stüblein, da ich den Hausvatter sande, der samt seinem Gesind diß lustige Spectacul ansahe und mit Zittern um Gnad bate. Diese erhielt er leicht, weil wir den Burgern ohnedas nichts thun dorsten und er mir des Nittmeisters Bagage, darunter ein ziemlich wolgespielt vers

<sup>1</sup> parten, theilen. - fich gebeien, fich fortmachen.

ftloffen Gelleifen mar, einbandigte, mit Bericht, daß ber Ritt= meifter und feine Leut, big auf einen Anecht und gegenwärtigen Mobren, fich zu mehren auf ihre Posten gangen maren. Indeffen batte ber Spring-ins-jelb bejagten Anecht mit feche gejattelten idenen Bierben auch im Stall erwiicht; Die ftellten wir ins Saus, verriegelten joldes und ließen ben Mobren fich angichen, ben Wirth aber auftragen, mas er vor feinen Rittmeifter gurichten muffen. 2118 aber bie Thor geoffnet, Die Boften beiett und unfer General-Jeldzeugmeifter, herr Graf von ber Babl, eingelaffen murbe, nabm er fein Logiment in eben bemielben Baus, barin wir une befanden: barum muften wir bei finfterer Racht wieder ein ander Cuartier juden. Das fanden mir bei ungern Cameraben, Die auch mit Sturm ins Stättlein fommen maren; bei benfelbigen ließen wir une mol fein und brachten ben übrigen Theil ber Nacht mit Greffen und Saufen gu, nachdem ich und Epring: inseielt miteinander unjere Beuten getheift batten. 3ch befam por mein Theil ben Mobren und bie zwei beste Pfert, barunter ein ipaniides mar, auf welchem ein Solvat fich gegen feinen Gegen: theil borite jeben laffen, mit bem ich nachgebends nicht wenig prangte; aus bem Gelleifen aber friegte ich untericbiedliche foft: lide Ring und in einer guldenen Capiel, mit Rubinen beiett, bee Bringen von Uranien i Conterfait, weil ich bem Spring ins: felt bas übrige alles ließe, tam aljo, wenn ich alles balber binmeg batte identen wollen, mit Pierben und allem über bie 200 Ducaten; vor ben Mobren aber, ber mich am allerfaurften antommen war, murde mir vom General-Feldzeugmeifter, als meldem ich ibn prafentirte, nicht mehr als zwei Dupet Thaler verebrt.

Ben bannen giengen wir ichnell an die Ems, richteten aber wenig aus; und weil sichs eben traf, daß wir auch gegen Realingbausen zufamen, nahm ich Erlaubnus, mit Spring-instict meinem Piasien zuzusprechen, dem ich hiebevor den Speck ackteblen batte. Mit demselben machte ich mich lustig und erzahlte ibm, daß mir der Mehr den Schrecken, den er und ieine Neckin neulich empfunden, wieder eingetränkt bätte, versehrte ibm auch ein ichone ichlagende Halubr zum freundlichen Balete, is ich aus des Nittmeisters Felleisen bekommen batte, pflegte also aller Orten diesenige zu Freunden zu machen, so soniten Ursach gehabt bätten, mich zu bassen.

<sup>1</sup> Co ift wel Pring Seinrich Friedrich von Cranien gemeint, ber 1620 ber Bialg gegen Spinola gu Gulfe fam.

## Das nennte Capitel.

Gin ungleicher Kampf, in welchem ber Schwächfte obsieget unb ber Ueberwinder gefangen wirb.

Meine hoffart vermehrte fich mit meinem Glud, baraus endlich nichts anders als mein Kall erfolgen fonte. Ungefähr eine halbe Stund von Rehnen campirten wir, ale ich mit meinem besten Cameraden Erlaubnus begehrte, in baffelbe Stättlein ju geben, etwas an unferm Gewehr flicen zu laffen, fo wir auch erhielten. Beil aber unfer Meinung war, fich einmal recht: ichaffen miteinander luftig ju machen, fehrten wir im beften Wirthsbaus ein und ließen Spielleut fommen, die und Bein und Bier hinuntergeigen muften. Da giengs in floribus ber, und blieb nichts unterwegen, mas nur dem Geld wehe thun möchte; ja ich bielte Burich von andern Regimentern gu Gaft und ftellte mich nicht anders als wie ein junger Bring, ber Land und Leut vermag und alle Jahr ein groß Geld zu verzehren bat. Dabero murde uns auch beffer als einer Gefellichaft Reuter, Die gleichfalls dort gebrte, aufgewartet, weils jene nicht fo toll bergeben ließen: bas verbroß sie und fiengen an mit uns zu fippeln. 1

"Bober tomts", sagten sie untereinander, "daß diese Stiegelbupfer 2 (bann sie hielten uns vor Musquetierer, maßen fein Thier in der Belt ist, das einem Musquetierer gleicher sibet als ein Tragoner, und wenn ein Dragoner vom Pferd fällt, so stehet ein Musquetierer wieder auf) ibre heller so weisen?"

Ein anderer antwortet: "Jener Säugling ist gewiß ein Strohjunker, dem seine Mutter einige Milchpsennig geschick, die er jeto seinen Cameraden spendirt, damit sie ihn kunftig irgendswo aus dem Dreck oder etwan durch ein Graben tragen sollen."

Mit diesen Worten zieleten sie auf mich, dann ich wurde vor einen jungen Gbelmann bei ihnen angesehen. Soldes wurd mir durch die Kellerin hinterbracht; weil ichs aber nicht selbst gehört, konte ich anders nichts darzu thun, als daß ich ein groß Bierglas mit Wein einschenen und soldes auf Ge-

<sup>1</sup> fippeln, burch Stichelreben Streit suchen. — 2 Stiegelbupfer, ber viel umbertauft, Spottname ber Infanteriften; vgl. Schmeller, ,, Baprifches Aborterbuch", s. v.

jundheit aller rochtichaffenen Musquetierer herumgeben, auch jedes mal jolden Allarm darzu machen ließe, daß keiner sein eigen Wort bören tonte. Das verdroß sie noch mehr; derowegen sagten sie offentlich: "Was Teufels haben doch die Stiegelbupfer vor ein Leben!"

Spring : ins : jeld antwortet: "Bas gehts bie Stiefel: ichmierer an?"

Das gieng ibm hin, bann er sabe so gräßlich brein und machte so grausame und bedrohliche Mienen, daß sich keiner an ibn reiben dorfte. Doch stieß es ihnen wieder auf, und swar einem ansehnlichen Kerl, der sagte: "Und wenn sich die Maurenscheißer auch auf ihrem Mist (er vermeinte, wir lägen da in der Guarnison, weil unsere Kleidungen nicht so wettersfärbig aussaben wie derjenigen Musquetierer, die Tag und Nacht im Jeld liegen) nicht so breit machen dörsten, wo wolten sie sich dann sehen lassen? Man weiß zu wol, daß jeder von ihnen in ossenen Jeldschachten unser Raub sein muß, gleichwie die Taub eines jeden Stoßsalken!"

Ich antwortet ihm: "Wir muffen Stätt und Beftungen einnehmen, und solche werden uns auch zu verwahren vertrauet, dabingegen ihr Reuter auch vor dem geringften Rattennest teinen Jund aus dem Ofen loden könnet: warum wolten wir fich dann in dem, was mehr unfer als euer ift, nicht dörfen luftig machen?"

Der Reuter antwortet: "Ber Meister im Feld ist, dem folgen die Restungen; daß wir aber die Feldschlachten gewinnen musien, solget aus dem, daß ich so drei Kinder, wie du eins bist, mitsamt ihren Musqueten nicht allein nicht förchten, sondern ein Paar darvon auf den hut steden und den dritten erst sragen wolte, wo deiner noch mehr wären. Und säße ich nur bei dir", sagte er gar böhnisch, "so wolte ich dem Juntern zu Bestätigung der Wahrheit ein paar Dachteln geben!"

Ich antwortet ihm: "Db ich zwar vermeine, ein so gut Baar Bistolen zu baben als du, wiewol ich kein Reuter, sondern nur ein Zwitter zwischen ihnen und den Musquetierern bin, schau, so bat doch ein Mind das Herz, mit seiner Musqueten allein einem solchen Prabler zu Pierd, wie du einer bist, gegen all seinem Gewehr im freien Jeld nur zu Fuß zu erscheinen."

"Ad, du Coujon", jagte ber Merl, "ich balte bich vor einen Schelmen, wenn bu nicht wie ein Redlicher von Abel alebald teinen Worten eine Mraft gibit."

Hierauf warf ich ihm einen handichub zu und sagte: "Sibe da, wenn ich diesen im freien Jeld durch meine Musquete nicht zu Juß wieder von dir bekomme, so habe genugiame Macht und Gewalt, mich vor denjenigen zu halten und auszuschreien, wie mich deine Vermessenbeit gescholten bat."

Sierauf gablten wir ben Birth, und ber Reuter machte feinen Carbiner und Biftolen, ich aber meine Musquete fertig, und ba er mit feinen Cameraden pon uns an ben bestimmten Ort ritte, fagte er gu meinem Springeinsefeld, er folte mir nur allgemach bas Grab bestellen. Diefer aber antwortet ibm, er mochte foldes auf ein Borjorg feinen eigenen Cameraben, por ihn jelbst zu bestellen, anbesehlen; mir aber verwiese er meine Frechheit und jagte unverhohlen, er bejorge, ich werde aus bem letten Loch pfeifen. 3ch lachte bingegen, weil ich mich ichon vorlängst bejonnen hatte, wie ich einem wolmontirten Reuter begegnen muffe, wann mich einmal einer gu Guß mit meiner Musquet im weiten Telo feindlich angreifen jolte. Da wir nun an den Ort famen, wo der Betteltang angeben folte, batte ich meine Musquete bereits mit zweien Augeln geladen, frijch Zündfraut aufgerührt und ben Dedel auf ber Bundpfannen mit Unichlit veridmiert, wie porfichtige Musquetierer zu thun pflegen, wenn fie das Bundloch und Bulver auf ber Bfannen im Regenwetter por Baffer vermahren wollen.

Che wir nun aufeinandergiengen, bedingten beiderfeite Cameraden miteinander, baß wir uns im freien Geld gnareifen und ju foldem End ber eine von Dit, ber ander aber von Beit in ein umgaumtes Geld eintreten folten, und alebann moge ein jeder fein Beftes gegen bem andern thun, wie ein Soldat thun jol, welcher bergestalt seinen Geind vor Augen friegt; es folte jich auch weber vor, in, noch nach bem Rampf feiner von beiben Barteien untersteben, jeinem Cameraden zu helfen noch beffen Tod ober Beidärigung zu rächen. Als fie foldes einander mit Mund und hant versprochen hatten, gaben ich und mein Wegner einander auch die Sand und verziehe je einer bem andern feinen Tod; in welcher allerunfinnigsten Thorheit, welche je ein vernunftiger Menich begeben tan, ein jeder hoffte, feiner Gattung Soldaten bas Bra 1 zu erhalten, gleichsam ale ob bes einen ober andern Theils Chr und Reputation an dem Ausgang unjeres teuf: liiden Beginnens gelegen gewest mare. Da ich nun an meinem

<sup>1</sup> bas Bra, ten Borrang.

bestimmten Ende mit doppelt brennendem Lunten in angeregtes Jeld trate und meinen Gegentbeil vor Augen sabe, siellte ich mich, als ob ich das alte Zündfraut im Gang abschüttete; ich thäts aber nicht, sondern rührte Zündpulver nur auf den Teckel meiner Zündpiannen, bließ ab und paßte mit zweien Fingern auf der Pfann auf, wie bräuchlich ist, und ehe ich meinem Gegentbeil, der mich auch wol im Gesicht hielte, das Weiße in Augen seben konte, ichlug ich auf ihn an und brennte mein salich Jündfraut auf dem Teckel der Pfannen vergeblich hinweg. Mein Gegner vermeinte, die Musquet hätte mir verjagt und das Zündloch wäre mir verstopft, sprengte derowegen mit einer Pistol in der Hand gar zu beziehen; aber ehe er sichs versahe, hatte ich die Pfann offen und wieder angeschlagen, hieße ihn auch bergestalt willtomm sein, daß Knall und Fall eins war.

Ich retirirte mich bierauf zu meinen Cameraden, die mich gleichfam fuffend empfiengen; die seinige aber entledigten ihn aus seinem Stegreif und thäten gegen ihm und uns wie redliche Kerl, maßen sie mir auch meinen Handichuh mit großem Lob wiederichidten. Aber da ich meine Ehr am größten zu sein schäpte, kamen füniundzwanzig Musquetier aus Rehnen, welche mich und meine Cameraden gesangen nahmen. Ich zwar wurde alsbald in Retten und Band geichloffen und der Generalität überichidt, weil alle Quell bei Leib- und Lebensstraf verkoten waren.

### Das zehnte Capitel.

Der General-Fettzeugmeifter identet bem Jäger bas Leben und macht ibm fouft gute hoffnung.

Demnach unser General: Feldzeugmeister strenge Mriegsbisciplin zu halten pflegte, beiorgte ich die Berlierung meines Ropis; hingegen batte ich noch hossinung, barvonzukommen, weil ich bereits in so blübender Jugend jederzeit mich gegen dem Feind wol gehalten und einen großen Ruf und Namen der Tapierteit erworben. Doch war solche hossinung ungewiß, weil dergleichen täglichen händel balber die Notburft ersordert, ein Erempel zu statuiren. Die Unserige batten eben damals ein vostes Nattennest berennet und ausseren laffen, aber eine abschlägige Antwort befommen, weil der Feind wuste, daß wir fein grob Geschütz führten. Derowegen ructe unser Graf von der Wahl mit dem ganzen Corpo vor besagten Ort, begehrte durch einen Trompeter abermal die Uebergab und drobete zu stürmen; es erfolgete aber nichts anders als dieses nachgesetze Schreiben:

"Hochwolgeborner Graf 2c. Aus Ew. Gräflichen Ercellenz an mich Abgelassenem habe vernommen, was Dieselbe im Ramen der Römisch Kaiserlichen Majestät an mich gesinnen. Nun wissen aber Ew. Hochgrässliche Ercellenz Dero hohen Vernunst nach, wie übelanständig, ja unverantwortlich einem Soldaten fallen würde, wann er einen solchen Ort, wie dieser ist, dem Gegentheil ohne sonderbare Noth einhändigte. Wessentwegen Dieselbe mich dann verhöffentlich nicht verdenken werden, wann ich mich besteißige, zu verharren, biß die Wassen Ercellenz dem Ort zusprechen. Kan aber Ew. Ercellenz meine Wenigseit außerhalb Herrendiensten in ichtwaß zu gehorsamen die Gelegenheit haben, so werde ich sein

Ew. Excellenz allerdienstwilligster Diener R. R."

Sierauf murbe in unferm Lager unterschiedlich von bem Ort biscurirt; bann foldes liegen zu laffen mar gar nicht rathiam: gu fturmen obn eine Breffe 2, hatte viel Blut gefoftet, und mare boch noch mielich gestanden, ob mans übermeistert batte ober nicht; batte man aber erft bie Stud und alle Bugebor von Müniter oder Sam berholen follen, fo mare gar viel Dube. Beit und Untoften daraufgeloffen. Indem man nun bei Großen und Rleinen rathichlagte, fiel mir ein, ich jolte mir dieje Decafion zu Rut machen, um mich zu erledigen; also gebot ich meiner Bis zusammen und bedachte mich, wie man ben Beind betrügen möchte, weils nur an ben Studen mangelte. Und weil mir gleich gufiele, wie ber Sach gu thun fein mochte, ließ ich meinen Obriftleutenant miffen, daß ich Unichlag batte, burch welche ber Ort obne Dlübe und Untoften zu befommen ware, wenn ich nur Berdon erlangen und wieder auf freien Guß gestellt werden fonte. Etliche alte und versuchte Soldaten lachten darüber und fagten: "Der bangt, ber langt3; ber gut Befell gedenft, fich loszuichmäßen."

<sup>1</sup> ichtmas, irgenbetwas. - 2 Breffe, Brefche. - 3 Wer hangt, ber langt, wer hangt, ber greift mit ben Sanben nach allem, mas ibn retten fonnte.

Aber ber Obriftleutenant jelbst und andere, Die mich fanten. nahmen meine Reben an wie einen Glaubengarticul! mesmegen er felbsten zum General-Feldzeugmeifter gienge und demfelben mein Borgeben anbrachte, mit Ergablung vieles Dinge, bas er von mir zu fagen wufte. Beil dann nun ber Graf biebevor auch vom Jager gebort batte, ließe er mich vor ibn bringen und fo lange meiner Band entledigen. Der Graf bielte eben Tafel, als ich binfame, und mein Obriftleutenant ergablte ibm. als ich verwichenen Frühling meine erfte Stund unter G. Jacobs Bforten ju Soeft Schildmacht gestanden, jei ohnverfebens ein ftarter Blagregen mit großem Donner und Sturmwind fommen, beswegen fich jedermann aus dem Reld und ben Garten in Die Statt falvirt, und weil bas Gebrang beides von Laufenden und Reutenden ziemlich did worden, batte ich icon damals den Berftand gebabt, ber Bacht ins Gewehr zu rufen, weil in foldem Beläuf eine Statt am besten einzunehmen feie.

"Zulest", jagte ber Obristleutenant ferner, "fam ein altes Weib ganz tropfnaß daher, die sagte, eben als sie beim Jäger vorbeipassirte: «Ja, ich hab diß Wetter ichon wol vierzeben Tag in meinem Rucken steden gehabt.» Als der Jäger solches böret und eben einen Steden in händen hatte, schlug er sie damit übern Buckel und sagte: «Du alte her, hastus dann nicht ebe berauslassen können? Hastu eben müssen warten, diß ich anfabe Schildwacht zu stehen?» Da ihm aber sein Officier abwehrte, antwortet er: «Es geschicht ihr recht; das alte Nabenaas hat schon vor vier Wochen gehört, daß jedermann nach einem guten Regen geschrien; warum hat sie ihn den ehrlichen Leuten nicht ebe gegönnet? So wäre vielleicht Gerst und Hopfen besser gerathen.»"

Worüber der General: Feldzengmeister, wiewol er sonst ein ernsthafter herr war, tresslich lachte. Ich aber gedachte: Erzählt der Obristleutenant dem Grafen solche Rarrnpossen, jo hat er ihm gewißlich auch nicht verschwiegen, was ich sonst angestellt babe.

3ch aber wurde vorgelaffen.

Als mich nun ber General: Feldzeugmeister fragte, was mein Unbringen wäre, antwortet ich: "Gnädiger Herr zc. Obzwar mein Verbrechen und Em. Errellenz rechtmäßig Gebot und Berbot mir beide das Leben abiprechen, so heißet mich jedoch meine allerunterthänigste Treu, die ich dero Römisch Kaiserlichen Majestat meinem allergnädigsten Herrn biß in Tod zu leisten schuldig

bin, ein Weg als ben andern meines wenigen Orts! bem Jeind einen Abbruch thun und erstallerhöchstgebachter Römisch staijerlicher Majestät Rupen und Kriegswaffen besorbern."

Der Graf fiel mir in die Red und fagte: "Saftu mir nicht

neulich den Mohren gebracht."

3ch antwortet: "Ja, Gnädiger herr!"

Da jagte er: "Bol, bein Fleiß und Treu möchte vielleicht meritirn, dir das Leben zu ichenken. Was hastu aber vor ein Unschlag, den Jeind aus gegenwärtigem Ort zu bringen ohne joncerbaren Berlust der Zeit und Mannichaft?"

3ch antwortet: "Weil der Ort vor grobem Geschüß nicht beiteben fan, so hält meine Benigkeit darvor, der Feind wurde bald accordirn, wann er nur eigentlich glaubt, daß wir Stuck bei uns haben."

"Das hatte mir wol ein Rarr gesagt", antwortet ber Graf; "wer wird fie aber überreben, jolches zu glauben ?"

Ich antwortet: "Ihre eigene Augen; ich habe ihre hobe Bacht mit einem Beripectiv gesehen; die fan man betrügen; wann man nur etliche Blöcher, den Brunnenteichlen gleich, auf Bägen ladet und dieselbe mit einem starken Gespann in das Feld sühret, so werden sie schon glauben, es seien grobe Stück, vornehmlich wann Ew. Gräsliche Ercellenz irgendswo im Jeld etwas auswersen läßt, als ob man Stücke dahin pflanzen wolte."

"Mein liebes Burichlein", antwortet der Graf, "es fein keine Kinder drinnen, sie werden diesem Spiegelsechten nicht glauben, sondern die Stück auch hören wollen. — Und wenn der Boß dann nicht angehet", sagte er zu den umstehenden Officiern, "so werden wir von aller Welt verspottet."

3d antwortet: "Gnädiger Gerr, ich wil icon Stude in ibren Ohren laffen klingen, wann man nur ein paar Doppelbaten und ein ziemlich groß Jaß haben kan; allein wird ohne den Knall sonst fein Effect vorbanden sein; solte man aber ja wider Berhoffen nur Spott damit erlangen, so werde ich, der Inventor, weil ich ohnedas sterben muß, solchen Spott mit mir babinnehmen und denielben mit meinem Leben ausbeben."

Db nun zwar der Graf nicht daran wolte, jo persuadirte ihn jedoch mein Obriftleutenant dahin, dann er jagte, daß ich in

<sup>1</sup> meines wenigen Orts, nach meinen geringen Kröften. - 2 ber Deichel, bie Röhre, bas Robr. - 3 Doppelhaten, ichwere Satenbuchfe mit ftartem Kaliber.

vergleichen Sachen so glückselig seie, daß er im wenigsten zweisele, daß dieser Boß nicht auch angeben werbe. Derowegen besohl ibm ber Graf, die Sach anzustellen, wie er vermeinte, daß sichst thun ließe, und jagte im Scherz zu ibm, die Ebr, so er damit erwurbe, solte ibm allein zusteben.

Mijo wurden drei folder Bloder zuwegen gebracht und vor jedes vierundzwanzig Pferd gespannt, wiewol nur zwei genug gemest maren; Dieje führten mir gegen Abend bem Geind ins Genibt; indeffen aber batte ich auch brei Doppelhafen und ein Studfaß, jo wir von einem Schloß betamen, unterbanden und richtete ein und anders gu, wie iche baben wolte; das murde bei Racht zu unierer vifierlichen Artollerei peridafft: Den Doppelbaten gabe ich boppelte Ladung und ließe nie burch berührtes Rak, deme der pordere Boden benommen mar, losgeben, gleich ob es brei Lojungsiduffe batten fein follen; bas bonnerte ber: maßen, daß jedermann Stein und Bein verichworen batte, es waren Quartierichlangen 1 oder balbe Carthaunen gemeien, Unfer General-Feldzeugmeifter mufte der Gautelfuhr 2 lachen und ließ dem Reind abermal einen Accord anbieten, mit dem Unbang, wann fie fich nicht noch diesen Abend bequemen murben, daß es ihnen morgen nicht mehr jo gut werden folte. Darauf murden alsbald beiderjeits Beijel geichidt, ber Uccord geichloffen, und une noch dieselbige Racht ein Ibor ber Statt eingegeben, welches mir trefflich jugut fame, bann ber Graf ichenfte mir nicht allein bas Leben, bas ich fraft feines Berbots permurkt batte, fondern ließ mich noch felbige Nacht auf freien Guß ftellen und befohl bem Obrijtleutenant in meiner Wegenwart, daß er mir bas erfte gabnlein, jo ledig wurde, geben folte; welches ibm aber ungelegen mar, bann er batte ber Bettern und Schmager jo viel, die aufpakten, bag ich vor benjelben nicht zugelaffen werben tonte.

<sup>1</sup> Quartieric lange, ichweres Geidus, Behnpfünder. - 2 @ autel- fubr, narrifcher Aufzug.

## Das elfte Capitel

halt allerhant Cachen in fich von geringer Bichtigfeit und großer Einbilbung.

Es begegnete mir auf bemielbigen Marsch nichts Merkwürbiges mehr; da ich aber wieder nach Soest kam, batten mir die lippstättische Hessen meinen Knecht, den ich bei meiner Bagage im Quartier gelassen, samt einem Pferd auf der Weid hinweggefangen; von demselben ertündigte der Gegentbeil mein Ibun und Lassen, dahero hielten sie mehr von mir als zuvor, weil sie hiebevor durch das gemeine Geschrei beredt worden, zu glauben, daß ich zaubern könte. Er erzählte ihnen auch, daß er einer von denen Teuseln gewesen seie, die den Jäger von Werle auf der Schäferei so erschrödt hätten; da solches erstbesagter Jäger erfuhr, schämte er sich so sehr, daß er abermal das Reisausspielete und von Lippstatt zu den Holländern liese. Aber es war mein gröstes Glück, daß mir dieser knecht gefangen worden, maßen aus der Kolae meiner Sistori zu vernehmen sein wird.

36 fienge an mich etwas reputirlicher zu balten, als guvor, weil ich jo ftattliche Soffnung batte, in Balbe ein Fabnlein gu haben: ich gesellete mich allgemach zu ben Officiern und jungen Evelleuten, Die eben auf basjenige fpanneten 1, mas ich in Balbe ju friegen mir einbilbete; Diefe maren besmegen meine ärgfte Reinde und stellten fich doch gegen mir als meine beste Freunde; jo war mir ber Obriftleutenant auch nicht jo aar grun, weil er Befeld batte, mich por feinen Bermandten zu befordern. Dlein Sauptmann mar mir barum abhold, weil ich mich an Pferden, Rleidern und Gemehr viel braver bielte als er und dem alten Beighals nicht mehr wie hiebevor fpendirte; er hatte lieber gesehen, bag mir neulich ber Ropf binmeggeschlagen, als ein Kähnlein versprochen worden ware, benn er gedachte meine icone Rierd zu erben. Go bafte mich mein Leutenant eines einzigen Borte balber, bas ich neulich unbedachtfam laufen laffen; bas fügte fich alfo: Bir maren miteinander in lenter Calvalcada commandirt, eine gleichsam verlorne Wacht zu halten; ale nun bas Schildmachthalten an mir mar (welches liegend

I fpannen auf, gielen, ftreben nach.

geideben mufte, unangeseben es ftodfinfter Nacht mar), froche er, Leutenant, auch auf bem Bauch ju mir, wie ein Schlang, und fagte: "Schilowacht, mertitu mas?" 3ch antwortet: "3a, Berr Leutenant." "Bas ba? Bas ba?" fagte er. 3ch antwortet: "3d merte, baf fich ber Berr forchtet." Bon Diefer Beit an batte ich fein Gunft mehr bei ihm, und mo es am un: gebeursten 1 mar, murbe ich jum ersten bincommanbirt; ja er judte an allen Orten und Enden Gelegenheit und Urfach, mir, noch ebe ich Sabnrich murte bas Wamme auszutlopfen, weil ich mich gegen ibm nicht wehren borite. Richt weniger fein: beten mich auch alle Feloweibel an, weil ich ihnen allen porgezogen murbe. Das aber gemeine Rnecht maren, Die fiengen auch an, in ibrer Liebe und Freundichaft ju manten, weil es bas Unfeben hatte, als ob ich fie verachtete, indeme ich mich nicht jonderlich mehr zu ihnen, jondern, wie obgemeldt, zu großern Sanfen gefellete, bie mich brum nicht besto lieber faben.

Das Allerargite mar, bag mir fein einziger Menich fagte, wie jedermann gegen mir gefinnet; fo fonte iche auch nicht merten, weil mir mander die beite Wort unter Augen gabe, ber mich roch lieber todt gegeben batte. 3ch lebte eben babin wie ein Blinder, in aller Giderheit, und murbe langer je boffartiger, und wann ich icon wufte, bag es ein ober andern verdroffe, fo ide etwan benen von Abel und vornehmen Dificiern mit Bracht bevortbat, jo liege iche brum nicht unterwegen; ich ideute mich nicht, nachdem ich Gefreiter worden, ein Roller von jedzig Reichethalern, rothe icarladne Sojen und weiße atlaffene Hermel. überall mit Gold und Gilber verbramt, ju tragen, welches da= mals eine Tracht ber bochften Officier mar; barum ftache ein jeten in tie Mugen. 3h mar aber ein idrodlich junger Marr. daß ich ben Sajen jo laufen liege2; bann batte ich mich anders gehalten und bas Gelb, bas ich jo unnüglich an ben Leib benfte, an geborige Ort und End verschmieret 3, jo batte ich nicht allein bas Jabulein balo betommen, jondern mir auch nicht jo Riel gu Beinden gemacht. 3ch ließ es aber bierbei noch nicht bleiben. fondern putte mein bestes Bjerd, bas Epring-instfeld vom bejfiiden Rittmeifter befommen batte, mit Cattel, Beug und Gewehr bergestalt heraus, bag man mich, mann ich barauf jag, gar wol

<sup>1</sup> ung ebeuer, unbeimlich, unnicher. - 2 ben hafen laufen laffen, fic gedenbaft betragen, ben großen herrn fpielen. - 3 verfcmieren, gu Bestechungen verwenden.

vor einen andern Nitter S. Georgen bätte ansehen mögen. Nichts verierte mich mehr, als daß ich mich keinen Evelmann zu sein wuste, damit ich meinen Anecht und Jungen auch in meine Liberei hätte kleiden mögen. Ich gedachte: All Ding hat seinen Unsang; wann du ein Wappen hast, so hast du schon ein eigene Liberei, und wann du Fähnrich wirst, so mustu ja ein Petschier baben, wenn du schon kein Junker bist.

Ich war nicht lang mit solchen Gedanken schwanger gangen, als ich mir durch einen Comitem Palatinum i ein Wappen geben ließe; das waren drei rothe Larven in einem weißen Feld und auf dem Helm ein Brustild eines jungen Narrn in kälbernem Habit mit einem Paar Hajenohren, vornen mit Schellen geziert; denn ich dachte, diß schieße sich am besten zu meinem Namen, weil ich Simplicius hieße; so wolte ich mich auch des Narrn gebrauchen, mich in meinem künftigen boben Stand darbei zu erinnern, was ich zu Hanau vor ein Gesell gewesen, damit ich nicht gar zu hoffärtig würde, weil ich mich schon jest teine Sau zu sein bedünken ließe. Usso wurde ich erst rechtschaffen der erste meines Namens, Stammens und Bappens, und wann mich jemand damit hätte soppen wollen, so hätte ich ihm ohne Zweisel einen Degen oder Paar Bistoln anpräsentirt.

Diewol ich damale noch nichts nach bem Beibervolt fragte, so gienge ich doch gleichwol mit benen von Abel, wenn fie irgends Jungfrauen besuchten, beren es bann viel in ber Statt gabe, mich feben zu laffen und mit meinen iconen Saaren, Rleidern und Federbuichen zu prangen. Ich muß befennen, daß ich meiner Gestalt halber allen andern vorgezogen wurde, muste aber darneben boren, daß mich die verwöhnte Schleppfad einem ichonen und wolgeschnisten bolgernen Bild verglichen, an welchem außer der Schönheit sonst weber Kraft noch Saft ware; bann es war sonst nichts an mir, bas ihnen gefiele, so tonte ich auch ohne das Lautenschlagen sonst noch nichts machen ober vorbringen, das ihnen angenehm gewest ware, weil ich noch nichts vom Lieben mufte. Als mich aber auch Diejenige, Die fich um bas Frauenzimmer umthun fonten, meiner bolgbodifden Urt und Ungeschicklichkeit balber anstachen, um fich selbst barburch be: liebter zu machen und ihre Wolredenheit zu rühmen, ich aber bingegen fagte, baß mirs genug feie, wenn ich noch gur Beit

<sup>1</sup> Comes Palatinus, taiferlicher Pfalggraf, bem bas Recht guftant, Dappenbriefe ju ertbeilen.

meine Freud an einem blanken Tegen und einer guten Musquete bätte. Nachdem auch das Frauenzimmer diese meine Reden billichte, verdroß es sie so sehr, daß sie mir heimlich den Tod sowuren, obnangesehen keiner war, der das Herz hatte, mich berauszusordern oder Ursach zu geben, daß ich einen von ihnen gesordert bätte, darzu ein paar Obrseigen oder sonst ziemlich empsindliche Wort genug wären gewest, zudem ich mich auch ziemlich breit machte, woraus das Frauenzimmer muthmaßete, daß ich ein resoluter Jüngling sein müste; sagten auch unverboblen, daß bloß meine Gestalt und rühmlicher Sinn bei einer Jungser das Wort besser thun könne als alle andere Complimenten, die Amor je ersunden; welches die Anwesende noch mehr verbitterte.

### Das zwölfte Capitel.

Das Glud thut bem Jager unverfebens eine abeliche Berehrung.

36 batte zwei icone Pferd, die waren alle meine Freud, Die id felbiger Zeit in der Welt genoffe; alle Tage ritte ich mit benielben auf die Reitidul oder fonst fpagieren, wann ich fonst nichts zu thun batte; nicht zwar als hatten die Pferd noch ctwas bedorft ju lernen, fondern ich thats barum, bamit die Leut feben folten, baß die icone Creaturen mir zugeborten. Wann ich bann fo burch eine Baffe baberprangte, ober vielmehr bas Pferd mit mir babintangte und bas alberne Bolt gufabe und zueinander fagte: "Gehet, das ift ber Jager! Ach welch ein iden Biero! Ud wie ein idoner Gederbojd!" ober: "Min God, wat por en prave Rerl is mi bat!" - jo fpiste ich die Obren gewaltig und ließe mire jo janft thun, als ob mich die Ronigin Michaula 1 bem weijen Calomon in feiner hochften Majeftat fipend verglichen batte. Aber id Rarr borete nicht, mas viel: leicht damals verftandige Leut von mir bielten ober meine Dis: gonner von mir jagten; Dieje leptere munichten mir obn Zweifel, baß ich Sals und Bein brechen folte, weil fie mire nicht gleich: thun tonten; andere aber gedachten gewißlich, mann jedermann

<sup>1</sup> Nicaula, Ricaula, Rame ber Rönigin, bie Calomon befuchte (1 Rönige, Cap. 10), bei Josephus, Antiqu. Jud. VIII, c. 6, 2, 5.

bas Geinig batte, baß ich nicht fo toll babergieben murbe. In Summa, Die Allertlügfte muffen mich obn allen Zweifel por einen jungen Lappen gehalten haben, beffen Soffart nothwendig nicht lang bauren murbe, weil fie auf einem ichlechten Gunda: ment bestünde und nur aus ungemiffen Beuten unterhalten merben mufte. Und mann ich felber die Babrbeit bekennen fol. muß ich gesteben, bag bieje Lettere nicht ungerecht urtheilten, miewol iche bamale nicht verftunde, bann es war nichte anders mit mir, als daß ich meinem Dann ober Gegentheil bas bemd batte rechtichaffen beiß machen fonnen, wenn einer mit mir gu thun batte befommen, also bak ich wol por einen einfachen auten Solvaten batte paffiren tonnen, wiewol ich gleichiam noch ein Rind mar. Aber Dieje Urjach macht mich fo groß, baß jegiger Beit ber geringfte Rogbub ben allertapferften Belben von ber Welt todtichieken fan : mare aber bas Bulver noch nit erfunden gemeien. fo batt ich die Bfeife wol im Sad muffen fteden laffen.

Meine Gewohnheit mar, wenn ich jo herumterminirte, baß ich alle Weg und Steg, alle Graben, Moraft, Bujd, Bubel und Baffer beritten, Diefelbige mir befant machte und ine Bebachtnus faßte, bamit, manns etwan an ein ober anderm Ort fünftig eine Occasion feste, mit dem Geind zu icharmugeln, ich mir bes Orte Gelegenheit beides offenfive und befenfive gu Rut machen konte. Bu foldem End ritte ich einemale ohnweit ber Statt bei einem alten Gemäur vorüber, barauf por Zeiten ein Saus gestanden. Im erften Unblid gedachte ich, diß mare ein gelegener Ort, barin aufzupaffen oder fich babin ju retirirn, fonderlich vor uns Dragoner, wenn wir von Reutern übermannt und gejagt werden jolten. Ich ritte in ben Sof, beffen Bemaur Biemlich verfallen mar, ju jehen, ob man fich auch auf ben Rothfall zu Bferd dabin falvirn und wie man fich gu Guß baraus wehren fonte. Ils ich nun zu foldem End alles genau benich: tigen und bei bem Reller, beffen Gemaur noch rund umber auf: recht ftunde, vorüberreuten wolte, tonte ich mein Bferd, welches fonft im Beringften nichts icheuete, weber mit Lieb noch Leid nicht binbringen, mo iche bin wolte: ich fporte es, daß miche daurte, aber es half nichts; ich ftieg ab und führt es an der Sand die verfallene Rellerstegen hinunter, worvor es boch scheuete, damit ich mich ein andermal darnach richten fonte; aber es bufte 2 gurud, fo febr

<sup>1</sup> Bubel, Bugel, Sobengug. - 2 gurudbufen, mit ben Gufen rudwarts arbeiten. D. hat bupfte.

es immer mochte: boch brachte ichs endlich mit guten Worten und Etreichen binunter, und indem ichs ftriche und ibm liebtofte. murbe ich gewahr, bag es por Angit ichwiste und bie Augen ftets in ein Ed bes Rellers richtete, babin es am allerweniaften wolte und ich auch bas Geringfte nicht fabe, barob ber ichlimmfte Mollerer hatte metterläunisch merben mogen. Als ich nun fo mit Bermunderung ba ftunde und bem Bferd gufabe, wie es por Forcht gitterte, tam mich auch ein foldes Graufen an, daß mir nicht anderst murde, als ob man mich bei ben Saaren über nich joge und einen Rübel voll falt Baffer über mich abgoffe, Doch fonte ich nichts feben; aber das Bierd ftellte fich viel felt= gamer, also daß ich mir nicht anders einbilden fonte, als ich mufte vielleicht mitfamt bem Bferd verzaubert fein und in bems felben Reller mein Ende nehmen. Derowegen wolte ich wieder gurud: aber mein Bferd that mir nicht folgen, babero murbe ich noch angstiger und fo verwirrt, bag ich fcbier nicht mufte. mas ich that. Bulett nahm ich eine Biftol auf den Urm und band bas Bierd an einen ftarten Solderitod1, der im Reller aufgemachien mar, ber Meinung, aus bem Reller zu geben und Leut in ber Rabe ju juden, Die meinem Bferd wieder berauf: bulien : und indem ich jo biermit umgebe, fällt mir ein, ob nicht vielleicht in Diejem alten Gemäur ein Schat verborgen lage, babero es jo ungebeur fein mochte. 3ch glaubte meinem Ginfall und fabe mich genauer um; und fonderlich in dem Ed, da= bin mein Bierd jo gar nicht wolte, murbe ich eines Stud Gemaurs gewahr, ohngefahr jo groß als ein gemeiner Rammerlaben, welches bem andern alten Gemäur beides an der Farb und Urbeit nicht allerdings gleichte; ba ich aber hinzugehen wolte, wurde mir abermal wie zuvor, nämlich als ob mir alle haar gen Berg ftunden, welches mich in meiner Meinung ftarfte, baß nämlich ein Echat bafelbft verborgen fein mufte.

Zebens, ja hundertmal lieber hatte ich Rugeln gewechielt als mich in solcher Angit besunden; ich wurde gequält und wuste doch nicht von wem, denn ich sahe oder hörete nichts. Ich nahm bas ander Pistol auch von meinem Pferd und wolte damit durchgehen und das Pferd stehen lassen, vermochte aber die Stegen nicht binauszulommen, weil mich, wie mich däuchte, ein starter Luft ausbielte; da lief mir erst die Kay den Buckl hins auf. Julett fiel mir ein, ich solte meine Pistoln lösen, damit

<sup>1</sup> Solberftod, Solunberftamm.

Die Bauren, fo in ber Rabe im Feld arbeiteten, mir guliefen und mit Rath und That ju Gulf tamen; das that ich, weil ich fonft fein Mittel, Rath noch hoffnung hatte ober mufte, aus Diesem ungeheuren Bunderort ju tommen; ich war auch jo ergörnt ober vielmehr fo desperat (bann ich weiß felber nicht mehr. wie mir gewesen ift), daß ich im Losschießen meine Biftol gerad an den Ort febret, allwo ich vermeinte, daß die Urfach meiner felgamen Begegnus ftedte, und traf obangeregtes Stud Gemaur mit zweien Rugeln fo bart, baß es ein Loch gab, barein man gwo Räuft hatte fteden mogen. Ale ber Schuft geicheben, wie: berte mein Pferd und fpist Die Ohren, welches mich berglich erquidte: nicht weiß ich, ist damals das Ungeheuer oder Gefvenst peridmunden oder bat fic bas arme Thier über bas Schieken erfreut. Ginmal, ich faßte wieder ein frijch Berg und gienge gang unverhindert und ohn alle Forcht zu dem Loch, bas ich erft burch ben Schuß geöffnet batte; ba fienge ich an, Die Daur vollends einzubrechen, und fand von Gilber, Gold und Ebelgesteinen einen folden reichen Schat, der mir noch bif auf diefe Stund wol befame, wenn ich ibn nur recht zu verwahren und anzulegen gewuft hatte. Es waren aber feche Dupet altfranfifche filberne Tijdbecher, ein groß gulden Bocal, etliche Duplet 1, vier filberne und ein gulbenes Salgfaß, eine altfrantische gulone Rette, unterschiedliche Demant, Rubin, Saphir und Schmaragt, beibes in Ringen und anderen Rleinodien gefaßt, item ein gang Lädlein voll großer Berlen, aber alle verborben ober abgestanden, und bann in einem versporten 2 ledernen Sad achtzig von ben ältiten Roadimethalern aus feinem Gilber, jodann 893 Goldftude mit dem frangofischen Bappen und einem Udler, welche Mung niemand tennen wolte, weil man, wie fie jagten, Die Schrift nicht leien tonte. Dieje Mung, Die Ring und Rleinobien ftedte ich in meine Sofenfad, Stiefeln, Sofen und Biftolbulftern 3, und weil ich feinen Sad bei mir hatte, fintemal ich nur fpagieren geritten war, ichnitte ich meine Schaberad vom Sattel und pacte in Diefelbige, weil fie gefüttert mar und mir gar wol vor einen Sad bienen tonte, bas übrig Silbergeschirr, bentte die guldene Retten an Sals, jage frohlich ju Pferd und ritte meinem Quartier gu. Bie ich aber aus bem Sof tam, wurde ich zweier Bauren gewahr, welche barvonlaufen wolten,

<sup>1</sup> Duplet, Doppelbecher. — 2 verfport, verschimmelt. — 3 Biftol= bulfter, Biftolbalfter, Biftolbolfter.

sobald fie mich faben; ich ereilte fie leichtlich, weil ich jechs Ruke und ein eben Teld batte, und fragte fie, warum fie batten wollen ausreißen und warum fie fich fo ichrodlich forchteten. Da ergablten fie mir, baß fie vermeint hatten, ich mare bas Beivenft, bas in gegenwärtigem oben Goelhof mobne, welches Die Leute, mann man ihnen zu nahe fame, elendiglich zu tractiren pflege; und als ich ferner um beffen Beichaffenheit fragte, gaben fie mir gur Antwort, daß aus Forcht des Ungeheuers oft in vielen Sabren fein Menich an benjelben Ort fomme, es jei bann jemand fremder, der verirre und ungefähr babin gerathe. Die gemeine Sag gienge im Land, es mare ein eiferner Trog poller Gelde barinnen, ben ein ichwarzer hund bute, gufamt einer verfluchten Bungfrauen; und wie die alte Sag gienge, fie auch felbiten von ihren Großeltern gehört hatten, jo folte ein fremder Ebelmann, ber weber feinen Batter noch Mutter fenne, ins Land tommen, Diefelbe Bungfrau erlofen, ben eifernen Trog mit einem feurigen Schlüffel aufschließen und bas verborgen Geld barvon: bringen. Dergleichen albere Tabeln erzählten fie mir noch viel; weil fie aber gar ju ichlecht klingen, wil ich geliebter Rurge balber abbrechen. Bernach fragte ich fie, mas fie beibe bann Da gewolt batten, ba fie boch ohndas nicht in bas Gemäur geben borften. Gie antworteten, fie batten einen Schuß famt einem lauten Edrei gehöret; ba jeien fie zugeloffen, ju jeben, mas ba ju thun fein möchte. Als ich ihnen aber fagte, bag ich zwar aeichoffen batte, ber hoffnung, es murben Leut zu mir ins Bemaur tommen, weil mir auch ziemlich anaft worden, mufte aber pon feinem Geidrei nichts, ba antworteten fie: "Man möchte in Diesem Schloß lang boren ichiegen, bif jemand hineinlauft aus unserer Rachbaricaft; bann es ift in Wahrheit fo abenteuerlich damit beichaffen, daß wir dem Buntern nicht glauben wurden, wenn er jagte, er mare barinnen gemejen, bafern wir ibn nicht felbst wieder heraus hatten jeben reuten."

Dierauf wolten ne viel Tings von mir wissen, vornehmlich wie es barinn beschaffen ware, und ob ich die Jungfrau samt dem schwarzen hund auf dem eisernen Trog nicht gesehen bätte, also daß ich ibnen, wenn ich nur ausichneiden wolte, selhame Baren bätte anbinden können; aber ich sagte ihnen im geringsten nichts, auch nicht einmal, daß ich den kostlichen Schah ausgebeben, sondern ritte meines Weges in mein Quartier und beschaute meinen Jund, der mich herslich erfreute.

# Das dreizehnte Capitel.

Simplicii felgame Grillen und Luftgebau, auch wie er feinen Schat vermahrt.

Diejenige, Die miffen, mas bas Gelb gilt, und babero foldes por ihren Gott balten, baben benen nicht geringe Urfach; bann ift jemand in der Belt, der beffen Rraften und beinabe gottliche Tugenden erfahren bat, jo bin iche. 3ch weiß, wie einem gu Muth ift, ber benen einen ziemlichen Borrath bat; fo bab ich auch nicht nur einmal erfahren, wie berjenige gefinnet fei, ber feinen einigen Beller vermag. Ja ich dorfte mich vermeffen gu ermeifen, daß es alle Tugend und Bürfungen viel fraftiger bat und vermag als alle Edelgestein 1: bann es vertreibt alle Melan= dolei, wie der Demant; es macht Luft und Beliebung zu ben Studiis, wie ber Smaragd, barum werden gemeiniglich mehr reicher als armer Leut Rinder Studenten; es nimmt binmea Furchtsamteit, macht ben Menfchen froblich und gludfelig, wie ber Rubin; es ift bem Schlaf oft hinderlich, wie die Granaten; bingegen hat es auch eine große Rraft, die Ruhe und ben Schlaf au befordern, wie der Jacint2; es ftartet das Berg und machet ben Menichen freudig, fittiam, friid und mild, wie ber Saphir und Amethoft: es vertreibet boie Traum, machet froblich, icarfet ben Berftand, und fo man mit jemand ganft, macht es, bak man fiegt, wie der Sardus 3, vornehmlich wenn man alebann ben Richter brav bamit fcmiert; es leicht aus die geile und unfeusche Begierben, jonderlich weil man icone Beiber ums Geld friegen tan. In Summa, es ift nicht auszusprechen, mas bas liebe Gelo vermag, wie ich bann hiebevor in meinem "Schwarz und Beib" etwas barvon geschrieben, wenn mans nur recht zu brauchen und anzulegen weiß.

Was bas meinige anbelangt, bas ich damals beides mit Rauben und Jindung dieses Schapes zuwegen gebracht, so hatte baffelbe eine selhame Natur an sich; benn erstlich machte es mich

<sup>1</sup> Die Quellen, aus benen Grimmelshaufen seine Berichte über bie munbersbaren Eigenschaften ber Ebelsteine geschöptt, sind im Einzelnen nicht nachusweisen. Manches stammt schon aus dem Alterthum. Seit dem Nittelalter berichten barüber Conrad von Megenberg, Albertus Magnus, Vincentius Bellovacens., Cardanus, und nach ihnen zahlreiche naturgeschichtliche Werke. — 2 Jacint, Hyacinth. — 3 Sarbus, gelber Carneol.

boffartiger, ale ich guvor mar, fo gar, bag mich auch im Bergen Darin verbroffe, baf ich nur Simplicius beigen jolte. Es bindert mir ben Echlaf, wie ber Umethuft, benn ich lag manche Nacht und speculirte, wie ich folches anlegen und noch mehr bargu betommen mochte. Es machte mich zu einem perfecten Rechen: meifter, bann ich überichlug, mas mein ungemungtes Gilber und Gold werth fein mochte, summirte foldes ju bemjenigen, bas ich bin und wieder verborgen und noch bei mir im Sedel batte, und befand ohne die Ebelgestein ein nambaftes Racit. Es gab mir auch jeine angeborne Schaltbeit und boje Ratur gu verfucen, indem es mir bas Epruchwort: Bo viel ift, begehrt man immer mehr, rechtichaffen auslegte, und mich fo geigig machte, daß mir jedermann batte feind werden mogen. 3ch befam von ibm wol narrifde Unichlag und felgame Grillen ins Sirn und folgte doch teinem einzigen Ginfall, den ich triegte. Ginmal fam mire in Sinn, ich folte ben Rrieg quittirn, mich irgende binfeben und mit einem ichmuzigen Maul 1 jum Fenfter nausfeben; aber geidwind reute miche wieder, vornehmlich ba ich bedachte, mas por ein freies Leben ich führte und mas por hoffnung ich batte, ein großer Sans zu werden; da gedachte ich bann: bui, Simplici, laffe bich abeln und werbe bem Raifer ein eigne Com: pagni Tragoner aus beinem Gedel, jo biftu icon ein ausgemachter junger Berr, ber mit ber Beit noch boch fteigen fan.

Sobald ich aber zu Gemüth führte, daß meine Soheit durch ein einzig unglüdlich Treffen fallen oder sonst durch einen friesdensischluß famt dem Krieg in Bälde ein End nehmen könte, ließ ich mir diesen Anschlag auch nicht mehr belieben. Alstdann fienge ich an, mir mein volltommen mannlich Alter zu wünschen; dann wann ich solches bätte, sagte ich zu mir selber, so nähmestu ein schöne junge reiche Frau, alstdann kauftestu irgends einen adelichen Sitz und führtest ein gerubiges Leben. Ich wolte mich auf die Viedzucht legen und mein ehrlich Ausktommen reichlich baben können; da ich aber wuste, daß ich noch viel zu jung bierzu war, muste ich diesen Anschlag auch sahren lassen.

Solcher und bergleichen Ginfall hatte ich viel, bif ich endlich resolvirte, meine beste Sachen irgend bin in einer wolvermahrten Statt einem begüterten Mann in Verwahrung zu geben und zu verharren, was das Glück ferner mit mir machen wurde. Damals batte ich meinen Jupiter noch bei mir, bann

<sup>1</sup> mit einem fomugigen (fetten) Daul, b. b. mobigenabrt.

ich tonte seiner nicht los werden; derselbe redte zu Zeiten sehr subtil und that etliche Bochen gar tlug sein, batte mich auch über alle maßen lieb, weil ich ihm viel Guts thate; und demnach er mich immer in tiesen Gedanken geben sabe, sagte er zu mir: "Liebster Sohn, schenket euer Schindgeld, Gold und Silber weg!"

3ch fagte: "Warum, mein lieber Jove?"

"Darum", antwortet er, "damit ihr euch Freunde bardurch machet und eurer unnugen Sorgen los werbet."

Ich jagte, baß ich lieber gern mehr hatte. Darauf jagte er: "So sehet, wo ihr mehr betomt, aber auf jolche Beis werdet ihr euch euer Lebtag weber Rube noch Freunde ichaffen; laßt die alte Schabhals geizig sein, ihr aber haltet euch wie es einem jungen braven Kerl zustehet! Ihr jolt noch viel eher Mangel an guten Freunden als Geld ersabren."

3d bachte ber Sach nach und befande zwar, bag Jupiter wol von der Sach redte, der Geis aber hatte mich icon der: gestalt eingenommen, daß ich gar nit gedachte, etwas binguichenfen; doch verehrte ich julest bem Commandanten ein Baar filberne und überguldte Duplet, meinem Sauptmann aber ein Baar filberne Salgfäffer, barmit ich aber nichts anders ausrich: tete, als daß ich ihnen nur das Maul auch nach bem Uebrigen mafferig machte, weil es rare Untiquitaten maren. Deinem getreuesten Cameraden Epring:insefeld ichenfte ich gwölf Reichs= thaler; ber riethe mir bargegen, ich folte mein Reichthum von mir thun ober gewärtig fein, daß ich barburch in Unglud fame, bann bie Officier faben nicht gern, bag ein gemeiner Solbat mehr Geld batte als fie; fo batte er auch wol ebemals gegeben, baß ein Camerad ben andern ums Gelos halber beimlich er: mordet; bigber hatte ich wol beimlich halten fonnen, mas ich an Beuten erichnappt, bann jedermann glaubte, ich hatte alles wieder an Mleider, Bferd und Gewehr gebentt; nunmehr aber murde ich niemand fein Ding mehr verkleiben 1 ober weiß machen fonnen, daß ich fein übrig Geld hatte, bann jeder machte den gefunde= nen Schat iest größer, als er an fich felbit feie, und ich ohnebas nicht mehr wie hiebevor frendire. Er muffe oft horen, mas unter der Burich vor ein Gemurmel gebe; folte er an meiner Statt fein, jo ließe er ben Rrieg Rrieg fein, jeste fich irgend bin in Siderheit und ließ ben lieben Gott malten. 3d antwortet:

<sup>1</sup> vertleiben, eigentlich mit lebm verftreichen, verbergen.

"Bor, Bruber, wie tan ich bie hoffnung, bie ich zu einem Sabnfein babe, jo leichtlich in Wind ichlagen?"

"Ja ja", jagte Spring-ins-feld, "hol mich dieser und jener, wenn du ein Jähnlein bekommst! Die andere, so auch darauf boffen, solten dir ehe tausendmal den Hals brechen belsen, wenn sie jähen, das eins ledig und dus bekommen soltest. Lerne mich nur keine Karpsen kennen, dann mein Batter ist ein Fischer gewest! Halt mirs zu gut, Bruder, dann ich länger zugesehen habe, wie es im Krieg hergehet, als du. Sihestu nicht, wie mancher Jeldweibel bei seinem kurzen Gewehr grau wird, der vor vielen eine Compagni zu haben meritirte? Bermeinestu, sie seien nicht auch Kerl, die etwas haben hoffen dörsen? Judem so gebühret ihnen von Rechts wegen mehr als dir solche Besörderung, wie du selber erkennest."

3d muste ichweigen, weil Spring-ins-feld aus einem teutiden aufrichtigen herzen mir die Wahrheit jo getreulich sagte
und nicht heuchelte; jedoch bisse ich die Zähn heimlich übereinander, baun ich bildete mir bamals trefflich viel ein.

Toch erwog ich bieje und meines Jupiters Reben fehr fleißig und bedachte, bag ich feinen einigen angebornen greund batte, ber fich meiner in Nothen annehmen ober meinen Job. er geidehe beimlich ober öffentlich, rachen murbe. Much tonte. ich mir leicht einbilden; wie die Sach an fich felbsten mar; bennoch aber liege weber mein Ghr: noch Geldgeig ju, viel weniger die Boffnung, groß zu werben, ben Rrieg zu quittirn und mir Rube gu ichaffen, fondern ich verbliebe bei meinem erften Borjat; und indem fich eben eine Belegenheit auf Goln prafentirte, indem ich neben bundert Dragonern etliche Rauf: leut und Guterwägen von Munfter bortbin convonirn belien mufte, padte ich meinen gefundenen Edas gufammen, nahme ibn mit und gab ibn einem von den vornehmften Raufleuten bajelbit gegen Musbandigung einer fpecificirten Sandidrift aufgubeben: bas maren vierundfiebengig Dart ungemungt fein Silber, junigeben Mart Gold, achtzig Joachimethaler und in einem perpetidierten Räftlein unteridiedliche Ringe und Rleino: Dien, jo mit Gold und Ebelgesteinen achthalb Biund in allem gewogen, iamt 893 antiquiide gemungte Golbftud, beren jebes anderthalbe Goldgulden ichmer mar. Meinen Bupiter bracht ich auch babin, weil ers begebrte und in Coln anjebenliche Bermandten batte; gegen benfelben rubmte er bie Buttbaten, bie er bon mir empfangen, und machte, bag fie mir viel Chr erwieien.

Mir aber riethe er noch allezeit, ich solte mein Gold beffer anlegen und mir Freunde barvor taufen, die mich mehr als bas Gold in ben Kijten nugen würden.

## Das vierzehnte Capitel.

Die ber Jager vom Gegentheil gefangen wirb.

Muf bem Burudweg machte ich mir allerband Gedanten, wie ich mich ine fünftig balten wolte, bamit ich boch jedermanns Bunft erlangen mochte: bann Spring-ine-feld batte mir einen unruhigen Floh ing Ohr gesett und mich zu glauben persuabirt, als ob mich jedermann neidete, wie es denn in der Babrbeit auch nicht anders mar. Co erinnerte ich mich auch beffen. mas mir die berühmte Babriagerin ju Goeft ebemals gejagt, und belude mich beshalber mit noch größern Gorgen. Mit Diefen Gedanten icharfte ich meinen Berftand trefflich und nahm gewahr, daß ein Menich, ber ohne Sorgen babinlebt, fast wie ein Bieb feie. 3ch fanne aus, welcher Urfach halber mich ein ober ander baffen möchte, und erwoge, wie ich einem jeden begegnen mufte, barmit ich beffen Gunft wiedererlangte, verwundert mich barneben jum bochften, bag die Rerl jo falich fein und mir lauter aute Bort geben folten, ba fie mich nicht liebten. Derowegen gedachte ich mich anzustellen wie die andere und zu reben, mas jedem gefiel, auch jedem mit Ehrerbietung ju begegnen, ob mirs icon nicht ums Berg mare; vornebmlich aber mertte ich flar, daß meine eigene hoffart mich mit den meisten Reinden beladen batte; beswegen bielte ich por nöthig, mich wieder demuthig ju stellen, ob iche schon nicht fei, mit ben gemeinen Rerlen wieder unten und oben zu liegen, por ben höhern aber den Sut in Sanden zu tragen und mich bes Rleiderprachts in etwas abzuthun, big fich etwan mein Stand änderte. 3ch batte mir von dem Raufmann in Coln bundert Thaler geben laffen, folde famt Intereffe miederzuerlegen, wenn er mir meinen Schat ausbandigte; Dieselbe gedachte ich unterwegs ber Convoi halb zu verspendirn, weil ich nunmehr erfennete, daß ber Beig teine Freunde macht. Soldergeftalt mar ich resolvirt, mich zu andern und noch auf diesem Weg den Unfang zu machen. 3ch machte aber die Bech ohne den Wirth,

bann ba wir burch bas bergijde Land paifirn wolten, paften une an einem febr vorthelbaften Ort achtzig Reurrohr und funfgig Reuter auf, eben als ich felb funft mit einem Corporal geibidt murbe, porangureuten und bie Straf ju partirn. 1 Der Feind bielte fich ftill, als wir in ihren Salt tamen, liege uns auch paffirn, bamit, wenn fie uns angegriffen batten, Die Convoi nicht gemarnet murde, bis fie auch zu ihnen in die Enge tame, ididte uns aber einen Cornet mit acht Reutern nad, Die uns im Geficht bebielten, bif die 3brige unfer Convoi jelbft anariffen und mir umtebrten, und auch jun Bagen gu thun; ba giengen fie auf une los und fragten, ob wir Quartier wolten. 3d por meine Berfon war wol beritten, denn ich batte mein beftes Bierd unter mir, ich wolte aber gleichwol nicht ausreißen, idmang mich berum auf eine fleine Gbne, ju feben, ob ba Gbr einzulegen fein mochte. Indeffen borte ich ftrade an ber Salve, welche die Unjerigen empfiengen, mas die Glod geidlagen, trachtete berowegen nach ber Glucht; aber ber Cornet batte alles vorbedacht und une ben Bag icon abgeschnitten, und indeme ich durchzubauen bedacht mar, bote er mir, weil er mich vor einen Officier aniabe, nochmale Quartier an. 3ch gedachte: bas Leben eigentlich barvonzubringen, ift beffer ale ein ungemiffe Bagart 2; fagte berowegen, ob er mir Quartier balten wolte als ein redlicher Goldat. Er antwortet: "Ja, rechtichaffen." Aljo prajentirte ich ibm meinen Degen und gab mich bergeftalt gefangen. Er fragte mich gleich, mas ich por einer feie, bann er jabe mich por einen Gbelmann und alfo auch por einen Officier an. Da ich ibm aber antwortet, ich murbe ber Jager von Soeft genant, antwortet er: "Go bat er gut Glud, bag er une por vier Bochen nicht in die Sand gerathen; bann gu felbiger Beit batte ich ibm fein Quartier geben noch balten borien, Diemeil man ibn bamal bei une por einen offentlichen Rauberer gebalten bat."

Dieser Cornet war ein tapjerer junger Cavalier und nicht über zwei Jahr alter als ich; er erfreute fich treiflich, daß er die Ebr batte, den berühmten Jäger gefangen zu haben: des wegen hielte er auch das veriprochen Quartier jehr ehrlich und auf Hollandisch, deren Gebrauch ist, ihren gesangenen spanischen Feinden von demjenigen, was der Gürtel beschloukt, nichts zu

l partiren, mit einer Bartei recognosciren. - 2 Sagart, basard, Bagfitid.

nehmen; ja, er liche mich nicht einmal visitiren; ich aber war selbst ber Bescheidenheit, das Geld aus meinen Schubsäden zu thun und ihnen solches zuzustellen, da es an ein Partens gienge, sagte auch dem Cornet heimlich, er solte seden, daß ihm mein Pserd, Sattel und Zeug zutheil würde, dann er im Sattel dreißig Qucaten sinden würde und das Pserd ohnedas seinesgleichen schwerlich hätte. Bon deswegen wurde mir der Cornet so hold, als ob ich sein leiblicher Bruder wäre; er saße auch gleich auf mein Pserd und ließ mich auf dem seinigen reuten. Bon der Convoi aber blieben nicht mehr als sechs toot, und dreizehn wurden gesangen, darunter acht beschädigt; die übrige giengen durch und hatten das Herz nicht, dem Feind im freien Feld die Beut wieder abzusagen, das sie sein hätten thun können, weil sie alle zu Pserd waren.

Rachbem die Beuten und Gefangene getheilet worden, giengen die Schweden und Beffen - benn fie maren aus unterschiedlichen Guarnisonen — noch selbigen Abend poneinanter. Mich und den Corporal samt noch dreien Tragonern behielt der Cornet, weil er uns gefangen befommen; dabero murben wir in eine Bestung 2 geführt, Die nicht gar zwei Meilen von unserer Guarnison lag. Und weil ich hiebevor bemielben Ort viel Dampis angethan, mar mein Ram bajelbft wol befant, ich felber aber mehr geforcht als geliebt. Da wir die Statt por Augen hatten, ichidte der Cornet einen Reuter voran, feine Untunft dem Commandanten zu verfünden, auch anguzeigen, wie es abgeloffen und wer die Gefangene feien; barvon es ein Geläuf in ber Statt gab, bas nit auszusagen, weil jeber ben Jäger gern sehen wolte. Da jagte einer diß, ber ander jenes von mir, und mar nicht anders anzugeben, als ob ein großer Botentat feinen Gingug gehalten batte.

Wir Gefangene wurden strad zum Commandanten geführt, welcher sich sehr über meine Jugend verwundert. Er fragte mich, ob ich nie auf schwedischer Seiten gedient hätte, und was ich vor ein Landsmann ware. Als ich ihme nun die Wahrsheit sagte, wolte er wissen, ob ich nicht Lust hätte, wieder auf ihrer Seiten zu bleiben. Ich antwortet ihm, daß es mir sonst gleich gulte; allein weil ich dem Römischen Kaiser einen Eid geschworen hätte, jo duntte mich, es gebühre mir, solchen zu halten.

<sup>1</sup> ich mar ber Beideibenbeit, mar fo verftantig. - 2 eine Beftung, Lippftatt.

Darauf besabl er, uns zum Gewaltiger zu führen, und erlaubte doch dem Cornet auf sein Anbalten, uns zu gastirn, weil ich biebevor meine Gesangene, darunter sein Bruder sich besunden, auch joldvergestalt tractirt bätte. Da nun der Abend kam, sanden sich unterschiedliche Discier, sowol Soldaten von Fortun als geborne Cavalier, beim Cornet ein, der mich und den Corporal auch bolen ließe; da wurde ich, die Wahrbeit zu bestennen, von ihnen überaus bössich tractirt. Ich machte mich so lutig, als ob ich nichts verloren gehabt, und ließe mich so verträulich und offenberzig vernehmen, als ob ich bei keinem Feind gesangen, sondern bei meinen allerbesten Freunden wäre; darbei bestisse ich mich der Beicheidenheit, soviel mir immer müglich war, denn ich konte mir leicht einbilden, daß dem Commandanten mein Verhalten wieder notisicirt würde, so auch geschehen, maßen ich nachmals ersahren.

Den andern Tag wurden wir Gefangene, und zwar einer nach dem andern, vor den Regimentsichulzen geführt, welcher uns eraminirte; der Corporal war der erste und ich der ander. Sobald ich in den Saal trat, verwundert er sich auch über meine Jugend und jagte, mir solche vorzuruden: "Mein Kind, was bat dir der Schwed gethan, daß du wider ihn friegest?"

Das verdroß mich, vornehmlich, da ich eben so junge Soldaten bei ihnen gesehen, als ich war, antwortet berhalben: "Die schwedische Krieger baben mir meine Schnellfugeln ober

Alider genommen; Die wolte ich gern wieder bolen."

Da ich ibn nun bergestalt bezahlte, schämten sich seine beingende Lisicier, maßen einer ansieng, auf Latein zu sagen, er solte von ernstlichen Sachen mit mir reden, er borte wol, daß er tein Kind vor sich bätte. Da merkte ich, daß er Eussehus bieße, weil ibn derselbige Officier so nennte. Darauf fragte er mich um meinen Namen, und nachdem ich ibm densselben genennet, sagte er: "Es ist tein Teusel in der Höll, der Simplicissimus beißet."

Da antwortet ich: "So ift auch vermuthlich feiner in ber Soll, ber Gufebius beißt!"

Bezahlte ibn also wie unsern Musterichreiber Epriacum, so aber von ben Linciern nicht am besten aufgenommen wurde, maßen sie mir sagten, ich solte mich erinnern, daß ich ihr Gesangener seie und nicht Scherzens balber bergebolt worden ware. Ich wurde dieses Verweises wegen brum nicht roth, bate auch nicht um Verzeihung, sondern antwortete: weil sie

mich vor einen Soldaten gefangen bielten und nicht vor ein Kind wieder lausen lassen würden, so hätte ich mich verseben, daß man mich auch nicht als ein Kind gesoppt hätte; wie man mich gefragt, so hätte ich geantwortet, hoffte auch, ich würde nicht unrecht daran gethan haben. Darauf fragten sie mich um mein Batterland, Herfommen und Geburt und vornehmlich, ob ich nit auch auf schwedischer Seiten gedient hätte, item, wie es in Soest beschäffen, wie start selbige Guarnison sei, und was des Dings mehr ist zc. Ich antwortet auf alles behend, furz und gut, und zwar wegen Soest und selbiger Guarnison so viel, als ich zu verantworten getraute, konte aber wol verschweigen, daß ich das Narrnhandwerf getrieben, weil ich mich dessen, schwenzen.

#### Das fünfzehnte Capitel.

Mit welchen Conditionibus ber Jäger wieder los worben.

Indessen ersuhr man zu Soest, wie es mit der Convoi abgelossen, und daß ich mit dem Corporal und andern mehr gefangen, auch wo wir hingeführt worden; derhalben fam gleich den andern Tag ein Trommelschlager, uns abzuholen; dem wurde der Corporal und die drei andere gesolgt und ein Schreiben mitgegeben solgenden Inhalts, das mir der Commandant zu lesen überschickte:

"Monsieur 2c. Durch Wiederbringern, diesen Tambour, ist mir bessen Schreiben eingehändigt worden, schicke darauf biermit gegen empsangener Ranzion den Corporal samt den übrigen dreien Gesangenen; was aber Simplicium, den Jäger, andelangt, san selbiger, weil er hiebevor auf dieser Seiten gedient, nicht wieder hinübergesassen werden. Kan ich aber dem herrn im übrigen außerhalb herrnpssichten in etwas bedient sein, so hat derselbe an mir einen willigen Diener, als der ich so weit bin und verbleibe

Des Herrn

Dienstbereitwilliger R. de S. A."

Diefes Schreiben gefiel mir nicht halb, und muste mich boch vor die Communication bedanken. Ich begehrte mit dem Commandanten zu reden, bekam aber die Antwort, daß er schon selbst nach mir schiden wurde, wenn er zuvor den Trommels schlager abgefertigt hatte, so morgen fruh geschehen folte, biß

babin ich mich zu gedulben.

Da ich nun die bestimmte Beit überwartet 1 hatte, ichidte ber Commandant nach mir, als es eben Effenszeit mar. Da wiederfuhr mir bas erfte mal die Ehr, ju ihm an feine Tafel ju fiben: folang man age, ließe er mir mit bem Trunt gu: iprechen und gedachte weder Rlein noch Großes von bemienigen, mas er mit mir por hatte, und mir wolte es auch nicht anfteben. etwas baron angujangen. Demnach man aber abgegeffen 2 und ich einen ziemlichen Dummel 3 hatte, jagte er: "Lieber Jager, ibr babt aus meinem Schreiben verftanden, unter mas por einem Bratert ich euch bier behalte; und zwar jo hab ich gar fein unrechtmäßige Sach ober etwas vor, bas wider Raifon ober Briegsgebrauch mare, bann ihr habt mir und bem Regiments: idultheiß felbit gestanden, bag ihr biebevor auf unferer Seiten bei ber Sauptarmee gedienet, werdet euch berhalben rejolviren muffen, unter meinem Regiment Dienst angunehmen; fo wil ich euch mit ber Zeit, und wenn ihr euch wol verhaltet, bergestalt accommodiren, bergleichen ihr bei ben Raiferlichen nimmer battet boffen borfen; widrigenfalls werdet ihr mich nicht verbenten, wenn ich euch wiederum bemjenigen Obriftleutenant überichide, welchem euch die Dragoner hiebevor abgefangen haben."

3d antwortet: "Sochgeehrter herr Obrift (bann bamals war noch nicht der Brauch, daß man Soldaten von Fortun Ber Gnaden titulirte, ob sie gleich Obrifte waren), ich hosse, weil ich der Kron Schweden, noch deren Consöderirten, viel weniger dem Obristleutenant niemalen mit Eid verpflichtet, sonzern nur ein Pferdjung gewesen, daß bannenber ich nicht verzbunden sei, ichwedische Dienste anzunehmen und dardurch den Sid zu brechen, den ich dem Römischen Kaiser geschworen, derowegen meinen Hochgechrten Gerrn Obristen allergeboriamst bittend, er beliebe, mich bieser Zumutbung zu überheben."

"Was", iagte der Obrifte, "verachtet ihr bann bie ichmebische Dienste? 3hr müßt wiffen, baß ihr mein Gefangener seib, und ehe ich euch wieder nach Soest laffe, bem Gegentheil zu bienen, ebe wil ich euch einen andern Proces weisen ober im Gefängnus verberben laffen." Darnach wiffe ich mich zu richten.

<sup>1</sup> übermarten, wie abmarten. - 2 abgegessen; im Tert fiebt abgefessen, welches in D gebeffert ift. - 3 Dummel, Laumel, Raufd. - 4 Selbaten von Fortun, bie ibre Beförberung ibrem Glud und ihren Berbienften verbanten, nicht ihrem Abel obet ber Pretection.

Ich erschraf zwar über biese Wort, gab mich aber brum noch nicht, sondern antwortete: "Gott wolle mich vor solcher Berachtung so wol als vor dem Meineid behüten; im übrigen stünde ich in unterthäniger Hoffnung, der Herr Obriste würde mich seiner weitberühmten Discretion nach wie einen Solzbaten tractirn."

"Ja", sagte er, "ich wüste wol, wie ich euch tractirn tönte, da ich der Strenge nach procediren wolte; aber bedenkt euch besser, damit ich nicht Ursachen ergreife, euch etwas anders zu weisen."

Darauf murbe ich wieder ins Stochaus geführt.

Bedermann fan unichwer erachten, daß ich Dieselbe Racht nicht viel geschlafen, sondern allerhand Gedanten gehabt habe. Den Morgen aber tamen etlich Dificier mit dem Cornet, fo mich gefangen betommen, ju mir, unterm Schein, mir bie Beit ju furgen, in Wahrheit aber, mir weiß zu machen, ale ob ber Obrifte gefinnt mare, mir als einem Bauberer ben Brocef machen zu laffen, ba 1 ich mich nicht andere bequemen murbe. Bolten mich also erschreden und feben, mas hinter mir stedte; weil ich mich aber meines quten Gemiffens troftete, nabm ich alles gar taltfinnig an und redete nicht viel, merfte barbei. daß es bem Obriften um nichts anders zu thun mar, als daß er mich ungern in Soest fabe; fo tonte er fich auch leicht ein: bilben, bag ich felbigen Ort, mann er mich ledig ließe, wol nicht verlaffen murde, weil ich meine Beforderung dort boffte und noch zwei icone Bferd und fonft toftliche Sachen allva batte. Den folgenden Tag ließe er mich wieder zu fich fommen und fragte, ch ich mich auf ein anders refolvirt batte. 3d antwortet: "Dig, herr Obrifter, ift mein Entichluß, daß ich che fterben, als meineidig werden wil. Benn aber mein boch: geehrter herr Dbrift mich auf freien Suß ju ftellen und mit teinen Ariegediensten zu belegen belieben wird, fo wil ich bem herrn Obriften mit Berg, Mund und Sand veriprechen, in feche Monaten feine Baffen wider Die Schwed- und Beffifche zu tragen ober zu gebrauchen."

Solches ließ ihm ber Obrift stracks gefallen, bote mir dars auf die hand und schenkte mir zugleich die Ranzion, befohl auch dem Secretario, daß er beswegen einen Revers in duplo auffeste, den wir beide unterschrieben, darin er mir Schus,

<sup>1</sup> ba, wenn.

Schirm und alle Freiheit, so lang ich in der ihme anvertrauten Bestung verbliebe, versprach; ich hingegen reversirte mich über obige zwei Puntten, daß ich, so lang ich mich in derselben Bestung aufhalten würde, nichts Nachtheiliges wider dieselbige Guarnison und ihren Commandanten practiciren, noch etwas, das ihr zu Nachtheil und Schaben vorgenommen würde, verzbehlen, sondern vielmehr deren Außen und Frommen fördern und ihren Schaden nach Müglichteit wenden, ja, wenn der Ort seindelich attaguirt würde, denselben defendiren bessen sollte und wolte.

Hierauf bebielte er mich wieder bei dem Mittagimbiß und that mir mehr Ehr an, als ich von den Kaiserlichen mein Lebtag hätte hoffen dörfen; dadurch gewann er mich dergestalt nach und nach, daß ich nit wieder nach Soest gangen wäre, wenn er mich schon dahin lassen und meines Versprechens ledig zählen wollen.

# Das sechzehnte Capitel.

Bie Simplicius ein Freiherr wirb.

Bann ein Ding sein sol, so schielt sichs alles darzu; ich vermeinte, das Glück hätte mich zur She genommen, oder wenigst sich so eng zu mir verbunden, daß mir die allerwiders wärtigste Begegnussen zum Besten gedeihen müsten, da ich über des Commandanten Tasel saße und vernahm, daß mein Anecht mit meinen zwei schönen Pferden von Soest zu mir kommen wäre. Ich wuste aber nicht, wie ichs hernach im Aussehren besand, daß das tückische Glück der Sirenen Art an sich hat, die demjenigen am übelsten wollen, denen sie sich am geneigstesten erzeigen, und einen der Ursach halber desto höher hebt, damit es ibn hernach desto tieser stürze.

Dieser Anecht, den ich hiebevor von den Schweben gefangen bekommen batte, war mir über alle Maßen getreu, weil ich ihm viel Guts thät; dabero sattelt er alle Tag meine Pferd und ritte dem Trommelschlager, der mich abholen solte, ein gut Stüd Wegs von Soest aus entgegen, so lang er aus war, damit ich nicht allein nicht so weit gehen, sondern auch nit nadend oder zerlumpt, dann er vermeinte, ich wäre ausgezogen

<sup>1</sup> im Mustehren, am Enbe, beim Musgang ber Cache.

worden, in Soeft tommen borfte. Alfo begegnet er bem Trommel: ichlager und jeinen Befangenen und hatte mein bestes Rleid aufgepadt. Da er mich aber nicht fabe, fondern vernahm, baß ich bei bem Gegentheil Dienst anzunehmen aufgehalten werbe, gab er ben Bierden die Sporn und jagte: "Abjeu, Tambour, und ihr, Corporal! Wo mein Berr ift, da wil ich auch fein", gieng also burch und tam ju mir, eben als mich ber Com= mandant ledig gesprochen hatte und mir große Ehr anthät. Er verichaffte barauf meine Pferd in ein Birthshaus, bif ich mir felbsten ein Logiment nach meinem Billen bestellen möchte. und prieje mich gludjelig wegen meines Anechts Treu, verwundert fich auch, daß ich als ein gemeiner Dragoner und noch jo junger Rerl jo icone Bjerd vermogen und jo wol montirt fein folte, lobte auch das eine Bierd, als ich Balet nahm und in befagtes Wirthshaus gieng, jo trefflich, daß ich gleich mertte, daß er mirs gern abgefauft hatte; weil er mirs aber aus Discretion nicht feil machte 1, fagte ich, wenn ich die Ehr begehren borfte, daß ers von meinetwegen behalten wolte, jo ftunde es zu feinen Dienften. Er ichlugs aber anzunehmen rund ab, mehr barum, Diemeil ich ein ziemlichen Rausch batte und er die Nachred nicht haben wolte, daß er einem Trunkenen etwas abgeschwätt, jo ibn vielleicht nüchtern reuen möchte, alfo baß er bes eblen Pferds gern gemangelt.

Dieselbige Nacht bedachte ich, wie ich kunftig mein Leben anstellen wolte; entschloß mich berohalben, die sechs Monat über zu verbleiben, wo ich wäre, und also ben Binter, der nunmehr vor der Thur war, in Auhe bahinzubringen, worzu ich bann Geloß genug wuste, hinauszulangen<sup>2</sup>, wann ich meinen Schat zu Coln schon nicht anarisse.

In solcher Zeit, gedachte ich, wächst du vollends aus und erlangst beine völlige Stärfe und fannst bich darnach auf ben fünftigen Frühling wieder besto tapferer unter die faiserliche Urmee ins Keld begeben.

Des Morgens frühe anatomirt ich meinen Sattel, welcher weit besser gespielt war als berjenige, den der Cornet von mir bekommen; nachgehends ließ ich mein bestes Pferd vor des Obristen Quartier bringen und sagte zu ihm; demnach ich mich resolvirt, die sechs Monat, in welchen ich nicht friegen dörste, unter des Gerrn Obristen Schutz allbier rubig zuzubringen, als

<sup>1</sup> feil machen, etwas bieten. - 2 binauslangen, austommen.

feien mir meine Pferd nichts nut, um welche es ichad mare, wenn fie verderben folten, bitte ibn beramegen, er wolte belieben, gegenwärtigem Solbatenflepper einen Blat unter ben feinigen zu gonnen und foldes von mir als ein Zeichen dants barer Erkantnus vor empfangene Gnaden unschwer annehmen. Der Obrifte bedantte fich mit großer Boflichteit und fehr cours toifen Differten, ichidte mir auch benfelben nachmittag feinen Sofmeifter mit einem gemaften lebendigen Dchien, zwei fetten Schweinen, einer Tonne Bein, vier Tonnen Bier, gwölf Ruder Brennholz, welches alles er mir por mein neu Lojament, bas ich eben auf ein balb Jahr bestellt hatte, bringen und fagen ließe: weil er febe, baf ich bei ibm haufen wolte, und fich leicht ein= bilden tonte, daß es im Unfang mit Bictualien ichlecht beftellt? feie, jo ichide er mir gur Saussteur 1 neben einem Trunt ein Stud Bleifch mitfamt bem Solg, foldes babei tochen gu laffen, mit fernerm Unbang, dafern er mir in etwas beholfen sein tonte, daß ers nicht unterlassen wolte. Ich bedankte mich so höflich ale ich tonte, verchrte bem hofmeifter gwo Ducaten und bat ibn, mich feinem Berrn bestens ju recommendiren.

Da ich sahe, daß ich meiner Freigebigkeit halber bei dem Christen so boch geehrt wurde, gedachte ich, mir auch bei dem gemeinen Mann ein gutes Lob zu machen, damit man mich vor feinen kahlen Bärnbäuter hielte; ließe derowegen in Gegenwart meines Hauswirths meinen Anecht vor mich kommen; zu demielben sagte ich: "Lieber Niclas, du hast mir mehr Treu erwiesen, als ein Herr seinem Anecht zumuthen darf; nun aber, da ichs um dich nicht zu verichulden weiß, weil ich dieser Zeit teinen Herrn und also auch keinen Krieg hab, daß ich etwas erobern könte, dich zu belohnen, wie mirs wol anstünde, zumal auch wegen meines stillen Lebens, das ich hinfort zu führen gedenke, keinen Anecht mehr zu halten bedacht, als gebe ich dir hiemit vor deinen Lohn das ander Pferd samt Sattel, Zeug und Pistolen, mit Bitt, du wollest damit vorsieb nehmen und dir vor dißmal einen andern Herrn suchen; kan ich dir insknüftig in etwas bedient sein, so magstu jederzeit mich drum ersuchen."

hierauf füßte er mir die hand und fonte vor Meinen schier nicht reden, wolte auch durchaus das Pferd nicht nehmen, sondern hielte vor besser, ich solte es versilbern und zu meinem Unterhalt gebrauchen; zulest überredt ich ihn doch, daß ers

<sup>1</sup> Sausfleuer, Ausfteuer.

annahm, nachdem ich ihm versprochen, ihn wieder in Dienst zu nehmen, sobald ich jemand brauchte. Ueber diesem Abicheid wurde mein Hausvatter so mitseidig, daß ihm auch die Augen übergiengen; und gleich wie mich mein Anecht bei der Soldattesca, also erhob mich mein Hausvatter bei der Burgerichaft wegen dieser Ibat mit großem Lob über alle schwangere Baurn! der Commandant hielte mich vor einen so resoluten Kerl, daß er auch getraute, Schlösser auf meine Baroln zu bauen, weil ich meinen Sid, dem Kaiser geschworen, nicht allein treulich, sondern auch daszenig, das ich mich gegen ihm verschrieben, desto steifer zu halten, mich selbst meiner herrlichen Pferd, Gezwehr und des getreuen Knechts entblößte.

#### Das fiebzehnte Capitel.

Bomit ber Jäger bie feche Monat hinzubringen gebentt; auch etwas von ber Bahrfagerin.

Ich glaube, es fei kein Menich in der Welt, der nicht einen hafen im Busem habes, dann wir find ja alle einerlei Gemächts 4, und kan ich bei meinen Birn wol merken, wenn andere zeitig fein.

Bui Ged, möchte mir einer antworten, mann bu ein Narr bijt, meinftu barum, andere feiens auch?

Nein, bas sag ich nicht, benn es wäre zu viel geredt; aber diß balte ich darvor, daß einer den Narrn besser versbirgt als der ander. Es ist einer drum tein Narr, wenn er schon närrische Einfäll hat, dann wir haben in der Jugend gemeiniglich alle dergleichen; welcher aber solche berausläßt, wird vor einen gehalten, weil theils ihn gar nicht, andere aber nur halb sehen lassen. Welche ihren gar unterdrücken, sein rechte Saurtöpf; die aber den ihrigen nach Gelegenheit der Zeit bissweilen ein wenig mit den Shren herfürgucken und Athem schöpfen lassen, damit er nicht gar bei ihnen ersticke, dieselbige halte ich vor die beste und verständigste Leut. Ich ließe den meinen nur

<sup>1</sup> über alle fcmangere Baurn, fprichwörtliche Rebenkart: als ein Bunber. — 2 Parole, bas gegebene Wort. — 3 Der nicht feine besonbere Narrheit befige. — 4 einerlei Gemächts, überein geschaffen.

zu weit heraus, ba ich mich in einem so freien Stand sahe und noch Geld wuste, maßen ich einen Jungen annahme, ben ich als einen Evelpage kleibete und zwar in die närrischte Farben, nämlich veielbraun und gelb ausgemacht , so meine Liberei sein muste, weil mirs so gesiel; derselbe muste mir auswarten, als wenn ich ein Freiberr und kurz zuvor kein Dragoner ober vor einem halben Jahr ein armer Roßbub gewesen wäre.

Diß mar die erste Thorheit, jo ich in Diefer Statt begieng, welche, ob fie gleich ziemlich groß war, wurde fie doch von niemand gemertt, viel weniger getadelt. Aber mas machts? Die Belt ift ber jo voll, daß fie feiner mehr acht noch felbige verlacht oder fich drüber verwundert, weil fie beren gewohnt ift. So batte ich auch ben Ruf eines tlugen und guten Solbaten und nicht eines Raren, ber bie Rinderschuh noch trägt. 3ch bingte mich und meinen Jungen meinem Sausvatter in die Roft und gab ihm an Bezahlung auf Abichlag, mas mir ber Commandant wegen meines Bferds an Fleifch und Solg verehrt batte; jum Getrant aber mufte mein Jung ben Schluffel haben, weil ich benen, die mich besuchten, gerne barvon mittheilte; bann fintemal ich weber Burger noch Solbat mar und alfo feinen meinesgleichen hatte, der mir Gesellschaft leisten mögen, bielt ich mich zu beiden Theilen und befam bahero täglich Cameraden genug, die ich ungetränft nicht bei mir ließe. Bum Organisten allda machte ich aus den Burgern die beste Rundichaft, weil ich die Dlufic liebte und, ohne Ruhm zu melben, ein trefflich gute Stimm batte, Die ich bei mir nicht verichim= meln laffen wolte; biefer lernte mich, wie ich componirn folte, item auf bem Instrument beffer ichlagen, jowol als auch auf . Der Barpfen; jo mar ich ohnebas auf der Lauten ein Meifter, icaffte mir babero eine eigene und batte ichier täglich meinen Spaß damit. Wenn ich bann fatt mar, ju muficiren, ließ ich ben Rurichner fommen, ber mich im Barabeis in allen Gewehren unterwiesen; mit bemjelben erercirte ich mich, um noch perfecter ju werben. So erlangte ich auch beim Commandanten, baß mich einer von feinen Conftablen Die Buchfenmeiftereis Runft und etwas mit bem Jeurwert umzugeben um die Gebühr lernete. Im übrigen bielte ich mich febr ftill und eingezogen, alfo baß fich die Leut vermunderten, mann fie jaben, baß ich

<sup>1</sup> veielbraun, violenbraun, wie Golblad. - 2 ausgemacht, ausge-folagen, befest.

stets über ben Buchern saße wie ein Student, ba ich boch Raubens und Blutvergießens gewohnt gewejen.

Mein Hausvatter war des Commandanten Spürhund und mein Hur, maßen ich merfte, daß er all mein Thun und Lassen demfelben hinterbracht; ich tonte mich aber artlich dareinschien, dann ich gedachte des Kriegswesens tein einig mal, und wann man darvon redte, that ich, als ob ich niemals tein Soldat gewesen und nur darum da wäre, meinen täglichen Exercitien, deren ich erst gedacht, abzuwarten. Ich wünschte zwar, daß meine sechs Monat bald herum wären; es tonte aber niemand abnehmen, welchem Theil ich alsdann dienen wolte. So oft ich dem Obristen auswartete, behielt er mich auch an seiner Tasel; da sest es denn jezuweiln solche Discurs, dardurch mein Borjag ausgeholt werden solte; ich antwortet aber jederzeit so vorsichtig, daß man nicht wissen tonte, was Sinns ich seie. Einmals jagte er zu mir: "Wie stehts, Jäger? Wolt ihr noch nicht schwedisch werden? Gestern ist mir ein Fähnrich gestorben."

Ich antwortet: "Hochgeehrter Herr Obrift, stehet doch einem Weib wol an, wenn sie nach ihres Manns Tod nicht gleich wieder heurat, warum solte ich mich dann nicht sechs Monat vatientiren?"

Dergestalt entgieng ich jederzeit und triegte doch des Obristen Gunst länger je mehr, so gar, daß er mir sowol in- als außerbald der Bestung herumzuspazieren vergönnte 1; ja ich dorste endlich den Hasen, Feldbühnern und Bögeln nachstellen, welches seinen eigenen Soldaten nicht gegönnet war. So sischte ich auch in der Lipp und war so glückselig darmit, daß es das Unsehen hatte, als ob ich beides Fisch und Kreds aus dem Wasser bannen könte. Darum ließ ich mir nur ein schlechtes Jägertleid machen; in demselbigen striche ich bei Nacht (dann ich wuste alle Weg und Steg) in die Soestische Börde 2 und holte meine verborgene Schät hin und wieder zusammen, schleppte solche in gedachte Vestung und ließ mich an, als ob ich ewig bei den Schweden wohnen wolte.

Auf bemjelbigen Beg tam die Bahrjagerin von Soest zu mir, die jagte: "Schau, mein Sohn, hab ich dir hiebevor nicht wol gerathen, daß du dein Gelb außerhalb der Statt Soest verbergen joltest? Ich versichere dich, daß es bein größtes Glüd

<sup>1</sup> vergönnte, fehlt in ben erften Ausgaben. - 2 Borbe, angebaute Cbene, Getreibelanb.

gewesen, baß bu gesangen worden; bann wärestu beim tommen, jo batten bich einige Kerl, welche bir ben Tod geschworen, weil du ihnen beim Frauenzimmer bist vorgezogen worden, auf der Jagd erwürgt."

3ch antwortet: "Wie tan jemand mit mir eifern, ba ich

boch bem Frauenzimmer nichts nachfrage?"

"Berndert", sagte sie, "wirst du des Sinns nicht verbleiben, wie du jest bist, so wird dich das Frauenzimmer mit Spott und Schand zum Land binausjagen. Du hast mich jederzeit verlacht, wenn ich dir etwas zuvorgesagt babe; woltest du mir abermal nicht glauben, wann ich dir mehr sagte? Findestu an dem Ort, wo du jest bist, nicht geneigtere Leut als in Soest? Ich sichwöre dir, daß sie dich nur gar zu lieb haben, und daß dir solche übermachte Lieb zum Schaden gereichen wird, wann du dich nicht nach derselbigen accommodirest."

Ich antwortet ihr: wann sie ja so viel wuste, als sie sich darvor ausgebe, jo jolte sie mir darvorjagen, wie es mit meinen Eltern junde, und ob ich mein Lebtag wieder zu denselben tommen wurde; sie jolte aber nicht so dunkel, sondern sein teutsch mit der Sprach beraus. Darauf jagte sie, ich solte alsdann nach meinen Eltern fragen, wann mir mein Pflegvatter unversebens begegne und sühre meiner Saugammen Tochter am Strick daher; lachte darauf überlaut und benkte dran, daß sie mir von sich selbst mehr gesagt, als andern, die sie drum gebeten bätten.

Bernach machte fie fich, weil ich fie nur anfieng zu foppen, geidwind pon mir, als ich ibr gupor etliche Thaler verehrt. weil ich boch ichwer am Gilbergeld zu tragen batte. 3ch batte bamale ein icon Stud Gelb und viel toftliche Ring und Aleinodien beieinander; bann mo ich hiebevor unter ben Golbaten etmas von Ebelgefteinen wufte, ober auf Bartei und fonft antraf, brachte iche an mich und bargu nicht einmal ume halbe Beld, mas es gultig mar. Coldes idrie mich immergu an, es wolte gern wieder unter Die Leut; ich folgte auch gar gerne, bann weil ich ziemlich boffartig mar, prangte ich mit meinem Gut und ließ foldes meinen Wirth ohne Schen feben, ber bei ben Leuten mehr baraus machte, ale es mar. Diefelbige aber permunderten fich, wo ich doch alles bergebracht baben mufte, benn es war genugiam erichollen, bag ich meinen gefundenen Chat ju Coln liegen batte, weil ber Cornet bes Maufmanns Sandidrift gelejen, ba er mich gefangen betommen.

## Das achtzehnte Capitel.

Bie ber Jäger anfahet, ju bublen, und ein Sandwert baraus macht.

Mein Borfat, Die Buchfenmeifterei und Gechtfunft in Diefen jechs Monaten volltommen zu lernen, mar gut, und ich begriffs auch: aber es mar nit genug, mich porm Duffiggang, ber ein Uriprung vieles Uebels ift, allerdings ju behüten, vornehmlich weil niemand mar, ber mir zu gebieten hatte. 3ch faß zwar emfig über allerhand Buchern, aus benen ich viel Guts lernete: es tamen mir aber auch theils unter bie Sand, die mir wie dem Sund bas Gras gejegnet murben. 1 Die unvergleichliche "Arca-Dia"2, aus beren ich die Wolredenheit lernen wolte, mar bas erfte Stud, bas mich von den rechten Siftorien zu ben Liebesbuchern und von ben mabrhaften Geschichten zu ben Selbengedichten goge. Solderlei Gattungen brachte ich zuwegen, wo ich fonte, und mann mir eins gutheil murbe, borte ich nicht auf, bis ichs burchgeleien, und folte ich Tag und Nacht barüber gejeffen fein. Diefe ferneten mich por 3 bas Wolreden mit ber Leimstangen laufen. Doch murbe biefer Mangel damals bei mir nicht fo beftig, und ftart, bag man ibn mit Seneca ein gottliches Rafen oder, wie er in Thoma Thomai "Waldgartlein"4 beidrieben wird, eine beschwerliche Krantheit hatte nennen fonnen; bann mo meine Lieb binfiel, ba erhielte ich leichtlich und ohne sonderbare Mübe, mas ich begehrte, also baß ich teine Urjach zu tlagen be= tam, wie andere Buhler und Leimstängler, Die voller phantaftifder Gebanten, Dube, Begierben, beimlich Leiden, Born, Gifer, Rach= gier, Rafen, Beinen, Brogen, Troben und bergleichen taufend: fältigen Thorheiten steden und ihnen vor Ungeduld ben Tod munichen. 3ch hatte Geld und ließ mich daffelbe nit dauern, und überdas ein gute Stimm, übte mich ftetig auf allerhand Instrumenten. Unftatt bes Tangens, bem ich nie bin hold worben, wiese ich die Gerade meines Leibs, wenn ich mit meinem Rurichner fochte: überbas hatte ich einen trefflich glatten Spiegel

<sup>1</sup> Die mir nicht gut betamen; vgl. oben Buch II, Cap. 12. — 2 Philip Sibneh, "Arcadia ber Gräfin von Pembrod". Ueberfest burch Balent, Theocritum von hirfcberg. Frankfurt 1630. 4. Auffe new vberfeben von M. Opip. Frankfurt 1638. 8. und öfters wiederholt. — 3 vor, statt. — 4 gemeint ist. Th. Thomai, "Hortulus Mundi", i. e. Beltgärtlein (Frankfurt 1620), aus dem Italienischen überfest. Cap. 22.

und gewöhnte mich zu einer freundlichen Lieblickeit, also daß mir das Frauenzimmer, wann ich mich deffen schon nicht sonderlich annahme, wie Aurora bem Clito, Cephalo und Tithono 2, Benus dem Andije, Atidi und Adoni, Ceres 3 dem Glauco, Ulvise und Jasioni und die feusche Diana selbst ihrem Endomione, von sich selbst nachliefe, mehr als ich dessen begehrte.

Um Diejelbige Zeit fiel Martini ein; ba fangt bei uns Teutiden das Freffen und Saufen an und mabret bei theils biß in die Fasnacht; da murde ich an unterschiedliche Ort, jowol bei Dificiern als Burgern, Die Martinegans gu verzehren belfen, eingeladen. Da jest es bann ju Zeiten jo etwas, weil ich bei jolden Gelegenheiten mit dem Frauenzimmer in Rundichaft tame; meine Laute und Gejang die zwangen ein jede, mich anzuschauen, und mann fie mich also betrachteten, wuste ich zu meinen neuen Bublenliedern, Die ich felber machte, jo anmutbige Blid und Geberden bervorzubringen, daß fich manches bubiche Dlägdlein darüber vernarrte und mir unversebens hold ward. Und damit id nit por einen Sungerleider gehalten murde, ftellte ich auch smo Gaftereien, Die eine gwar por die Officier und die ander por bie vornehmfte Burger an, barburch ich mir bei beiben Theilen Gunft und einen Butritt vermittelte, weil ich foitbar auf: tragen ließe. Es mar mir aber alles nur um die liebe Jungfrauen ju thun, und ob ich gleich bei ber einen ober andern nit fande, mas ich juchte, bann es gab auch noch etliche, die es verhalten tonten, jo gieng ich boch ein Beg ale ben andern gu ihnen, Damit fie Diejenige, Die mir mehr Gunft erzeigten, als ehrlichen Jungfrauen gebührt, in feinen bojen Berbacht bringen, jondern alauben folten, bag ich mich bei benfelbigen auch nur Discurs balber aufbielte. Und das überredet ich ein jede insonderheit, daß fie es von ben andern glaubte und nit anders meinte, als mare fie allein Diejenige, Die fich meiner erfreute.

3ch hatte gerad sechs, die mich liebten, und ich sie hinwiederum; doch hatt teine mein Gerz oder gar mich allein; an der einen gesielen mir nur die schwarze Augen, an der andern die goldgelbe haar, an der dritten die liebliche Holdseligfeit

<sup>1</sup> Aurora, Cos raubte fcone Menichen, um fich ihrer Liebe zu erfreuen. — 2 Thitono, alle Ausgaben baben "Bitoni", es tann jedoch nur Tithonos, ber Sohn bes trejanischen Königs Laomeben gemeint fein. — 3 Bober Grimmelebaufen biefe Nachrichten über Liebschaften ber Eeres genommen, tann ich nicht nachweisen. — 4 Jafion (im Text fleht "Jasoni") wird erwähnt hom., Obhs. V. 125: hesiod, Theog. 969.

und an den übrigen auch so etwas, das die andere nicht hatte. Wenn ich aber ohne diese 1 andere besuchte, so geschabe es nur entweder aus obgesagter Ursach, oder weilen es fremd und neu war und ich ohnedas nichts ausschlug oder verachtete, indem ich nit immer an demselben Ort zu bleiben gedachte. Mein Jung, der ein Erzschelm war, hatte genug zu thun mit Aupplen und Buhlenbriestein din und wider zu tragen und wuste reinen Mund und meine lose händel gegen einer und der andern so gebeim zu halten, daß nichts drüber war; darvon befam er von den Schleppsäden ein Hausen Favor<sup>2</sup>, so mich aber am meisten kosteten, maßen ich hierdurch ein Unsehenliches verschwendete und wol sagen konte: Was mit Trommeln gewonnen wird, gehet mit Bfeisen wieder dahin.

Darbei hielte ich meine Sachen so geheim, daß mich ber Hunderte vor keinen Buhler halten konte, ohn 3 der Pfarrer, bei welchem ich nit mehr so viel geistliche Bücher entlehnte als zuvor.

## Das neunzehnte Capitel.

Durch mas Mittel ihm ber Sager Freund gemacht, und mas vor Anbacht er bei einer Predigt hatte.

Bann bas Glüd einen stürzen will, so bebt es ihn zuvor in alle Höhe, und der gütige Gott lässet auch einen jeden vor keinem Fall so treulich warnen. Das widersuhr mir auch, ich nahms aber nicht an. Ich bielte in meinem Sinn ganzlich darvor, daß mein damaliger Stand so vest gegründet wäre, daß mich kein Ungsüd darvon stürzen könte, weil mir jedermann, insonderheit aber der Commandant selbst, so wol wolte; diejenige, aus welche er viel hielte, gewanne ich mit allerhand Gerebictungen; seine getreue Diener brachte ich durch Geschenk auf meine Seiten, und mit denen, so etwas mehr als meinesgleichen waren, sosse ich Brüderschaft und schwur ihnen ohnverbrüchliche Treue und Freundschaft; die gemeine Burger und Soldaten waren mir deswegen bold, weil ich jedem freundlich zusprach.

Ach was por ein freundlicher Mensch, sagten fie oft gu:

<sup>1</sup> ohne biefe, außer biefen. - 2 Favor, Gunft, Geichente. - 3 ohne, ausgenommen.

fammen, ift doch ber Jager! Er rebt ja mit bem Rind auf ber Gaffen und ergornt teinen Dleufden!

Wann ich ein Saschen ober etliche Feldbühner sieng, so schickte ichs benen in die Küchen, deren Freundschaft ich suchte, sube mich darbei zu Gast und ließ etwan ein Trunk Wein, welcher der Orten theuer war, darzu holen; ja ich stellte es so an, daß schier aller Kosten ich ber mich gieng. Wann ich dann mit jemand bei solchen Gelagen in ein Gespräch kam, lobte ich jedermann ohne mich selbst nicht und wuste mich so demutbig zu stellen, als ob ich die Hossart nie gekant batte. Weil ich dann nun bierdurch eines jeden Gunst kriegte und jedermann viel von mir bielte, gedachte ich nicht, daß mir etwas Unglücksichs widersabren könte, vornehmlich weil mein Säckel noch ziemlich gespielt war.

3d gieng oft jum alteften Pfarrer berfelbigen Statt, ale ber mir aus jeiner Bibliothet viel Bucher lebnete: und wenn ich ibm eine wiederbrachte, jo biscurirte er von allerband Sachen mit mir, bann wir accomodirten uns fo miteinander, daß einer ben andern gern leiben mochte. Als nun nicht nur die Martines gans und Megelfuppen bin und wieder, fondern auch die beilige Weibnachtfeiertage vorbei maren, verebrte ich ihm eine Glaichen voll Strafburger Brantemein jum Neuen Jahr, welchen er, ber Weftpbalinger Gebrauch nach, mit Candelguder gern einlapperte, und tam barauf bin, ibn zu besuchen, als er eben in meinem Bojeph laje, welchen ibm mein Wirth ohne mein Biffen gen lieben batte. 3d entfarbte mid, baß einem folden gelehrten Dann meine Arbeit in die Sande tommen folte, fonderlich weil man barvor balt, bag einer am beften aus feinen Edriften er: fennet werde. Er aber madte mich ju ibm fiben und lobte gwar meine Invention, ichalte aber, daß ich mich io lang in Der Geliche (Die Botiphars Weib gemejen) Liebesbandeln batte aufgebalten.

"Beffen das Berg voll ift, gebet ber Mund über", jagte er ferners; "wenn der herr nicht felbsten mufte, wie einem Bubler ums herz ift, batte er biefes Beibe Baffiones nicht so wol ausführen ober vor Augen stellen konnen."

3d antwortet, mas ich geschrieben batte, bas mare meine eigene Erfindung nicht, iondern batte es aus andern Büchern ertrabirt, mich um etwas im Schreiben zu üben.

<sup>1</sup> Der Roften, sing.

"Ja ja", antwortet er, "das glaube ich gern, (scil. 1) aber er versichere sich, daß ich mehr von ihm weiß, als er sich einbildet!" Ich erschraf, da ich diese Wort hörte, und gedachte: "Jat dies dann S. Belten gejaat?

Und weil er sahe, daß ich meine Farb änderte, suhr er ferner fort und sagte: "Der herr ist frisch und jung, er ist müßig und schön, er lebt ohne Sorg und, wie ich vernehme, in allem Uebersluß; darum bitte und ermahne ich ihn im herrn, daß er bedenken wolle, in was vor einem gefährlichen Stand er sich befindet; er hüte sich vor dem Thier, das Zöpf hat, wil er anders sein Glück und heil beobachten. Der herr möchte zwar gedenken: Was gehts den Pfassen an, was ich thu und lasse?"

3ch gedachte: Du hafts errathen.

"Der: Was hat er mir zu befehlen? Es ift mahr, ich bin ein Seelforger. Aber, Berr, feid verfichert, bag mir eure, als meines Gutthaters, zeitliche Bolfahrt aus driftlicher Lieb jo boch angelegen ift, als ob ihr mein eigener Sohn maret; immer Schad ift, und ihr fonts bei eurem himmlischen Batter in Ewigkeit nicht verantworten, wenn ihr euer Talent, bas er euch verlieben, vergrabt und euer ebel Ingenium, bas ich aus gegenwärtiger Schrift erkenne, verderben laffet; mein getreuer und vätterlicher Rath mare, ihr legtet eure Jugend und eure Mittel, die ihr bier fo unnüglich verschwendet, jum Studiren an, damit ihr heut oder morgen beides Gott und den Denichen und euch felbst bedient fein tonnet, und ließet bas Rriegs: wefen, zu welchem ihr, wie ich hore, fo großen Luft traget, fein, wie es ift, ehe ihr eine Schlappe barvontraget und bas: jenige Spruchwort mahr ju fein an euch befindet, welches heift: Junge Soldaten, alte Bettler."

Ich hörte diesen Sentenz mit großer Ungeduld, weil ich bergleichen zu vernehmen nicht gewohnt war; jedoch stellte ich mich viel anders, als mirs ums Herz war, damit ich mein Lob, daß ich ein seiner Mensch wäre, nicht verliere; bedantte mich zumal auch sehr vor seine erwiesene Treuherzigkeit und verssprach, mich auf sein Einrathen zu bedenken, gedachte aber bei mir selbst wie des Goldschmieds Jung, und was es den Psassen geheie, wie ich mein Leben anstelle, weil es damals mit mir auss höchste kommen war und ich die nunmehr gekoste Liebswollüste nicht mehr entbehren wolte. Es gehet aber mit

<sup>1</sup> Bgl. oben G. 98.

folden Marnungen nicht anders ber, wann die Jugend icon Baum und Sporn entwohnt hat und in vollen Sprüngen ihrem Berderben zurennt.

# Das zwanzigfte Capitel.

Wie er bem treuberzigen Pfarrer anber Werg 1 an bie Knutel legte, bamit er fein epicurifc Leben gu corrigiren vergeffe.

Ich war in den Wollüsten doch nicht so gar ersoffen oder so dumm, daß ich nicht gedacht hätte, jedermanns Freundichaft zu behalten, so lang ich noch in derselbigen Bestung zu versbleiben (nämlich biß der Winter vorüber) willens war. So erstante ich auch wol, was es einen vor Unrath bringen könte, wann er der Geistlichen Haß hätte, als welche Leut dei allen Bötlern, sie seien gleich was Religion sie wollen, einen großen Credit haben; derowegen nahm ich meinen Ropf zwischen die Obren und trate gleich den andern Tag wieder auf frischem Juß zu obgedachtem Pfarrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen zierlichen Harrer und loge ihm mit gelehrten Worten ein solchen wollen, der solchen Worten der wollen, der solchen Worten der wollen, der solchen Worten worden, der solchen wollen, der solchen Worten worten worden, der solchen wollen, der solchen wollen, der solchen wollen, der solchen worten worden, der solchen worten worten worden.

"Ja", jagte ich, "es hat mir feithero, auch ichon in Soest, nichts anders als ein solcher englischer Rathgeber gemangelt, wie ich einen an meinem Hochgeehrten herrn angetroffen babe. Bann nur der Winter bald vorüber oder jonst das Better

bequem mare, daß ich fortreifen fonte!"

Bate ibn darneben, er wolte mir doch ferner mit gutem Rath beförderlich sein, auf welche Academiam ich mich begeben solte. Er antwortet, was ihn anbelangt, so hätte er zu Leiden studirt, mir aber wolte er nach Genf gerathen haben, weil ich der Aussprach nach ein hochteutscher wäre.

"Bejus Maria!" antwortet ich, "Genf ift weiter von meinem heimat als Leiben."

"Was vernehme ich?" fagte er hierauf mit großer Bes fturzung; "ich höre wol, der herr ist ein Papist! D mein Gott, wie finde ich mich betrogen!"

<sup>1</sup> ander Berg an bie Runtel legen, anbern Stoff jum Gefprach geben, auf etwas anberes bringen.

"Bie fo, wie fo, Gerr Pfarrer?" fagte ich; "muß ich barum ein Papist sein, weil ich nicht nach Genf wil?"

"D nein", fagte er, "fondern daran hore ichs, weil ihr bie Mariam anrufet."

3ch fagte: "Solte benn einem Chriften nicht gebühren, Die Mutter feines Erfofers ju nennen?"

"Das wol", antwortet er, "aber ich ermahne und bitte ihn so boch als ich kann, er wolle Gott die Ehr geben und mir gestehen, welcher Religion er beigethan seie, denn ich zweisle sehr, daß er dem Evangelio glaube (ob ich ihn zwar alle Sonntage in meiner Kirchen gesehen), weil er das verwichene Fest der Geburt Christi weder bei uns noch den Lutherischen zum Tijch des herrn gangen."

Ich antwortet: "Der Herr Pfarrer hört ja wol, daß ich ein Christ bin, und wann ich keiner wäre, so würde ich mich nicht so oft in der Predigt haben eingesunden; im übrigen aber gestehe ich, daß ich weder Petrisch noch Paulisch bin, sondern allein simplicirter glaube, was die zwölf Articul des allgemeinen heiligen christlichen Glaubens in sich halten, werde mich auch zu keinem Theil vollkommen verpstichten, diß mich ein oder ander durch genugsame Erweisungen persuadirt, zu glauben, daß er vor den andern die rechte, wahre und allein seligmachende Religion habe."

"Jest", sagte er, "glaube ich erst recht, daß er ein fühnes Soldatenberz habe, sein Leben tapfer dranzuwagen, weil er gleichjam ohne Religion und Gottesdienst auf den alten Kaiser binein dahinleben und so frevelhaftig seine Seligteit in die Schanz schlagen dars! Mein Gott, wie kan aber ein sterblicher Mensch, der entweder verdammt oder selig werden muß, immermehr so ked sein? Ist der Derr in Hanau erzogen und nit anders im Christenthum unterrichtet worden? Er sage mir doch, warum er seiner Estern Jußtäpfen in der reinen driftlichen Religion nicht nachsolget, oder warum er sich ebenso wenig zu dieser als zu einer andern begeben wil, deren Jundamenta sowol in der Natur als Heiligen Schrift doch so sonnentlar am Tag liegen, daß sie auch in Ewigkeit weder Papist noch Lutherraner ninnmermehr wird umstoßen können."

3ch antwortet: "Gerr Pfarrer, bas jagen auch alle andere

<sup>1</sup> Auf ben alten Raifer hinein babinleben, forglos in ben Tag binein leben.

von ihrer Religion; welchem fol ich aber glauben? Bermeint ber Berr wol, es fei jo ein Beringes, wenn ich einem Theil, ben Die andern zwei läftern und einer faliden Lebr bezüchtigen. meiner Geelen Geligfeit vertraue? Er febe boch, aber mit meis nen unpartbeilichen Mugen, mas Conrad Better 1 und Bobannes Ras'2 miter Lutherum, und bingegen Luther und Die Seinige wider ben Babit, jonderlich aber Spangenbera " wider Francis: cum, ber etlich bundert Sabr vor einen beiligen und gottjeligen Mann gebalten worden, in offenen Drud ausgeben laffen; gu welchem Theil jol ich mich bann thun, wenn je eins bas ander ausichreiet, es fei tein gut Saar an ibm? Bermeint der Berr Bfarrer, ich thue unrecht, wenn ich einhalte, bif ich meinen Berftand völliger befomme und weiß, mas ichwarz ober weiß ift? Golte mir wol jemand rathen, bineinzuplumpen wie die Fliege in ein beißen Brei? D nein, bas wird ber Berr Pfarrer verhoffent: lich mit gutem Gemiffen nicht thun fonnen. Ge muß obnum: ganglich eine Religion recht haben und die andern beide unrecht; folte ich mich nun gu einer ohne reiflichen Borbebacht befennen, jo tonte ich ebenio bald ein unrechte als die rechte ermischen, jo mich bernach in Emigfeit reuen murbe. 3d mil lieber gar von ber Straf bleiben, als nur irr laufen; gubem feind noch mehr Religionen benn nur die in Europa, als die Armenier, Abpiffiner, Griechen, Georgianer und bergleichen, und Gott geb mas 4 ich por eine barpon annehme, jo muß ich mit meinen Religionsgenoffen ben andern allen widersprechen. Wird nun ber Berr Biarrer mein Ananias 5 jein, fo will ich ihm mit großer Dantbarteit folgen und die Religion annehmen, die er jelbit befennet."

Darauf fagte er: "Der herr stedt in großem Frrthum; aber ich boffe ju Gott, er werbe ibn erleuchten und aus bem Schlamm belfen; zu welchem End ich ihm bann unfere Con-

<sup>1</sup> Conrat Better, Jesuit aus Engen in Schwaben, gest, zu München 1822, werfaste eine große Zahl lateinischer und beutscher Schriften gegen luther unt bas Reiermationswert. – 2 Ich ann Ras, Barfüßer und Leber au ber Hochichute zu Ingelstatt. Bal. Goebele, "Grundriss", S. 385. — 3 Schriften von einem ber Spangenberge gegen ben beiligen Krancissus und seinen Drben vermag ich nicht nachzuweisen. Bielleicht liegt bier eine Berwechielung mit Kif hart Gliepefeleres mit Pellioneres vor, beisen Schriften gegen ben Bariusererben bei Goebele a. a. C. verzeichnet innt. — 4 Gott geb was, was auch für eine, sie sei welche sie welfe. — 5 Ananias, ber Imger in Tamascus, ber durch ein Traumgesicht zu Saulus gefandt wurde. Apostelgesch. 3, 10 ig.

festion instünftig bergestalt aus heiliger Schrift bewähren wil, bag fie auch wider bie Pforten ber bolle bestehen folle."

Ich antwortet, bessen wurde ich mit großem Berlangen gewärtig sein, gedachte aber bei mir selber: Benn du mir nur nichts mehr von meinen Liebchern vorhältst, so bin ich mit deinem Glauben wol zusrieden.

Hierbei kan der Leser abnehmen, was ich damals vor ein gottloser, böser Bub gewesen, dann ich machte dem guten Pfarrer deswegen vergebliche Mühe, damit er mich in meinem ruchlosen Leben ungehindert ließe, und gedachte: Biß du mit deinen Beweisthumen sertig bist, so bin ich vielleicht wo der Pseffer wächft.

## Das einundzwanzigfte Capitel.

Bie ber Jäger unverfebens jum Ehmann wirb.

Gegen meinem Quartier über wohnet ein reformirter 1 Dbriftleutenant; ber hatte eine überaus icone Tochter, Die fich gang abelich trug. Ich batte langit gern Rundichaft zu ihr gemacht, unangeseben sie mir anfänglich nicht beschaffen zu fein bauchte, daß ich fie allein lieben und auf ewig haben möchte; doch ichenkte ich ihr manchen Gang und noch viel mehr liebreicher Blid; fie murbe mir aber jo fleißig verhutet, daß ich tein einig mal, als ich mir wünschte, mit ihr zu reben tommen fonte; fo borfte ich auch so unverschämt nit bineinplagen, weil ich mit ihren Eltern feine Rundichaft batte und mir ber Ort por einen Rerl von jo geringem Sertommen, als mir das meinige bewuft war, viel zu boch vorkam. Um allernächsten gelangte ich zu ihr, wenn wir etwan in ober aus ber Rirch giengen; ba nahm ich bann die Zeit fo fleißig in Acht, mich ibr zu nabern, baß ich oft ein paar Seufzer anbrachte, bas ich meisterlich tonte, ob fie zwar alle aus falidem Bergen giengen, Singegen nahm fie folche auch jo taltsinnig an, daß ich mir einbilden muste, daß sie sich nicht jo leicht wie eines schlechten Burgers Tochter verführen laffen wurde; und indem ich gedachte, fie murbe mir ichwerlich gutheil, murben meine Begierben nach ihr nur besto heftiger.

<sup>1</sup> reformirt, auf Bartegelb gefest.

Mein Stern, der mich das erste mal zu ihr vermittelte, war derjenige, den die Schüler zu immerwährendem Gedächtnus um selbige Zeit des Jahrs berumtrugen, damit anzuzeigen, daß die drei Weisen durch einen solchen nach Bethlebem begleitet worden; so ich anfänglich vor ein gut Omen hielte, weil mir dergleichen einer in ihre Wohnung leuchtete, da ihr Batter selbst nach mir ichickte.

"Monfieur", sagte er zu mir, "seine Neutralität, bie er zwiichen Bürgern und Soldaten balt, ift eine Ursach, daß ich ibn zu mir bitten laffen, weil ich wegen einer Sach, die ich zwischen beiden Theilen ins Wert zu sepen vorhabe, einen unparteiischen Zeugen bedarf."

3d vermeinte, er hatte mas Bundergroßes im Ginn, weil Schreibzeug und Papier auf dem Tijd mar, bote ihm berowegen ju allen ehrlichen Beidaften meine bereitfertigfte Dienft an, mit fondern Complimenten, daß ich mire nämlich vor ein große Ebr balten murbe, wenn ich jo gludielig feie, ihm beliebige Dienft zu leiften. Es mar aber nichts anders, als (wie an vielen Orten ber Gebrauch ift) ein Ronigreich ju machen, maßen es eben an der beiligen brei Ronig Abend mar; barbei folte ich guieben, daß es recht zugienge und bie Memter ohne Unjehung ber Berjonen burch bas Los ausgetheilt murben. Bu Diejem Beidaft, bei welchem bes Chriften Secretarius auch mar, ließe ber Obriftleutenant Wein und Confect langen, weil er ein treff: lider Bechtruder und es obnedas nach dem Rachteffen mar. Der Secretarius ichrieb, ich lafe die Ramen, und die Jungfer jog bie Bettel, ihre Eltern aber faben ju; und ich mag eben nicht ausführlich ergablen, wie es bergangen, bann ich die erfte Hundidaft an Diesem Ort machte. Gie beklagten fich über Die lange Winternacht und gaben mir damit zu versteben, daß ich, folde besto leichter zu paffiren, wol zu ihnen zu Liecht 1 tom: men borite, indem fie obnedas feine bejonders große Beidaften hatten. Diß mar nun eben bas, mas ich vorlängften gewünscht.

Bon diesem Abend an (ba ich mich zwar nur ein wenig bei der Jungser zutäppisch machte) fieng ich wieder auf ein neues an, mit der Leimstangen zu laufen und am Narrenseil zu zieden, also baß sich beides die Jungser und ihre Eltern einbilden musten, ich batte den Angel geschluckt, wiewol mirs nicht halber Ernst war. Ich putte mich als 2 nur gegen der Nacht, wenn ich zu

<sup>1</sup> gu liecht, jum Abentbefud. - 2 ale, mbt. allez, immer, fete.

ibr wolte, wie die Heren, und den Tag über hatte ich mit den Liebesbüchern zu thun; daraus stellte ich Bublenbriestein an meine Liebste, eben als ob ich hundert Meil Begs von ihr gewohnt bätte oder in viel Jahren nicht zu ihr käme; zulest machte ich mich gar gemein , weil mir meine Lesselei nicht sonderlich von den Eltern gewehrt, sondern zugemuthet ward, ich solte ihre Tochter auf der Lauten lernen schlagen. Da hatte ich nun einen freien Zutritt, bei Tag sowol als hiebevor des Abends, also daß ich meinen gewöhnlichen Reimen:

Ich und eine Flebermaus Fliegen nur bei Rachte aus

anderte und ein Liedlein machte, in welchem ich mein Glud lobte, weil es mir auf jo manchen guten Abend noch jo freuden= reiche Tag verliebe, an benen ich in meiner Liebsten Gegenwart meine Hugen weiden und mein Berg um etwas erquiden fonte. Singegen flagte ich auch in eben demfelbigen Lied über mein Unalud und bezüchtigte baffelbige, daß es mir die Racht verbittere und mir nicht gonnete, jolde auch wie die Tag mit lieb: reicher Ergepung hingubringen; und ob es zwar um etwas gu frei tam, fo jange iche boch meiner Liebsten mit andächtigen Seufgen 2 und einer luftreigenden Melodei, darbei die Laute bas 3hrig trefflich that und gleichsam die Jungfer mit mir bate, fie wolte boch cooperiren, daß mir die Rächte jo gludlich als Die Tage bekommen möchten. Aber ich bekam ziemlich abichläs gige Antwort, dann fie war trefflich tlug und fonte mich auf meine Erfindungen, die ich bisweilen artlich anbrachte, gar bof: lich beichlagen. 3 3ch nahm mich gar wol in Icht, von ber Berehelichung zu ichweigen; ja wenn ichon discursweis barvon geredt murde, ftellete ich boch alle meine Bort auf Schrauben, welches meiner Jungfer Schwester, Die ichon verheuratet mar, bald merkte und dabero mir und meinem lieben Mägdlein alle Bag verlegte, bamit wir nicht jo oft wie zuvor allein beifam: men fein folten, benn fie fabe wol, daß mich ihre Schwefter von Bergen liebte, und bag bie Sach in die Lang fein gut thun murbe.

Es ist ohnnöthig, alle Thorheiten meiner Leffelei umftande lich zu erzählen, weil bergleichen Bossen ohnedas alle Liebes-

<sup>1</sup> fich gemein machen, vertraut werben. - 2 ber Genige, wie Scufger.

idriften voll fein. Genug ifte, wenn ber gunftige Lefer weiß, baß es gulest babin tam, baß ich erftlich mein liebes Dingelchen ju funen und endlich auch andere Marrnvoffen ju thun mich erfühnen dorite. Solden erwunichten Fortgang verfolgte ich mit allerband Reizungen, bif ich bei Racht von meiner Liebsten ein= gelaffen murde und mich jo bubich ju ihr ins Bett fugte, als wenn ich zu ihr gebort batte. Beil jedermann weiß, wie es bei bergleichen Rurben 1 pfleget gemeiniglich berzugeben, jo borfte fich mol ber Leier einbilden, ich batte etwas Ungebührliches begangen. Ja wol nein, bann alle meine Gedanten maren um: jouft: ich fand einen jolden Biderftand, bergleichen ich mir nimmermehr bei feinem Beibsbild angutreffen gebenfen fonnen. weil ihr Abjehen einig und allein auf Ehr und ben Cheftand gegrundet mar, und wenn ich ibr folden gleich mit den aller= araufamiten klüchen veriprad, jo wolte fie jedoch por ber ebelichen Copulation turzum nichts geicheben laffen; boch gonnete fie mir, auf ibrem Bett neben ihr liegen zu bleiben, auf welchem id auch gan; ermuret vor Unmuth fanft einschlummerte. 3ch wurde aber gar ungestum aufgewedt, bann morgens um vier Ubr fund ber Cbriftleutenant vorm Bett mit einer Biftol in ber einen und einer Kadel in ber andern Sand.

"Erabat"<sup>2</sup>, idrie er überlaut seinem Diener zu, ber auch mit einem bloßen Sabel neben ihm stunde, "geschwind, Erabat, bole ben Bfaffen!"

Worvon ich dann ermachte und fahe, in mas vor einer Gefahr ich mich befande.

D webe, gedacht ich, bu follest gewiß zuvor beichten, ehe er bir ben Reft gibt!

Es wurde mir gang grün und gelb vor den Mugen, und wuste nicht, ob ich sie recht aufthun solte oder nit.

"Du leichtfertiger Geiell", fagte er zu mir, "fol ich bich finden, daß du mein Saus schändest? That ich dir unrecht, wenn ich dir und bieser Bettel, die beine Hur worden ist, den Sals brache! Ach, du Bestia, wie fan ich mich boch nur entebalten, daß ich dir nit das Berg aus bem Leib berausreiße und zu lleinen Studen zerbadt ben Bunden barwerse?"

Damit biffe er bie gabn übereinander und verfehrte bie Augen als ein unfinnig Thier. 3ch wufte nicht, was ich folte, und meine Beijdlagerin tonte nichts als weinen; endlich ba ich

<sup>1</sup> Rurbe, Rirme, Rirdmeibieft. - 2 Erabat, Rroat.

mich ein wenig erholete, wolte ich etwas von unserer Unschuld vorbringen, er aber hieße mich das Maul balten, indem er wiesder auf ein neues ansienge, mir aufzurucken, daß er mir viel ein anders vertraut, ich aber hingegen ihn mit der allergrößten Untreu von der Welt gemeint i bätte. Indessen kam seine Frau auch darzu, die sieng eine nagelneue Predigt an, also daß ich wünsichte, ich läge irgends in einer Dornheden; ich glaub auch, sie hätte in zweien Stunden nicht aufgehört, wenn der Crabat mit dem Rarrer nicht kommen wäre.

Che dieser ankam, unterstund ich etlich mal aufzustehen, aber der Obristleutenant machte mich mit bedrohlichen Mienen liegen bleibend, also daß ich ersahren muste, wie gar keine Courage ein Kerl hat, der auf einer bösen That ertappt wird, und wie einem Dieb ums Herz ist, den man erwischt, wenn er einzgebrochen, ob er gleich noch nichts gestohlen hat. Ich gedenkt der lieben Zeit, wenn mir der Obristleutenant samt zwei solchen Croaten ausgestoßen wäre, daß ich sie alle drei zu jagen unterstanden; aber jest lag ich da wie ein ander Bärnhäuter und hatte nicht das Herz, nur das Maul, geschweig die Fäust recht auszuthun.

"Seht, herr Bfarrer", sagte er, "das icone Spectacul, zu welchem ich euch zum Zeugen meiner Schand berufen muß!"

Und kaum hatte er diese Wort ordentlich vorgebracht, ba fieng er wieder an zu wüthen und das Tausend ins Hundert zu werfen, daß ich nichts anders als vom Halsbrechen und Händ in Blut wäschen verstehen konte; er schaumte ums Maul wie ein Eber und stellte sich nicht anders, als ob er gar von Sinnen kommen wolte, also daß ich alle Augenblick gedachte: Jest jagt er dir eine Rugel durch den Kopf!

Der Pfarrer aber wehrte mit handen und Fußen, daß nichts Tödliches geschehe, so ihn bernach reuen möchte.

"Bas", sagte er, "Herr Obristleutenant, brauchet euer hohe Bernunft und bedenkt das Sprüchwort, daß man zu geschehenen Dingen das Beste reden sol! Diß schöne junge Baar, das seinesgleichen schwerlich im Land hat, ist nicht das erste und auch nicht das legte, so sich von den unüberwindlichen Krästen der Liebe meistern lassen; dieser Jehler, den sie beide begangen, kan auch durch sie, da es anders ein Jehler zu nennen, wieder leichtlich gebessert werden. Zwar lobe ichs nit, sich auf diese

<sup>1</sup> meinen, trans. gefinnt fein gegen jemanb.

Art zu verehelichen, aber gleichwol hat dieses junge Baar hiers burch weber Galgen noch Rad verdient, der Herr Obristleutenant auch teine Schand darvon zu gewarten, wenn er nur diesen Febler, der ohnedas noch niemand bewust, heimlich halten und verzeihen, seine Consens zu beider Verehelichung geben und diese Sebe durch den gewöhnlichen Kirchgang offeralich bestätigen lassen wird."

"Bas", antwortet er, "solte ich ihnen anstatt billicher Straf erst noch hofiren und große Ehr anthun? Ich wolte sie ehe morgenden Tags beide zusammenbinden und in der Lipp ertränfen lassen. Ihr must mir sie in riesem Augenblick copulirn, maßen ich euch deswegen holen lassen, oder ich wil

fie alle beibe wie die Subner erwurgen."

3d gerachte: Bas wiltu thun? Es heißt: Bogel friß ober ftirb! Zubem jo ift es eine folche Jungfer, beren bu bich nicht schämen barfit; ja wenn bu bein Gerkommen bebenkeft, so bistu kaum werth, hinzusigen, wo sie ihre Schuh hinstellt.

Doch idwur ich und bezeugte boch und theuer, bag wir nichts Unebrliche miteinander ju ichaffen gehabt hatten; aber mir wurde geantwortet, wir folten une gehalten haben, daß man nichts Boies von und argwohnen fonnen, Diefen Beg 1 aber murben wir ben einmal gefaßten Berbacht niemand benehmen. Sier: auf murden wir von gemeldtem Bfarrer figend im Bett gufamme gegeben und, nachdem foldes geschehen, aufzusteben und mitein: ander aus bem haus ju geben gemußiget. Unter ber Thur fagte ber Obriftleutenant ju mir und feiner Tochter, wir folten fich in Emigteit por feinen Mugen nicht mehr feben laffen. 3ch aber, als ich mich wieder erholt und ben Degen auch an ber Seiten batte, antwortet gleichsam im Scherg: "Ich weiß nicht, herr Edmabrvatter, marum er alles jo miberfinns anftellt; wenn andere neue Cheleut copulirt werben, fo führen nie die nachite Bermandte ichlafen, er aber jagt mich nach ber Copulation nit allein aus bem Bett, fonbern auch gar aus bem Saus, und anstatt bes (Bluds, bas er mir in Cheftand munichen folte, mil er mich nicht fo gludjelig miffen, meines Schwähers Un: genicht ju feben und ihm ju Dienen. Babrlich, wenn Diefer Brauch auftommen folte, fo murben die Berebelichungen menig Freundichaft mehr in ber Belt ftiften."

<sup>1</sup> biefen Beg, auf tiefe Beife.

# Das zweinndzwanzigste Capitel.

Bie is bei ber hochzeit ablief, und mas er weiter anzufangen fich vorgestellt.

Die Leut in meinem Lojament verwunderten fich alle, ba ich diefe Jungfer mit mir beimbrachte, und noch vielmehr, ba fie faben, daß fie jo ungescheut mit mir ichlafen gieng; bann ob mir zwar biefer Bok, fo mir widerfahren, grandige Grillen in Ropf brachte, fo war ich boch fo närrijch nit, meine Braut ju verschmäben. Ich batte zwar Die Liebste im Urm, bingegen aber tausenderlei Gedanken im Ropf, wie ich meine Sach beben und legen wolte. 1 Bald gedacht ich, es ift dir recht geichehen, und bald permeint ich. es mare mir ber allergrößte Schimpf pon der Belt miderfahren, welchen ich ohne billiche Rach mit Ehren nicht verschmirzen tonte. Wann ich aber befanne, daß folde Rach miber meinen Schmährvatter und alio auch miber meine unichulvige, fromme Liebste laufen mufte, fielen alle meine Unidlag. 3d icamte mich fo febr, daß ich mir vornabm, mich einzuhalten und por feinem Menichen mehr feben gu laffen, befande aber, daß ich alebann erft die allergrößte Narrheit begeben wurde. Endlich mar mein Schluß, ich wolte por allen Dingen meines Comabrogttern Freundschaft wieder gewinnen und mich im übrigen gegen jedermann anlaffen, als ob mir nichts llebels widerfahren und ich wegen meiner Sochzeit alles wol ausgerichtet batte. 3ch fagte zu mir felber: Beil alles auf ein jelkame. ungewöhnliche Beis fich geschickt und feinen Unfang genommen, jo muftu es auch auf folde Gattung ausmachen2; folten Die Leut erfahren, daß du Berdruß an beinem Seurath batteit und wider beinen Billen copulirt worden wareft, wie ein arme Jungfer an einen alten reichen Chefrippel, fo batteftu nur Spott barbon.

In solchen Gebanken ließ ich mir früh tagen, wiewol ich lieber länger im Bett verblieben wäre. Ich ichiete am allerersten nach meinem Schwager, der meines Weibs Schwester hatte, und hielt ihm kurz vor, wie nahe ich ibm verwandt

<sup>1</sup> wie ich bie Angelegenheit anfangen und zu Enbe fuhren wollte. - 2 auß = machen, zu Enbe bringen.

worden, ersuchte ihn darneben, er wolte seine Liebste kommen lassen, um etwas zurichten zu helsen, damit ich den Leuten auch bei meiner Hodzeit zu essen geben könte, er aber wolte belieben, unsern Schwähr und Schwieger meinetwegen zu begütigen, so wolte ich indessen ausgehen, Gäste zu bitten, die den Frieden zwischen mir und ihm vollends machten. Solches nahm er zu verrichten aus sich und ich verfügte mich zum Commandanten; dem erzählte ich mit einer kurzweiligen und arklichen Manier, was ich und mein Schwährvatter vor eine neue Mode angesangen hätten, Hodzeit zu machen, welche Gattung so geschwind zugebe, daß ich in einer Stund die Heuratsabred, den Kirchzang und die Hodzeit auf einmal vollzogen; allein weil mein Schwährvatter die Morgeniupp gesparet hätte, wäre ich bedacht, an deren Statt ehrlichen Leuten von der Specksuppen mitzutheilen, zu deren ich ibn untertbänig eingeladen baben wolte.

Der Commandant wolte fich meines luftigen Bortrags ichier ju Studern lachen, und weil ich fabe, baß fein Ropf recht ftunde, ließ ich mich noch freier beraus und entschuldigte mich deswegen, daß ich nothwendig jest nit wol flug fein mufte, weil andere Bochzeiter vier Wochen por und nach der hochzeit nit recht bei Ginnen feien; andere Sochzeiter gmar batten vier Wochen Zeit, in welchen fie allgemach ihre Thorheiten unvermertt berauslaffen und alfo ibren Mangel an der Wit ziemlich verbergen fonten; weil mich aber bie gange Brauterei vollfom: men überfallen, jo mufte ich auch bie Narrnpoffen baufig fliegen laffen, damit ich mich bernach besto vernünftiger im Cheftand anlaffen fonte. Er fragte mich, wie es mit ber Beuratenotul beidaffen mare, und wie viel mir mein Schmabrvatter Ruchfe, beren ber alte Chabbals viel batte, jum Beuratgut gebe. 3ch antwortet, daß unjer Beuratsabred nur in einem Buncten beitunde, ber laute, daß ich und feine Tochter fich in Ewigfeit vor feinen Mugen nicht mehr folten feben laffen; bieweil aber weder Rotarien noch Beugen babei gewejen, hoffte ich, er folte wieder revocirt werden, vornehmlich weil alle heurat gu Fortpflanzung guter Freundichaft gestift murben, es mare benn Cach, daß er mir seine Tochter wie Putbagoras 1 die feinige verbeuratet batte, jo ich aber nimmermehr glauben fonte, weil ich ibn meines Wiffens niemal beleibigt.

<sup>1</sup> Bielleicht Bermechfelung mit Ariftoteles, beffen bem funftigen Schwiegersichn ungunftiges Testament Diogenes Laert. (L. V) erwähnt.

Mit folden Schwänken, beren man an mir big Orts fonft nicht gewohnt war, erhielte ich, daß der Commandant famt meinem Schmährvatter, welchen er biergu wol persuadiren wolte. bei meiner Spediuppen ju ericeinen versprach. Er ichidt auch gleich ein gaß Wein und einen Birich in meine Ruchen, ich aber liefe bergestalt gurichten, als ob ich Kurften hatte tractiren wollen, brachte auch eine ansehenliche Gesellichaft zuwegen, Die fich nit allein brav miteinander luftig machten, fondern auch por allen Dingen meinen Schwährvatter und Schwieger bergeitalt mit mir und meinem Beib verfohneten, bag fie uns mehr Gluds munichten, als fie uns die vorige Racht fluchten. In der gangen Statt aber murbe ausgesprengt, daß unfere Copulation mit Fleiß auf jo ein fremde Gattung angestellt worden mare, bamit und beiden fein Bog von bofen Leuten miderfahre; mir aber mar bieje ichnelle Bochzeit trefflich gefund, bann mann ich boch verebelichet und gemeinem Gebrauch nach über die Cangel hatte abgeworfen werden follen 1, jo hatten fich besoralich Schleppfad gefunden, Die mir ein verhinderliches Gewirr brein: jumachen unterstanden, bann ich hatte folder unter ben Burger&= töchtern ein gang halb Dupet, Die mich mehr als allzu wol fanten.

Den andern Tag tractirte mein Schwährvatter meine Hochzeitgäst, aber bei weitem nit so wol als ich, denn er war karg; da wurde erst mit mir geredt, was ich vor eine Hantierung treiben und wie ich die Haushaltung anstellen wolte; da merkte ich erst, daß ich meine edle Freiheit verloren hatte und unter einer Botmäßigkeit leben solte. Ich ließe mich gar gehorsamlich an und begehrte zuvor meines lieben Schwährvattern, als eines verständigen Cavaliers, getreuen Rath zu vernehmen und dem zu solgen, welche Antwort der Commandant lobte und sagte: "Dieweil er ein junger frijcher Soldat ist, so wäre es ein große Thorbeit, wann er mitten in jezigen Kriegsläuften ein anders als das Soldatenhandwerk zu treiben vor die Hand nähme; es ist weit besser, sein Pferd in eines andern Stall zu stellen, als eines andern in dem seinigen zu füttern. Was mich ans belangt, so wil ich ihm ein Fähnlein geben, wann er wil."

Mein Schwähr und ich bedantten fich, und ich schlugs nit mehr aus wie zuvor, wiese doch dem Commandanten des Kaufmanns handschrift, der meinen Schatz zu Edln in Berwahrung hat.

<sup>1</sup> batte aufgeboten werben follen.

"Dieses", fagte ich, "muß ich zuvor holen, ehe ich schwedische Dienst annehme; dann solte man gewahr werden, daß ich ihrem Gegentheil dienete, so werden sie mir zu Coln die Feige weisen und das Meinige behalten, welches sich so leichtlich nicht im Beg sinden läßt."

Sie gaben mir beide recht, und murbe also gwijchen uns breien abgeredt, zugesagt und beichloffen, daß ich in wenig Jagen mich nach Coln begeben, meinen Schat bort erheben. mich nachgebende wieder damit in der Bestung einstellen und ein Fähnlein annehmen folte. Darbei murbe auch ein Tag ernennet, an welchem meinem Schwährvatter eine Compagnie famt der Obriftleutenantstelle bei des Commandanten Regiment übergeben werden folte; bann fintemal ber Graf von Gog damals mit vielen faiserlichen Böltern in Westphalen lag und fein Quartier zu Portmund batte, versabe fich ber Commandant auf ben fünftigen Frühling einer Belägerung und bewarbe fich babero um gute Solbaten, wiewol bieje Sorg vergeblich mar, Dieweil ermeldter Graf von Got, weil Johann de Werd im Breisgau geichlagen worden, jelbigen Frühling Bestphalen auittiren und am Oberrbeinstrom wegen Breifach wider den Rurften von Beimar gairen mufte.

## Das dreinndzwanzigfte Capitel.

Simplicius fomt in eine Ctatt, Die er gwar nur pro forma Colu

Es schickt sich ein Ding auf mancherlei Beis: des einen Unstern komt stasselweis und allgemach, und einen andern übersfällt das seinige mit Hausen; das meinige aber hatte einen so süßen und angenehmen Ansang, daß ich mirs wol vor kein Ungluck, sondern vor das höchste Glück rechnete. Naum über acht Tag batte ich mit meinem lieben Weib im Gbestand zusgebracht, da ich in meinem Acgerkleid, mit einem keurrohr auf der Achsel, von ihr und ihren Freunden meinen Abschied nahm. Ich schliche mich glücklich durch, weil mir alle Weg bekant, also daß mir keine Gesahr unterwegs ausstieße; ja ich wurde von

<sup>1</sup> bie Feige weifen, mit Spott ablaufen laffen.

feinem Meniden geschen, bis ich nacher Dut, jo gegen Coln über biffeits Rhein liegt, por ben Schlagbaum fam. 3ch aber jabe viel Leut, jonderlich einen Bauren im bergijden Land, der mich allerdings an meinen Anan im Speffert gemabnte, fein Sohn aber beffen Simplicio fich am besten vergliche. Diefer Baurenbub butete ber Schwein, als ich bei ihm vorüberpaffiren wolte; und weil bie Sau mich ipurten, fiengen fie an zu grungen, Der Anab aber über fie ju fluchen, daß fie der Donner und Sagel erichlagen und de Tufel barto holen jolte. Das horte die Magd und ichrie bem Jungen gu, er folte aufboren gu fluchen, ober fie wolts dem Batter fagen. Deren antwortet der Anab, fie jolte ibn im Sintern leden und ihre Mour 1 darto bruben.2 Der Baur borte feinem Sohn gleichfalls gu, liefe berowegen mit feinem Brugel aus bem Saus und ichrie: "Balt, bu bun-Derttaufend Schelm, id fall di lebren iweren, de hagel ichla Di bann, dat Di der Tufel int Lif fabr." Erwifcht ibn barmit bei den Carthaufen 3, prügelt ihn wie ein Tangbaren und jagte ju jedem Streich: "Du boje Bov, ich fall di leren flofen, be Tufel bal bi bann, id fall bi im Urfe leden, id fall bi leren, Dine Mour brüben!"

Diese Bucht erinnert mich naturlich an mich und meinen Knan, und ich war boch nicht jo ehrlich und gottselig, daß ich Gott gedankt hatte, weil er mich aus folder Finfternus und Janorang gezogen und zu einer beffern Biffenichaft und Er: fantnus gebracht. Barum wolte bann mein Glud, bas er mir täglich juicbidt, in die Länge haben harren fonnen? Da ich nun nach Coln tam, fehrte ich bei meinem Jupiter ein, fo ba: mals ganz flug war. Als ich ihm nun vertraute, warum ich da mare, jagte er mir gleich, daß ich besorglich leer Stroh dreichen murde, weil der Raufmann, dem ich das Meinige aufzuheben geben, Banquerot gespielt und ausgeriffen ware; zwar jeien meine Sachen obrigfeitlich petichirt, er felbst aber, fich wieder einzustellen, citirt worden; aber man zweifle fehr an feiner Wiederkunft, weil er das Beste, jo fortzubringen gemejen, mit fich genommen; big nun bie Sach erörtert wurde, tonte viel Baffer ben Rhein binunterlaufen. Wie angenehm mir Dieje Botichaft war, tan ein jeder leicht ermeffen. 3ch fluchte ärger als ein Juhrmann, aber mas balfs? 3ch batte brum meine

<sup>1</sup> Mour, Mutter. - 2 bruben, neden, qualen; rie Rebeneart fommt auch im "Gpringinefelb" (R. 28) vor. - 3 Carthaufe, Kapube, Rragen.

Sachen nit wieder und überdas feine Soffnung, folche gu befommen; fo batte ich auch über geben Thaler Behrgeld nit gu mir genommen, daß ich also mich nit so lang aufhalten fonte, ale es die Zeit erforderte. Ueberdas batte es auch Gefahr auf fich, jo lange bazubleiben, bann ich mufte forgen, daß weil ich einer feindlichen Guarnifon zugethan mare, ich verfundichaft murde, und also nicht allein um das Meinige, fondern noch darzu in großere Ungelegenheit fommen möchte. Solte ich bann un: perrichter Sach wieder gurud, bas Meinige muthwillig babinten laffen und ben Singang por ben Bergang baben, bas buntte mid auch nicht ratbiam fein. Rulent murbe ich mit mir felber eine, ich wolte mich in Coln aufhalten, bif bie Cach erortert wurde, und die Uriach meines Ausbleibens meiner Liebsten berichten; verfügte mich bemnach zu einem Brocurator, ber ein Notarius war, und erzählte ihm mein Thun, bat ihn, mir um Die Gebühr mit Rath und That beizuspringen: ich wolte ihm neben bem Jar, wenn er meine Sach beichleunigte, mit einer guten Berehrung begegnen. Beil er bann hoffte, es murbe an mir etwas zu fiiden fein, nabm er mich autwillig an und bingte mid auch in die Roft; barauf gienge er andern Tags mit mir ju benjenigen Berren, welche die Fallimentsjachen gu erertern baben, gab vidimirte Copei von bes Raufmanns Sand: ichrift ein und legte bas Driginal vor, worauf wir gur Untwort befamen, baß wir uns biß ju ganglicher Erorterung ber Sach patientiren muften, weil bie Sachen, bavon bie Band: idrift fage, nicht alle vorhanden maren.

Also versahe ich mich des Mussiggangs wieder auf eine Zeit lang, diß ich sehen wolte, wie es in großen Stätten bergebet. Mein Kostberr war, wie gehört, ein Notarius und Procurator; danneben hatte er etwan ein hald Dutet Kostgänger und dielte stets acht Pferd auf der Streu, welche er den Reisienden ums Geld binzuleiben pflegte; darbei hatte er einen teutichen und einen welschen Anecht, die sich beides zum Fabren und Reuten gebrauchen ließen und der Pferd warteten, mit welcher dreis oder vierthalbsachen Hanterung er nicht allein seine Nahrung reichlich gewann, sondern auch ohn Zweisel treislich vorschlug 1, dann weil feine Juden in selbige Statt kommen dersen, konnte er mit allerlei Sachen desto besser wuchern.

3d lernete viel in ber Zeit, Die ich bei ibm mar, por:

<sup>1</sup> vorichlagen, gewinnen.

nebmlich aber alle Rrantheiten fennen, jo die größte Runft an einem Doctor Medicina ift; bann man jagt, wenn man eine Krantheit recht ertenne, jo fei bem Patienten ichon balb gebolfen. Daß ich nun folde Biffenicaft begriffe, baran mar mein Wirth Urfach, benn von feiner Berfon fienge ich an, auch auf andere und beren Complerion zu jeben. Da fand ich manchen todtfrant, der feine Krantbeit oft felbit nit mufte und auch von andern Meniden, ja von den Doctoribus felbit vor einen Befunden gehalten wurde. 3ch fande Leut, die waren vor Born frank, und wenn fie diese Krantbeit anftieß, jo verstellten fie Die Gefichter wie die Teufel, brulleten wie die Lowen, fratten mie die Raten, ichlugen um fich wie die Baren, biffen brein wie die hund, und damit fie fich arger ftellen mochten ale die rajende Thier, marfen fie auch mit allem, das fie in die Bande friegten, um fich wie bie Rarren. Man fagt, Diefe Rrantheit tomme von ber Gall ber; aber ich glaube, daß fie ihren Urfprung baber babe, wenn ein Narr boffartig feie: berhalben wenn du einen Bornigen rafen hörest, sonderlich über ein gering Ding, fo halt fedlich barvor, daß er mehr ftolz als flug feie. Mus Diefer Rrantheit folget ungablig viel Unglud, fowol bem Rranten felbit als andern; dem Kranten zwar endlich die Labme. Gicht und ein frühzeitiger, wo nicht gar ewiger Tob, und tan man diese Kranken, ob sie schon gefährlich frant sein, mit gutem Bemiffen feine Batienten nennen, weil ihnen Die Batieng am allermeisten mangelt. Etliche jabe ich am Reid barniederliegen, von welchen man fagt, daß fie ihr eigen Berg freffen, weil fie immer fo bleich und traurig babertreten. Diefe Krantbeit balte ich por die allergefährlichste, weil sie vom Teufel ihren Ursprung bat, wiewol fie von lauter Glud berrühret, das des Rranten Beind bat; und welcher einen folden von Grund aus curirt, ber borfte fich beinabe rubmen, er batte einen Berlornen gum driftlichen Glauben befehrt, weil diese Krantbeit feinen recht: ichaffenen Chriften anftogt, als die ba nur die Gund und Lafter neiden. Die Spieliucht balte ich auch por eine Rrantbeit, nicht allein weil es der Ram mit fich bringt, sondern weil Diejenige, fo damit behaftet, gang giftig barauf verpicht fein. Dieje bat ihren Ursprung vom Mußiggang, und nicht vom Beig, wie etliche vermeinen; und wenn bu Bolluft und Mußiggang binwegnimmest, vergebet diese Rrantheit von fich felbst. Go befand ich, daß Freffen und Saufen auch ein Krantbeit ift, und daß folde aus der Gewohnheit und nicht aus dem Ueberfluß berfomt. Armuth ist zwar gut barvor, aber sie wird bardurch nicht von Grund aus gebeiset, bann ich sabe Bettler im Luder und reiche Silz Hunger seiden. Sie bringt ihre Arznei auf dem Rucken mit sich, die beißt Mangel, wo nit am Gut, doch an der übrigen Gesundbeit des Leibs, also daß endlich biese Kranke gemeiniglich von sich selbst gesund werden müssen, wenn sie nämlich entweder aus Armuth oder anderer Krankheit halber nit mehr zehren können. Die Hoffart hielte ich vor eine Art der Phantasterei, welche ihren Ursprung aus der Unwissenbeit babe, dann wann sich einer selbst kennet und weiß, wo er ber ist und endlich binkomt, so ists unmüglich, daß er mehr so ein boffärtiger Rarr sein kan.

Benn ich einen Bfauen ober welichen Sahnen febe, ber fich ausspreitet und jo etwas baberfollert, muß ich mich vernarren 2, Daß tiefe unvernünftige Thier bem armen Menichen in feiner großen Arantheit jo artlich ipotten tonnen; ich bab fein fonderliche Arznei barwider finden konnen, weil bieje, jo baran frank liegen, ohne bie Demuth ebenjo wenig als andere Narren gu curiren fein. 3ch fande auch, daß Lachen eine Rrantbeit ift, bann Philemon3 ift ja bran gestorben und Democritus ift bif an fein End bamit inficirt gewest. Go fagen auch noch auf ben beutigen Jag unfere Beiber, fie möchten fich zu Tod lachen. Man fagt, es babe feinen Uriprung von der Leber; aber ich glaube ebender, es tomme aus übriger ! Thorheit ber, fintemal viel Laben tein Unzeigen eines vernünftigen Manns ift. Es ift unponnothen, eine Urgnei barwider zu verordnen, weil es nicht allein eine luftige Krantbeit ift, sondern auch manchem vergebet, ebe ere gern bat. Richt weniger merfte ich, bag ber Gurmip auch eine Rrantheit und fonderlich bem weiblichen Geidledt idier angeboren jeie; ift zwar gering anzujeben, aber in Wahrheit febr gefährlich, maßen wir noch alle an unferer erften Mutter Curiofitat's zu bauen baben.

Bon den übrigen, als Faulheit, Rachgier, Gier, Frevel, Gebrechen der Lieb und andern dergleichen Krantheiten und Lastern will ich vor bismal ichweigen, weil ich mir niemals vorgenommen, etwas davon zu ichreiben, sondern wieder auf

<sup>1</sup> im Luber, lieberlich, üppig, verschwenderisch. — 2 fich vernarren, wie man fagt: sich närviich lachen, vor Lachen gum Rarren werben. — 3 Phis Icmon, erster semischer Dichter ber neuern Komebie neben Menanter in Athen, ftarb im Lachen über einen eigenen Big. Baler. Marim. IX, c. 12, ext. 6. — 4 überg, übermäßig. — 5 Euriesstät, Reugier, Berwig.

meinen Koitheren fommen, ber mir Ursach gab, bergleichen Gebrechen nachzusinnen, weil er vom Geiz biß aufs außerste haar eingenommen und besessen war.

#### Das vierundzwanzigste Capitel.

Der Jäger fängt einen Safen mitten in einer Statt.

Diefer batte, wie obgemeldt, unterschiedliche Santierungen, dadurch er Geld zusammentratte; er gehrte mit jeinen Roft: gangern und feine Roftganger nit mit ibm, und er hatte fich und fein Sausgefind mit bemjenigen, mas fie ihm eintrugen, gar reichlich ernähren fonnen, wenns ber Schindhund nur bargu batte angewendet; aber er maftete une auf Edwähisch und bielte gewaltig gurud. 3ch afe anfange nit mit feinen Roft= gangern, fondern mit feinen Rindern und Gefind, weil ich nit viel Geld bei mir batte; da jette es ichmale Biglein, jo mei= nem Magen, der nunmehr zu den westphälischen Tractamenten gewöhnet mar, gang ipanijd portam. Rein gut Stud Rleijd friegten wir auf ben Tijd, fondern nur basjenige, jo acht Tage juvor von der Studenten Tafel getragen, von denfelben juvor überall wol benagt und nunmehr vor Alter jo grau als Dlathuiglem worden mar: barüber machte bann bie Roftfrau, welche Die Ruche felbit verfeben mufte, benn er bingte ihr feine Magb, ein ichwarze faure Brub und überteufelte 1 mit Pfeffer; Da murben bann die Beiner jo fauber abgeichledt, daß man ale: bald Schachstein daraus hatte breben tonnen, und Doch maren fie alebann noch nit recht ausgenutt, jondern fie tamen in einen bierzu veroroneten Bebalter, und wenn unfer Geighals beren ein Quantitat beijammen batte, muften fie erft flein ger: hadt und bas übrige Gett bif auf bas alleraußerfte beraus: gesotten werden. Richt weiß ich, murden die Suppen baraus geschmälzt oder die Schub damit geschmiert. Un den Jasttägen, beren mehr als genug einfielen, und alle folenniter gebalten wurden, weil ber Sausvatter biffalls gar gewiffenbaft mar, muften wir uns mit ftinkenden Budingen, verfalgnen Bolden2, faulen Stod : und andern abgestandenen Gijchen herumbeißen,

l überteufeln, teufelmäßig wurzen, bamit ber Geruch unt Geschmad verbedt werte. - 2 Bold, Bold, gefalgener Rabeljau, Laberban.

bann er fiefe 1 alles der Bolfeile nach und ließ nich die Mube nicht bauren, ju joldem Ende felbit auf ben Gifcmarft zu geben und anzuvaden, mas jest die Gijder auszuichmeißen im Sinn hatten. Unjer Brot mar gemeiniglich ichwarz und altbachen. ber Trant aber ein bunn faur Bier, bas mir Die Darm batte zerichneiden mogen, und mufte doch gut abgelegen Margenbier beifen. Ueberdas vernahm ich von feinem teutiden Anecht, bağ es Sommeregeit noch ichlimmer bergebe, bann ba fei bas Brot ichimmlich, bas Gleisch voller Burm, und ihre beste Speifen mare irgends zu Mittags ein paar Rettig und auf den Abend eine hand voll Salat. 3d fragte, warum er bann bei bem Tils bleibe. Da antwort er mir, bag er die meifte Beit auf ber Reis feie und berhalben mehr auf ber Reisenden Trinkaelder als jeinen Schimmeljuden bedacht fein mufte. Er getraute feinem Beib und Rindern nicht in Reller, weil er ihm felbsten ben Tropfwein faum gonnete, und feie in Summa ein folder Geldwolf, bergleichen taum noch einer zu finden; bas, jo ich bigber gefeben, fei noch nichts; wenn ich noch ein Beil ba verbliebe, murbe ich gemahr nehmen, bag er fich nicht ichame, einen Giel um ein Gettmond 2 gu ichinden. Ginsmals brachte er jechs Bfund Bulgen ober Hinderfuttlen 3 beim, bas jeste er in feinen Speis: feller, und weil gu feiner Minder großem Glud bas Tagfenfter offen ftund, banden fie ein Eggabel an einen Steden und angelten damit alle Ruttelfled beraus, welche ne also balb: gefocht in großer Gil verichlangen und vorgaben, die Rat batte ce gethan. Uber ber Erbjengabler wolte es nit glauben, fieng berbalben bie Rat, mog fie und befand, daß fie mit Saut und Saar nicht jo ichwer mar, als feine Ruttlen gemejen.

Weil er dann so gar unverschämt handlete, als begehrte ich, nit mehr an seiner Leute, sondern an gemeldter Studenten Taiel, es toke auch was es wolle, zu essen, worbei es zwar etwas berrlicher bergieng; wurde mir aber wenig damit gebolsen, dann alle Speisen, die man uns fürsetzte, waren nur halb gar, so unserm Rosberrn an zweien Orten zu paß kam, erstlich am Holz, so er gespart, und daß wir nit so viel verzauen konten; überdas so dunkte mich, er zählte uns alle Mund voll in Hals binein und kratte sich hintern Obren, wenn wir

<sup>1</sup> ficf, prmt, zu taufen. - 2 Fettmond, Fettmannlein, Scheibemunge, etma 4 Piennige an Berth. - 3 Ruttel, Eingeweite, Ruttelfled, in Stude geschnittenes und gesochte Gingeweite.

recht fütterten; sein Wein war ziemlich gewäffert und nit ber Art, die Täuung zu befördern; der Mäß, den man am End jeder Mablzeit ausstellte, war gemeinlich steinhart, die holländische Butter aber dermaßen versalzen, daß feiner über ein Loth darvon auf einen Imbiß genießen konte. Daß Obst muste man wol so lang auf: und abtragen, diß es murb und zu essen tauglich war; wann dann etwan ein oder ander darauf stickelte, so sieng er einen erbärmlichen Hader mit seinem Weid an, daß wirß hörten, heimlich aber besahl er ihr, sie solte nur bei ihrer alten Geigen bleiben.

Einsmals brachte ihm einer von feinen Clienten einen Safen gur Berehrung; ben fabe ich in ber Speistammer hangen und gedachte, wir murden einmal Wildpret effen borfen; aber ber teutsche Anecht fagte mir, daß er uns nicht an die Babn brennen murbe, bann fein Berr batte ben Roftgangern ausgebingt, bag er jo feine Schnabelmeid fpeifen borfter ich folte nur Radmittag auf ben alten Markt geben und feben, ob ich ibn nit dorten ju verkaufen finden murbe. Darauf fcnitte ich bem Sajen ein Studlein vom Ohr, und als wir über bem Mittagimbiß fagen und unfer Roftherr nicht bei uns mar, erzählte ich, daß unfer Geighals ein Safen zu verfaufen hatte, um ben ich ibn zu betrügen gedachte, wenn mir einer aus ihnen folgen wolte, also daß wir nicht allein Kurzweil anrichten, sondern ben Safen felbit friegen wollen. Jeder fagte ja, benn fie hatten unferm Wirth gern vorlängst ein Schabernad angethan, beffen er fich nit beflagen borfte. Ulfo verfügten wir uns den Rach-mittag an benjenigen Ort, den ich vom Anecht erlernt hatte, da unfer Rostherr zu steben pflegte, wenn er jo etwas zu verfaufen bingab, um aufzupaffen, mas der Berfäufer lofete, damit er nicht etwan um ein Gettmonch betrogen murbe. Wir faben ihn bei vornehmen Leuten, mit benen er discurirte; ich hatte einen Rerl angestellt, ber gieng zu bem Soden, ber ben Safen verkaufen folte, und fagte: "Landsmann, der Sas ift mein und ich nimm ihn als ein gestohlen Gut auf Recht hinweg; er ift mir beunt Racht von meinem Genfter binweggenicht worden, und läßt bu ihn nicht gutwillig folgen, jo gebe ich auf beine Gefahr und Unrechtstoften mit bir bin, wo bu wilt."

Der Unterkäufer antwort, er solte sehen, mas er zu thun bätte; dort stunde ein vornehmer Serr, der ihm den Sasen zu

<sup>1</sup> ich nimm, præs. ju nehmen.

verfaufen geben batte, welcher ibn obn Zweifel nicht gestoblen baben murbe. Ils nun bieje zween jo wortwechielten, betamen fie gleich einen Umftand, fo unfer Beigbals ftrade in Acht nahme und borte, wieviel die Glod idlug, winkte berowegen bem Unterfäufer, baß er ben Safen folgen laffen folte, weil er wegen ber vielen Roftganger noch mehr Schimpf beforgte. Dein Rerl aber, ben ich biergu angestellt hatte, mufte bem Umfrand gar artlich bas Stud vom Dbr zu weifen und baffelbe in bem Rip zu meffen, bag ibm also jedermann recht gab und ben Safen gufprad. Indeffen naberte ich mich auch mit meiner Befellicaft, ale ob wir ungefähr babertamen, ftunde an dem Rerl, ber den Safen batte, und fiena an mit ibm barum ju marten; und nachdem wir bes Raufs eins murben, ftellt ich ben Sajen meinem Roftbern gu, mit Bitt, folden mit fic beimzunehmen und auf unfern Tijd gurichten gu laffen; bem Rerl aber, ben ich biergu bestellt, gab ich, anstatt ber Bezahlung vor ben Safen, ein Trinkgeld zu zwei Rannen Bier. Alio mufte uns unier Beighals ben Safen wiber feinen Willen gutommen laffen und borfte noch bargu nichte fagen, beffen wir genug zu laden batten; und wenn ich langer in feinem Saus batte verbleiben follen, wolte ich ihm noch viel bergleichen Studlein bewiesen baben.

Enbe bes Dritten Buche.

Truck von F. A. Brockhaus in Leipzig.







## Deutsche Dichter

des

## siebzehnten Jahrhunderts.

Mit Ginleitungen und Anmerfungen.

Berausgegeben

pon

Karl Goedete und Inling Tittmann.

Adter Band.

Per abentenerliche Simplicissimus bon F. J. C. b. Grimmelshausen.

3weiter Theil.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1876.

# Der abenteuerliche Simplicissimus.

Bon

Bans Jacob Christoph von Brimmelshaufen.

Berausgegeben

bon

Julius Tittmann.

Bweite Auflage.

Zweiter Theil.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1876.



# Beutsche Dichter

des

## siebzehnten Jahrhunderts.

Mit Ginleitungen und Anmerfungen.

Berausgegeben

pon

Karl Goedeke und Juline Tittmann.

Achter Band.

Ber abenteuerliehe Simplicissimus bon 9. J. C. b. Grimmelshausen.

3 meiter Theil.



Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1876.

## Der abenteuerliche Simplicissimus.

23on

### Bans Jacob Christoph von Brimmelshaufen.

Berausgegeben

nog

#### Juline Tittmann.

Bweite Auflage.

3meiter Theil.



Leipzig: F. A. Brodhaus.

1876.



## Inhalt des zweiten Theils.

### Viertes Buch.

|                                                                                          | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das erfte Capitel. Bie und aus mas für Urfachen ber                                      |       |
| Räger in Frankreich practicirt werden                                                    | 1     |
| Das gweite Capitel. Simplicine befomt einen beffern Roftberen, ale er guvor einen gehabt | 4     |
|                                                                                          | 4     |
| Das britte Capitel. Wie er fich vor einen Comodianten                                    |       |
| gebrauchen läßt und einen neuen Ramen befomt                                             | 7     |
| Das vierte Capitel. Bean Alman wird wider feinen                                         |       |
| Willen in ten Benusberg geführt                                                          | 10    |
| Das fünfte Capitel. Bie es ibm barinnen ergieng, und                                     |       |
| wie er wieder berausfam                                                                  | 14    |
| Das fedete Capitel. Simplicine macht fich beimlich bin-                                  |       |
| weg, und wie ibm ber Etein geschnitten wirb, ale er                                      |       |
| vermeint, er babe Mal de Nable                                                           | 18    |
| Das fiebente Capitel. Wie Gimplicius Calenter macht                                      |       |
| und, ale ibm das Waffer ane Maul gieng, idwimmen lernte                                  | 21    |
| Das achte Capitel. Wie er ein landfabrenter Storger                                      |       |
| und leutbetrüger worden                                                                  | 23    |
| Das nennte Capitel. Bie bem Doctor bie Musquete                                          |       |
| guidlägt unter bem Sauptmann Edmalbanien                                                 | 27    |
| Das gebute Capitel. Simplicine überftebet ein untuftig                                   |       |
| Bat im Mbein                                                                             | 30    |
|                                                                                          |       |

| 3                                                                                                                                                                        | Eeite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das eifte Capitel. Warum bie Geiftliche teine Saien effen follen, bie mit Striden gefangen worben                                                                        | 35    |
| Das zwölfte Capitel. Simplicius wird unverhofft von ber Musquete erlöft                                                                                                  | 37    |
| Das breizebnte Capitel handelt von dem Orben ber Merode-Brilder                                                                                                          | 40    |
| Das vierzebute Capitel. Gin gefährtider Zweitampf um Leib und Leben, in welchem boch jeder bem Tod entrinnet                                                             | 44    |
| Das fünfzehnte Capitel. Wie Olivier fein buichflöpfe rifche llebelthaten noch wol zu entiduldigen vermeinte.                                                             | 47    |
| Das fechzehnte Capitel. Wie er Bergbrubers Beiffagung zu seinem Bortel auslegt und beswegen seinen ärgften Feind liebet                                                  | 50    |
| Das fiebs ehnte Capitel. Simplicii Gebanten find an-<br>bächtiger, wenn er auf die Rauberei gehet, als bes Otiviers<br>in ber Nirden                                     | 53    |
| Das achtzehnte Capitel. Clivier ergablt fein hertom-<br>men, und wie er fich in seiner Jugend, vornehmlich aber<br>in ber Schul, gehalten                                | 56    |
| Das neunzehnte Capitel. Wie er zu Littich finbirt und fich bajelbft gebalten habe                                                                                        | 58    |
| Das zwanzigste Capitel. Heimfunft und Abschieb bes ehrbaren Studiosi, und wie er im Krieg seine Befürde-<br>rung gesucht                                                 | 61    |
| Das einundzwanzigste Capitel. Wie des Bergbruders Prophezei Simplicius dem Clivier erfüllt, ale feiner ben andern fante                                                  | 63    |
| Das zweiundzwanzigste Capitel. Wie es einem<br>gehet, und was es jei, wenn es ibm hund- und kaben-<br>übel geht.                                                         | 66    |
| Das breiundzwanzigste Capitel. Gin Stücklein zum<br>Exempel besjenigen Sandwerts, bas Dlivier triebe, worin<br>er ein Meister war und Simplicius ein Lehrjung fein folte | 69    |
| Das vierundzwauzigste Capitel. Ofivier beißt ins Gras und nimmt noch ihrer sechs mit fich                                                                                | 73    |
| Das fünfundzwanzigste Capitel. Simplicius tomt reich barvon, bingegen zeucht herzbruder fehr elend auf .                                                                 | 75    |
| Das fechennbamangigfte Capitel ift bas letzte in tiefem vierten Buch, weil feins mehr bernach folget                                                                     | 78    |

### Fünftes Buch.

|                                                          | Sente  |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Das erfie Capitel. Bie Simplicius ein Bitger mirb        | 0.0    |
| und mit Bergbrudern mallen gebet                         | 82     |
| Das zweite Capitel. Gimplicine befebrt fich, nachdem     |        |
| er zuvor von bem Teufel ericbreckt worden                | . 86   |
| Das britte Capitel. Wie beide Freund ben Winter bin-     |        |
| bringen                                                  | 88     |
| Das vierte Capitel. Basmagen Bergbruder und Eim-         |        |
| plicius abermal in Arieg und wieder darans fommen .      | 91     |
| Das fünfte Capitel. Gimplicius lauft botenweis und       |        |
| vernimmt in Gestalt Mercurii von dem Zove, was er        |        |
| eigentlich megen bes Rriege und Friedens im Ginn babe    | 94     |
| Das fechete Capitel. Ergablung eines Boffen, ben Gim-    |        |
| plicius im Saurbrunnen angestellt                        | 99     |
| Das fiebente Capitel. Bergbruder ftirbt, und Gimpli-     |        |
| cius fängt wieder an zu bublen                           | 102    |
| Das achte Capitel. Simplicius gibt fich in Die gweite    |        |
| Che, trifft feinen Anan an und erfährt, wer feine Eltern |        |
| gewesen                                                  | 105    |
| Das neunte Capitel. Weldergeftalt ibn bie Rindesmehe     | 400    |
| angesieften, und wie er wieder zu einem Bitwer wird,     | 111    |
| ,                                                        | 111    |
| Das gehnte Capitel. Relation etlicher Baursleut bon      | 110    |
| dem munderbaren Mummeliee                                | 113    |
| Das elfte Capitel. Gine unerborte Danfiagung eines       |        |
| Batienten, Die bei Gimplicio fait beilige Gebanten ver-  | 4 4 10 |
| uriacht                                                  | 116    |
| Das zwölfte Capitel. Bie Gimplicius mit ben Gyl-         |        |
| phie in das Centrum Terrae fährt                         | 118    |
| Das dreigebnte Capitel. Der Bring über ben Dum-          |        |
| meliee ergahlet die Urt und bas Bertommen ber Gpl=       |        |
| phorum                                                   | 122    |
| Das vierzehnte Capitel. Bas Simplicius ferner mit        |        |
| biefem Fürften unterwege biscurrirt, und mas er vor      |        |
| verwunderliche und abenteurliche Sachen vernommen .      | 127    |
| Das fünfzebnte Capitel. Bas ber König mit Gim-           |        |
| plicio und Gimplicius mit bem König gerebet              | 132    |
| Das fechzebnte Capitel. Etliche neue Beitungen aus       |        |
| ber Tiefe bes unergrundlichen Dleere, Mare del Zur       |        |
| ober bas friebfame Stille Dleer genant                   | 136    |
| Das fiebzehnte Capitel. Burudreis aus bem Mittel-        |        |
| theil ber Erben, feltgame Brillen, Luftgebau, Calenber   |        |
| und gemachte Bech ohne ben Wirth                         | 141    |
|                                                          |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2011 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Das achtzehnte Capitel. Simplicins verzettet feinen Saurbrunnen an einem unrechten Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 145  |
| Das neunzehnte Capitel. Etwas wenige von ben ungarischen Biebertäufern und ihrer Art gu leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 148  |
| Das zwanzigste Capitel balt in sich einen furzweiligen Spazierweg vom Schwarzwald big nach Moscan in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Reugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152  |
| weiters in der Moscau ergieng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 156  |
| Das zweiundzwanzigste Capitel. Durch was vor einen nahen und lustigen Weg er wiederum beim zu feinem Anan kommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162  |
| Das breinnbzwanzigfte Capitel ift gar ein fein turg Capitel und gehet nur Simplicium an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 165  |
| Das vierund; wanzig fte Capitel ift bas allersette und zeiget an, warum und welchergestalt Simplicius bie Belt wieder verlaffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167  |
| state configuration in the second sec | 294  |
| Continuatio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| Das erfte Capitel ift eine tleine Borrebe und turge Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| gablung, wie bem neuen Einfiedler fein Stand guichlug Das zweite Capitel. Wie fich Lucifer verhielte, als er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 180  |
| Hofgefinds und bergleichen Burich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 183  |
| bung und dem Geiz, und ist ein wenig ein länger Capitel als das vorige.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186  |
| Das fünfte Capitel. Der Ginsiebel wird aus feiner Wildnus zwijden Engelland und Frankreich auf bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Meer in ein Schiff verfett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 193  |
| Baris reifen und bort ihre Zeit vertreiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 197  |
| Bant, und Julus hingegen macht Schulben; beffen Batter aber reifet in ein andere Belt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 203  |
| Das achte Capitel. Julus nimmt seinen Abschied in Engelland auf Ebelmännisch; Avarus aber wird zwischen himmel und Erden arrestirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 207  |
| Das neunte Capitel. Balbanbers fommt ju Gimpli-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201  |
| cissimo und sernet ihn mit Mobisien und Immobisien reben und selbige versteben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211  |

## Inhalt des zweiten Theils.

#### Biertes Buch.

|                                                          | sette |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Das erfte Capitel. Wie und aus was für Urfachen ber      |       |
| Jäger in Frankreich practicirt worden                    | 1     |
| Das zweite Capitel. Eimplicine befomt einen beffern      |       |
| Roftberen, als er zuvor einen gehabt                     | 4     |
| Das britte Capitel. Wie er fich vor einen Comobianten    |       |
| gebrauchen läßt und einen neuen Ramen befomt             | 7     |
| Das vierte Capitel. Beau Alman mird mider feinen         |       |
|                                                          | 1/1   |
| Willen in ben Benneberg geführt                          | 10    |
| Das fünfte Capitel. Bie es ibm barinnen ergieng, und     | - 1   |
| wie er wieder beraustam                                  | 14    |
| Das fedete Capitel. Gimplicius macht fich beimlich bin   |       |
| weg, und wie ibm ber Stein geschnitten wirb, ale er      |       |
| vermeint, er babe Mal be Nable                           | 18    |
| Das fiebente Capitel. Wie Simplicine Calenter macht      |       |
| und, ale ibm bas Waffer ane Maut gieng, ichwimmen fernte | 21    |
| Das achte Capitel. Bie er ein landfabrenber Storger      |       |
| und Leutbetrüger worden                                  | 23    |
|                                                          | 20    |
| Das neunte Capitel. Wie bem Doctor bie Musquete          |       |
| juidlägt unter tem hauptmann Edmalbanien                 | 27    |
| Das gebute Capitel. Simplicine überftebet ein untuftig   |       |
| Bat im Rhein                                             | 30    |

| The sties Capital Warmen Sin Chicago Cine Co                                                                                                                                |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Das elite Capitel. Warum bie Geiftliche feine Safen effen follen, Die mit Striden gefangen worben                                                                           |    |
| Das zwölfte Capitel. Simplicius wird unverhofft von der Minsquete erfoft                                                                                                    | 37 |
| Das breizehnte Capitel handelt von dem Orben ber Merode-Brüder                                                                                                              | 10 |
| Das vierzehnte Capitel. Gin gefährlicher Zweitampf um Leib und Leben, in welchem boch jeber bem Tod entrinnet 4                                                             | 4  |
| Das fünfgehnte Capitel. Wie Clivier fein buichflöpfe rifche Uebeltbaten noch wol zu entidulbigen vermeinte. 4                                                               | 7  |
| Das fechzehnte Capitel. Wie er Bergbruders Weiffagung zu seinem Bortel auslegt und beswegen feinen ärgften geind liebet                                                     | 50 |
| Das fiebz ehnte Capitel. Simplicit Gedanten find an-<br>bächtiger, wenn er auf die Rauberei gebet, als bes Dieviers<br>in ber Rirchen                                       | 3  |
| Das achtzehnte Capitel. Dlivier ergablt fein Bertommen, und wie er fich in feiner Jugent, vornehmlich aber in ber Schul, gehalten                                           |    |
| Das neungehnte Capitel. Wie er zu Lüttich finbirt und fich bafelbft gebalten habe                                                                                           | 8  |
| Das zwanzigste Capitel. Heimfunft und Abschied bes ehrbaren Studiosi, und wie er im Krieg seine Besorberung gesucht                                                         | 1  |
| Das einundzwanzigste Capitel. Wie bes Bergbrubers Bropbezei Simplicius bem Dlivier erfüllt, als feiner ben anbern kante                                                     | 3  |
| Das zweinundzwanzigste Capitel. Wie es einem<br>gehet, und was es iei, wenn es ibm bunds und kauens<br>übel geht                                                            | 6  |
| Das breiundzwanzigste Capitel. Ein Stücklein gum<br>Exempel besienigen handwerks, bas Clivier triebe, werin<br>er ein Meister war und Simplicius ein Lebrjung jein foste 68 | 9  |
| Das vierundzwanzigste Capitel. Clivier beißt ins Gras und nimmt noch ibrer sechs mit sich                                                                                   | 3  |
| Das fünfundzwanzigste Capitel. Simplicius fomt reich barvon, bingegen zeucht Herzbruber fehr elent auf. 75                                                                  | )  |
| Das fedeundzwanzigste Capitel ift bas lette in tiefem vierten Buch, weil feins mehr bernach folget 78                                                                       | 3  |

### Fünftes Buch.

|                                                                                                             | Sette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das erfie Capitel. Wie Simplicius ein Bilger wird                                                           | 82    |
| und mit Bergbrudern mallen gebet                                                                            | 02    |
| er zuvor von dem Tenfel erichreckt worden                                                                   | 86.   |
| Das britte Capitel. Bie beibe Freund ben Binter bin-                                                        | 88    |
| Das vierte Capitel. Basmaften Bergbruder und Gim-                                                           | 88    |
| plicius abermal in Rrieg und wieder baraus fommen .                                                         | 91    |
| Das fünfte Capitel. Simplicins lauft botenweis und vernimmt in Geftalt Mercurii von bem 3ove, mas er        |       |
| eigentlich megen des Kriege und Friedens im Ginn babe                                                       | 94    |
| Das jedete Capitel. Ergablung eines Boffen, ben Gim-                                                        | 04    |
| plicine im Saurbrunnen angestellt                                                                           | 99    |
| cius fängt wieder an zu bublen                                                                              | 102   |
| Das achte Capitel. Simplicine gibt fich in Die gweite                                                       |       |
| Ebe, trifft feinen Anan an und erfährt, wer feine Eftern                                                    | 105   |
| Das nennte Capitel. Welchergefialt ibn bie Rintesmehe                                                       | 105   |
| angenoßen, und wie er wieder zu einem Bitwer wirb.                                                          | 111   |
| Das gebnte Capitel. Relation etlicher Baurslent bon                                                         | 440   |
| dem wunderbaren Mummelice                                                                                   | 113   |
| Das elfte Capitel. Gine unerborte Dantiagung eines Patieuten, Die bei Simplicio fait beilige Gedauten ver-  |       |
| urfacht                                                                                                     | 116   |
| Das zwölfte Capitel. Wie Simplicius mit ben Splophis in bas Centrum Terrae fabrt                            | 118   |
| Das dreizebnte Capitel. Der Pring über ben Dum-                                                             | 110   |
| melice ergählet die Art und bas herkommen ber Gol-                                                          |       |
| phorum.                                                                                                     | 122   |
| Das vierzehnte Capitel. Bas Simplicius ferner mit<br>biefem Fürften unterwegs biscurrirt, und mas er vor    |       |
| verwunderliche und abenteurliche Sachen vernommen .                                                         | 127   |
| Das fünfzebnte Capitel. Bas ber König mit Sim-                                                              | 190   |
| plicio und Simplicius mit bem Ronig gerebet Das fechgebnte Capitel. Etliche neue Zeitungen aus              | 132   |
| ber Tiefe bes unergründlichen Dleers, Mare del Zur                                                          |       |
| oder das friediame Stille Meer genant                                                                       | 136   |
| Das fiebzebnte Capitel. Burndreis ans bem Mittel-<br>theit ber Erben, feltzame Grillen, Luftgebau, Calenber |       |
| und gemachte Zech ohne den Wirth                                                                            | 141   |

|                                                                                                                                                                               | Seiti |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das achtzehnte Capitel. Simplicins vergettet feinen Saurbrunnen an einem unrechten Ort                                                                                        | 148   |
| Das neungebnte Capitel. Etwas wenige von ben ungarifden Biebertäufern und ibrer Art gu leben                                                                                  | 148   |
| Das zwanzigste Capitel balt in sich einen furzweiligen Spazierweg vom Schwarzwald bif nach Moscan in                                                                          |       |
| Renfien                                                                                                                                                                       | 152   |
| weiters in der Moscau ergieng                                                                                                                                                 | 156   |
| einen nahen und lustigen Weg er wiederum beim zu jeinem Knan tommen                                                                                                           | 162   |
| Das breiundzwanzigfte Capitel ift gar ein fein turz Capitel und gehet nur Simplicium an                                                                                       | 165   |
| Das vierund; mangig fte Capitel ift bas allerlette und zeiget an, warum und welchergeftalt Simplicius bie Welt wieder verlaffen                                               | 167   |
|                                                                                                                                                                               |       |
| Continuatio.                                                                                                                                                                  |       |
| Das erfte Capitel ift eine tleine Borrebe und turge Er-                                                                                                                       | 177   |
| Das zweite Capitel. Wie fich Lucifer verhiefte, als er<br>frijde Zeitung vom geschloffnen teutschen Frieden triegte<br>Das britte Capitel. Selbame Aufzug etliches bollijchen | 180   |
| Hoigefinds und bergleichen Burich. Das vierte Capitel. Wettstreit zwiichen ber Berichmen-                                                                                     | 183   |
| bung und bem Geiz, und ift ein wenig ein länger Capitel als bas vorige.                                                                                                       | 186   |
| Das fünfte Capitel. Der Ginfiebel wird aus feiner Wildnus gwijchen Engelland und Frankreich auf bas                                                                           | * 0.0 |
| Meer in ein Schiff verjett                                                                                                                                                    | 193   |
| Baris reifen und bort ihre Zeit vertreiben                                                                                                                                    | 197   |
| Bant, und Julus hingegen macht Schulben; beffen Batter aber reifet in ein andere Welt                                                                                         | 203   |
| Das achte Capitel. Julus nimmt seinen Abschied in Engelland auf Ebelmännisch; Avarus aber wird zwischen himmel und Erden arrestirt                                            | 207   |
| Das neunte Capitel. Balbanders fommt ju Simpli-<br>ciffimo und fernet ihn mit Mobilien und Immobilien                                                                         |       |
| reben und selbige versteben. ,                                                                                                                                                | 211   |

| Inhalt bes zweiten Theile.                                                                                                                                       | IX     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                  | Geite  |
| Das gebnte Capitel. Der Eremit wird aus einem Walb-<br>ein Wallbruder                                                                                            | 215    |
| Das eifte Capitel. Simplici felbamer Discurs mit einem Schermeffer                                                                                               | 218    |
| Das zwölfte Capitel. Sbige Materia wird continuirt und das Urtheil exeguirt                                                                                      | 224    |
| Das breizehnte Capitel. Was Simplicius feinem Gast-<br>beren für bas Nachtfäger vor eine Runst gelernet<br>Das pierzehnte Capitel. Allerband Ausschneibereien    | 228    |
| bes Bilgers, die einem auch in einem hitigen Fieber nicht felbamer vortommen fonnen.                                                                             | 234    |
| Das fünfgehnte Capitel. Wie er Simplicio in etlichen Rachtberbergen ergangen                                                                                     | 239    |
| Das fedgebute Capitel. Wie ber Bilger wieberum aus tem Schloß abideitet                                                                                          | 246    |
| Das fiebzehnte Capitel. Wasmaßen er über bas Mare Wediterraneum in Egypten fährt und an bas Rothe Weer verführt wird                                             | 250    |
| Das achtzehnte Capitel. Der witbe Mann fomt mit großem Gind und vielem Geld wieder auf freien Fuß                                                                | 254    |
| Das nennzehnte Capitel. Simplicius und ber Zimmer-<br>mann femmen mit bem Leben barvon und werden nach<br>bem erlittenen Schiffbruch mit einem eigenen Laud ver- | .) = = |
| Tas zwan zigfte Capitel. Was fie vor eine icone Röchin<br>Dingen, und wie fie ihrer mit Gottes Hilj wieder los                                                   | 257    |
| werten                                                                                                                                                           | 262    |

#### Melation

berband mijeinander baufen und fich in ben Santel

Das zweinntzwangigfte Capitel. Gernere Folg obiger Ergabtung, und wie Gimen Meren bas Leben famt ber Inint anittirt, barin Gimplicius allein Berr verbleibt . Das treiuntzwanzigfte Capitel. Der Monachus beichließt feine Diftori und macht tiefen feche Buchern bas

Bean Cornetiffen von Sartem, eines bollanbiiden Ediff capitaine, an German Echleifbeim von Eulefort, feinen guten Freund, vom Gimpliciffime.

Das vierundzwanzigfte Capitel. Bean Corneliffen, ein bollandider Edificapitain, tommt auf Die Buint und macht mit feiner Relation tiefem Buch einen Anbang .

267

Ente. . . . . .

|                                                                                                            | Ccite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Das fünfunbymanzigfte Capitel. Die Sollanber empfinden ein poffirtiche Beranderung, ale fich Gimplis       |       |
| cine in feiner Bestung entbielte                                                                           | 282   |
| Das fechenndzwanzigfte Capitel. Rachbem Gimpli-<br>cine mit feinen Betägerern accorbirt, fommen feine Gaft |       |
| wieder zu ihrer Bernunft                                                                                   | 280   |
| Das fiebenundzwanzigfte Capitel. Beichluß biefes ganzen Berts und Abichied ber Dollander                   | 290   |

#### Viertes Buch.

#### Das erfte Capitel.

Wie und aus mas für Ursachen ber Jäger in Frankreich practicirt worden.

Allzu icharf macht ichartig, und wenn man ben Bogen überspannet, io muß er endlich zerbrechen; ber Poß, ben ich meinem Kostberrn mit dem Haien rise, war mir nicht genug, sondern ich unterstunde noch mehr, seinen unersättlichen Geiz zu straien. Ich lernete seine Kostgänger, wie sie die versalzene Butter wäsern und dardurch das überstüssige Salz berausziehen, die barte Käs aber, wie die Parmeianer, schaben und mit Wein anseuchten solten, welches dem Geizhals lauter Stich ins derz waren; ich zog durch meine Kunststück über Tisch das Wasser aus dem Wein und machte ein Lied, in welchem ich den Geizigen einer Sau vergliche, von welcher man nichts Guts zu bossen, die ber Metger todt auf dem Schragen liegen hätte. Damit verursachte ich, daß er mich mit solzgender Untreu wieder brav bezahlte, weil ich solche Sachen in seinem Haus zu üben nicht bestellt war.

Die zween Junge von Avel bekamen einen Wechsel und Befeld von ihren Eltern, sich in Frankreich zu begeben und die Sprach zu lernen, oben als unsers Kostberrn teutscher Knecht anderwärts auf der Reis war, und dem Welschen siggt unser Kostberr) dörste er die Pserd in Frankreich nicht vertrauen, weil er ihn noch uit recht kennete; denn er besorgte, wie er vorgab, er möchte das Wiederkommen vergessen und ihn um die Pierd bringen; dat mich derowegen, ob ich ihm nicht den großen

<sup>1</sup> Das in ber Einleitung ermähnte Meifterlieb von 2. Bartholme führt biejen Geranten aus.

Dienft thun und beibe Cbelleut mit feinen Bierben, weil obne: bas meine Sach in vier Wochen noch nicht erörtert werden tonte, nach Baris führen wollte. Er bingegen wolte indeffen meine Beidaften, wenn ich ibm beswegen volltommenen Bewalt geben murbe, jo getreulich befordern, als ob ich perfonlich gegenwärtig ware. Die von Abel ersuchten mich beswegen auch, und mein eigener Fürwis, Frantreich zu bejeben, riethe mir joldes gleichfalls, weil ichs jest obne fondern Untoften thun konte und ich obnedas die vier Wochen auf ber faulen Barnhaut balicaen und noch Geld darzu verzehren mufte. Mio machte ich mich mit Diesen Coelleuten anstatt eines Boitillionen auf ben Beg, auf welchem mir nichts Mertwürdiges gu banden fliege. Da wir aber nach Baris tamen und bei unjers Roitberen Correipondenten, bei dem die Edelleut auch ihren Bechiel empfiengen, einkehrten, murbe ich ben andern Jag nit allein mit den Pferden arrestirt, sondern derjenige, jo vorgab, mein Roftberr mare ibm ein Summa Belds zu thun ichuldig, griffe mit Gutbeißung beffelben Biertels : Commiffarii gu und versilberte die Pferd, Gott geb mas ich darzu jagte. Mio jaß ich da wie Mag von Dresden und wuste mir selbst nicht zu belfen, viel weniger zu rathen, wie ich einen jo weiten und da= mals fehr unfichern Beg wieder gurudtommen folte. Die von Abel bezeugten ein groß Mitleiden mit mir und verehrten mich besto ebrlicher mit einem guten Trinfgelo, wolten mich auch nicht ebender von fich laffen, bif ich entweder einen guten Berrn oder eine gute Gelegenheit hatte, wieder in Teutichland gu fommen. Gie bingten ihnen ein Lojament, und ich bielte mich etlich Tag bei ihnen auf, damit ich dem einen, jo wegen der fernen Reis, beren er nicht gewohnt, etwas unpäglich worden, auswartete. Und bemnach ich mich jo fein anließe, ichentt er mir fein Aleit, jo er ablegte, bann er fich auf die neue Mote fleiden ließe. 3br Rath war, ich jolte nur immer ein paar Jahr in Paris bleiben und Die Sprach lernen; bas ich zu Goln ju holen batte, murde mir nicht entlaufen. Da ich nun jo in ber Babl ftunde und noch zweifelte, mas ich thun welte, borte mich einsmals ber Medicus, jo meinen franken Juntern gu curiren alle Zag ju und fame, auf ber Lauten ichlagen und ein teutsch Liedlein barein fingen, bas ihm jo wol gefiele, baß

<sup>1</sup> Mag von Dregten. Das Bilb eines Mannes in ficenber Stellung, auch bas Brudenmannchen genannt, auf ber atten Elbbrude.

er mir ein gute Bestallung anbete samt seinem Tisch, ba ich mich zu ibm begeben und seine zween Sohn unterrichten wolte; dann er wuste schon besser, wie mein Handel stunde, als ich selbn, und daß ich einen guten herrn nit ausschlagen würde. Allse wurden wir des Handels miteinander bald eins, weil beide Evelleute das Bene darzu redeten und mich trefflich recommendirten; ich verdingte mich aber nit länger als von einem Biertelsahr zum andern.

Teier Toctor recte is gut teutich als ich, und das Italianisch wie ieine Mutteriprach; derhalben versprach ich mich desto lieber zu ibm. Als ich nun die Lete zehrte mit meinen Evelleuten, war er auch darbei und mir giengen üble Grillen im nepf berum, denn da lag mir mein irischgenenmen Weib, mein veriprochen Jähnlein und mein Schatz zu Coln im Sinn, von welchem allem ich mich so leichtsertig binwegzubegeben bereden lassen; und da wir von uniers gewesten Kostberrn Geiz zu reden tamen, siele mir zu und ich sagte auch über Tisch: "Wer weiß, ob vielleicht unier Kostberr mich nicht mit Fleiß bieber practicitt, damit er das Meinig zu Coln erheben und behalten möge?"

Der Doctor antwortet, bas fonne wol fein, vornehmlich wann er glaube, baf ich ein Berl von geringem herfommen fei.

"Nein", antwortet ber eine Goelmann, "wenn er zu foldem End biebergeididt worden ist, baß er bierbleiben folle, so istatum geideben, weil er ihm seines Geizes wegen so viel Drangial anthate."

Der atranke sieng an: "Ich glaub aber ein andere Urfach. Mis ich neulich in meiner Rammer stunde und unser Kostberr wit seinem Welichen ein laut Gespräch bielte, horchte ich, warums beit zu thun sein möchte, und vernahm endlich aus bes Welichen geradbrechten Worten, der Jäger versuchsichwänzte ihn bei der Frauen und jage, er warte der Pferd nicht recht; wel bes aber ber eisersüchtige Gauch wegen seiner üblen Redtunkt unvecht und auf etwas Unehrlichs verstunde und berowegen dem Welichen zusprach, er selte nur bleiben, der Jäger musse bald binweg. Er hat auch seither sein Weib scheel angesehen und mit ihr viel ernstlicher gefollert als zuver, so ich an dem Narrn mit Fleiß in Ucht genommen."

<sup>1</sup> Die Lege gebren, bie Abicbiebemablgeit batten. - 2 gufallen, ein- fallen.

Der Doctor sagte: "Es sei geschehen aus was vor einer Ursach es wolle, so laß ich wol gelten, daß die Sach so angestellt worden, daß er hierbleiben muß. Er lasse sich aber das nicht irren, ich wil ibm schon wieder mit guter Gelegenbeit nach Teutschland verhelsen; er schreibe ihm nur, daß er den Schatz wol beobachte, sonst werde er scharse Nechenschaft darum geben müssen. Diß gibt mir einen Argwohn, daß es ein anzgestellter Handel sei, weil derzenige, so sich vor den Ereditor dargeben, euers Kostherrn und seines hiesigen Correspondenten sehr guter Freund ist, und ich will glauben, daß ihr die Oblizgation, frast deren er die Pserd angepackt und verlauft hat, jest erst mit euch gebracht habt."

#### Das zweite Capitel.

Simplicius betommt einen beffern Koftheren, als er zuvor einen gehabt.

Monfigneur Canard (jo bieß mein neuer Berr) erbote fic, mir mit Rath und That beholfen 1 ju fein, damit ich des Mei= nigen zu Coln nicht verluftig wurde, dann er fabe wol, baß ich traurig mar. Cobald er mich in feine Wohnung brachte. begehrte er, ich wolte ihm ergablen, wie meine Sachen beichaffen waren, damit er fich drein finden und Ratbidlag ernnnen tonte, wie mir am besten zu helfen seie. 3ch gedachte wol, daß ich nit viel gulte, wenn ich mein Sertommen öffnen folte, gab mich berbalben vor einen armen teutschen Ebelmann aus, der weder Batter noch Mutter, sondern nur noch etliche Berwandte in einer Bestung hatte, barin fcwebische Guarnison läge; welches ich aber vor meinem Roftherrn und beiden von Abel, als welche faiferliche Partei hielten, verborgen balten muffen, damit fie das Meinige als ein Gut, fo bem Geind auftändig, nit an fich gogen; meine Meinung mare, ich wolte an ben Commandanten bemeldter Bestung ichreiben, als unter beffen Regiment ich die Stell eines Fahnrichs hatte, und ihn nicht allein berichten, masgestalten ich hieber practicirt worden,

<sup>1</sup> beholfen, behülflich.

fondern ibn auch bitten, bag er belieben wolte, fich bes Dei: nigen babbaft zu machen und folches, bif ich wieder Gelegen: beit friege, jum Regiment zu tommen, indeffen meinen Freunden juguftellen. Canard befand mein Borbaben rathfam und veriprach mir, Die Schreiben an ihren Ort zu bestellen, und folten fie gleich nach Merico ober in China lauten. Demnach verfertigte ich Schreiben an meine Liebste, an meinen Schwähr= vatter und an ben Obriften de G. A., Commandanten in L., an welchen ich auch das Copert 1 richtete und ihm die übrige beide beijdloffe. Der Inhalt mar, bag ich mit ebistem mich wieder einstellen wolte, ba ich nur Mittel an Die Sand friegte, ein jo weite Reis zu vollenden, und bat beides meinen Edmaber und den Obriften, bag fie vermittels ber Militiae bas Meinige ju befommen untersteben wolten, ebe Gras barüber machje, berichtete barneben, wieviel es an Gold, Gilber und Rleinobien feie. Solche Brief verfertigte ich in duplo; ein Theil bestellt Monnaneur Canard, bas ander gab ich auf die Boft, bamit wenn irgend bas eine nicht überfame, jedoch bas ander einliefe.

Ilio wurde ich wieder froblich und instruirte meines Gerrn zween Sobn besto leichter, Die als junge Pringen erzogen murben; Dann weil Monfigneur Canard febr reich, als war er auch überaus boffartig und wolte fich ieben laffen; welche Krantbeit er von großen herren an fich genommen, weil er gleichiam täglich mit Fürsten umgieng und ihnen alles nachäffte. Sein Saus war wie eines Grafen Sofhaltung, in welcher fein anderer Mangel ericbiene, als daß man ibn nit auch einen Gnädigen herrn nennete, und feine Imagination mar jo groß, bag er auch einem Marquis, ba ibn etwan einer gu bejuden fam, nicht bober als feinesaleiden tractirte. Er theilte gmar ge= ringern Leuten auch von feinen Mitteln mit, er nabm aber fein gering Geld, jondern ichenfte ibnen eber ibre Schuldigfeit, damit er einen großen Namen baben möchte. Weil ich ziemlich curios war und mufte, bag er mit meiner Berfon pranate, wenn ich neben andern Dienern binter ihm ber trate und er Rrante besuchte, als balf ich ibm auch stets in seinem Laboratorio argneien; bavon murbe ich ziemlich gemein? mit ibm, wie er bann ohnebas die teutiche Eprach gern redete; jagte bero: wegen einemale zu ibm, warum er fich nit von feinem abe-

<sup>1</sup> Copert, ital. coperta, Couvert. — 2 gemein, vertraut, vgl. Buch III, Cap. 21.

lichen Sit ichreibe, ben er neulich nabend Paris um zwanzigtaujend Aronen getauft bätte, item, warum er lauter Decteres aus seinen Söhnen zu machen gebenke und sie so streng studiren lasse; ob nicht besser wäre, daß er ihnen (indem er boch den Avel schon bätte), wie andere Cavalier, irgends Aemter kaufe und sie also vollkommen in den adelichen Stand treten lasse.

"Nein", antwortet er, "wenn ich zu einem Fürsten tomme, jo beißts: Herr Doctor, er sehe sich nieder! Zum Edelmann aber wird gesagt: Wart auf!"

3d jagte: "Beiß aber ber Berr Doctor nicht, baß ein Urgt preierlei Gefichter bat, bas erfte eines Engels, mann ibn ber Rrante anfictia wird, bas ander eines Gottes, wenn er bilft, bas britte eines Teufels, wenn man gefund ift und ibn wieder abichafft? Alljo mahrt folde Ehr nicht langer, als jolang dem Rranten ber Wind im Leib berumgebet: wenn er aber binaus ift und bas Rumpeln aufboret, jo bat die Ebr ein End, und beifts alsbann auch: Doctor, por ber Ibur ifts Dein! Sat bennach ber Ebelmann mehr Ehr von jeinem Steben 1, weil er nämlich feinem Pringen beständig auswartet und die Ehr bat, niemals von feiner Geiten gu fommen. Der Berr Doctor bat neulich etwas von einem Fürsten in Mund genommen und demielben feinen Geidmad abgewinnen muffen; ich wolte lieber geben Jahr fteben und aufwarten, ebe ich eines andern Roth versuchen wolte, und man mich gleich auf lauter Rosen jeken molte."

Er antwortet: "Das muste ich nicht thun, sondern thäts gern, damit, wenn der Fürst sähe, wie sauer michs antäme, seinen Zustand recht zu erkündigen, meine Verebrung desto größer würde; und warum wolte ich dessen Kot nit versuchen, der mir etlich bundert Pistoln darvor zu Lobn gibt, ich aber hingegen ihm nichts gebe, wenn er noch gar was anders von mir muß fressen? Ihr redet von der Sach wie ein Teutscher; wenn ihr aber einer andern Nation wäret, so wolte ich sagen, ihr bättet davon geredt wie ein Narr!"

Mit diesem Centenz nahm ich vorlieb, weil ich fabe, daß er sich erzörnen wolte, und damit ich ihn wieder auf einen

<sup>1 3</sup>m Original: Sipen. D bat: von feinem Steben, als ein Doctor von feinem Sipen; fo fonnte in unferm Drud eine Zeile ausgefallen fein. — 2 Berehrung, Honorar.

guten Laun brachte, bate ich, er wolte meiner Ginfalt etwas gu aut balten, und brachte etwas Unnehmlichers auf bie Babn.

#### Das dritte Capitel.

Wie er fich vor einen Comobianten gebrauchen läft und einen neuen Ramen befomt.

Bleichwie Monfigneur Canard mehr Wildpret binmeggu= werfen, als mander zu freffen bat, ber ein eigene Wildbabn vermag 1, und ihm mehr Babmes verehrt murbe, als er und bie Seinige vergebren tonten; alfo batte er taglich viel Schmaroger, jodaß es ibm gleich jabe, als ob er ein freie Tafel gebalten batte. Ginsmals besuchten ihn bes Konigs Ceremonienmeifter und andere vornehme Perjonen vom Sof, benen er ein fürft: liche Collation barftellete, meil er wol mufte, men er gum Grenne behalten jelte, nämlich biejenige, jo ftete um ben Monig maren ober jonft bei bemielben wol ftunden; bamit er nun donielben ben allergeneigteften Billen erzeige und ihnen allen Luft machen mochte, begebrte er, ich wolte ibm gu Ebren und ber aniebenlichen Gejellichaft zu Gefallen ein teutich Lieblein in meine Laute boren laffen. 3ch folgte gern, weil ich eben im Laun wor, wie bann bie Munci gemeiniglich felgame Grillen: fanger find, befliffe mich berhalben, bas beste Geschirr gu maden, und contentirte bemnach bie Unwesende jo wol, daß ber Ceremonienmeister jagte, es mare immer icat, baß ich nit die frangoniche Errach fonte, er wolte mich jonft trefflich wol beim Ronig und ber Ronigin anbringen. Mein Gerr aber, jo beiorgte, id mochte ibm aus feinen Dienften entzudt2 mer: ben, antwortet ibm, daß ich einer von Abel feie und nit lang in Franfreich ju verbleiben gebachte, murbe mich bemnach idwerlich por einen Muntanten gebrauchen laffen. Darauf faate ber Geremonienmeister, bag er feine Jag nit eine jo feltene Schönbeit, ein jo tlare Stimm und ein jo tunftlichen Lauteniften an einer Berion gefunden; es folte ebift vorm Ronig im Louvre eine Comodia geipielt merten; wann er mich bargu gebrauchen

<sup>1</sup> Bgl. Bud II, Cap. 29. - 2 ent ju den, entziehen, binmegnehmen.

könte, so verhoffte er große Ehr mit mir einzulegen. Das hielt mir Monsigneur Canard vor; ich antwortet ibm, wann man mir sagt, was vor eine Person ich präsentiren und was vor Lieder ich in meine Laute singen solte, so könte ich ja beides die Melodeien und Lieder auswendig lernen und solche in meine Laute singen, wenn sie schon in französischer Sprach wären; es möchte ja leicht mein Verstand so gut sein als eines Schülerstaden, die man hierzu auch zu gebrauchen pslege, unangesehen sie erst beides Wort und Geberden lernen müssen.

2113 mich der Ceremonienmeister fo willig jabe, mufte ich · ibm versprechen, den andern Tag ins Louvre gu fommen, um zu probirn, ob ich mich bargu ichickte. Illio ftellte ich mich auf Die bestimmte Zeit ein; die Melodeien der unterschiedlichen Lieber, jo ich zu fingen batte, ichlug ich gleich perfect auf bem Instrument, weil ich bas Tabulaturbuch vor mir hatte, empfiena demnach die frangofischen Lieder, folde auswendig und die Musiprach recht zu lernen, welche mir zugleich verteuticht mur= ben, damit ich mich mit ben Geberben barnach richten könte. Soldes fam mich gar nicht ichwer an, also baß ichs eber konte. als fiche jemand versabe, und zwar bergestalt, wenn man mich fingen borte (maßen mir Monfigneur Canard bas Lob gab). baß der Taufende geschworen batte, ich mare ein geborner Frangos. Und da wir die Comodia zu probiren das erfte mal zusammen kamen, mufte ich mich jo kläglich mit meinen Liebern. Melodeien und Geberden zu itellen, daß fie alle alaubten, ich hatte des Orphei Perjon mehr agirt, als den ich damals prafentiren und mich um meine Euridice fo übel gebeben 1 mufte. 3d bab die Tag meines Lebens feinen jo angenehmen Tag ge= habt, als mir berjenige mar, an welchem bieje Comodia gespielt murbe. Monfigneur Canard gab mir etwas ein, meine Stimm besto flarer ju machen, und ba er meine Schönheit mit Dleo Talci 2 erhöbern und meine halbtraufe haar, die von Schwärze gligerten, verpudern wolte, fand er, daß er mich nur damit verstellte; ich wurde mit einem Lorberfrang befronet und in ein antiquisch meergrun Rleid angethan, in welchem man mir ben gangen Sale, bas Obertheil ber Bruft, die Urm bif hinter die Elenbogen und die Anie von den halben Schenteln an bik auf die halbe Waden nadend und blok feben tonte.

<sup>1</sup> fid gebeben, fich gebaren, fich anftellen. - 2 Dleum Talci, Talt-fteinöl, ale Schminte.

Um foldes ichling ich einen leibfarben 1 taffeten Mantel, ber fich mehr einem Geldzeichen vergliche. In foldem Rleid leffelt ich um meine Curidice, ruite Die Benus mit einem iconen Liedlein um Beiftand an und brachte endlich meine Liebste barvon; in meldem Uctu ich mich trefflich zu stellen und meine Liebste mit Seufzen und fpielenden Augen anzubliden mufte. Rachbem ich aber meine Guridicen verloren, jog ich einen gang ichwargen Sabit an, auf bie vorige Mode gemacht, aus welchem meine weiße Saut bervoriciene wie der Schnee. In foldem beflagte ich meine verlorne Gemablin und bilbete mir bie Sach jo erbarmlich ein, daß mir mitten in meinen traurigen Liebern und Melobeien die Thranen berausruden und bas Weinen bem Eingen ben Bag verlegen wolte; boch langte ich mit einer iconen Manier binaus 2, big ich vor Blutonem und Brojerpi= nam in die Solle fam; benfelben ftellte ich in einem fehr bewegliden Lied ibre Lieb, Die fie beide gujammen trugen, por Mugen und bate fie, barbei abzunehmen, mit mas großem Edmergen ich und Guridice von einander geschieden morden waren, bat bemnach mit ben allerandachtigften Geberben, und zwar alles in meine harfe singend, sie wolten mir folde wieder zutommen lassen; und nachdem ich bas Jawort erhalten, be-Dantte ich mich mit einem froblichen Lied gegen ihnen und muite bas Ungenicht famt Geberben und Stimme jo froblich gu vertebren, daß fich alle anwesende Zuseher darüber verwunder: ten. Da ich aber meine Euridice wieder ohnversehens verlor, bildete ich mir die größte Gefahr ein, darin je ein Menich gerathen tente, und murde bavon fo bleich, als ob mir obumächtig werden wollen; dann weil ich damals allein auf ber Schaububne mar und alle Spectatores auf mich faben, befliffe ich mid meiner Saden besto eifriger und befam die Ehr bavon, baß id am beiten agirt batte. Nachgebends feste ich mich auf einen Gelien und fieng an den Berluft meiner Liebsten mit er: barmlichen Borten und einer traurigen Melodei gu beflagen und alle Creaturen um Mitleiden anzurufen; barauf ftellten fich allerband gabme und milbe Thiere, Berg, Baum und bergleichen bei mir ein, alio bag es in Bahrbeit ein Ungeben batte, als ob alles mit Zauberei übernatürlicher Beis mare gugericht worben. Keinen andern Jebler begieng ich, als zulest, ba ich allen Weibern abgejagt, von ben Bachis 3 erwurgt und ins

<sup>1</sup> leibfarben, fleifchfarben. - 2 fuhrte ich meine Rolle burch. -

Wasser geworsen war (welches zugericht gewesen, daß man nur meinen kopf sabe, denn mein übriger Leib stunde unter der Schaubühne in guter Siderbeit), da mich der Trach benagen solte, der Kerl aber, so im Trachen stad, denselben zu regieren, meinen Kopf nicht sehen konte und dabero des Trachen kopf neben dem meinigen grasen ließe; das kam mir so lächerlich vor, daß ich mir nit abbrechen konte, darüber zu schmollen, welches die Dames, so mich gar wol betrachteten, in Acht nahmen.

Von dieser Comödia bekam ich neben dem Lob, das mir männiglich gab, nicht allein eine treffliche Verebrung, sondern ich kriegte auch einen andern Namen, indem mich sorbin die Franzosen nicht anders als Beau Alman nenneten. Es wurden noch mehr dergleichen Spiel und Ballet gebalten, dieweil man die Fasnacht celebrirte, in welchen ich mich gleichfalls gebrauchen ließe; besand aber zulett, daß ich von andern geneidet wurde, weil ich die Spectatores und sonderlich die Weiber gewaltig zoge, ihre Augen auf mich zu wenden; thät michs derewegen ab, sonderlich als ich einsmals ziemlich Stöß kriegte, da ich als ein Hercules gleichsam nachend in einer Löwenbaut mit Ucheloo um die Dejaniram kämpste, da man mirs gröber machte, als in einem Spiel der Gebrauch ist.

### Das vierte Cavitel.

Beau Alman wird miber feinen Billen in ben Benusberg geführt.

Hierdurch wurde ich bei hohen Personen befannt, und es schiene, als ob mir das Glück wieder auf ein neues bätte leuchten wollen, dann mir wurden gar des Königs Dienste angeboten, welches manchem großen Hansen nicht widerfährt. Sinsmals kam ein Lakai, der sprach meinen Monsigneur Canard an und bracht ihm meinetwegen ein Brieflein, eben als ich bei ihm in seinem Laboratorium saße und reverberirte; denn ich hatte aus Lust bei meinem Doctor schön persutirn,

<sup>1</sup> Dvit, Met., IX, 1 fg.

reielvien, jublimien, coagulien, digerien, calcinien, filtrien und bergleichen ungäblich viel alfühmistische Urbeit gelernet, das burch er jeine Arzueien zuzurichten pflegte.

"Monsieur Beau Alman", jagte er zu mir, "diß Schreiben betrifft euch. Es jchicket ein vornehmer Herr nach euch, der begehrt, ihr wollet gleich zu ihm kommen, er wolle euch ans sprechen und vernehmen, ob euch nicht beliebe, seinen Sohn auf der Lauten zu informiren. Er bitt mich, euch zuzusprechen, daß ihr ihm diesen Gang nit abschlagen wollet, mit sehr corteiem<sup>2</sup> Beriprechen, euch diese Mühe mit freundlicher Dank

barteit zu belobnen."

3d antwortet, wenn ich feinet- (verftebe Monfigneur Canaro) wegen jemand wurde bienen konnen, jo murbe ich meinen Gleiß nit iparen. Darauf jagte er, ich folte mich nur anders anzieben, mit biesem Lakaien zu geben; indesien, bis ich fertig, wolte er mir etwas ju effen fertig machen laffen. tann ich batte einen ziemlich weiten Weg zu geben, baß ich faum por Abend an ben bestimmten Ort tommen murbe. Alfo pupte ich mich ziemlich und verichlucte in Gil etwas von ber Ceilation, ionverlich aber ein paar fleiner belicater Burftlein, welche, als mich beuchte, ziemlich ftart apotheferten 3; giena comnad mit gedachtem Lafaien burch jelgame Ummeg einer Enmo lang, bif wir gegen Abend vor eine Gartentbur famen, Die nur zugelebnt mar. Dieselbe ftief ber Latgi vollende auf, und bemnach ich binter ihm bineingetreten, schlug er felbige wieder gu, führte mich nachgebends in bas Luftbaus, fo in einem Ed bes Gartens ftunde, und bemnach wir einen giem: lich langen Gang paifirten, flopfte er vor einer Thur, jo von einer alten abeliden Damen ftrads aufgemacht murbe. Diefe biefe mich in teutider Eprach febr boflich willfomm fein und ju ibr vollende hineintreten; ber Lafai aber, jo fein Teutsch fonte, nahm mit tiefer Revereng feinen Abicbied.

Die Alte nahm mich bei ber Sand und führte mich vollende ins Jimmer, bas rund umber mit ben testlichsten Tapeten bebenft, zumal fenften auch ichen geziert mar; fie biefe mich niedersigen, damit ich

<sup>1</sup> alfühmistische Arbeit, Wertwiel mit aldvmistisch. Der Einfall ist nicht neu; vgl. "Atteumitica, bas ist: Ein wunderbarliche, seltzame und beschwerte Anus, Auf Wils u. s. w. Golt zu machen u. s. w. Durch M. alebannem Elajum." Amberg 1891. Heufe, Bückerichat, Nr. 1894. – 2 cortois, courtois, höstich. — 3 ap otheterten, nach der Apothefe rechen.

verschnauben und zugleich vernehmen fonte, aus was Urjachen ich an Diefen Ort geholet. Ich folgte gern und feste mich auf einen Geffel, den fie zu mir zu einem Reuer ftellte, jo in demfelben Gaal wegen ziemlicher Ralt brante; fie aber feste fich neben mich auf einen andern und fagte: "Monfieur, wenn er etwas von den Rraften ber Liebe weiß, daß nämlich folde bie allertapferfte, ftärfite und flügfte Manner übermältige und zu beberrichen pflege, jo wird er fich um viel besto weniger verwundern, wann diejelbe auch ein ichwaches Weibsbild meistert; er ist nit ieiner Lauten halber, wie man ibn und Monfigneur Canard überredt gehabt, von einem herrn, aber wol feiner vortrefflichen Schon: beit halber von der allervortrefflichften Damen in Baris bieberberufen worden, die fich allbereit des Todes versibet, ba 1 fie nit bald des herrn überirdische Gestalt zu beschauen und fich damit ju erguiden bas Glud haben folte. Derowegen bat fie mir befohlen, bem herrn, als meinem Landsmann, jolches anguzeigen und ihn bober zu bitten als Benus ihren Abonidem, baß er biefen Abend fich bei ibr einfinden und feine Schönbeit genugiam von ihr betrachten laffe, welches er ihr verhoffentlich als einer vornehmen Damen nit abichlagen wird."

Ich antwortet: "Madame, ich weiß nicht, was ich gedenken, viel weniger hierauf fagen folle. Ich erkenne mich nicht barnach beschaffen zu fein, daß eine Dame von jo hoher Qualität nach meiner Benigfeit verlangen folte; überdas fommt mir in Sinn, wann die Dam, jo mich zu seben begehrt, jo vortrefflich und pornehm fei, als mir mein bochgeehrte Frau Landemannin vorbracht, daß fie wol bei früherer Tageszeit nach mir ichiden dorfen und mich nicht erft bieber an diesen einsamen Ort bei jo ipatem Abend batte berufen laffen. Warum bat fie nicht be: fohlen, ich solle stracksweg zu ihr tommen? Was bab ich in Diefem Garten ju thun? Meine bochgeehrte Frau Landsmännin vergebe mir, wenn ich als ein verlaffener Fremder in die Forcht gerathe, man wolle mich fonst hintergeben, sintemal man mir gesagt, ich folte zu einem Berrn kommen, fo fich schon im Berk anders befindet; folte ich aber merten, daß man mir fo verrätherisch mit bojen Tuden an Leib wolte fommen, murbe ich por meinem Tod meinen Degen noch zu gebrauchen wiffen!"

"Sachte, fachte, mein hochgeehrter Gerr Landemann, er laffe biefe unnothige Gebanten aus bem Sinn", antwortet fie mir; "Die

<sup>1</sup> ba. menn.

Weibebitder find felgam und vorsichtig in ihren Unichlägen, baß man fich nit gleich anfangs jo leicht barein ichiden fan. Wenn Diejenige, Die ibn über alles liebet, gern hatte, daß er Biffenidajt von ibrer Berjon baben folte, fo batte fie ibn freilich nit erft bieber, jondern ben geraden Beg ju fich tommen laffen. Dort liegt eine Rappe (wiese damit auf den Tijch), die muß ber Derr ohnedas auffeten, mann er von hier aus zu ihr geführt wirt, weil fie auch jo gar nit wil, baß er ben Ort, geschweig bei mem er gestedt, missen fol; bitte und ermahne bemnach ben Berrn jo bod, als ich immer tan, er erzeige fich gegen biefer Dame, jo wol wie es ihre Soheit als ihre gegen ihm tragende unausjyrechliche Liebe meritirt, da er anders gemärtig fein mil. ju erfahren, daß fie mächtig genug feie, feinen Sochmuth und Berachtung auch in diesem Augenblid zu ftrafen. Wird er fich aber ber Webühr nach gegen ihr einstellen, fo fei er versichert, baß ibm auch ber geringste Tritt, den er ihrentwegen gethan, nicht obnbelobnt verbleiben mird."

Es wurde allgemach finster, und ich hatte allerhand Sorgen und sorchtiame Gedanken, also daß ich da saße wie ein gesichnist Bild, konte mir auch wol einbilden, daß ich von diesem Ort so leicht nicht wieder entrinnen könte. Ich willigte dann in alles, so man mir zumuthete; sagte derhalben zu der Alten: "Nun dann, mein hochgeehrte Frau Landsmännin, wann ihm dann so ist, wie sie mir vorgebracht, so vertraue ich meine Person ihrer angebornen teutschen Redlickteit, der Hoffnung, sie werde nicht zulassen, viel weniger selbst vermittlen, daß einem unichuldigen Teutschen eine Untreu widersahre. Sie vollbringe, was ihr meinetwegen besohlen ist. Die Dame, von deren sie mir gesagt, wird verhössentlich keine Basiliskenaugen haben, mir den Hals abzusehn."

"Ei bebut Gott", jagte fie; "es ware schad, wann ein solcher Leib, mit welchem unsere ganze Nation prangen tan, jest schon sterben folte. Er wird mehr Ergegung finden, als er sich sein Tag niemals einbilden borien."

Wie sie meine Einwilligung hatte, rufte sie: Jean und Pierre; diese traten alsobald, jeder in vollem blanken Küriß, von der Scheitel biß auf die Jußsolen gewassnet, mit einer Hellesparten und Pistol in der Hand, hinter einer Tapezerei berfür, darven ich dergestalt erschrat, daß ich mich ganz entsärbte. Die Alte nahm solches wahr und sagte lächelnd: "Man muß sich jo nit serchten, wenn man zum Frauenzimmer gebet."

Befohl barauf ihnen beiben, fie folten ihren Sarnifd ablegen, Die Latern nehmen und nur mit ihren Bijtolen mitgeben. Demnach ftreifte fie mir die Rappe, Die von ichwarzem Sammet war, übern Roof, trug meinen but unterm Urm und führet mich durch selvame Weg an der Sand. Ich ipurte wol, daß ich durch viel Thuren und auch über einen gepflasterten Weg paffirte: endlich mufte ich etwan nach einer halben Biertelftund eine fleine fteinerne Stegen fteigen; ba that fich ein flein Ibur: lein auf, von bannen fam ich über einen bejetten ! Bang und mufte eine Windelitegen binauf, folgend etliche Staffeln wieder binab, allda fich etwa jechs Schritt weiters eine Ibur öffnet. Me ich endlich durch folche fam, zog mir die Alte die Rappe mieter berunter, da befand ich mich in einem Saal, der ba überans zierlich aufgeputet mar; die Bande waren mit iconen Gemälden, bas Trijur 2 mit Gilbergeichirr, und bas Bett, fo barinnen ftunde, mit Umbangen von gulbenen Studen gegiert. In ber Mitten ftunde ber Tijd prachtig gededt, und bei bem Keur befande sich eine Badmanne, die wol hubich war, aber meinem Bedunten nach ichandet fie ben ganzen Saal. Die Alte fagte zu mir: "Nun willfomm, Berr Landsmann! Man er noch jagen, daß man ibn mit Berratherei bintergebe? Er lege nur allen Unmuth ab und erzeige fich wie neulich auf bem Theatro, da er feine Euridicen wieder vom Blutone erhielte! Ich persichere ibn, er wird bier eine ichonere antresien, als er bort eine perloren."

### Das fünfte Capitel.

Wie es ibm barinnen ergieng, und wie er wieber beraustam.

Ich hörte ichen an diesen Worten, daß ich mich nicht nur an diesem Orte beschauen lassen, sondern noch gar was Anders thun solte; sagte derowegen zu meiner alten Landsmännin, es wäre einem Durstigen wenig damit gebossen, wenn er bei einem verbotenen Brunnen säße. Sie aber sagte, man sei in Frank-

<sup>1</sup> befest, mit Steinplatten belegt. - 2 Trifur, Erefor, Schrant für Beidirt und Glüfer.

reich nit ie misgenstig, bag man einem bas Baffer verbiete, jenverlich mo beffen ein lleberfluß feie.

"Na", jagte ich, "Madame fie jagt mir wol darvon; wenn ich nit ichen verbeuratbet wäre!"

"Das ünd Possen", antwortet das gottlose Weib; "man wird end soldes beunt Nacht nit glauben, dann die verebelichte Cavalier ziehen ielten in Frankreich; und obgleich dem so wäre, kan ich doch nit glauben, daß der Herr so alber sei, eber Turit zu sterben, als aus einem fremden Brunnen zu trinken, senderlich wann er vielleicht lustiger ist und besser Wasser hat als sein eigener."

Dis mar unier Discurs, Diemeil mir ein abeliche Jungfer, jo bem Geuer pilegete, Edub und Etrumpf auszoge, Die ich überall im Sinftern bejudelt hatte, wie dann Baris obnedas eine febr fotbige Statt ift. Gleich bierauf fam Befehl, bag man mich noch vor dem Gffen baden folte, bann bemeldtes Bungfräulein gieng ab und zu und brachte bas Babgegeug, jo alles nach Bijam und wolriedender Geifen roche. Das feinen Gerath mar vom reinesten Rammertuch und mit theuren bollandiiden Erigen befest. 3d wolte mich icamen und vor ber Alten nicht nadent jeben laffen, aber es balf nichts, ich muffe bran und mich von ibr ausreiben laffen; bas Jungferchen aber mufte ein Weil abtreten. Nach dem Bad wurde mir ein gartes Bemd gegeben und ein foftlicher Echlafpelg von veiel: blauem Taffet angelegt, jamt einem Baar feibener Strumpfe von gleicher Garb; jo mar bie Echlashaub jamt ben Pantoffeln mit Geld und Berlen gestidt, aljo baß ich nach bem Bad bort iabe, ju propen wie der Bergtonig. Indeffen mir nun meine Altre bas Saar trudnet und fampelt 1, bann fie pflegte meiner wie einem Aursten ober fleinem Rinde, trug mehrgemelbtes Jungfraulein Die Epeifen auf, und nachdem ber Tijd überstellt2 mar, traten brei beroiide 3 junge Damen in ben Saal, welche ibre alabafterweiße Brufte zwar ziemlich weit entblößt trugen, vor ben Angenichtern aber gang vermasquirt. Gie buntten mich alle brei vortreiflich icon zu fein, aber boch mar eine viel idener als bie ander. 3ch madte ihnen gang ftillidmeigend einen tiefen Budling, und fie bedantten fich gegen mir mit gleichen Ceremonien, welches natürlich fabe, als ob etliche

<sup>1</sup> tampeln (von mbb. tamp , fammen. - 2 überftellt, mit Speifen befest. - 3 beroifd, geffeibet wie Bereinen bee Alterthume.

Stummen beieinander gewesen, jo die Nedende agirt batten. Sie jesten sich alle drei zugleich nieder, daß ich also nit errathen konte, welche die Vornehmste unter ihnen gewesen, viel weniger, welcher ich zu dienen da war. Die erste Ned war, ob ich nit Französisch konte. Meine Landsmännin jagte: Nein.

Hierauf versetzte die ander, sie jolte mir sagen, ich wolte belieben niederzusitzen. Als joldes geschehen, besohl die Tritte meiner Tolmetschin, sie jolte sich auch seben, woraus ich abermal nicht abnehmen mögen, welche die Vornehmste unter ihnen war. Ich saße neben der Alten gerad gegen diesen dreien Tamen über, und ist demnach meine Schönbeit ohn Zweisel neben einem so alten Geripp desto besser bervorgeschienen. Sie blickten mich alle drei sehr andächtig an, und ich dörfte schwören, daß sie viel hundert Seuszen geben ließen. Ihre Augen tonte ich nit sehen sunssen wegen der Masquen, die sie vor sich batten. Meine Alte fragte mich (sonst konte niemand mit mit reden), welche ich unter diesen dreien vor die Schönste hielte. Ich antwortet, daß ich keine Wahl darunter sehen könte. Hierüber sieng sie an zu lachen, daß man ihr alle vier Zähn sabe, die sie noch im Maul batte, und fragte: Warum das?

Ich antwortet, weil ich sie nit recht sehen könte; doch, soviel ich sähe, wären sie alle drei nit häßlich. Dieses, was die Alte gefragt und ich geantwortet, wolten die Damen wissen; meine Alte verdolmetschte es und log noch darzu, ich bätte gesagt, einer jeden Mund wäre hunderttausendmal kussenwerth; denn ich konte ihnen die Mäuler unter den Masquen wol sehen, sonderlich deren, so gerad gegen mir über säse. Mit diesem Fuchsichwanz machte die Alte, daß ich dieselbe vor die Vornehmste hielte und sie auch desto eiseriger betrachtete.

Dis war all unser Tiscurs über Tijch, und ich stellte mich, als ob ich tein französisch Wort verstünde. Weil es dann so still bergieng, machten wir desto eber Feirabend. Darauf wünschten mir die Damen eine gute Nacht und giengen ibres Wegs, denen ich das Geleit nit weiter als dis an die Ihur geben dorfte, so die Alte gleich nach ihnen zuriegelte. Da ich das sahe, fragte ich, wo ich dann schlasen müste. Sie antwortet, ich müste bei ihr in gegenwärtigen Bett verlieb nehmen. Ich sagte, das Bett wäre gut genug, wenn nur auch eine von jenen dreien darin läge!

<sup>1</sup> Fuchefdmang, Comeidelei.

"Ja", fagte bie Alte, "es wird euch fürmahr beunt teine von ihnen zu theil."

Indem wir so plauderten, zog eine schöne Dam, die im Bett lag, den Umbang etwas zurück und sagte zu der Alten, sie solte aufbören zu schwähen und schlasen geben. Darauf nahm ich ihr das Liecht und wolte seben, wer im Bette läge; sie aber leichte soldes aus und sagte: "Gerr, wenn ihm sein Kopf lieb ist, so untersiede er sich bessen nit, was er im Sinn bat; er lege sich und sei versichert, da er mit Ernst sich bemithen wird, diese Dame wider ihren Willen zu seben, daß er nimmermehr lebendig von binnen komt!"

Damit gieng fie burch und beidloft die Thur; die Jungfer aber, so bem Jeur gewartet, leicht das auch vollends aus und gieng hinter einer Tapezerei burch ein verborgene Ibur auch hinweg. hierauf jagte die Dame, so im Bett lag: "Alle, Monsieur Beau Alman! Gee ichlaf, mein herz! Gom, rid su mir!"

So viel batte fie die Alte Teutich gelernet. Ich begab mich zum Bett, zu ieben, wie bann bem Ting zu thun fein mochte, und iebald ich bingulam, fiel fie mir um ben hals, bewilltemmte mich mit vielem Ruffen und biffe mir vor bipiger Begierbe ichier bie unter Lefzen berab, ja fie fieng an meinen Schlaspelz aufzulnövseln und bas hemd gleichiam zu zerreißen, zog mich also zu ihr und stellte sich vor unfinniger Liebe also an, daß nicht auszulagen. Sie konte nichts anders Teutsch als: Rick su mir, mein herz!

Das Uebrige gab sie sonst mit Geberden zu verstehen. Ich gedachte zwar heim an meine Liebite, aber was balfs? Ich war leider ein Mensch und sand ein selche welprepertionirte Creatur, und zwar von jolder Lieblickfeit, daß ich wol ein Bloch bätte jein mussen, wenn ich teusch bätte darvon:

fommen jollen.

Dergestalt brackt ich acht Täg und so viel Nächt an diesem Ort zu, und ich glaube, daß die andern drei auch bei mir gelegen seien, dann sie redeten nicht alle wie die erste, und itellten sich auch nicht so närrisch. Wiewol ich nun acht gauzer Tage bei diesen vier Damen war, so tann ich doch nit sagen, daß mir zugelassen worden, ein einige anders als durch eine Alerhauben, oder es sei denn finster gewesen, im bloben Unzgesicht zu beichauen. Nach geendigter Zeit der acht Täg seut

<sup>1</sup> Bloch, Blod, Rlot. Gremmelebaufen. II.

man mich im Hof mit verbundenen Augen in eine zugemachte Kutsche zu meiner Alten, die mir unterwegs die Augen wieder ausbande, und führte mich in meines Herrn Hof; alsdann subr die Mutsche wieder schnell hinweg. Meine Berehrung war zweibundert Pistolet, und da ich die Alte fragte, ob ich niemand tein Trintgeld darvon geben solte, sagte sie: "Bei Leib nicht, dann wann ihr solches thätet, so würde es die Dames verzdrießen; ja sie würden gedenken, ihr bildet auch ein, ihr wäret in einem Hurenhaus gewesen, da man alles belohnen muß."

Nachgebends befam ich noch mehr bergleichen Kunden, welche mirs io grob machten, baß ich endlich aus Unvermögen ber Narrenpossen gang überdrüßig wurde.

### Das sechste Capitel.

Simplicius macht fich heimlich hinweg, und wie ihm ber Stein geichnitten wird, als er vermeint, er habe Mal be Nable. 1

Durch biese meine Santierung brachte ich beibes an Geld und andern Sachen jo viel Berehrungen gufammen, bag mir anast barbei murbe, und vermunderte ich mich nit mehr, bag fich Die Beibsbilder ins Bordell begeben und ein Sandwert aus diefer viebischen Unflaterei machen, weil es jo trefflich wol einträgt. Aber ich fieng an und gieng in mich felber, nit zwar aus Gottjeligfeit ober Trieb meines Gemiffens, fondern aus Sorg, bag ich einmal auf jo einer Rurbe ertappt und nach Verdienst bezahlt werden mochte. Derhalben tractet ich. wieder in Teutichland zu fommen, und das um jo viel besto mehr, weil ber Commandant gur &. mir geschrieben, baß er etliche colnische Raufleute bei ben Ropfen gefriegt, Die er nit aus Sanden laffen wolte, es jeien ibm bann meine Cachen zuvor eingehändigt; item, baß er mir bas versprochene Kabnlein noch aufhalte 2 und meiner noch vor dem Frühling gewartig fein wolte; bann fonft, wo ich in ber Beit nit fame, mufte er die Stell mit einem andern befegen. Go ichidte mir mein Beib auch ein Brieflein barbei, bas voll liebreicher Bezeugungen ihres großen Berlangens war. Satte fie aber

<sup>1</sup> Rable, Naples. - 2 aufhalten, aufbehalten, aufbewahren.

gewuft, wie ich jo ehrbar gelebt, jo jolte fie mir wol einen

andern Gruß bineingejest baben.

3d tonte mir wol einbilden, baß ich mit Monfig. Canarden Conjens idwerlich binwegtame, gedacht berhalben beimlich burch: jugeben, jobalo ich Belegenheit baben fonte, jo mir gu meinem großen Unglud auch angienge. Dann als ich einsmals etliche Difficier von ber weimarijden Armee antraf, gab ich mich ihnen ju ertennen, bag ich nämlich ein Gabnrich von bes Cbriften de S. A. Regiment und in meinen eigenen Beidaften eine Beitlang in Baris gemejen, nunmehr aber entschloffen feie, mich wieder jum Regiment gu begeben, mit Bitt, fie wolten mich in ibre Gejellichaft zu einem Reisgefährten mitnehmen. Mlio eröffneten fie mir ben Zag ihres Aufbruchs und nahmen mich willig auf; ich taufte mir einen Alepper und montirte mich auf Die Reis jo beimlich ale ich fonte, padte mein Geld gufamm (jo obngefabr bei fünfhundert Duplonen maren, Die ich alle Den gottlojen Beibebildern abverdient hatte) und machte mich ohne von Monfigneur Canard gegebene Erlaubnus mit ihnen iert, idrieb ibm aber gurnd und batirt bas Schreiben gu Manrid, bamit er meinen folte, ich ware auf Coln gangen; barin nahm ich meinen Abicbied, mit Bermelben, bag mir unmuglich geweien, langer zu bleiben, weil ich jeine aroma: tiide Burite nicht mehr verdauen batte fonnen.

Im zweiten Nachtläger von Paris aus wurde mir natürlich wie einem, ber ben Rotblauf bekomt, und mein Nopf thät mir io graufam webe, daß mir unmüglich war aufzusteben. Es war in einem gar schlechten Dorf, darin ich feinen Medicum baben konte, und was das Aergste war, so batte ich auch niemand, der mir wartete, dann die Dificier reisten des Morgens früb ibres Wegs fort gegen dem Elfaß zu und ließen mich als einen, der sie nichts angienge, gleichsam todtkrant da liegen; das besolden sie bei ibrem Abichied dem Wirth mich und mein Pserd und binterließen bei dem Schulzen im Dorf, daß er mich als einen uriegsofficier, der dem König diene, beobachten solte.

Alio lag ich ein paar Tag bort, daß ich nichts von mir jelber wuste, sondern wie ein hirnschelliger 2 sabelte 3; man brachte den Pfassen, derielbe konte aber nichts Berständiges von

<sup>1</sup> Rothlauf, Rofe, Erysipelas. - 2 Bgl. III, 6. - 3 fabeln, phanstafferen.

mir vernehmen. Und weil er fabe, bag er mir Die Geel nit arzneien tonte, gedacht er auf Mittel, bem Leib nach Bermogen gu Bulf gu tommen, allermaßen er mir eine Mer öffnen, ein Schweißtrant eingeben und in ein warmes Bett legen laffen. ju idwigen. Das befam mir jo mol, bag ich mich in berjelben Racht wieder bejanne, wo ich war und wie ich babin tommen und frank worden ware. Um folgenden Morgen tam obgemeldter Pfaff wieder zu mir und fand mich gang besperat, dieweil mir nicht allein mein Geld entführt mar, fondern auch nit anders meinte, als hatte ich (s. v.) die liebe Frangoien. weil sie mir billicher als jo viel Bistolen gebührten, und ich auch über dem gangen Leib jo voller Rleden mar als ein Tiger. 3t tonte weder geben, steben, figen noch liegen; ba mar teine Gebuld bei mir, bann gleich wie ich nicht glauben fonte, baß mir Gott tas verlorne Geld beschert hatte, also mar ich jent fo ungehalten, baß ich fagte, ber Teufel batte mirs wieder meggeführt! Ja, ich stellte mich nicht anders, als ob ich aans verzweifeln batte wollen, bag aljo ber gute Pfarrer genug an mir zu troften hatte, weil mich ber Coub an zweien Orten fo heftig brudte.

"Mein Freund", sagt er, "stellt euch boch als ein vernünftiger Mensch, wenn ihr euch ja nit in eurem Kreuz anlaffen könnet wie ein frommer Christ: was macht ihr? Wolt ihr zu eurem Geld auch das Leben und, was mehr ist, auch die Seliafeit verlieren?"

Ich antwortet, nach bem Geld fragte ich nichts; wenn ich nur diese abideuliche verfluchte Krantheit nit am Sals batte, ober wäre nur an Ort und Enden, ba ich wieder curirt werden könte.

"3br mußt euch gedulden", antwort der Geistliche; "wie muffen die arme fleine Kinder thun, deren in hiesigem Dorf über fünfzig daran frank liegen?"

Die ich borte, daß auch Rinder damit behaftet, war ich alsbalden berzbafter, dann ich konnte ja leicht gedenken, daß selbige diese garftige Seuch nit kriegen würden; nahm derowegen mein Felleisen zur Sand und suchte, was er etwan noch vermöchte; aber da war ohne das weiß Gezeug nichts Schätzbares innen als eine Capsel mit einer Damencontersait, rund herum mit Rubinen besetzt, so mir eine zu Paris verehrt hatte.

<sup>1</sup> fcabbar, mertbooll.

Ich nahm das Conterfait beraus und stellte das Uebrige bem Geistlichen zu mit Bitt, soldes in der nächsten Statt zu versilbern, darmit ich etwas zu verzehren baben möchte. Diß gieng dahin, daß ich faum ben dritten Ibeil seines Werths davor friegte, und weil es nit lang daurte, muste auch mein Alepper fort; damit reichte ich tärglich binaus, bis die Purpeln anstengen zu dorren und mir wieder beffer wurde.

# Das fiebente Capitel.

Wie Simplicius Catender macht und, als ihm bas Baffer ans Maul gieng, ichwimmen lernte.

Womit einer fundiget, damit pflegt einer auch gestraft gu merten: Dieje Rindeblattern richteten mich bergestalt gu, baß ich binfaro per ben Weibebildern aute Rube batte; ich friegte Gruben im Benitt, daß ich ausfabe mie ein Scheurtenne, darin man Erbien gedreiden; ja ich murbe jo baglich, bag fich meine idene frauje Saar, in welchem fich jo manch Beibebild perftridt, meiner idamten und ibre Beimat verließen. Un beren ftatt befam id andere, Die fich ben Sauborften vergleichen ließen, daß ich alfo nothwendig eine Barrucque tragen mufte, und gleich wie auswendig an ber Saut feine Bierd mehr übrig bliebe, alio gieng meine liebliche Stimm auch babin, bann ich ten Sals voller Blattern gebabt; meine Augen, Die man biebevor niemal obne Liebesfeur finden tonnen, eine jede gu ent: gunden, faben jest jo roth und triefend aus wie eines achtsiajabrigen Beibe, bas ben Cornelium? bat. Und über bas alles fo war ich in fremten Landen, fante weder gund noch Meniden, bers treulich mit mir meinte, verstund die Sprach nicht und batte allbereit fein Gelo mehr übrig.

Da fieng ich erft an binternich 3 gu gedenken und bie berre liche Gelegenheiten gu bejammern, die mir hiebevor gu Before .

<sup>1</sup> Burpeln, rothe Aleden, Blattern. — 2 Cornelius, Trübfinn, Erten. Alebniche iprichwertliche Revenwart bei Grimmelvbaufen: Ertite Cartunation, E. 794; in bem Sornelie furiren. Gefammtangabe (1985), E. 121, auch fond bauhger. E. Murg erflätt: Etaar, mabriceinlich weil bie hernbaut cornea beißt! — 3 binterfich, rudwarte.

berung meiner Poliabrt angestanden, ich aber fo lieberlich batte verstreichen laffen. 3ch fabe erft gurud und merkte, bag mein ertraordinari Glud im Rrieg und mein gefundener Edas nichts anders als eine Urfach und Borbereitung zu meinem Unglud gemejen, welches mich nimmermehr jo weit hinunter batte werfen konnen. Da es mich nit zuvor durch faliche Blick angeschaut und jo boch erhaben batte; ja ich fande, daß basjenige Gute, fo mir begegnet, und ich vor gut gehalten, bos gewesen und mich in bas äußerste Berberben geleitet hatte. Da mar fein Ginfiedel mehr, bers treulich mit mir gemeint, fein Obrifter Ramfan, ber mich in meinem Clend aufgenommen, fein Bfarrer, ber mir bas Beste gerathen, und in Summa fein einiger Menich, ber mir etwas jugut gethan batte; fondern ba mein Geld bin mar, bieß es, ich jolte auch fort und meine Belegen: beit anderemo fuchen, und batte ich wie ber verlorne Cobn mit den Cauen vorlieb nehmen jollen. Damals gedacht ich erft an desjenigen Pfarrherrn guten Rath, der da vermeinte, ich folte meine Mittel und Jugend ju ben Studiis anwenden; aber es mar viel zu fpat, mit ber Scheer bem Bogel bie Mügel zu beschneiden, weil er icon entflogen. D ichnelle und unglüchselige Beränderung! Vor vier Wochen mar ich ein Rerl, ber die Fürften gur Bermunderung bewegte, bas Frauengimmer entzudte und bem Bolt als ein Meifterftud ber Ratur, ja wie ein Engel portam, jest aber jo obnwerth, bag mich die hund anpisten. 3d machte wol taufend und aber taufenderlei Ge= banten, mas ich angreifen wolte, bann ber Wirth ftieß mich aus bem Saus, ba ich nichts mehr bezahlen tonte. 3ch batte mich gern unterhalten laffen 1, es wolte mich aber fein Werber por einen Soldaten annehmen, weil ich als ein grindiger Gudud ausfabe; arbeiten konte ich nit, benn ich war noch zu matt und überdas noch feiner Arbeit gewohnt. Richts troftete mich mehr, als daß es gegen bem Commer gieng und ich mich gur Noth binter einer Seden behelfen fonte, weil mich niemand mehr im Saus wolte leiden. 3ch hatte mein stattlich Rleid noch, bas ich mir auf bie Reis machen laffen, famt einem Welleifen voll fostbar Leinengezeug, bas mir aber niemand ab: taufen wolte, weil jeder forgte, ich mochte ihm auch eine Rrant: beit damit an Sals benten. Colches nahm ich auf den Budel, ben Degen in die Sand und ben Weg unter die Jug, ber

<sup>1</sup> fich unterhalten laffen, in Rriegebienft treten.

mich in ein tlein Stättlein trug, so gleichwol ein eigene Apothet vermochte. In tieselbe gieng ich und ließ mir eine Salbe zurichten, die mir die Urschlächtenmäler im Gesicht vertreiben solte, und weil ich tein Geld batte, gab ich bem Apothefergesellen ein schön zurt Homd davor, der nit so etel war wie andere Narren, so feine Rleider von mir baben wolten. Ich gedachte: wenn du nur der schandlichen Fleden los wirst, so wird siche johon auch wieder mit beinem Elend bessern.

Und weil mich ber Apotheter tröstete, man würde mir über acht Tag, ohne bie tiese Narben, so mir bie Burpeln in bie Haut geiressen, wenig mehr ansehen, war ich schon beberzter. Es war eben Martt baselbst, und auf demselben besand sich ein Zahnbrecher, ber tresslich Geld lösete, ba er boch liederlich Ding ben Leuten bafür anbängte.

Narr, jagte ich zu mir ielber, was machtu, baß bu nicht auch jo einen Kram aufrichteft? Biftu jo lang bei Monfigneur Canard geweit und bajt nit jo viel gelernt, ein einfältigen Bauren zu betrügen und bein Maulfutter barvon zu gewinnen, jo muftu wol ein elender Tropf fein!

# Das achte Capitel.

Bie er ein lanbiahrenber Storger 2 und Leutbetruger morben.

Ich mochte bamals fressen wie ein Dreicher, bann mein Magen war nicht zu ersättigen, wiewel ich nichts mehr im Borrath batte als noch einen einzigen gulbenen Ring mit einem Temant, ber etwa zwanzig Kronen werth war; den versülberte ich um zwölse, und bemnach ich mir leicht einbilden konte, daß diß bald aus sein wurde, da ich nichts darzu gewinnete, resolvirte ich mich, ein Arzt zu werden. Ich kaufte mir den Materialia zu dem Theriaca Diatessaron und richtete mir denielben zu; alsdann machte ich aus Kräutern, Burzeln, Butter und etlichen Clitäten eine grüne Salbe zu allerhand Wunden, damit man auch wol ein gedruck Pierd batte heilen können;

t Urichlächten, Ausschlag, Blattern. - 2 Storger, Martifdreier. - 3 Theriaca diatessaron, eine Latwerge, ale Mittel gegen Bergiftungen. - 4 Clitaten, wohlriechenbe Cele.

item aus Galmei, Riejelsteinen, Rrebsaugen, Edmirgel und Trippel 1 ein Bulver, weiße Babn barmit gu machen; ferner ein blan Waffer aus Lauge, Rupfer, Sal armoniacum2 und Camphor vor den Scharbod, Mundfäule, Babus und Mugens webe, befam auch ein Saufen blecherne und hölzerne Buchelein. Papier und Gläslein, meine Baar barein ju ichmieren, und Damit es auch ein Unieben baben mochte, ließe ich mir einen frangonichen Zettel concipiren und bruden, darinnen man jeben fonte, worzu ein und anders aut war. In breien Tagen war ich mit meiner Arbeit fertig und hatte faum brei Rronen in Die Apothet und vor Geidirr angewendet, ba ich bif Stättlein verließe. Iljo padte ich auf und nahm mir vor, von einem Dorf zum andern big in bas Elfaß hineinzuwandern und meine Baar unterwegs an Mann ju bringen, folgends ju Strafburg, als in einer neutralen Statt, mich mit Gelegenheit auf ben Rhein zu jegen, mit Raufleuten wieder nach Coln zu begeben und von dort aus meinen Beg zu meinem Beib zu nehmen. Das Borhaben mar aut, aber ber Unichlag 3 fehlte weit.

Da ich das erste mal mit meiner Quadfalberei por eine Rirche fam und feil batte, mar die Lojung + gar ichlecht, weil ich viel zu blod war, mir auch jo wol die Sprach als ftorge: rijde Mufichneiderei nicht von ftatten geben wolte; jabe bemnach gleich, daß ichs anderst angreifen muste, wenn ich Geld einnehmen wolte. 3ch gieng mit meinem Rram in bas Birthe baus und vernahm über Tiid vom Birth, daß ben Radmittag allerband Leut unter der Linden por jeinem Saus guiammenfommen wurden. Da borite ich bann wol jo etwas verfaufen. wenn ich aute Baar batte; allein gebe es ber Betruger jo viel im Land, daß die Lout gewaltig mit dem Geld gurudbielten, wenn fie feine gewiffe Brobe vor Mugen faben, bag ber Theriac ausbundig gut ware. Ille ich bergestalt vernahm, wo es man: gelte, befam ich ein balbes Trinfglaslein voll guten ftrafburger Brantewein und fieng eine Art Arotten 5, die man Reling ober Dobmlein nennet, jo im Frühling und Sommer in den unfaubern Bjugen figen und fingen, find goldgelb oder fast roth: gelb und unten am Bauch ichwarz geschedigt, gar unluftig anzujehen. Ein foldes jest ich in ein Echoppenglas mit Waffer

<sup>1</sup> Trippel, ein Mineral, zum Bugen und Boliren gebraucht. — 2 Salarmoniacum, Ammoniaffalz. — 3 Anschlag, Absicht, Borhaben. — 4 Lojung, Erlös, Einnahme. — 5 Krotte, Kröte.

und stellts neben meine Waar auf einen Tisch unter ber Linden. Wie nich nun die Leut ansiengen zu versammlen und um mich berum stunden, vermeinten etliche, ich würde mit der Klust 1, so ich von der Wirtbin aus ihrer Küchen entlebnt, die Zähn ausbrechen; ich aber sieng an: "Ihr Herrn und gueti Freund (dann ich sonte noch gar wenig Französisch reden), "bin ich fein Brech dirzbie: Jahn-auß, allein bab ich gut Wasser vor die Uug, es mach all die Flüß aus die robe Aug."

"Ja", antwortet einer, "man fiehts an euren Augen wol,

Die feben ja aus wie zween Brrwifd."

3d iagte: "Das ist wahr; wann ich aber ber Wasser vor mid nicht bab, so wär ich wol gar blind werd; ich verkauf sonit der Wasser nit; der Theriac und der Pulver vor die weiße Jähn und das Wundialb will ich verkauf und der Wasser noch darzu schent. Ich bin kein Schreier oder Bescheißedirzdiez Leut; hab ich mein Theriac seil; wann ich sie habe probirt und sie dir nit gesalt, so darsstu sie mir nit kauf ab."

Andem sieß ich einen von dem Umstand eins von meinen Theriacbüchstein auswählen; aus demielben thät ich etwan einer Erbien groß in meinen Brantewein, den die Leut vor Wasser ansaben, zerrieb ihn darin und friegte bierauf mit der Klust das Möhmlein aus dem Glas mit Wasser und sagte: "Secht, ihr guett Freund, wann diß giftig Wurm kan mein Theriac trint und sterbe nit, so ist der Ting nit nut, dann kauf ihr mir nit ab!"

Hemit stedte ich die arme Krott, welche im Wasser geboren und erzogen und kein ander Clement oder Liquor leiden
konte, in meinen Brantewein und hielte es mit einem Bapier
zu, daß es nit berausipringen konte; da sieng es dergestalt
an darin zu wütben und zu zapplen, ja viel ärger zu thun,
als ob ichs auf glübende Kohlen geworsen bätte, weil ihm der
Brantewein viel zu start war; und nachdem es so ein kleine Beile getrieben, verrecht es und stredt alle Viere von sich. Die Baurn sperrten Maul und Beutel auf, da sie diese so
gewisse Brob mit ihren Augen angesehen batten; da war in
ihrem Sinn kein besserer Theriac in der Welt als der meinige,
und hatte ich genug zu thun, den Plunder in die Zettel zu
wideln und Geld darver einzunehmen; es waren etsiche unter
thnen, die kausten wel dreis, viers, fünst und sechssäch, damit

<sup>1</sup> Mluft, Aluppe, Bange.

sie auf ben Rothfall mit so köstlicher Giitlatwerge versehen wären; ja sie kauften auch vor ihre Freund und Berwandte, die an andern Orten wohnten, daß ich also mit der Narrn-weis, da doch kein Marktag war, denielben Abend zeben Kronen löste, und doch noch mehr als die Halte meiner Waar bebielte. Ich machte mich noch dieselbe Nacht in ein ander Dorf, weil ich jorgte, es möchte etwan auch ein Baur so curios sein und eine Krott in ein Wasser segen, meinen Theriac zu probirn, und wenn es denn mislinge, mir der Buckl geraumt werden.

Damit ich aber gleichwol auch die Vortrefflichteit meiner Giftlatwerge auf ein andere Manier erweisen könte, machte ich mir aus Mehl, Saffran und Gallus i einen gelben Arsenicum und aus Mehl und Victril einen Mercurium sublimatum 2, und wenn ich die Prob thun wolte, hatte ich zwei gleiche Gläfer mit friichem Wasser auf dem Tisch, davon das eine ziemlich stark mit Aqua fort oder Spiritus victril vermischt war; in dasselbe zerrührte ich ein wenig von meinem Theriac und schabte alsdann von meinen beiden Gisten so viel, als genug war, hinein; davon wurde das eine Wasser, so keinen Theriac und also auch kein Aqua fort hatte, so schwidzigers wie es war.

"Ha", fagten dann die Leut, "ieht, das ist fürwahr ein köstlicher Theriac so um ein gering Geld!"

Wann ich dann beide untereinander goffe, so wurde wieder alles flar; davon zogen dann die gute Baurn ihre Beutel und kauften mir ab, welches nicht allein meinem bungerigen Magen wol zu Paß kam, sondern ich machte mich auch wieder beritten, prosperirte noch darzu viel Geld auf meiner Reis und kam glücklich an die teutsche Grenz.

Darum, ihr liebe Baurn, glaubt ben fremben Marttichreiern fo leicht nicht! Ihr werdet sonst von ihnen betrogen, als welche nicht eur Gesundheit, sondern eur Geld suchen.

<sup>1</sup> Gallus, Ballusfaure aus Gallapfeln ober Eidenrinte, ein Gerbitoff. - 2 Mercurius sublimatus, Quedfitbersublimat. - 3 aqua fort, Scheibes waffer. - 4 Spiritus victril (vitrioli), Schwefelfaure.

# Das neunte Capitel.

Wie bem Doctor bie Musquete guidlagt unter bem Sauptmann Schmalbanien.

Da ich burch Lothringen paffirte, gieng mir meine Daar aus, und weilen ich bie Guarnisonen icheuete, batte ich feine Belegenheit andere gugurichten: berhalben mufte ich wol mas anders ansangen, bif ich wieder Theriac machen fonte. 3ch faufte mir zwei Dag Brantemein, farbte ibn mit Caffran, füllte ibn in balblöthige Blaslein und verfiefe folden ben Leuten por ein foitlich Gulbenmaffer 1, bas gut vors Frieber feie, tracte alfo biefen Brantemein auf 30 Gulben. Und bemnach mirs auch an fleinen Glaslein gerrinnen 2 wolte, ich aber von einer Glasbutten borete, Die in dem fledenfteinischen Gebiet 3 lage, begab ich mich barauf gu, mich wieder gu montirn, und incem ich io Abmea judte, murbe ich ungefähr von einer Bartei aus Philippsburg 4, die fich auf bem Edlog Bagelnburg auf: bielte, gefangen, fam also um all basjenige, mas ich ben Leuten auf ber Reis burd meine Betrügerei abgegmadt batte, und weil der Baur, jo mir den Weg zu weisen mitgieng, gu ben Merln gejagt, ich ware ein Doctor, murbe ich wiber bes Teufele Dant por einen Doctor nach Bbilippsburg geführt.

Daielbst wurde ich eraminirt und scheuete mich gar nit, zu sagen, wer ich wäre, so man mir aber nicht glauben, sondern mehr aus mir machen wolte, als ich bätte sein können, dann ich solte und muste ein Doctor sein. Ich muste schweren, daß ich unter die taiserliche Dragoner in Soest gehörig, und erzählte serner bei Eidspstlicht alles, so mir von selbiger Zeit an bis bieber begegnet, und was ich jeho zu thun Borbabens. Aber es bieße, der Kaiser brauche sowol in Philippsburg als in Soest Soldaten, man würde mir bei ihnen Ausenthalt geben, die gleichwol mit guter Gelegenheit zu meinem Regiment kommen könte; wann mir aber dieser Borschlag nit schwedte, so möchte ich im Stochbaus vorlieb nehmen und mich, die ich wieder lostäme, als einen Doctor tractiren lassen, vor welchen sie mich dann auch gesangen bekommen bätten.

<sup>1</sup> Bulbenmaffer, Goldmaffer. - 2 gerrinnen, ju Ente geben. - 3 Die Berrichaft Fleden ftein im Badgau. 4 Philippsburg, chemalige Reichefeftung, am Ginfluf ber Salzbach in ten Rhein.

Illjo fam ich vom Pierd auf ben Giel und mufte ein Musauetier werden wiber meinen Willen; bas fam mich blutfauer an, weil ber Edmalbane bort berrichte und bas Commigbrot bajelbit ichrödlich flein mar; ich iage nit vergeblich "idrödlich" flein, bann ich eridrat alle Morgen, wenn ichs empfiena, weil ich wufte, bak ich mich benfelben gangen Jaa Damit behelfen muste, ba ichs boch obn einige Mube auf ein= mal aufreiben ! fonte. Und die Babrbeit zu befennen, jo ifts wol ein elende Creatur um einen Musquetierer, ber folder: gestalt fein Leben in einer Guarnison zubringen und fich allein mit dem lieben troden Brod, und noch bargu faum balb fatt. bebelfen muß; bann ba ift feiner anders als ein Befangener, ber mit Baffer und Brod ber Trubial fein armfelig Leben verzögert; ja, ein Gefangener bate noch beffer, bann er barf weder machen, Runden geben, noch Schildwacht fteben, jondern bleibt in seiner Rube liegen und hat so wol Hoffnung als ein jo elender Guarnifoner, mit der Zeit einmal aus folder Befängnus zu kommen. 3mar waren auch etliche, Die ihr Husfommen um ein fleines beffer hatten und auf unterschiedliche Gattungen, boch fein einige Manier, Die mir beliebte und, foldergestalt mein Maulfutter zu erobern, anständig fein wolte; bann etliche nahmen (und folten es auch verloffene Suren gemeien fein) in foldem Elend feiner andern Urfach halber Beiber, als daß fie durch jolde entweder mit Arbeiten, als Naben, Baichen, Spinnen ober mit Rrempeln2 und Schachern, ober wol aar mit Steblen ernährt werden jolten. Da mar eine Kahnrich unter den Weibern, Die batte ibre Gage wie ein Befreiter; ein andere mar Bebamme und bracht barburch fich felbiten und ihrem Mann manchen guten Schmauß gumegen; ein andere fonte stärfen und maiden; Dieje maichten ben ledigen Sinciern und Soldaten Bemder, Strumpf, Edlafhofen und ich weiß nicht was als mehr, barvon fie ihre fondere Namen friegten. Undere vertiefen Tobat und verjaben der Kerl ihre Pfeifen. die deffen Mangel batten; andere bandelten mit Brantemein und maren im Huf, daß fie ibn mit Baffer, jo fich von ihnen jelbiten bistillirt, verfälichten, barven es boch feine Brob nicht verlor; ein andere war eine Näberin und fonnte allerband Stich und Model 3 machen, bamit fie Geld erwarb; ein andere wuste

<sup>1</sup> aufreiben, verzehren. - 2 Rrempeln, Althanbel treiben, von Krempel, Grempel, Gerümpel. - 3 Dobel, Mufter.

fid bloftich 1 aus tem Gelb zu ernabren; im Binter grub fie Edneden, im Frubling grafete fie Galat, im Commer nabm ne Bogelnester aus, und im Berbft mufte fie jonft taufenderlei Ednabelmeid zu friegen; etliche trugen bolg zu vertaufen wie Die Giel, und andere bandelten auch mit etwas anders. Colder: geftalt nun meine Nabrung gu baben, mar nicht vor mich, Dann ich batte ichon ein Weib. Etliche Rerl ernabrten fich mit Spielen, weil ne es beffer ale Epipbuben fonten und ibren einfaltigen Cameraten bas 3brige mit faliden Burfeln und Rarten abzugmaden muften; jolde Brofeifion aber mar mir ein Ctel. Undere arbeiteten auf ber Chan; und jonften wie bie Beitien, aber biergu mar ich zu faul; etliche konten und trieben etwan ein Sandwerk, ich Tropf aber batte feines gelernt; gwar menn man einen Danicanten vonnötben gehabt batte, jo mar id mol bestanden, aber baffelbe Sungerland behalfe fich nur mit Trommeln und Pfeifen; etliche idillerten 2 por andere und tamen Jag und Nacht niemal von ber Wacht, ich aber wolte Leber bungern, als meinen Leib jo abmergeln; etliche brachten fid mit Barteigeben burd, mir aber murbe nicht einmal vor tae Ibor ju geben vertraut; etliche fonten beffer maujen als Ragen, ich aber bafte jolde Santierung wie Die Beft. In Summa, mo ich mid nur bin febrte, ba fonte ich nichts er: greifen, bas meinen Magen batte ftillen mogen. Und mas mid am allermeiften verbroß, war diefes, baß id mid noch bargu mufte forgen laffen, wenn Die Burich jagten: Colteft bu ein Doctor fein, und fanft anders feine Runft ale Sunger leiden?

Endlich zwang mich bie Noth, daß ich etliche schöne Karpsen aus bem Graben zu mir auf den Wall gautelte; sobald es aber ber Thrist innewurde, muste ich den Gel darvor reuten und war mir, meine Kunst serner zu üben, bei Henten verbeten. Zulest war anderer Unglud mein Glück, dann nachdem ich etliche Gelbsüchtige und ein paar Jebricitanten acurirte, die einen besondern Glauben an mir gehabt baben müssen, wurde mir erlaubt, vor die Bestung zu geben, meinem Borwand nach Wurzeln und Kräuter zu meinen Arzueien zu sammlen; da tichtet ich bingegen den Haste mit Stricken und batte das Glück, daß ich die erste Nacht zween betam; dieselbe bracht ich

<sup>1</sup> blöflich, nur, letiglich. - 2 fcillern, ichilbern, Bade fteben. - 3 febricitanten, fieberfrante. - 4 richten, e. dat., nachieuen.

dem Obristen und erhielte dardurch nicht allein einen Thaler zur Berehrung, sondern auch Erlaubnus, daß ich hinaus dörste geben, den Hasen nachzustellen, wenn ich die Wacht nit hätte. Weil dann nun das Land ziemlich eröbet und niemand war, der diese Thier aussienge, zumal sie sich tresslich gemehret batten, als fam das Wasser wieder auf meine Mühl, maßen es das Unsehen hatte, als ob es mit Hasen schneite oder ich in meine Strick bannen könte. Da die Officier sahen, daß man mir trauen dörste, wurde ich auch mit andern hinaus aus Partei gelassen; da sienge ich nun mein Soestisch Leben wieder an, außer daß ich feine Parteien sühren und commandiren dörste, wie hiebevor in Westphalen, denn es war vonnöthen, zuvor Weg und Steg zu wissen und den Rheinstrom zu fennen.

## Das zehnte Capitel.

Simplicius überftebt ein unluftig Bab im Rbein.

Noch ein paar Stüdlein will ich erzählen, ehe ich fage, wie ich wieder von der Musquete erlöfet worden, eins von großer Leib- und Lebensgefahr, daraus ich durch Gottes Inad entronnen, das ander von der Seelengefahr, darinnen ich hartnächiger Weis steden bliebe, denn ich will meine Untugenden so wenig verhehlen als meine Tugenden, damit nicht allein meine Histori ziemlich ganz i sei, sondern der ohngewanderte Leser auch erfahre, was vor seltzame Kaugen es in der Welt gibet.

Wie zu End bes vorigen Capitels gemeldet, so dorfte ich auch mit andern auf Partei, so in Guarnisonen nit jedem liederlichen Aunden, sondern rechtschaffenen Soldaten gegönnet wird. Also giengen nun unser neunzeben einsmals miteinander durch die Unter-Markgrafschaft binauf, oberhalb Strasburg einem Baslerischen Schiff auszupassen, worbei heimlich etliche weimarische Officierer und Güter sein solten. Wir triegten oberhalb Ottenheim ein Fischernachen, uns damit überzusegen

<sup>1</sup> gang, vollständig. — 2 Unter-Markgraficaft, Baben-Durlach. — 3 Ottenbeim, Dori am Rhein, Mittelebeintreis.

und in ein Werd 1 gu tegen, jo gar vortheilbaftig lag, bie anfommende Ediff ans Yand ju gwingen, magen geben von uns burd ben Riider gludlich übergeführt murben. 213 aber einer aus une, der fonft wol fabren fonte, die übrigen neune2, barunter ich mich befande, auch bolte, ichlug ber Nachen obnverfebens um, daß wir alio urploglich miteinander im Rhein lagen. 3ch jabe mich nit viel nach ben andern um, jondern gebachte auf mich felbit. Db ich mich nun gwar aus allen Mraiten ipreiste, und alle Bortel ber auten Schwimmer brauchte. jo ivielte bennoch ber Strom mit mir, wie mit einem Ballen, indem er mich, bald über:, bald unterfich 3 in Grund marf; ich bielte mich jo ritterlich, daß ich oft überfich fam, Athem gu ibepien; mare es aber um etwas falter gemeien, jo hatte ich mich nimmermehr jo lang enthalten und mit bem Leben ent: rinnen tonnen. 3ch versuchte oft, ans Ufer gu gelangen, fo mir aber die Burbel nit guließen, als Die mich von einer Seite jur andern marfen; und ob ich gmar in Rurge unter Goldideur's tam, jo murbe mir boch bie Beit jo lang, bag ich ichier an meinem Leben verzweifelte. Demnach ich aber Die Gegend bei dem Dorie Goloicheur vaifirt batte und mich bereits brein ergeben, ich murbe meinen Weg burch Die Strafburger Mbeinbrude entweder todt oder lebendig nehmen muffen, murde ich eines großen Baums gewahr, beffen Mefte unweit von mir aus tem Waffer herfürreichten. Der Strom gieng ftreng und recta 6 brauf ju; berbalben mantte ich alle übrige Rraften an, ben Baum ju erlangen, welches mir benn trefflich gludte, aljo bag ich beides durchs Baffer und meine Dube auf ben größten Un, ben id anfänglich vor einen Baum angegeben, ju figen fam; terielbe murbe aber von den Etrudeln und Bellen bergenalt tribulirt, bag er obn Unterlaß auf und nieber fnappen? muite, und berhalben mein Magen also eriduttert, bag ich Lung und Leber batte ausipeien mogen. 36 fonte mich fummerlich " barauf balten, weil ich gang felgam vor ben Mugen murte; ich batte mich gern wieder ine Baffer gelaffen, befand aber wol, bag ich nit Manne genug mare, nur ben bunderten

<sup>1</sup> Wert, Wört, Werter, Ainsiniel. — 2 bie übrigen neun. Diese Werte, die im Driginal feblen, find aus D erganzt worden. — 3 überfic, nat erfic wie hinterfich, binauf, hinab. — 4 enthalten, erhalten. — 5 Golbicheur, Teri am Mbein, wo ehemals Golb gewaschen wurde. — 6 terta, geradeswegs. — 7 knarpen, sich neigen. — 8 kummerlich, mit Mübe.

Theil folder Arbeit auszufieben, bergleichen ich ichon über: ftritten 1 batte, mufte berowegen verbleiben und auf ein ungewiffe Erlojung boffen, Die mir Gott ungefahr ichiden mufte, da ich anderit mit dem Leben barponfommen folte. Aber mein Gewiffen gab mir biergu einen ichlechten Troft, indem es mir porbielt, baß ich folde anadenreiche Sulfe nun ein paar Jahr ber jo liederlich vericherzt; jedoch hoffte ich ein Beffers und fieng jo andachtig an ju beten, als ob ich in einem Rlofter erzogen worden ware; ich feste mir vor, inefunftig frommer zu leben, und that unterschiedliche Gelübbe. 3ch widerfagte? bem Solvatenleben und verschwur bas Barteigeben auf ewig, fcmiß auch meine Batrontasch sammt bem Rangen von mir und ließe mich nit anderst an, als ob ich wieder ein Cinfiedel werden, meine Gunden bufen und ber Barmbergiafeit Gottes por meine hoffende Erlojung big in mein End banten wolte, und indem ich dergestalt auf bem Mit bei zwei oder brei Etunden lang zwijden Forcht und Soffnung zugebracht, tam bas: jenige Schiff ben Rhein berunter, bem ich batte aufpaffen belfen jollen. 3ch erhube meine Stimm erbarmlich und idriee um Gottes und bes jungften Berichts willen um Sulf, und nad: bem fie unweit von mir vorüberfahren muften und babero meine Befahr und elenden Stand befto eigentlicher faben, murte jeber im Schiff zur Barmbergigkeit bewegt, maßen fie gleich ans Land fuhren, fich zu unterreden, wie mir mochte zu belfen fein.

Weil denn wegen der vielen Bürbel, die es rund um mich herum gabe, und von den Burzeln und Acsten des Baums verursacht wurden, ohne Lebensgesahr weder zu mir zu ichwimmen noch mit großen und kleinen Schiffen zu mir zu sahren war, als ersorderte meine Hülf lange Bedenkzeit; wie aber mir unterdessen zu Muth gewesen, ist leicht zu erachten. Zulest schickten sie zween Kerl mit einem Nachen oberhalb meiner in den Fluß, die mir ein Seil zuskließen ließen und das End darvon bei sich behielten; das ander End aber bracht ich mit großer Mübe zuwegen und band es um meinen Leib so gut ich konte, daß ich also an demselben, wie ein Fisch an einer Angelschnur, in den Nachen gezogen und auf das Schiff gebracht wurde.

Da ich nun bergestalt bem Tob entronnen, batte ich billich am Ufer auf die Knie fallen und ber göttlichen Gute vor meine Erlöfung banken, auch fonst mein Leben zu bessern einen

<sup>1</sup> überftreiten, überminben. - 2 miberfagen, abfagen.

Unfang maden sollen, wie ich tenn soldes in meinen böchten Rötben gelobt und versprochen. Ja binter sich nauß! Denn ba man mich fragte, wer ich sei und wie ich in diese Gesahr geratben wäre, sieng ich an diesen Burschen vorzulügen, daß ber Himmel bätte erschwarzen mögen; denn ich bachte: Wenn du ibnen sagst, daß du sie bast plündern belsen wollen, so ihmeisen sie bich alsbald wieder in Rhein.

Gab mich also ver einen vertriebenen Organisten aus und iagte, nachdem ich auf Strafburg gewolt, um über Rhein irgent einen Schule oder andern Dienst zu suchen, hätte mich eine Partei ertappt, ausgezogen und in den Rhein geworfen, welcher mich auf gegenwärtigen Baum geführt. Und nachdem ich diese meine Lügen wol füttern tonte, zumalen auch mit Schwüren befrästigte, wurde mir geglaubt und mit Speis und Trant alles Gutes erwiesen, mich wieder zu erquiden, wie ich es benn trefflich vonnötben batte.

Beim Zoll zu Straßburg stiegen die meiste ans Land und ich mit ihnen, da ich mich denn gegen dieselbe hoch bedankte und unter andern eines jungen Kauiberrn gewahr wurde, dessen Angesicht, Gang und Geberden mir zu erkennen gaben, daß ich ibn zuwer mehr geseben; tonte mich aber nicht besinnen, wo, vernahm aber an der Sprach, daß es eben derzenige Cornet war, jo mich biebevor gesangen bekommen; ich wuste aber nicht zu ersinnen, wie er aus einem braven jungen Soldaten zu einem Kausmann worden, vernehmlich weil er ein geborner Cavalier war. Die Begierde, zu wissen, ob mich meine Augen und Obren betrügen oder nicht, trieben mich dabin, daß ich zu ibm gieng und sagte: "Monsieur Schönstein, ist ers oder ist ers nicht?"

Er aber antwort: "Ich bin feiner von Schönstein, fondern ein Kaufmann."

Ta fagte ich: "Go bin ich auch fein Jäger von Soest nit, ioneern ein Organist ober vielmehr ein landläufiger Bettler."

"D Bruder", jagt bingegen jener, "mas Teufels madftu? Bo ziebeit du berum?"

3d jagte: "Bruder, wenn bu vom himmel verfeben3

<sup>1</sup> Spridmörtlid: rudmarte binaue, ieht geidefien! - 3 Die Lügen futtern, glaublid maden. - 3 verfeben, auserfeben, beftimmt.

bist, mir das Leben erbalten zu belfen, wie nun zum zweiten mal geschehen ist, io ersordert ohn Zweisel mein Fatum, daß ich alsbenn nit weit von dir seie."

hierauf nahmen wir einander in die Urm, als zwei getreue Freund, die hiebevor beiderfeits versprochen, einander biß in Tod zu lieben, 3ch mufte bei ibm einkebren und alles ergablen, wie mirs ergangen, fint ich von &. nach Coln verreift, meinen Schap abzuholen, verschwieg ihm auch nit, masgestalt ich mit einer Bartei ihrem Schiff batte aufpaffen wollen, und wie es uns drüber ergieng. Aber wie ich zu Baris gehauft, davon ichwieg ich stockfill, benn ich jorgte, er möchte es zu &. ausbringen und mir deswegen bei meinem Beib einen bojen Rauch machen. Singegen vertraute er mir, bag er von ber beifiiden Generalität zu Bergog Bernhard, dem Gurften von Beimar, geschickt worden, wegen allerhand Sachen von großer Importanz, bas Rriegeweien betreffent, Relation ju thun und fünftiger Campagne und Unichlag balber zu conferiren, welches er nunmehr verrichtet und in Gestalt eines Raufmanns, wie ich benn vor Augen fabe, auf ber Rudreis begriffen feie. Benebens ergablte er mir auch, bag meine Liebste bei jeiner Abreis großes Leibs und neben ihren Eltern und Berwandten noch in gutem Bolftand gewesen, item daß mir ber Obrift bas Fabnlein noch aufhalte und verirte mich barneben, weil mich die Urichlächten jo verderbt batten, daß mich weder mein Beib noch bas andere Frauenzimmer zu L. vor ben Zäger mehr annehmen werbe. Demnach redten wir miteinander ab, bag ich bei ibm verbleiben und mit folder Gelegenheit wieder nach 2. febren folte, jo ein erwünschte Sach vor mich war. Und weil ich nichts als Lumpen an mir batte, ftredt er mir etwas an Geld por, bamit ich mich wie ein Gabendiener 1 montirte.

Man fagt aber: Wenn ein Ding nit sein fol, so ge-

Das ersuhr ich auch; benn da wir den Rhein hinuntersstuhren und das Schiff zu Rheinbausen visitirt wurde, erkannten mich die Philippsburger, welche mich wieder anpacten und nach Philippsburg führten, allda ich wieder wie zuvor einen Musquetierer abgeben muste, welches meinen guten Cornet ja jo jehr verdroß als mich selbsten, weil wir sich wieder scheiden

<sup>1</sup> Gabenbiener, gabenbiener. - 2 Dorf im Unterrheinfreis.

muften; jo dorfte er fich auch meiner nicht boch annehmen, benn er batte mit ibm felbst zu thun, fich burchzubringen.

## Das elfte Capitel.

Warum bie Geiftliche feine Saien effen follen, bie mit Striden gefangen morben.

Also bat nun der gunftige Leier vernommen, in mas por einer Lebensgefahr ich gestedt. Betreffent aber Die Gefahr meiner Geelen ift zu miffen, daß ich unter meiner Musquete ein rechter wilder Menich war, der fich um Gott und fein Wort nichts befümmerte. Reine Bosbeit war mir gu viel; ba waren alle Gnaden und Woltbaten, die ich von Gott jemal3 empjangen, allerdings vergeffen; jo bat ich auch weber um bas Beitlich noch Ewig, fondern lebte auf ben alten Raifer binein wie ein Biebe. Niemand hatte mir glauben fonnen, baf ich bei einem jo frommen Ginfiedel mare erzogen worden; felten fam ich in die Rirch und gar nicht jur Beicht; und gleich wie mir meiner Geelen Beil nichte anlag, als betrübte ich meinen Rebenmeniden besto mebr. 200 ich nur jemand beruden fonte. unterließ ichs nit, ja ich welte noch Rubm barpen baben, jo bag idier feiner obngeichimpft von mir fam: bavon friegte ich oft dichte Etof und noch ofter ben Giel gu reuten, ja man bebrobete mid mit Galgen und Wippe 1; aber es half alles nichts, ich trieb meine gottloje Beis fort, daß es bas Unieben batte. als ob ih bas Deiverat spielte und mit Beif ber Bollen que rennete. Und ob ich gleich feine lebelthat begieng, baburch ich bas Leben verwürft batte, jo mar ich jedoch jo ruchlos, baß man, außer ben Bauberern und Sodomiten, faum einen muftern Meniden antreffen mogen.

Die nahm unser Regimentseaplan an mir in Acht, und weil er ein rechter frommer Seeleneiserer war, schickte er auf bie öfterliche Zeit nach mir, zu vernehmen, warum ich mich nicht bei ber Beicht und Communion eingestellt batte. Ich

<sup>1</sup> Dippe, Ednellgalgen, an bem ber Telinauent auf unt ab gezogen, gemippt, murbe.

tractirte ibn aber nach feinen vielen treuberzigen Erinnerungen wie biebevor ben Pfarrer gu Q., alfo bag ber gute Berr nichts mit mir ausrichten fonte. Und indem es ichiene, als ob Chriftus und Tauf an mir verloren mare, fagte er gum Beidluß: "Uch, bu elender Menich! 3ch habe vermeint, du irreft aus Un= wiffenbeit, aber nun merte ich, baf bu aus lauter Boebeit und gleichiam porfählicher Beis zu fündigen fortfähreft. Uch wer vermeinstu wol, der ein Mitleiden mit beiner armen Geel und ibrer Berbammnus baben merbe? Meinestheils protestire ich por Gott und ber Welt, baf ich an beiner Berbammnus feine Schuld haben wil, weil ich gethan und noch ferner gern un: verdroffen thun wolte, mas ju Beforderung beiner Celigfeit vonnöthen mare. Es wird mir aber besorglich fünftig Mehrers zu thun nit obliegen, benn bag ich beinen Leib, wenn ihn beine arme Geel in foldem verdammten Stand verläßt, an fein geweibt Ort zu andern frommen abgestorbenen Chriften begraben, fondern auf den Schindmafen bei die Cadavera bes verredten Biebs hinschleppen laffe, oder an denjenigen Ort, ba man andere Gottsvergeffene und Bergweifelte bintbut!"

Diese ernstliche Bedrohung fruchtete ebenso wenig als die vorige Ermahnungen, und zwar nur der Ursach balber, weil ich mich vorm Beichten schämte. D ich großer Narr! Ich erzählte oft meine Bubenstück bei ganzen Gesellschaften und log noch darzu, aber jett, da ich mich bekehren und einem einigen Menschen, an Gottes statt, meine Sünden demüthig bekennen solte, Bergebung zu empfangen, war ich ein verstodter Stumm! Ich sage recht: verstodt, blieb auch verstodt, denn ich antwortet: "Ich diene dem Kaiser vor einen Soldaten; wenn ich nun auch sterbe als ein Soldat, so wirds kein Bunder sein, da ich gleich andern Soldaten (die nit allezeit auf das Geweibte begraben werden können, sondern irgends auf dem Feld, in Gräben oder in der Wölf und Naben Mägen vorlieb nehmen müssen) mich auch außerhalb des Kirchhofs behelsen werde."

Also ichiede ich vom Geistlichen, der mit seinem beiligen Secleneifer anders nichts um mich verdient, als daß ich ihm einsmals einen Hasen abschlug, den er inständig von mir begehrte, mit Vorwand, weil er sich selbst an einem Strick erhenkt und ums Leben gebracht, daß sich dannenbero nit ge-

<sup>1</sup> Chintmafen, ber Schindanger, bie Abbederei.

bubre, baf er als ein Verzweifelter in ein geweihtes Erbreich begraben werben folte.

# Das zwölfte Capitel.

Simplicius wird unverhofft von ber Musquete erlöft.

Aljo folgte mir 1 feine Befferung, sondern ich murbe je langer je arger. Der Obrift fagte einemals zu mir, er wolte mid, ba ich fein gut thun wolte, mit einem Schelmen 2 binmeg: ibiden. Beil ich aber wol mufte, bag es ihm nit Ernft mar, fagte ich, diß fonne leicht geschehen, wenn er mir nur ben Etedenfnecht 3 mitgebe. Alfo ließe er mich wiederum paffirn, weil er fich wol einbilden fonte, daß iche vor feine Straf, fonbern por eine Boltbat balten murbe, wenn er mich laufen liefe. Mufte bemnach mider meines Bergens Willen ein Dusauetier bleiben und Sunger leiden big in ben Sommer binein. Re mehr fich aber ber Graf pon Gop mit feiner Urmee naberte, je mebrers naberte fich auch meine Erlöfung; benn als felbiger ju Brudial bas Sauptquartier batte, murbe mein Bergbruder, dem ich im Läger por Magdeburg mit meinem Geld getreulich gebolien, von ber Generalität mit etlichen Berrichtungen in die Bestung geididt, ba man ibm die bodite Ehr anthat. 3ch ftund eben vor des Chriften Quartier Schildwacht, und ob er zwar ein ichwarzen sammeten Rod antrug, jo erkante ich ibm jecoch gleich im ersten Unblid, hatte aber nicht bas Berg, ibn fogleich anzusprechen, benn ich mufte forgen, er murbe ber Welt Lauf nach fich meiner ichamen ober mich fonft nit fennen wollen, meil er ben Aleidern nach in einem boben Stand, ich aber nur ein laufiger Musquetier mare. Nachdem ich aber abgeloft murde, erfundigte ich bei beffen Dienern feinen Stand und Namen, damit ich versichert feie, daß ich vielleicht feinen andern por ibn aniprade, und batte bennoch bas Berg nit, ibn angureden, fondern ichrieb Diejes Brieflein und ließ es ihm am Morgen burch feinen Rammerbiener einbandigen:

<sup>1</sup> folgte mir, erfolgte bei mir. - 2 Bgl. bie Rebeneart: gum Schelm machen, öffentlich fur unehrlich erfluren unt fortjagen. - 3 Stedenfnecht, Anecht bee Brotofen.

Monsieur, zc. Wenn meinem Hochgeb. Herrn beliebte, benjenigen, ben er hiebevor burch seine Tapserkeit in ber Schlacht bei Wittstock aus Eisen und Banden errettet, auch anjego durch sein vortrefflich Ansehen aus dem allerarmseligsten Stand von der Welt zu erlösen, wohinein er als ein Ball des unbeständigen Glücks gerathen, so würde Ihm solches nicht allein nicht schwer sallen, sondern er würde Ihm auch vor einen ewigen Tiener obligirn seinen ohnedas getreu verbundenen, anjego aber allerelendesten und verlassenen

S. Simplicissimum.

Sobald er soldes gelesen, ließ er mich zu ihm hineinkommen; "Landsmann", sagt er<sup>1</sup>, "wo ist ber Kerl, der euch diß Schreiben gegeben?"

Ich antwort: "Herr, er liegt in hiefiger Bestung ge-

fangen."

"Wol", fagt er, "jo gebet zu ihm bin und jagt, ich woll ihm darvon helfen, und folt er ichon den Strid an hals triegen."

Ich sagte: "Herr, es wird solcher Mühe nit bedörfen, ich bin ber arme Simplicius selbsten, der jest komt, demselben so wol vor die Erlösung bei Wittstod zu banken, als ihn zu bitten, mich wieder von der Musquet zu erledigen, so ich wider meinen Willen zu tragen gezwungen werde."

Er ließe mich nit völlig ausreden, sondern bezeugte mit Umsahen, wie er geneigt seie, mir zu belsen; in Summa, er thät alles, was ein getreuer Freund gegen dem andern thun solle, und ehe er mich sragte, wie ich in die Bestung und in selche Dienstbarseit gerathen, schickte er seinen Tiener zum Juden, Pferd und Aleider vor mich zu kausen. Indessen erzählte ich ibm, wie mirs ergangen, sint sein Batter vor Magteburg gestorben, und als er vernahm, daß ich der Jäger von Soest (von dem er so manch rühmlich Soldatenstückt gehöret) gewesen, bestagte er, daß er solches nit ehe gewust hätte, denn er mir damals gar wol zu einer Compagni hätte verhelsen können.

Alls nun der Jud mit einer ganzen Taglöbnerlast von allerhand Soldatenkleidern daherkam, lase er mir das beste beraus, ließ michs anziehen und nahm mich mit ihm zum Obristen; zu dem sagte er: "Gerr, ich hab in seiner Guarnison

<sup>1 3</sup>m Text wol ale Drudfehler: fagt er, Lantemann.

gegenwärtigen Kerl angetroffen, dem ich jo boch verobligirt bin, daß ich ihn in so niedrigem Stand, wenn schon seine Qualitäten teinen besiern meritirten, nit lassen tann; bitte derowegen den herrn Obristen, er wolle mir den Gefallen erweisen und ihn entweder besier accomodiren, oder zulassen, daß ich ihn mit mir nehme, um ihm bei der Armee fortzubelsen, worzu vielleicht der herr Obriste bier die Gelegenheit nit bat."

Ter Sbrift vertreuzigte sich vor Verwunderung, daß er mich einmal loben börte, und jagte: "Mein hochgeehrter Herr vergeb mir, wenn ich glaube, ihm beliebe nur zu probiren, ob ich ihm auch io willig zu dienen sei, als er dessen wol werth ist; und wosern er so gesinnet, so begebre er etwas anders, das in meinem Gewalt siebt, so wird er meine Willsährigkeit im Wert! ersabren. Was aber viesen Kerl anbelangt, ist solcher nicht eigentlich mir, sondern, seinem Borgeben nach, unter ein Regiment Tragener gebörig, darneben ein solch schlimmer Gast, der meinem Prossen, sint er bier ist, mehr Arbeit geben als sonst eine ganze Compagni, so daß ich von ihm glauben muß, er tenne in keinem Baser ersausen."

Endet damit jeine Red ladent und wünichte mir Glud ins Relo.

Dis mar meinem Bergbruder noch nicht genug, fontern er bat ben Cbriften auch, er wolte fid nicht zuwider fein laffen, mich mit an feine Tajel zu nehmen, jo er auch erhielt; er thate aber ju bem Ende, bag er bem Obriften in meiner Gegenwart ergable, mas er in Weftphalen nur Discurjent 3 von Dem Graien von der Babl und bem Commandanten in Soeft von mir geboret batte; welches alles er nun bergestalt beraus: itride, baß alle Buborer mich vor einen guten Solvaten balten muffen. Darbei bielt ich mich jo beideiben, bag ber Chrift und feine Leut, Die mid guvor gefant, nicht anders glauben fonten, als id mare mit andern Aleidern aud ein gang anderer Menich worden. Und bemnach ber Cbrift auch miffen wolte, mober mir ber Ram Doctor gutommen mare, ergablt ich ibm meine gange Reis von Paris aus bif nach Philippsburg und wie viel Bauern ich betrogen, mein Maulfutter zu gewinnen; barüber fie giemlich ladten. Endlich geftant ich unverhoblen, bag ich millens geweit, ibn, Obriften, mit allerband Boobeiten berge-

<sup>1</sup> im Bert, in ber That. - 2 t. b. er fei für ben Galgen aufgeboben. - 3 bie curfent, gefprachemeife.

stalt zu perturbirn und abzumatten, daß er mich endlich aus der Guarnison hatte schaffen mussen, dasern er anders wegen der vielen Magen in Rube vor mir leben wollen.

Darauf erzählt ber Obrift viel Bubenindlein, die ich begangen, jolang ich in der Guarnion geweit, wie ich nämlich Erbien gesotten, oben mit Schmalz übergossen und solche vor eitel Schmalz verfauft, item, ganze Sac voll Sand für Salz, indem ich die Sac unten mit Sand und oben mit Salz gefüllt, jodann wie ich einem bie, dem andern dort einen Bärn angebunden und die Leut mit Pasquillen verirt, also daß man die ganze Mahlzeit nur von mir zu reden hatte. Hatte ich aber feinen so ansehenlichen Freund gehabt, so wären alle meine Thaten straswürdig geweien. Sarbei nahm ich ein Erempel, wie es bei Hof hergeben musse, wenn ein böser Bub des Fürsten Sunst bat.

Nach geendigtem Imbiß batte der Jud tein Pferd, jo meinem Herzbruder vor mich gesallen wolte; weil er aber in solcher Aestimation war, daß der Obrist seine Gunst schwerlich entbehren konte, als verehrte er ihm eins mit Sattel und Zeug aus seinem Stall, auf welches sich Herr Simplicius septe und mit seinem Herzbruder freudenvoll zur Bestung hinausritte. Theils seiner Cameraden riesen ihm nach: "Glück zu, Bruder, Glück zu!" theils aber aus Neid: "Ze gröber Stück, je größer Glück!"

### Das dreizehnte Capitel

hanbelt von bem Orben ber Merobe-Brüber. 3

Unterwegs redete Herzbruder mit mir ab, daß ich mich vor seinen Better ausgeben solte, damit ich desto mehr geehrt würde, bingegen wolte er mir noch ein Pferd samt einem Anecht verschaffen und mich zum Neunecksichen \* Regiment thun, bei

<sup>1</sup> einen Barn anbinden, wie ce jett heißt: einen Baren aufbinden, jemand belügen. — 2 3m Text fieht: je größer Glück, je größer Glück. Wir anderten bies nach bem bekannten Sprichwort: je größer bas Stück, je größer bas Glück. D hat je größer bas Inch 2c. — 3 Merobes Bruber, Marobeur. — 4 Megander von Reuned war kaiferlicher Oberft und wurde vor Breijach gefangen.

beme ich mich als ein Freireuter aufhalten fonte, bif ein Officierstelle bei ber Urmee ledig würde, zu deren er mir belfen fonte.

Illio murbe ich in Gil wieder ein Rerl, der einem braven Solvaten gleidigbe; ich that aber benielben Commer wenig Thaten, ale daß ich am Schwarzwald bin und wieder etliche Rube fieblen batfe und mir bas Breisgau und Gliaß ziemlich befant machte. Im übrigen batte ich abermal wenig Stern, benn nachdem mir mein Anecht famt dem Bferd bei Rengingen 1 von den Weimariiden gefangen murde, mufte ich das ander Defio barter frapesirn und endlich aar binreuten2, bag ich mich alio in den Orden der Merode Bruder begeben muite. Mein Bergbruder batte mich gwar gern wieder montirt; weil ich aber jo bald mit ten erften zweien Bferben fertig worden, hielte er surid und gedachte mich garveln zu laffen, bis ich mich beffer porzuieben lernte: jo begebrte ich joldes auch nit, benn ich fand an meinen Mitconforten eine jo angenehme Bejellichaft, baß ich mir bif an die Winterquartier feinen beffern Sanbel minichte.

36 muß nur ein wenig ergablen, was die Merote-Brüter por Leut find, weilen fic obn Zweifel etliche finden, jonderlich Die Rriegsunerfahrne, jo nichts bavon wiffen. Go hab ich biß: ber noch teinen Ecribenten angetroffen, ber etwas von ihren Gebräuchen, Gewohnheiten, Rechten und Privilegien feinen Edriften einverleibt batte, obnangejeben es wol werth ift, baß nit allein die jesige Geldberrn, fondern auch der Bauremann miffe, mas es vor eine Bunft feie. Betreffend nun erftlich ibren Ramen, mil ich nit boffen, baß es bemienigen tapfern Cavalier, unter bem fie folden betommen, ein Schinpf fei, ionst wolte iche nit einem jeden jo offentlich auf die Ras binben. 36 bab eine Urt Edub gefeben, Die batten anftatt ber Löder frumme Ribt, Damit fie besto beffer burch ben Roth stampfen ielten; folte nun einer befimegen ben Mansfelder 3 jelbft vor einen Bediarger ichelten, ben wolte ich por einen Phantaften balten. Chenio muß man biefen Ramen auch versteben, ber nicht abgeben wird, folang bie Teutide friegen; es bat aber

<sup>1</sup> Renging en. Mabrent ber Belagerung von Breifach fanten bier mehrere Geschte ftatt. Bgl. bie Ginleitung. - 2 binrenten, zu Tobe reiten. 3 Dingt rie Erffarung fingu: Diefelbigen wurden Manbielber Schub genannt,
weil besien Rriegelnecht felbige erfunden. - 4 Bech farger, Schimpfname ber
Schufter.

ein solche Beschässenbeit damit: Als dieser Cavalier einsmals ein neugeworben Regiment zur Armee brachte, waren die Kerl so schwacher baufälliger Natur wie die französische Britanier 1, daß sie also das Marichien und ander Ungemach, das ein Soldat im Feld ausstehen muß, nit erleiden konten, derowegen denn ihre Brigade zeitlich so schwach wurde, daß sie kaum die Fähnlein mehr bedecken konte, und wo man einen oder mehr Kranke und Labme auf dem Mark, in Fäusern und binter den Bäunen und Hecken antras und spragte: "Bas Regiments?" so war gemeiniglich die Antwort: "Bon Merode."

Davon entsprang, baß man endlich alle biejenige, fie maren gleich frant oder gefund, verwundt oder nit, wenn fie nur außerhalb der Zugordnung babergottelten, oder fonft nicht bei ibren Regimentern ihr Quartier im Weld nahmen. Merode-Brüder nante, welche Burich man guvor Saufanger und Immenschneider gebeißen batte; benn fie find wie die Brumfer? in den Immenfäffern, welche, wenn fie ihren Stachel verloren baben, nicht mehr arbeiten noch Sonia machen, fondern nur freffen konnen. Bann ein Reuter fein Bferd und ein Dusquetier feine Gesundheit verleurt, ober ihm Beib und Rind erfrankt und gurudbleiben wil, jo ifte ichon anderthalb Baar Merode: Bruder, ein Genindlein, jo nich mit nichts benier als mit ben Bügeinern vergleicht, weil es nicht allein nach feinem Belieben vor, nach, neben und mitten unter der Armee berum: ftreicht, fondern auch bemfelben beides an Sitten und Bewohn: beit abnlich ift. Da fibet man fie haufenweiß beieinander (wie Die Feldbühner im Winter) binter ben Seden, im Schatten ober nach ihrer Gelegenheit an ber Connen, ober irgents um ein Reuer berum liegen, Tabak zu faufen und zu faulenzen, wenn unterbeffen anderwärts ein rechtschaffener Soldat beim Gabnlein Sit, Durft, Bunger, Froft und allerband Glend überftebet. Dort gebt eine Schaar neben bem Marich ber auf Die Maujerei, wenn indeffen manch armer Coldat vor Mattigfeit unter feinen Waffen verfinfen mochte. Gie fpoliren 3 vor, neben und binter ber Urmee alles, mas fie antreffen; und mas fie nicht genießen fonnen, verderben fie, also daß die Regimenter, wenn fie in die Quartier ober ins Lager tommen, oft nicht einen guten Trunk Maffer finden; und wenn fie alles Ernftes angebalten werden,

<sup>1</sup> Britanier, aus ber Bretagne. - 2 Brumfer, Drohne. - 3 fpos liren, fteblen, rauben.

bei ber Bagage zu bleiben, jo wird man oft beinabe biefelbe ftarter finden, als Die Armee felbit ift. Benn fie aber gefellen: weis marichiren, quartiren, campiren und baufiren, jo baben fie feinen Bachtmeifter, ber fie commandirt, feinen Feldmaibel ober Schergianten, ber ihnen bas Wams ausflopft, feinen Corporal, Der fie machen beift, feinen Tambour, Der fie bes Bapienftreiche, ber Schaare und Tagmacht erinnert, und in Summa niemand. Der nie anstatt bes Abjutanten in Battaglia ftellt ober anftatt Des Fouriers einlogirt, jondern leben vielmehr wie bie Freiberren. Wenn aber etwas an Commis ber Golvatesca gutomt, jo find ne die erfte, die ibr Theil holen, ob fie es gleich nit vertient. Singegen find die Rumormeister und General: Gemal: tiger ibr allergrößte Beft, als welche ihnen gu Beiten, wenn fie ce gu bunt maden, eiferne Gilbergeidirr an Band und Rug legen oder fie wol gar mit einem hanfinen Rragen gieren und an ibre allerbeste Sale aufbenten laffen.

Sie maden nicht, fie icangen nicht, fie fturmen nicht und tommen auch in feine Edlachtordnung, und fie ernabren fich bod. Bas aber ber Geloberr, ber Landmann und die Urmaba felbit, bei beren fich viel joldes Gefinds befindet, por Edaden Darvon babe, ift nicht zu beidreiben. Der beillojefte Reuter= jung, ber nichts thut als fouragiren, ift bem geloberen nuger als 1000 Merode Bruder, die ein Sandwert braus machen und obne Roth auf ber Barnbaut liegen; fie merben vom Gegentheil binweggefangen und von den Baurn an theile Orten auf Die Singer geflopit. Daburch wird bie Armee gemindert und ber Teind gestärft, und wenn gleich ein jo liederlicher Schlingel (i.b meine nicht tie arme Rrante, jondern die unberittene Reuter, Die unachtjamer Beis ibre Bierd verberben laffen und fit auf Merode begeben, damit fie ihre Saut iconen fonnen) burd ben Commer barven fomt, jo bat man nichts andere von ibm, als bag man ibn auf ben Winter mit großem Roften wieder montiren muß, damit er fünftigen Gelogug wieder etwas zu verlieren babe. Man folte fie zusammentuppeln wie die Wintbund und fie in ben Guarnijonen triegen lernen ober gar auf die Galern ichmieden, wenn fie nit auch zu Ruß im Reld Das 3brige thun wolten, bif fie gleidwol wieder Pierd friegten. 3d geidweige bier, wie mandes Dorf burch ne jowol unacht: iam: als periaglider Weis verbrennt wird, wie manden Rerl fie von ibrer eigenen Urmee abiegen, plundern, beimlich befieblen und wol gar niedermachen; auch wie mander Spion fich

unter ihnen aushalten kan, wenn er nämlich nur ein Regiment und Compagni aus der Armada zu nennen weiß. Ein solcher ehrbarer Bruder nun war ich damals auch und verbliebs biß den Tag vor der Wittenweirer Schlacht, zu welcher Zeit das Hauptquartier in Schüttern war; denn als ich damals mit meinen Cameraden in das Geroldsecksische gieng, Kühe und Ochsen zu stehlen, wie unser Gewohnheit war, wurde ich von den Weimarischen gesangen, die uns viel besser zu tractiren wusten, denn sie luden uns Musqueten auf und stießen uns din und wieder unter die Regimenter; ich zwar kam unter das Hatsteinische.

## Das vierzehnte Capitel.

Ein gefährlicher Zweifampf um Leib und Leben, in welchem boch jeber bem Tob entrinnet.

Ich konte damals greifen 4, daß ich nur zum Unglüd geboren, denn ungefähr 4 Wochen zuvor, ehe das gedachte Treifen geschahe, hörete ich etliche Gögische gemeine Officier von ihrem Krieg discuriren; da sagte einer: "Thngeschlagen gebets diesen Sommer nicht ab. Schlagen wir dann den Feind, so mussen wir den künftigen Winter Freiburg und die Waldstatt einenehmen; friegen wir aber Stöß, so friegen wir auch Wintersauartier."

Auf diese Prophezei machte ich meinen richtigen Schluß und jagte bei mir jelbst: Nun freue dich, Simplici, du wirst fünstigen Frühling guten See- und Nederwein trinken und genießen, was die Weimarische verdienen werden! Aber ich betrog mich weit, denn weil ich nunmehr weimarisch war, so war ich auch prädestinirt, Breisach belägern zu helsen, maßen solche Belägerung gleich nach mehrbemeldter Wittenweirer Schlacht völlig ins Wert gesetzt wurde, da ich denn wie andere Mus-

<sup>1</sup> Souttern, Dorf an ber Schütter im Mittelrheintreis. — 2 Gerolbeed, ehemalige Reichsgraffchaft im Mittelrheintreis. — 3 Dberft hattftein ober hat fein befeste mit seinem Regiment Breifach vor ber Uebergabe ber Heftung. — 4 greifen, aufs beutlichste einsehen. — 5 Die Balb ftätte; gemeint fint bie früher öfterreichischen Stäbte Sedingen, Rheinfelben, Balbsbut und Laufenburg.

auetier Zag und Nacht wachen und schanzen muste und nichts tavon batte, als daß ich lernte, wie man mit den Approchen einer Bestung zuieben muß, darauf ich vor Magdeburg wenig Achtung geben. Im übrigen aber war es lausig bei mir bestellt, weil je zwo oder drei auseinander saßen; der Beutel war leer, Wein, Bier und Fleisch ein Rarität, Aepsel und halb Brod genug mein bestes Wildpret.

Solches war mir jauer zu ertragen, Urjach, wenn ich zurück an die egyptische Fleischtöpf, das ist an die westphälische Schinken und Anadwürst zu L. gedachte. Ich gedachte niemal mehr an mein Weib, als wenn ich in meinem Zelt lag und vor Frost balb erstarrt war; da jagte ich denn oft zu mir selber: Hui, Simplici, meinst du auch wol, es geschehe dir unrecht, wenn dir einer wieder Wett spielte, was du zu Paris begangen?

Und mit jolchen Gebanken qualte ich mich wie ein ander eifersüchtiger habnrei, da ich bech meinem Weib nichts als Ehr und Tugend zutrauen konte. Zulest wurde ich so ungedulbig, daß ich meinem Capitain eröffnete, wie meine Sachen bestellt waren, schrieb auch auf der Post nach L und erhielte vom Obriten de S. A. und meinem Schwährvatter, daß sie durch ihre Schreiben bei dem Fürsten von Weimar zuwegen brachten, daß mich mein Capitain mit einem Paß muste laufen lassen.

Ungefähr eine Woch ober vier vor Weihnachten marichiret ich mit einem guten Feurrohr vom Läger ab, das Breisgäu binunter, der Meinung, selbige Weihnachtsmeß zu Straßburg 20 Thaler, von meinem Schwähr übermacht, zu empfahen und mich mit Rausleuten den Abein hinunter zu begeben, da es doch unterwegs viel kaijerliche Guarnisonen batte. Als ich aber bei Enringen vorbeipassert und zu einem einigen Daus kam, gezichd ein Schuß nach mir, so daß mir die Rugel den Rand am hut verlett, und gleich darauf sprang ein starter vierzichretiger Rert aus dem Haus auf mich los, der schrie, ich soite ras Gewehr ablegen. Ich antwort: "Bei Gott, Landsemann, dir zu gefallen nicht."

Und zog den Sahnen über. Er aber wijchte mit einem Ding von Loder, bas mehr einem hentersichwert als Tegen gleichjabe, und eilete bamit auf mich zu. Wie ich nun seinen Ernst ipurte, schlug ich an und traf ihn bergesialt an bie Stirn,

<sup>1</sup> Entingen, im Cherrheinfreis. - 2 einig, einzeln.

baß er herumturmelte 1 und endlich ju Boden fiel; diefes mir gu Rut zu machen, rang ich ihm geschwind fein Schwert aus der Fauft und wolts ihm in Leib ftofen; ba es aber nicht durchgeben wolte, iprang er wieder unverjebens auf die Guß, erwischte mich beim Saar und ich ibn auch, fein Schwert aber batte ich ichon weggeworfen. Darauf fiengen wir ein folch ernftlich Spiel miteinander an, jo eines jeden verbitterte Start genugiam zu erkennen gab, und font boch feiner bes antern Meister werden; bald lag ich, bald er oben, und im bui famen wir wieder auf die Guß, jo aber nicht lang bauerte, weil je einer des andern Tod fuchte. Das Blut, jo mir baufig gu Ras und Mund herausliefe, fpeite ich meinem Feind ins Beficht, weil ers jo bitig begehrte; bas war mir gut, denn es binderte ihn am Seben. Also gogen wir einander bei andert= balbe Stund im Schnee berum; barvon murben wir jo matt. daß allem Unsehen nach des einen Unfraften des andern Mudigfeit allein mit ben Fäuften nicht völlig überwinden, noch einer den andern aus eigenen Rräften und ohne Waffen vollends jum Tod hatte bringen wollen.

Die Ringkunft, darin ich mich zu L. oft übte, kam mir damals wol zu statten, sonst hätte ich ohne Zweisel eingebüßt, dann mein Feind war viel stärker als ich und überdas eisenvest. Us wir einander fast tödtlich abgemattet, sagte er endlich:

"Bruder, bor auf, ich ergeb mich bir zu eigen."

Ich fagte: "Du soltest mich anfänglich haben passiren laffen."
"Bas hastu mehr", antwortet jener, "wenn ich gleich sterbe?"

"Und was hättestu gehabt", sagte ich, "wenn du mich hättest niedergeschossen, sintemal ich tein Heller Geld bei mir bab?"

Darauf bat er um Berzeihung, und ich ließ mich erweichen und ihn ausstehen<sup>2</sup>, nachdem er mir zuvor theur geschworen, daß er nit allein Frieden halten, sondern auch mein treuer Freund und Diener sein wolte. Ich hätte ihm aber weder geglaubt noch getraut, wenn mir seine verübte leichtsertige Handlungen befant gewest wären.

Da wir nun beide auf waren, gaben wir einander die Sand, daß alles, was geschehen, vergessen sein solte, und ver-

<sup>1</sup> turmeln, taumeln, fich im Kreife breben. - 2 3m Text ftobt ale Drudfebler: und ich mich - lieft.

wunderte sich einer über den andern, daß er seinen Meister gesunden, bann jener meinte, ich seie auch mit einer solchen Schelmenhaut wie er überzogen gewesen; ich ließ ihn auch barbei bleiben, damit, wenn er sein Gewehr befäme, er sich nicht noch einmal an mich reiben dörste. Er batte von meinem Schuß ein große Beul an der Stirn, und ich hatte mich sehr verblutet; doch klagte feiner mehr als den hals, welcher jo zugerichtet, daß feiner den Kopf aufrecht tragen konte.

Beil es bann gegen Abend war und mir mein Gegentheil erzählen thät, baß ich biß an die Kinzig 1 weber Hund noch Ray, viel weniger einen Menichen antressen würde, er aber bingegen ohnweit von der Straß in einem abgelegenen Häustein ein gut Stück Fleisch und einen Trunk zum Besten hätte, also ließ ich mich überreden und gieng mit ihm, da er dann unterwegs oft mit Seuszen bezeugte, wie leid ihm seie, daß er mich beleidigt babe.

# Das fünfzehnte Capitel.

Wie Clivier feine buidtlöpferiiche 2 Uebetthaten noch wol gu entichultigen vermeinte.

Ein reioluter Solvat, ber sich barein ergeben, sein Leben zu wagen und gering zu achten, ist wol ein bummes Bieh. Man batte tausend Kerl gesunden, barunter fein einiger das herz gebabt batte, mit einem solden, der ibn erst als ein Morder angegriffen, an ein unbefant Ort zu Gast zu gehen. Ich iragt ibn auf dem Weg, was Volks er sei. Da sagte er, er batte vor dismal keinen Herrn, sondern kriege vor sich selbst, und iragte zugleich, was Volks denn ich sei. Ich sagte, daß ich weimarisch geweien, nunmehr aber mein Abschied bätte und gestunet ware, mich nach Haus zu begeben. Darauf fragte er, wie ich bieße, und da ich antwortet, Simplicius, kehrt er sich und ich ein ich ließ ibn vorangeben, weil ich ibm nit traute) und sade mir steit ins Gesicht.

<sup>1</sup> Die Ringig flieht bei Auenbeim, Oberrheinfreis, in ben Rhein. - 2 Buidflopfer, Buidflopper, Etrauchtieb.

"Seistu nicht auch Simpliciffimus?"

"Ba", antwortet ich; "ber ift ein Scholm, ber feinen Ramen verleugnet. Wie beift aber bu?"

"Uch, Bruder", antwortet er, "io bin ich Olivier, den du

wol vor Magdeburg wirft gefant baben."

Warf damit sein Rohr von sich und siel auf die Anie nieder, mich um Berzeihung zu bitten, daß er mich so übel gemeint bätte, sagend, er könte sich wol einbilden, daß er feinen bessern Freund in der Welt bekomme, als er an mir einen haben würde, weil ich nach des alten Herzbruders Bropbezei seinen Tod so tapser rächen solte. Ich hingegen wolte mich über ein so selhame Zusammenkunst verwundern; er aber sagte: "Tasist nichts Neues; Berg und Thal komt nit zusammen, das ist mir aber selham, daß wir beibe uns so verändert baben, sintemal ich aus einem Secretario ein Waldssicher, du aber aus einem Narrn zu einem so tapsern Soldaten worden. Sei verssichert, Bruder, wenn unserer zehentausend wären, daß wir morgenden Tags Vreisach entsehen und uns endlich zu herren der ganzen Welt machen wolten."

In solchem Discurs pajsirten wir, da es eben Nacht worben, in ein klein abgelegen Taglöhnerhäuslein; und ob mir zwar solche Prahlerei nit gesiel, so gab ich ihm doch recht, vornehmlich weil mir sein schelmisch salsch Gesicht bekant war, und ob ich ihm zwar im geringsten nichts Guts zutraute, so gieng ich doch mit ihm in besagtes Häuslein, in welchem ein Baur eben die Stub einhiste; zu dem sagte er: "Hastu etwas gekocht?"

Inmit in

"Nein", jagt der Baur, "ich hab ja den gebratenen Kalbs: schlägel noch, den ich beute von Waldtirch brackte."

"Nun bann", antwort Clivier, "jo gehe und lang ber, was du bast, und bringe zugleich bas Saglein Wein mit!"

Als der Baur fort war, sagte ich zu Clivier: "Bruder (ich nennt ihn so, damit ich besto sicherer vor ihm wäre), du hast einen willigen Wirth."

"Das bant", sagte er, "bem Schelmen ber Teusel! 3ch ernähr ihn ja mit Weib und Rind, und er macht noch barzu vor sich selbst gute Beuten; ich lasse ihm alle Aleider, die ich erobere, solche zu seinem Rupen anzuwenden."

3ch fragte, wo er tenn fein Weib und Rind batte. Da

<sup>1</sup> une fehlt im Drud.

iagte Clivier, daß er sie nach Freiburg gestebnt, die er alle Woch zweimal besuche und ibm von dort aus sowol die Viertualia als Araut und Loth zubringe. Ferner berichtet er mich, daß er diese Freibeuterei schon lang getrieben und ibm besser zuichlage, als wenn er einem Herrn diene; er gedächte auch nit auszuhören, bis er seinen Beutel rechtschassen gespielt bätte. Ich sagte: "Bruder, du lebest in einem gefährlichen Stand, und wenn du über solcher Rauberei ergrissen würdest, wie meinstu wol, daß man mit dir umgieng?"

"Da", sagte er, "ich bore wol, daß du noch der alte Simplicius bift; ich weiß wol, daß derjenige, so tegeln will, auch aussehen muß; du must aber das wiffen, daß die Gerren von Rurnberg teinen benten laffen, sie haben ihn dann."

3ch antwortet: "Gesett aber, Bruder, bu werdest nicht ertappt, bas boch sehr mistich stehet, benn ber Krug gebet so lang zum Brunnen, bist er einmal zerbricht, so ist dannoch ein seld Leben, wie du sübrest, das allerschändlichste von ber Welt, daß ich also nit glaube, daß du darin zu sterben begehrest."

"Bas?" jagte er, "bas idandlichfte? Dein tapferer Gim: plici, ich verfichere bich, daß die Rauberei bas alleradelichfte Grercitium ift, bas man biefer Beit auf ber Welt baben fan. Sag mir, wie viel Ronigreich und Gurftentbumer find nicht mit Gewalt erraubt und zuwegen gebracht worden? Der mo mirbs einem Ronig oder Gurften auf dem gangen Eroboden vor übel aufgenommen, wenn er feiner Lander Intraden geneuft, Die bod gemeinlich burch ibrer Borfahren verübten Gewalt zuwegen gebracht worden? Was fonte boch abelider genennet werden. als eben bas Sandwert, beffen ich mich jest bediene? 3ch merte dir an, daß du mir gern vorhalten wolteft, daß ibrer viel wegen Morbens, Raubens und Stehlens feien gerabert, gebenft und gefopit worden. Das weiß ich guvor wol, bann tas beieblen die Beiege; bu wirft aber feine andere als arme und geringe Dieb haben benten jeben, welches auch billich ift, weil fie fic biefer vortrefflichen Uebung baben unterfangen borien, die boch niemanden als berghaften Gemutbern gebubrt und verbebalten ift. 290 baftu jemals eine vornehme Stands: perion burd bie Buititiam itrajen jeben, um bag fie ibr Land zu viel beidwert babe? Ja, mas noch mehr ift, wird boch fein Buderer gestraft, ber bieie berrliche Runft beimlich treibt, und gwar unter bem Dedmantel driftlicher Lieb: marum wolte

benn ich ftrafbar fein, ber ich folde offentlich auf gut 211t: teutich obn einige Bemantelung und Gleifinerei übe? Mein lieber Simplici, bu baft ben Machiavellum noch nicht geleien. 3d bin eines recht aufrichtigen Gemuths und treibe Dieje Manier zu leben frei offentlich ohne allen Scheu. 3ch fecte und mag mein Leben barüber wie bie alte Selden, weiß auch, baß bieienige Santierungen, babei ber, jo fie treibt, in Befahr fteben muß, zugelaffen find: weil ich benn mein Leben in Befabr jeke, jo folgt unwideriprechlich, daß mirs billich und erlaubt fei, Diefe Runft gu üben."

Bierauf antwortet ich: "Gefet, Rauben und Stehlen fei dir erlaubt ober nicht, jo weiß ich gleichwol, baß es wider bas Befet ber Natur ift, bas ba nicht wil, baf einer einem anbern thun folle, bas er nicht wil, baß es ihm geichebe. Go ift jolde Unbillichfeit auch wider Die weltliche Weien, welche befehlen, daß die Dieb gebenkt, die Räuber geföpft und Die Morder geradbrecht werden jollen; und leptlich, jo ift es auch wider Gott, fo das Furnehmite ift, weil er feine Gunde un: geftraft läßt."

"Es ift, wie ich vor gesagt", antwort Dlivier; "bu bist noch Simplicius, ber ben Machiavellum noch nit ftubirt bat; fonte ich aber auf folde Urt eine Monarchiam aufrichten, jo wolte ich feben, wer mir alebenn viel barwider predigte."

Bir hatten noch mehr miteinander Disputirt; weil aber ber Baur mit bem Gffen und Trinfen fam, jaken wir gujammen und stillten unfere Magen, bessen ich benn trefflich boch von: nötben batte.

#### Das sechzehnte Capitel.

Bie er Bergbrubere Weiffagung ju feinem Bortel andlegt und besmegen feinen ärgsten Geind liebet.

Unfer Gffen war weiß Brod und ein gebratener falter Ralbsichlägel; babei batten wir einen guten Trunt Wein und eine marme Stub.

"Gelt, Simplici", jagte Dlivier, "hier ifts beffer als vor Breifach in ben Laufgraben?"

3d fagte: "Das wol, wenn man fold Leben mit gewisser Siderbeit und bessern Sbren zu genießen batte." Daruber lachte er überlaut und jagte: "Sind bann bie arme Teufel in ben Laufgraben sicherer als wir, die sich all Mugenblid eines Musfalls bejorgen muffen? Dein lieber Gimplici, ich jebe zwar wol, daß du deine Narrentapp abgelegt, bingegen aber beinen narrijden Ropf noch behalten baft, ber nicht begreifen fann, mas gut oder bos ift; und wenn bu ein anderer ale berjenige Simplicius mareft, ber nach bes alten Bergbruders Wabriagung meinen Tod rachen folle, jo wolte ich bich betennen lernen, daß ich ein edler Leben führe als ein Freiherr."

36 gedachte: Was will das werben? Du muft ander Wort berversuchen als bigber; sonst möcht bich dieser Unmenich, ber jest ben Baurn fein zu Gulf bat, erft caput machen. Sagte berhalben: "Do ift fein Tag je erbort worden, daß der Lebrjung das Sandwert beffer verstehe als der Lebr: meifter? Bruder, baftu ein jo ebel gludfelig Leben, wie bu vorgibit, io made mich beiner Bludjeligfeit auch theilhaftig, fintemal ich eines guten Glücks boch vonnöthen."

Tarauf antwort Olivier: "Bruder, jei versichert, baß ich bich fe bed liebe als mich jelbsten, und daß mir die Beleidis gung, to ich bir beut zugefügt, viel weber thut als die Rugel, damit bu mich an meine Stirn troffen, als bu bid meiner wie ein tapferer rechtichaffener Merl erwehrteit; warum wolte ich bir benn etwas verjagen fonnen? Wenn birg beliebt, jo bleibe bei mir! 3d will por bich jorgen als por mich felbsten; haftu aber feinen Luft bei mir gu fein, jo wil ich bir ein gut Erud Gelo geben und bich begleiten, wobin bu milt. Damit Du aber glauben, bag mir bieje Wort von Bergen geben, jo wil id dir die Urjach fagen, warum ich bich fo hoch balte. Du weift bich zu erinnern, wie richtig ber alte Bergbruder mit feinen Bropbezeitungen zugetroffen; ichaue, berielbe bat mir por Magdeburg tieje Borte geweiffagt Die ich bifchero fleifig im Geradenus bebalten: Clivier, übe infern Raren an, wie Du wilt, jo wird er dannech durch feine Tapferfeit bich eridroden und bir ben großten Boffen erweifen, ber bir bein Lebtag je geideben mird, weil bu ibn bargu veruriadeft in einer Beit, barin ibr beide einander nicht erfennet gehabt; bod wird er bir nit allein bein Leben ichenfen, jo in feinen Sanden gestanden, fondern er wird auch über ein Beit lang bernach

an dasjenig Ort kommen, da du erschlagen wirst; daselhst wird er glücklig deinen Tod rächen. Dieser Weissaung balber, liebster Simplici, bin ich bereit, mit dir das Herz im Leid zu theilen, dann gleich wie schon ein Theil davon erfüllt, indem ich dir Ursach geben, daß du mich als ein tapserer Soldat vor den Rops geschössen und mir mein Schwert genommen (das mir freilich noch keiner getban), mir auch das Leben gelassen, da ich unter dir lag und gleichsam im Blut erstickte, also zweisse ich nicht, daß das Uebrige von meinem Tod auch sehl schlagen werde. Uns solcher Rach nun, liebster Bruder, muß ich schließen, daß du mein getreuer Freund seiest, dann dasern du es nicht wärest, so würdestu solche Rach auch nicht über dich nehmen. Da hastu nun die Concepta meines Herzens; sett sag mir auch, was du zu thun gesunet seiest."

Ich gedachte: Trau bir der Teufel, ich nicht! Nim ich Geld von dir auf den Weg, so möchtestu mich erst niedermachen; bleib ich bann bei bir, so muß ich sorgen, ich börste

mit bir geviertheilt werben.

Septe mir demnach vor, ich wolt ihm eine Nas dreben, bei ihm zu bleiben, diß ich mit Gelegenheit von ihm kommen könte: sagte derhalben, so er mich leiden möchte, wolte ich mich ein Tag oder acht bei ihm aushalten, zu sehen, od ich solche Art zu leben gewohnen könte; gesiel mirs, so solte er beides einen getreuen Freund und guten Soldaten an mir haben; gesiel mirs nit, so sei allezeit gut von einander scheiden. Darauf setzt er mir mit dem Trunt zu, ich getraute aber auch nicht und stellte mich voll, ebe ichs war, zu sehen, ob er vielleicht an mich wolte, wenn ich mich nicht mehr desendiren könte.

Judessen plagten mich die Müllerstöbe treflich, deren ich eine ziemliche Quantität von Breisach mit mir gebracht batte, dann sie wolten sich in der Wärme nicht mehr in meinen Lumpen bebelsen, sondern spazirten beraus, sich auch lustig zu machen. Tieses nahm Olivier an mir gewahr und fragte, ob ich Läus hätte. Ich jagte: "Ja freilich, mehr als ich mein Lebtag Ducaten zu bekommen getraue."

"So muftu nit reden", sagte Olivier; "wenn du bei mir bleibest, so kaust du noch wol mehr Ducaten friegen, als du

jest Läus haft."

<sup>1</sup> Müllerflöhe, vgl. II, 15.

3d antwortet: "Das ift jo unmuglich, als ich jest meine Laus abidaffen fan."

"C ja", fagte er, "es ift beides muglich."

Und beiehl gleich dem Baurn, mir ein Kleid zu holen, das unfern vom Haus in einem bohlen Baum stat; das war ein grauer Hut, ein Roller von Elend, ein Kaar rother schar- lachner Hoien und ein grauer Rock; Strümpf und Schuh wolte er mir morgen geben. Da ich solche Gutthat von ibm sabe, getraute ich ibm schon etwas Bessers zu als zuvor und gieng froblich schlafen.

#### Das fiebzehnte Capitel.

Simplicii Gebanten fint anbachtiger, wenn er auf bie Ranberei gebet, als bes Cliviers in ber Rirden.

Um Morgen gegen Tag jagte Clivier: "Auf, Simplici, wir wollen in Gottes Namen binaus, zu jeben, was etwan zu bekommen jein möchte."

Uch Gott, gedachte ich; soll ich dann nun in deinem hochbeiligen Namen auf die Nauberei geben, und bin biebevor, nachdem ich von meinem Einstedt fam, nit so fübn gewesen, obne Erstaunen zuzubören, wenn einer zum andern sagte: Romm, Bruder, wir wollen in Gottes Namen ein Maß Wein miteinander sausen; weil ichs vor eine doppelte Sünd bielte, wenn einer in deinem Namen sich voll söffe. D himmlischer Batter, wie hab ich mich verändert! D getreuer Gott, was wird endlich aus mir werden, wenn ich nicht wieder umsehre? Uch, bemme meinen Lauf, der mich se richtig zur höllen bringt, da ich nit Buß thue!

Mit dergleichen Worten und Gedanken jolgete ich Olivier in ein Torf, darinnen tein lebendige Creatur war; da stiegen wir des iernen Aussehens balber auf den Kirchthurm. Auf demielben batte er die Strümpf und Schub verborgen, die er mir den Abend zuvor versprochen, darneben 2 Laib Brod, etlich Stüd gesetten derr Fleich und ein Fäslein balb voll Wein im Vorrath, mit welchem er sich allein gern 8 Tag hätte bebessen können. Indem ich nun meine Verebrung anzoge, erzählt er mir, daß er an diesem Ort pflege auszupassen, wenn

er eine gute Beut zu bolen gebächte, beswegen er sich bann so wol proviantirt, mit bem Anbang, daß er noch etlich solber Derter bätte, die mit Speis und Trank verseben wären, damit wenn Blasi an einem Ort nicht zu Haus wäre, er ibn am andern sinden könte. Ich muste zwar seine Alugheit loben, gab ihm aber zu versteben, daß, es doch nicht schön stünde, ein so heiligen Ort, der Gott gewidnet sei, dergestalt zu besteden.

"Bas", jagte er, "befleden? Die Rirchen, ba fie reben könten, wurden gesteben, daß fie dasjenige, was ich in ihnen begebe, gegen benen Lastern, so biebepor in ihnen begangen worden, noch vor gar gering aufnehmen muften. Wie mander und wie manche meinstu wol, die fint Erbauung Dieser Rirch bereingetreten feien unter bem Schein, Gott gu bienen, ba fie boch nur berkommen, ihre neue Rleiber, ihre icone Gestalt, ihre Braemineng und fonft jo etwas jeben gu laffen! Da tomt einer gur Rirden wie ein Pfau und ftellt fich boch vorn Illtar, als ob er ben Beiligen Die Suß abbeten wolte; bort ftebet einer in einem Cd, ju feufgen wie ber Bollner im Tempel, welche Seufzer aber nur gu feiner Liebsten geben, in beren Angesicht er feine Augen weidet, um derentwillen er fich auch eingestellt. Gin ander tomt vor ober, wenne wol gerath, in Die Rirch mit einem Gebund Brief, wie einer ber ein Brand: fteur famlet, mehr feine Bineleut zu mabnen, als zu beten; batte er aber nit gewuft, daß feine Debitores gur Rirch tommen muften, fo mare er fein babeim über feinen Regiftern figen blieben. Ja es geschicht zu Zeiten, wenn theils Obrigkeiten einer Bemeind im Dorf etwas anzudeuten 1 hat, fo muß es ber Bot am Conntag bei ber Rirden thun, baber fich mander Baur por ber Rirch ärger als ein armer Gunder por bem Richtbaus forchtet. Meineftu nicht, es werden auch von benjenigen in die Rirch begraben, Die Schwert, Galgen, Feuer und Rad verdient hatten? Mander tonte feine Bublerei nicht gu End bringen, da ihm die Rirch nit beforderlich mare. 3ft etwas zu verlaufen ober zu verleiben, jo wirds an theile Orten an die Rirchtbur geschlagen. Wenn mancher Buderer Die gange Woche feine Zeit nimmt, feiner Schinderei nachzusunnen, fo fitt er unter mabrendem Gottesbienft in ber Rird und bichtet, wie der Judenspieß 2 zu führen seie; da fiten fie bier und dort unter ber Des und Predigt, miteinander zu discutirn,

<sup>1</sup> anteuten, befannt maden. - 2 Bgl. Buch I, Cap. 25.

gerad als ob die Airch nur zu dem End gebauet wäre; da werden denn oft Sachen beratbidlagt, deren man an Privatörtern nicht gedenken dörfte; theils figen dort und schlafen, als ob fie es verdingt bätten; etliche thun nichts anders als Leut ausrichten und jagen: Ach, wie hat der Pfarrer diesen oder jenen se artlich in seiner Brediat getroffen!

Undere geben fleißig Achtung auf bes Bfarrers Borbringen, aber nit zu dem End, daß fie fic daraus beffern, jondern damit fie ibren Seelforger, wenn er nur im geringften an: ftest (wie fie es versteben), burchziehen und tablen möchten. 3d geidweig bier berjenigen Siftorien, jo ich gelejen, mas por Bublichaften burch Rupplerei in ben Rirchen bin und wieder ibren Anfang und End genommen; jo fällt mir auch, mas ich von diefer Materi noch zu reden batte, jest nicht alles ein. Diß muftu bod noch miffen, bag bie Menichen nit allein in ibrem Leben bie Rirden mit Laftern beschmigen 2, sondern auch nach ihrem Job dieselbe mit Gitelfeit und Thorbeit erfüllen; jobald bu in die Rirche fommeft, jo wirft bu an ben Grab: fteinen und Epitaphien feben, wie Diejenige noch prangen, Die tob tie Burm icon langit gefreffen; fibeft bu bann in die Bobe, fo tommen bir mehr Schild, Belm, Baffen, Degen, Rabnen, Stiefel, Eporn und bergleichen Ding ins Benicht als in mander Ruftfammer, baß also fein Bunder, daß fich die Bauern tiefen Rrieg über an etlichen Orten aus ben Rirchen wie aus Bestungen um bas 3brige gewehrt. Warum folte mir nicht erlaubt fein, mir, fage ich, als einem Solbaten, baß id mein Sandwert in der Mirden treibe, da doch biebevor zween geiftliche Batter in einer Rirch nur bes Borfipes balber ein fold Blutbad angestellt 3, daß die Rird mehr einem Echlacht: baus ter Metger ale beiligen Ort gleich gegeben? 3ch gmar ließe es noch unterwegen, wenn man nur ben Gottesbienft gu verrichten bertame, ba ich boch ein Weltmenich bin; iene aber, ale Beiftliche, reipectirten boch die bobe Majeftat bes Romiichen Raifere nicht. Warum folte mir verboten fein, meine Rabrung vermittelft ber Mirche gu juden, ba fic boch jonft jo viel Men: iden von berjelben ernabren? 3fte billich, bag mancher Reicher

<sup>1</sup> ausrichten, ichelten, tabeln. — 2 beschmigen, besteden, beindeln. — 3 Bezieht fich auf ben blutigen Rampf gwifchen bem Gefolge bes Bischofe von Erlbesbeim Wegel und bem bes Abre Weberat von faulta im Dom zu Gestar im 3. 1866. Einetma, Braunidweig-buneburgiiche Chronit, 54.,

um ein Stud Geld in die Kirche begraben wird, sein und seiner Freundschaft Hossart zu bezeugen, und daß hingegen der Urme (der doch so wol ein Ebrist als jener, ja vielleicht ein frömmerer Menich gewesen), so nichts zu geben bat, außerhalb in einem Wintel verscharret werden muß? Es ist ein Ting, wie mans macht; wenn ich bätte gewust, daß du Bedenken trügest, in der Kirch aufzupassen, so hätte ich mich bedacht, dir anderst zu antworten; indessen nim ein Weil mit diesem vorslieb, diß ich dich einmal anders berede."

In bätte dem Clivier gern geantwortet, daß solches auch liederliche Leut wären, so wol als er, welche die stirchen verunchren, und daß dieselbige ihren Lohn schon drum finden würden. Weil ich ihm aber ohnedas nicht traute und ungern noch einmal mit ihm gestritten bätte, ließ ich ihn recht baben. Dernach begehrte er, ich wolte ihm erzählen, wie mirs ergangen, sint wir vor Wittstod von einander kommen, und dann, warum ich Narrnkleider angehabt, als ich im Magdeburgischen Läger angelangt. Weil ich aber wegen Halsschwerzen gar zu unlustig, entschlosigte ich mich, mit Bitt, er wolte mir dech zuvor seinen Lebenstauf erzählen, der vielleicht posserliche Schnig in sich bielte. Diß sagte er mir zu und sieng sein ruchlos Leben nachsolgender Gestalt an zu erzählen.

#### Das achtzehnte Capitel.

Dlivier ergablt fein Gerfommen, und wie er fich in feiner Jugend, vornehmlich aber in ber Goul, gehalten.

"Mein Batter", sagte Olivier, "ist unweit der Statt Aads" von geringen Leuten geboren worden, derowegen er dann bei einem reichen Kausmann, der mit dem Kupserbandel ichacherte, in seiner Jugend dienen muste; bei demselben bielte er sich so sein, daß er ihn schreiben, lesen und rechnen lernen ließe und ihn über seinen ganzen Kandel setze, wie Potiphar den Joseph. Diß schlug auch beiden Theilen wol zu, dann der Kausmann

<sup>1 &</sup>quot;ließ ihn recht baben" feblt im Text unt ift aus D ergangt. - 2 Schnit, Aufichneiberei, im meitern Ginne brolliger Streich. - 3 Nach, Nachen.

murbe megen meines Battern Rleiß und Bornichtigfeit je langer je reicher, mein Batter felbit aber ber guten Jag halber je langer je fielger, jo gar, baß er fich auch feiner Eltern ichamte und folde verachtete, bas fie oft vergeblich beflagten. Wie nun mein Batter bas 25. Jahr feines Alters erreichte, ftarb ber Raufmann und perließe fein alte Bittib famt beren eingigen Tochter, Die fürglich in ein Pfann getreten und ibr von einem Gadenbengit ein Junges zweigen ! laffen; jelbiges aber folgte feinem Grofvatter am Todtenreiben 2 bald nach. Da nun mein Batter fabe, baß bie Tochter vatter: und finder:, aber nicht gelbles worden, achtet er nicht, daß fie feinen Rrang mehr tragen dorfte, fondern erwog ibren Reichthum und machte nich bei ibr gutappifch, jo ibre Mutter gern guliege, nit allein bamit ibre Tochter wieder zu Ehren fame, jondern weil mein Batter um ben gangen Sandel alle Biffenicaft batte, jumalen auch fonft mit bem Budenfpieg trefflich fecten tonte. Ulfo murbe mein Batter burch feine Beurath unverfebens ein reicher Raufmann, ich aber fein erfter Erb, ben er wegen feines Ueberfluffes gartlich aufzieben ließe; ich murbe in Rleidungen gebalten wie ein Edelmann, in Gffen wie ein Freiberr und in ber übrigen Bartung wie ein Graf, welches ich alles mehr bem Anvier und Galmei als bem Gilber und Gold gu banten.

"Gbe ich das siebente Jahr völlig überlebte, erzeigte sich iden, was aus mir werden wolte, dann was zur Neisel werzen iol, brennt bei Zeiten; fein Schelmstift war mir zu viel, und wo ich einem konte einen Possen reißen, unterließ ichs nicht, dann mich weder Vatter noch Mutter bierum strafte; ich terminirte mit meinesgleichen bösen Buben durch dunn und dic auf der Gassen berum und batte schon das Herz, mit Stärfern als ich war berumzuichlagen; friegte ich dann Stöß, io sagten meine Eltern: Was ist das? Soll so ein großer Flegel sich mit einem Kind ichlagen? Ueberwand denn ich (maßen ich trapte, bis und wari), so sagten sie: Unier Clivierchen wird ein braver Kerl werden.

"Davon wuchs mir ber Muth; jum Beten mar ich noch ju tlein; wenn ich aber fluchte wie ein Juhrmann, io bieß es, ich vernünde es nicht. Alio wurde ich immer ärger, biß man mich jur Schul ichickte; was benn andere boje Buben aus Bosbeit ersannen und nicht practiciren borften, bas jeste ich ins

<sup>1</sup> gweigen, abzweigen, pfropfen. - 2 Tottenreiben, Tottentang.

Werk. Wenn ich meine Bücher verslettert der zerrisse, so schaffte mir die Mutter wieder andere, damit mein geiziger Batter sich nit erzörnte. Meinem Schulmeister thät ich großen Tampi an, dann er dorste mich nit hart balten, weil er ziemtliche Verehrungen von meinen Eltern besam, als deren unziemliche Affenliebe gegen mir ibm wol besant ware. Im Sommer sieng ich Feldgrillen und setzte sie sein heimlich in die Schul, die uns ein lieblich Gejang machten; im Winter aber stabl ich Nießwurz und stäubte sie an den Ort, da man die Knaben zu castigiren pflegt; wann sich dann etwan ein Halsestarriger wehrte, so stobe mein Pulver berum und machte mir ein angenehme Kurzweil, weil alles niesen muste.

"Hernach duntte ich mich viel zu gut iein, nur so gemeine Schelmstüd anzustellen, sondern all mein Ibun gieng auf obigen Schlag; ich stabl oft dem Einen etwas und steckte es einem Andern in Sac, dem ich gern Stöß angericktet, und mit solchen Griffen konte ich so behutsam umgeben, daß ich sast niemals darüber ertappt wurde. Bon den Kriegen, die wir damals geführt, bei denen ich gemeiniglich ein Obrister gewesen, item von den Stößen, die ich oft bekommen (denn ich hatte stets ein zerkraßt Gesicht und den Kopf voll Beulen), mag ich jest nichts sagen: es weiß ja jedermann ohnedas wol, was die Buben oft anstellen. So kanst du auch an oberzählten Stücken leicht abnehmen, wie ich mich sonst in meiner Juaend angelassen."

# Das neunzehnte Capitel.

Wie er gu Lüttich findirt und fich bafelbft gebalten babe.

"Beilen fich meines Lattern Reichthum täglich mehrte, als bekam er auch beito mehr Schmaroper und Judsschwänzer, Die meinen guten Kopf zum Studiren trefflich lobten, senften aber alle meine Untugenden verschwiegen oder aufs wenigst zu entzichuldigen wusten, denn sie spürten wol, daß derjenige, so ioldes nicht that, weder bei Batter noch Mutter wol dran sein könte; derowegen hatten meine Eltern ein größere Freud über ibren

<sup>1</sup> vertlettern, vertlittern, befledjen, befcmieren.

Sohn als bie Grasmud, die einen Gudud aufzeucht. Sie bingten mir einen eigenen Präceptorem und iciden mich mit bemielben nach Lüttich, mehr daß ich dort Welsch lernen als studiren jolte, weilen sie feinen Theologum, jondern einen Hanz belsmann aus mir ziehen wolten. Dieser batte Beselch, mich bei Leib nicht streng zu balten, daß ich tein sorchtsam, knechtisch Gemuth übertame. Er jolte mich sein unter die Burich lassen, damit ich nicht leutscheu würde, und gedenten, daß sie feinen Monden, jondern einen Weltmann aus mir machen wolten, der wissen muße, was Schwarz oder Weiß seie.

"Ermeldter mein Braceptor aber war diefer Inftruction unbedüritig, jondern von fich felbiten auf alle Buberei geneigt. Was batte er mir benn jolde verbieten, oder mich um meine geringe Rehler bart balten jollen, ba er felbst grobere begieng? Mufe Bublen und Saufen mar er am meiften geneigt, ich aber von Natur aufe Balgen und Echlagen; baber gieng ich icon bei Racht mit ibm und feinesgleichen gassatim 1 und lernete ihm in Rurge mehr Untugenden als Latein ab. Goviel bas Studirn anbelangt, verließ ich mich auf mein aut Gedachtnus und idarien Beritand und mar besmegen besto fabrlaifiger, im übrigen aber in allen Laftern, Bubenftuden und Muthwillen erfoffen; mein Bewiffen mar bereits jo weit, daß ein großer Seuwagen bindurch batte fahren mogen. 3ch fragte nichts darnad, wenn ich in der Rirch unter ber Bredigt ben Bernium, Burdiellum oder den Aretinum 2 lafe, und borte nichts Liebers vom gangen Gottesbienft, als wenn man jagt: Ite, missa est.

"Tarneben dunkte ich mich teine Sau zu sein, sondern bielte mich recht stugerisch; alle Tag war mirs Martinsabend oder Kasnacht, und weil ich mich dergestalt bielte wie ein gemachter herr und nicht nur das, so mein Batter zur Nothdurft reichlich schiedte, sondern auch meiner Mutter sette Milchpiennig tapier durchgeben ließe, lodte uns auch das Frauenzimmer an sich, sonderlich meinen Präceptorem. Bei diesen Schleppiäden lernete ich lesseln, bublen und spielen; badern, balgen und ichlagen konte ich zuvor, und mein Präceptor wehrte mir das Fressen und Saufen auch nicht, weil er selbsten gern

l gunsatim gehen. Stutentenaustrud, auf ben Gaffen umberftreichen. - 2 drancedes Berni, bearbeitete ben "Berliebten Rolant" von Bejarbe, farb 1866. Bur diello, um bie Mitte bes 16. Jahrb., Satirifer. Pietro Areitine, geb. 1482 ju Aregge, geft. 1866, burch feine üppigen unt ichlupfrigen Edriffen befannt.

mitmachte. Es währte dieses herrliche Leben anderthalb Jahr, ebe es mein Vatter ersuhr, welches ihn sein Factor zu Lüttich, bei dem wir auch ansangs zu kost giengen, berichtet; der bestam bingegen Beselch, auf uns genauer Achtung zu geben, den Präceptorn abzuschafsen, mir den Jügel fürderhin nicht mehr so lang zu lassen und mich serner mit Geldzeben genauer zu balten. Solches verdroß uns alle beide, und obsichon er, Präceptor, geurlaubt wurde, so stacken wir jedoch ein als den andern Weg Tag und Nacht beieinander; demnach wir aber nit mehr wie biebevor spendiren konten, geselleten wir uns zu einer Bursch, die den Leuten des Nachts auf der Gassen die Mäntel abzwackten, oder sie gar in der Maas ersäusten; was wir dann solchergestalt mit böchster Gesahr eroberten, verschlemmten wir mit unsern huren und sießen das Studium beinahe ganz unterwegen.

"Als wir nun einsmals unferer Gewohnheit nach bei ber Nacht berumschlingelten, den Studenten ihre Mantel binmeg 3u vulvinirn 1, wurden wir überwunden, mein Braceptor erstochen, und ich neben andern fünfen, Die rechte Spipbuben maren, ertappt und eingezogen. 2113 wir nun ben folgenden Tag examinirt wurden und ich meines Vattern Factor nennete. der ein anschenlicher Mann mar, wurde derselbe beschicht, mei= netwegen befragt und auf jeine Berburgung loggelaffen, doch daß ich biß auf weitern Beideid in feinem Saus in Arreft verbleiben folte. Indeffen murde mein Praceptor begraben, jene fünf als Spitbuben, Räuber und Morder gestraft, mein Batter aber berichtet, wie mein Sandel ftunde; ber fam eiligst felbit auf Luttich, richtete meine Cach mit Beld aus, bielte mir eine scharfe Predigt und verwiese mir, was ich ibm por Rreug und Unglud machte, item, baß fich meine Mutter ftelle, als ob fie wegen meines Uebelverhaltens verzweifeln wolte: bedrobete mich auch, bafern ich mich nit befferte, daß er mich enterben und vorn Teufel binmeg jagen wolte. 3ch versprach Befferung und ritte mit ibm nach Baus; und alfo bat mein Studirn ein End genommen."

<sup>1</sup> vulpiniren, fteblen (wie ein Fuce).

#### Das zwanzigfte Capitel.

Beimfunft und Abichied bes ehrbaren Studiofi, und wie er im Rrieg feine Beforberung gefucht.

Da mid mein Batter beimbrachte, befant er, baß ich in Grund verderbt mare. 3d mar fein ehrbarer Comine 1 mor: ben, ale er mol gehofft batte, fondern ein Disputirer und Ednarder2, ber fich einbildete, er verfiebe trefflich viel. 3d mar faum ein wenig babeim erwarmt, als er zu mir jagte: abore, Clivier, ich fibe beine Gielsohren je langer je mehr berfurragen; bu bift ein unnune Laft ber Erben, ein Schlingel, ber nirgendezu mehr taug'; ein Sandwerf zu lernen, biftu gu groß; einem Berrn ju bienen, bijtu ju flegelhaftig, und meine Bantierung zu begreifen und zu treiben, biftu nichts nut. Ich. mas bab ich doch mit meinem großen Roften, ben ich an dich gewendet, ausgericht! 3d bab gebofft, Freud an bir zu erleben und dich jum Mann ju machen; jo bab ich bich bingegen jest aus bes hentere banden faufen muffen. Bfui ber Edand! Das Beste wirds fein, bag ich bich in eine Relmusmubl4 thue und Miseriam cum aceto idmalzen blaffe, bif dir obne: bas ein beffer Blud auffiont, wenn bu bein übel Berbalten abgebüßt haben murbeft.»

"Solde und dergleichen Lectiones muste ich täglich bören, bis ich zulest auch ungedulvig wurde und zu meinem Batter sate, ich wäre an allem nit schuldig, sondern er und mein Praceptor, der mich versübret hätte; daß er teine Freud an mir erlebe, wäre billich, sintemal seine Eltern sich auch seiner nicht zu ersreuen, als die er gleichiam im Bettel verbungern lasse. Er aber ertappte einen Prügel und wolte mir um meine Wahriagung lobnen, boch und theur sich verschwörend, er wolte mich nach Umsterdam ins Zuchtbaus thun. Da gieng ich durch und verfügte mich selbige Nacht auf seinen untängst ertausten Meierhof, sabe meinen Vortel aus und ritte seinem Meier den besten Hengt auf Coln zu, den er im Stall batte.

<sup>1</sup> Domine, holland. Titel ber Geiftlichen. — 2 Schnarcher, Prabler. — 3 taug, toue, mbt. practerit. praes, von tügen, taugen. — 4 Aelmüs, Kalmus. — 5 Miseriam eum aceto fomälzen, bas Elent mit Effig schmalzen, zurichen. Hunger und Aummer leiben laffen.

"Denfelben verfilberte ich und fam abermal in eine Befellicaft ber Spigbuben und Diebe, wie ich zu Luttich eine verlaffen hatte; diese erfanten mich gleich am Spielen und ich fie hinwieder, weil wird beiderseits jo wol konten. 3ch verfügte mich gleich in ihre Bunft und half bei Nacht einfahren, mo ich gutommen möchte: bemnach aber furz bernach einer aus und ertappt murde, als er einer pornehmen Grauen auf dem Alten Markt ihren ichweren Beutel toll machen 1 wolte, zumal ich ibn einen halben Tag mit einem eifern Salstragen am Branger fteben, ibm auch ein Ohr abidneiben und mit Rutben ausbauen fabe, erleidet2 mir bas Sandwert, ließ mich bero: wegen vor einen Soldaten unterhalten, weil eben damals unfer Dbrift, bei dem wir vor Magdeburg gewesen, fein Regiment ju verstärken, Knecht annahm. Indeffen batte mein Batter erfahren, wo ich hintommen, ichrieb berhalben jeinem Jactor gu, daß er mich austundigen folte; diß geschahe eben als ich bereits Geld auf die Sand empfangen hatte; ber Factor berichtet folches meinem Batter wieder, der befohl, er folte mich wieder ledia faufen, es foste auch, mas es wolle; da ich foldes hörte, förchtete ich bas Buchthaus und wolt einmal nicht ledig fein. hierdurch vernahm mein Obrifter, daß ich eines reichen Raufberen Sohn mare, fpannete berbalben ben Bogen gar gu bod, daß mich also mein Batter ließe wie ich war, ber Meinung, mich im Krieg ein Weil zappeln zu laffen, ob ich mich beffern möchte.

"Nachgebends stunde es nicht lang an, daß meinem Obristen sein Schreiber mit Tod abgieng, an dessen statt er mich zu sich nahm, maßen dir bewust. Damal sienge ich an bobe Gedanten zu machen, der Hossinung, von einer Stassel zur andern höher zu steigen und endlich gar zu einem General zu werden. Ich lernete von unserm Secretario, wie ich mich balten solte, und mein Borsaß, groß zu werden, verursachte, daß ich mich ehrbar und reputirlich einstellte und nit mehr, wie hiesbevor meiner Urt nach, mich mit Lumpenpossen schleppte. Es wolte aber gleichwol nicht hotten 3, diß unser Secretarius starb; da gevachte ich: du must sehen, daß du dessen Stell bekomst.

"Ich ipendirte, wo ich konte, bann als meine Mutter erfuhr, baß ich ansienge gut zu thun, schickte sie mir noch immer

<sup>1</sup> toll machen, in ber Gaunersprache: entwenten. - 2 exleiten, verleitet, zuwider merten. - 3 hotten, vorwärte geben. Bgl. Buch I, Cap. 30.

Geld. Weil aber ber junge Herzbruder meinem Obristen gar ins Hemd gebaden i war und mir vorgezogen wurde, tracktet ich, ibn aus dem Weg zu räumen, vornehmlich da ich innen wurde, daß der Obrist ganzlich gewillet, ihm die Secretariatielle zu geben. In Verzögerung solch meiner Beförderung, die ich so beitig suche, wurd ich so ungeduldig, daß ich mich von unserm Prososien so vest als Stabl machen ließe, des Willens, mit dem Herzbruder zu duellisten und durch die Kling binzurichten; aber ich tonte niemals mit Manier an ihn tommen. So wehrete mir auch unser Prosos mein Vorhaben und sate: Wenn du ibn gleich ausopserst, so wird es dir doch mehr ichaes als nützlich sein, weil du des Obristen liebsten Viener ermordt baben wärdest.

"Gabe mir aber ben Nath, baß ich etwas in Gegenwart bes Herzbruders steblen und ibm ioldes zustellen solte, so wolte er iden zuwegen bringen, daß er bes Obristen Gnad verliere. Ich iolgte, nahm bei bes Obristen Nindtauf seinen überguldten Beder und gab ibn dem Proiosen, mit welchem er dann den jungen Herzbruder abgeschafft hat, als du dich dessen noch wol wirft zu erinnern wissen, als er dir in des Obristen großen Zelt die Aleider auch voll junger Hindlein gaufelte."

# Das einundzwanzigfte Capitel.

Wie bes Bergbrubere Bropbezei Simplicins bem Clivier erfüllt,

Es wurde mir grün und gelb vor den Augen, als ich aus Ctiviers eigenem Maul boren mufte, wie er mit meinem allerwertbeiten Treund umgangen, und gleichwol feine Rach vornehmen dorfte; ich mufte noch darzu mein Anliegen verbeißen, damit ers nit merkte; fagte derowegen, er solte mir auch erzählen, wie es ihm nach der Schlacht vor Witthock serner ergangen ware.

<sup>1</sup> ine Bemt gebaden, fprichwertlich, wie: ane Berg gemachen. - 2 abicaifen, ferticaffen, negbrungen: vgl. Bud I, Sap. 3; I, 32.

"In demielben Treffen", jagte Dlivier, "bielt ich mich nicht wie ein Jederspiger, der nur auf das Dintenjaß bestellt ist, sondern wie ein rechtschaffener Soldat, denn ich war wol beritten und so vest als Eisen, zumal in teine Sauadron einzgeschlosen; ließ derbalben meinen Lalor seben als einer, der durch den Tegen hoch zu kommen oder zu sterben gedenkt; ich vagirte um unser Brigade berum wie eine Windsbraut, mich zu exerciren und den Unjern zu weisen, daß ich bester zu den Wassen als zu der Feder tauge. Aber es bats nichts, das Glück der Schweden überwand, und ich muste der Unsern Unglücksichte theilhaftig werden, allermaßen ich Luartier nehmen muste, wiewol ich es kurz zuvor keinem geben wolte.

"Alfo wurde ich nun wie andere Gejangene unter ein Re: giment zu Guß gestoßen, welches nich wieder zu erholen in Pommern gelegt wurde; und demnach es viel neugeworbene Burich gab, ich aber ein treffliche Courage veripuren ließe, wurde ich zum Corporal gemacht. Aber ich gedacht da nit lang Dift zu machen, fondern bald wieder unter die Raifer: lichen zu tommen, als beren Partei ich beffer affectionirt mar, Da ich doch ohne Zweifel bei den Schweden beffere Beforderung gefunden batte. Dein Mugreißen feste ich folgendergestalt ins Werf. 3d murbe mit fieben Musquetiern ausgeschicht, in unfern abgelegenen Quartiern Die ausständige Contribution gu erpreffen; als ich nun über 800 Gulben gumegen gebracht, zeigte id meinen Buriden bas Gelb und machte ihre Augen nach demielben lufterend, alfo daß wir des Bandels miteinander eins wurden, foldes unter une zu theilen und damit burdzugeben. Alls joldes gescheben, persuadirt ich ihrer brei, daß fie mir balfen die andere vier todt ichießen, und nach folder Berrich: tung theilten mir bas Gelt, nämlich jedem 200 Gulden; bamit marichirten wir gegen Bestybalen. Unterwegs überredt ich noch einen aus benfelben breien, baf er auch die zween llebrige niederschießen balf, und ale wir bas Geld abermal mit einander theilen folten, erwürgte ich ben letten auch und fam mit dem Geld glüdlich nach Werle, allwo ich mich unterhalten ließe und mit biefem Geld ziemlich luftig machte.

"Als soldes auf Die Neige gieng und ich ein als den andern Weg gern banquetirt hatte, zumaln viel von einem jungen Soldaten in Soest börte rübmen, was treffliche Beuten und großen Namen er ibm damit machte, wurde ich angefrischt ibm nadzuselgen. Man nennete ibn wegen seiner grunen Rleidung den Jäger, derhalben ich auch eins maden ließe und itabl auf ihn in seinen und unsern eignen Quartieren mit Berübung sonst allerhand Erorbitantien, dermaßen daß uns beiden das Parteigeben niedergelegt werden wolte. Jener zwar blieb babeim, ich aber mauiete noch immerhin sort in seinem Namen, is viel ich konte, also daß besagter Jäger um solcher Ursad willen mich auch beraussordern ließe; aber der Teusel bätte mit ibm sechten mögen, den er auch, wie mir gesagt wurde, in haaren sigen hatte; er wurde mir meine Vestigkeit jebon ausgetban baben.

"Toch tonte ich seiner List nicht entgeben, benn er practicirte mich mit Hull seines Knechts in eine Schäferei samt meinem Cameraten und wolte mich zwingen, ich solte daselbst beim Mondesichein in Gegenwart zweier leibhaftiger Teufel, die er als Secundanten bei sich batte, mit ibm rausen. Weil ichs aber nicht thun wolte, zwangen sie mich zu der spöttlichsten Sach von der Welt, so mein Camerad unter die Leute bracht, darvon ich mich bergestalt schämte, daß ich von dort binweg auf Liepstatt liefe und bei den heffen Dienst nahm; verbliebe aber auch daselbst nicht lang, weil man mir nit traute, sondern trabte sürders in bolländische Dienste, allwo ich zwar richtigere Bezahlung, aber einen langweiligen Krieg vor meinen Humor fande, denn da wurden wir eingehalten wie die Mönche und solten güchtig leben als die Nonnen.

"Beil ich mich bann nun weber unter Kaijerliche, Schwebische noch Sessischen nicht mehr borfte sehen lassen, ich bätte nich bann muthwillig in Gesahr geben wollen, indem ich bei allen breien ausgerissen, zumal unter ben Hollandern nicht länger zu bleiben batte, weil ich ein Mägblein mit Gewalt entennehrt batte, welches allem Anieben nach in Bälde seinen Ausbruch nehmen würde, gedachte ich meine Justucht bei den Spanischen zu baben, der Hossinung, von denielben beimzugeben und zu sehen, was meine Eltern machten. Aber als ich solches ins Wert zu sehen ausgieng, wurde mir der Compast so verrudt, daß ich unversehens unter die Bairische gerieth; mit den selben marichirte ich unter den Merode: Britdern aus Mestpholen bis ins Vreisgäu und ernahrte mich mit Spielen und Stehlen. Hatte ich etwas, so lag ich bei Tags damit auf dem Spielplatz und bei Racht bei den Maranetentern; batte ich aber nichts,

<sup>1</sup> auf ibn, auf feinen Ramen.

so stabl ich binmea mas ich friegen tonte; ich stabl oft auf einen Zag zwei ober brei Bierd, beibes von ber Beid und aus ben Quartiern, verfaufte und verspielte binwieder, mas ich löfte, und minirte alebenn bei Nacht ben Leuten in Die Belt und gwadte ihnen ihr Beites unter ben Ropfen berfur. Bar es aber auf bem Marid, jo batte ich an ben engen Baffen ein machtiames Aug auf Die Relleisen, fo Die Beiber binter fich führten: Die ichnitte ich ab und brachte mich also burch, bif bas Treffen por Wittenweier porübergieng, in welchem ich gefangen, abermal unter ein Regiment zu Juß gestoken und also zu einem meimariiden Solbaten gemacht murbe. Es wolte mir aber im Lager por Breifach nicht gefallen; barum quittirte ichs auch bei Beiten und gieng bavon, por mich felbit zu friegen, wie bu bann fibeft, bag ich thue. Und fei verfichert, Bruber, bag ich feitbero manchen ftolgen Rerl niedergelegt und ein berrlich Stud Beld prosperiret babe, gedente auch nicht aufzuhören, bis baß ich febe, baf ich nichts mehr befommen fan. Jegund nun wirds an bir fein, baf bu mir auch beinen Lebenslauf ergableft."

### Das zweinndzwanzigfte Capitel.

Wie es einem gebet, und mas es fei, wenn es ibm bund- und fagenibel gebt.

Als Clivier seinen Discurs bergestalt vollsübrete, konte ich mich nicht genugiam über die göttliche Boriebung verwundern. Ich konte greisen, wie mich der liebe Gott biebevor in Bestephalen vor diesem Unmenichen nit allein vätterlich bewahret, iondern noch darzu versehen batte, daß er sich vor mir entsetzt. Damals sahe ich erst, was ich dem Clivier vor einen Bossen erwiesen, darvon ihm der alte Herzbruder prophezeiet, welches er, Clivier, aber selbst, wie biervon im 16. Capitel zu seben, zu meinem großen Bortel anders ausgelegt; dann solte diese Bestia gewust haben, daß ich der Jäger von Soest geweien wäre, so bätte er mir gewissich wieder eingeträntt, was ich ihm biebevor auf der Schäferei gethan. Ich betrachtete auch, wie weistlich und obseur Herzbruder seine Besssaungen geben, und gedachte bei mir selber, obzwar seine Babrjagungen gemeinlich

unsehlbar einzutreffen pflegten, daß es bennoch jehmer fallen würde und selham bergeben müste, da ich eines Solchen Tod, der Galgen und Rad verdient bätte, rächen solte; ich befand auch, daß mirs trefflich gesund gewesen, daß ich ihm meinen Lebenslauf nicht zuerst erzählt, denn mit der Weis bätte ich ibm ja ielber gesagt, womit ich ibn biebevor beleidigt. Indem ich nun solche Gedanken machte, wurde ich in Olivier's Angesücht etlicher Rip gewahr, die er in Magdeburg noch nit gebabt, bildete mir verhalben ein, dieselbe Narben seien noch die Wahrzeichen des Springinsseld, als er ihm hiebevor in Gestalt eines Teusels das Angesicht so zertragte, fragte ihn derhalben, wober ihm solche Zeichen kämen, mit dem Andang, ob er mir gleichwol seinen ganzen Lebenslauf erzähle, daß ich jedoch unsichwer abnehmen müsse, er verschweige mir das beste Theil, weil er mir noch nicht gesagt, wer ihn so gezeichnet bätte.

"Ad, Bruder", antwortet er, "wenn ich die alle meine Bubenitick und Schelmerei erzählen solte, so würde beides mir und dir die Zeit zu lang werden; damit du aber gleichwol iebent, daß ich dir von meinen Begegnussen nichts verheble, so wil ich dir bievon auch die Wabrheit sagen, ob es schon meinet, als gereiche es mir zum Spott.

36 glaube ganglid, daß ich von Mutterleib an zu einem gezeichneten Ungeficht prabestiniret gewesen feie, bann gleich in meiner Jugend murbe ich von meinesgleichen Schulerjungen fo gerfragt, wenn ich mit ibnen ropfte 1; jo hielte mich auch einer von benen Teufeln, Die bem Jager von Soeft aufmarteten, überaus bart, maßen man feine Mlauen wol 6 Bochen in meinem Benicht fpurte; aber foldes beilete ich wieder alles fauber binmeg; Die Etriemen aber, Die bu jest noch in meinem Ungenicht fibeit, baben einen andern, und zwar diesen Ursprung. Ils id noch unter ben Schweden in Bommern in bem Quartier lag und eine icone Matreffe batte, mufte mein Birth aus feinem Bett weichen und uns bineinliegen laffen; feine Rat, Die auch alle Abend in bemielbigen Bette ju ichlafen gewohnt mar, fam alle Racht und machte uns große Ungelegenbeit, indem fie ibre ordentliche Liegerstatt nit jo ichlechtlich entbebren wolte, wie ibr herr und Grau gethan. Soldes verdroß meine Matreffe (die obnedas feine Ray leiben fonte) jo febr, daß fie fich boch veridwur, fie wolte mir in feinem Sall mehr Liebs ermeijen,

<sup>1</sup> ropfen, rauben.

bif ich ihr guvor bie Rat batte abgeschafft. Wolte ich nun ibrer Freundlichfeit langer genießen, fo gedachte ich ibr nit allein zu willfahren, sondern mich auch bergeftalt an der Rat ju raden, baß ich auch einen Luft bran baben modte, ftedte fie berbalben in einen Cad, nahm meines Wirthe beibe ftarte Baurenbunde (Die den Ragen ohnedas ziemlich grämisch, bei mir aber wol gewohnt 1 waren) mit mir und der Ragen im Cad auf ein breite, luftige Wieje und gedachte ba meinen Spaß gu baben, bann ich vermeinte, weil fein Baum in ber Rabe mar, auf ben fich die Rat retiriren fonte, wurden fie bie Sund eine Beil auf ber Chne bin und wieder jagen, wie einen Saien raumen2, und mir eine treffliche Kurzweil anrichten. Aber pot Stern! es gieng mir nit allein hundgubel, wie man gu jagen vfleat, fondern auch fakenübel (welches Uebel wenig erfahren haben werden, bann man batte jonft obn Zweifel vorlängften auch ein Sprudwort baraus gemacht), maßen bie Ray, fobald ich ben Sad aufthate, nur ein weites Reld und auf demielbigen ihre zwei starke Feind und nichts Sobes por ihr jabe, babin fie ibre Buflucht batte nehmen tonnen. Derowegen wolte fie fich nicht jo schlechtlich in die Riedere begeben und ihr bas Gell gerreifen laffen, fondern fie begab fich auf meinen eigenen Ropf, weil sie feinen bobern Ort wuste, und als ich ihr webrte, fiel mir der Sut berunter: je mehr ich fie nun berunter gu zerren tractete, je vester schlug sie ihre Rägel ein, sich zu balten. Gold unferm Gefecht konten beide Sunde nicht lang guieben, fondern mengten fich mit ing Spiel, fie fprangen mit offenem Raden binten, vornen und gur Geiten nach ber Rat, die fich aber gleichwol von meinem Ropf nicht binmegbegeben wolte, sondern fich beides, jowol in meinem Ungesicht als jonften auf bem Ropf, mit Ginichlagung ihrer Rlauen bielte, fo gut fie tonte. That fie aber mit ihrem Dornhandidub einen Reblitreich nach den hunden, jo traf mich berjelbe gewiß; weil fie aber auch bisweilen die Sund auf die Raje ichlug, befliffen fich die: felbige, fie mit ihren Talpen 3 berunterzubringen, und gaben mir bamit manden unfreundlichen Griff ins Geficht; wenn ich aber felbst mit beiden Sanden nach ber Rap taftete, fie berab: gureißen, biffe und fratte fie nach ihrem beften Bermogen. Mijo murde ich beides von den Sunden und von der Rat gu=

<sup>1</sup> bei mir gewohnt, an mich gewöhnt. — 2 raumen, hegen. — 3 Talpe, Tage, Pfote.

gleich betriegt, zerfrast und bergestalt ichröcklich zugerichtet, daß ich schwerlich einem Menichen mehr gleich jabe, und was das Allerichlimmste war, muste ich nech darzu in der Gesahr steben, wann sie io nach der Kas schnappten, es möchte mir etwan einer obngesahr die Nase oder die Ohr erwischen und ganz bins wegbeißen. Mein stragen und Koller sabe jo blutig aus, als wie vor eines Schmieds Rothitall am S. Stesans. Tag, wann man den Pierden zur Aver läßt, und wuste ich ganz sein Mittel zu ersinnen, mich aus diesen Aengsten zu erretten. Zulest io muste ich von freien Stüden auf die Erde niedersallen, darmit beide Hund die Kas erwischen könten, wolte ich anderst nicht, daß mein Capitolium noch länger ihr Jechtplatz sein solte; die Hund erwürgten zwar die Kas, ich batte aber bei weitem keinen so berrlichen Spaß darvon, als ich gehösst, sondern nur Spott und ein solch Angesicht, wie du noch vor Augen siest. Dessentwegen wurde ich so ergesimmt, daß ich nachgehends beide Hund zweich zehen, dergestalt abprügelte, daß sie bätte Del geben mögen und darüber von mir binwegliese, weil sie ohn Zweisel tetne so abscheuliche Larve länger lieben konte."

# Das dreiundzwanzigfte Capitel.

Ein Stüdlein zum Erempel bessenigen Handwerfe, bas Dlivier triebe, worin er ein Meifter war und Simplicius ein Lehrjung fein folte.

3d batte über bieier bes Cliviers Ergäblung gern gelacht und muste mich boch mitleibentlich erzeigen; und als ich eben auch anfienge, meinen Lebenslauf zu erzählen, iaben wir eine Rutiche jamt zweien Reutern bas Land berauftommen; berobalben stiegen wir vom Nirchtburn und iesten uns in ein Haus, bas an ber Straß lag und jehr bequem war, die Borüberreisende anzugreisen. Mein Robr muste ich zum Borrath geladen besbalten, Clivier aber legte mit einem Schuß gleich ben einen Reuter und das Pserd, ebe sie unserer inne wurden, woswegen bann ber ander gleich durchgienge; und indem ich mit überzgezognem hahnen den Rutscher halten und absteigen gemacht,

sprang Clivier auf ihn bar und spaltete ihm mit seinem breiten Schwert ben Kopf voneinander biß auf die Zähn binunter, wolte auch gleich barauf das Frauenzimmer und die Kinder mehgen, die in der Kutschen saßen und bereits mehr den todten Leichen als den Lebenden gleichsahen; ich aber wolte es rund nicht gestatten, sondern jagte, wosern er solches ja ins Wert setzen wolte, müste er mich zuvor erwürgen.

"Ad", sagte er, "bu narrischer Simplici, ich hatte meine Tage nicht gemeinet, daß du so ein beilloser Rerl warest, wie bu bich anlätt."

Ich antwortet: "Bruder, was wist du die unschuldige Rinder zeiben? Wanns Rerl waren, die fich wehren konten, so wars ein anders.

"Bas?" antwortet er, "Cier in die Pjannen, so werben feine Junge braus! 3ch tenne diese junge Blutiauger wol; ihr Batter, ber Major, ist ein rechter Schindhund und der ärgste Bammsklopfer von der Welt."

Und mit solchen Worten wolte er immer sortwürgen; doch enthickte ich ihn so lang, diß er sich endlich erweichen ließe; es waren aber eines Majors Beib, ihre Mägd und drei schweren kinder, die mich von Herzen daureten; diese sperreten wir in einen Keller, auf daß sie uns sobald nicht verrathen solten, in welchem sie sonst nichts als Obs und weiße Ruben zu beißen batten, diß sie gleichwol wiederum von jemanden erlöst würden; demnach plünderten wir die Kutschen und ritten mit sieden schwenen Pferden in Bald, wo er zum dichten war.

Als wir solche angebunden batten und ich mich ein wenig umschauete, sabe ich obnweit von und einen Kerl stechtill an einem Baum steben; solchen wiese ich dem Clivier und vermeinte, es ware sich vorzusehen.

"Sa, Narr!" antwortet er, "es ist ein Jud, ben bab ich bingebunden; der Schelm ift aber vorlängst erfroren und verredt."

Und indem gieng er zu ihm, klopfte ihm mit der Hand unten ans Kinn und jagte: "Ha, du Hund, hast mir auch viel schöne Ducaten gebracht."

Und als er ibm bergestalt bas Rinn bewegte, rollten ibm noch etliche Tuplonen zum Maul beraus, welche ber arm Schelm noch bis in seinen Job bavonbracht hatte. Clivier griff

<sup>1</sup> Ein in verschiedenen Formen wiedertehrendes Sprichwort.

ibm barauf in bas Maul und brachte zwölf Duplonen und einen toftlichen Rubin gujammen.

"Dieje Beut", jagte er, "bab ich dir, Simplici, zu banten."

Schenfte mir darauf den Rubin, stieß das Geld zu sich und greng bin, seinen Bauren zu bolen, mit Beselch, ich solte indessen bei den Pierden verbleiben, solte aber woi zuseben, daß mich der todte Jud nicht beiße, womit er mir verwiese, daß ich feine solche Courage hätte wie er.

Als er nun nach bem Bauren aus war, machte ich indessen sorgiame Gedanken und betrachtete, in was vor einem gesährlichen Stand ich lebte. Ich nahm mir vor, auf ein Pserd zu sipen und durchzugeben, besorgte aber, Clivier möchte mich über der Arbeit ertappen und erst niederschießen, denn ich augwehnte, daß er meine Beständigkeit vor dismal nur probire und irgends stebe, mir auszupassen. Bald gedacht ich zu Just davonzulausen, muste aber doch sorgen, wann ich dem Civier gleich entkäme, daß ich nichts desto weniger den Baurn auf dem Schwarzwald, die damals im Rus waren, daß sie den Soldaten auf die Hauben klopsten, nicht entrinnen würde können.

Rummstu aber, gedacht ich, alle Pferd mit dir, auf daß Clivier fein Mittel bat, dir nachzujagen, und würdest von den Weimarischen erwischt, so wirstu als ein überzeugter Mörder aufs Rad gelegt.

In Summa, ift mufte tein ficher Mittel gu meiner Glucht ju erfinnen, vornehmlich ba ich mich in einem wilden Wald befand und weder Weg noch Steg mufte; überbas machte mir mein Gewiffen auch auf und qualte mich, weil ich die Rutich aufgebalten und ein Urfach gewesen, baß ber Rutider jo erbarmtid ums Leben tommen und beide Weibebilder und un: iduldige Rinder in Reller veriperrt worden, worinnen fie viel: leicht, wie diefer Jud, auch fterben und verderben muften. Balt wolte id mid meiner Unidult getröften, weil ich wider Willen angebalten murbe; aber mein Gemiffen bielt mir vor, ich batte vorlangften mit meinen andern begangenen boien Studen verdient, daß ich in Beiellichaft biefes Erzmorbers in Die Band ber Buitig gerathe und meinen billiden Lobn empfange, und vielleicht batte ber gerechte Gott verieben, bag ich iolder: gestalt gestraft merben felte. Bulest fienge ich an, ein Beffers gu boffen, und bat Die Gute Bettes, bag fie mich aus biejem

Stand erretten wolte, und als mich jo eine Andacht ankam, jagte ich zu mir felber: Du Marr, du bist ja nicht eingesperrt oder angebunden, die ganze weite Welt steht dir ja offen; bastu jest nit Pferd genug, zu deiner Flucht zu greisen? Oder da du nicht reuten wilt, so seine Füße ja schnell genug, dich barvonzutragen.

Indem ich mich nun selbst so martert und quälte und doch nichts entschließen konte, kam Olivier mit unserm Baurn daher; der führte uns mit den Pserten auf einen Jos, da wir fütterten und einer um den andern ein paar Stund ichliesen. Nach Mitternacht ritten wir weiters und kamen gegen Mittag an die äußerste Grenzen der Schweizer, allwo Olivier wol bekannt war und uns stattlich auftragen ließe, und dieweil wir uns lustig machten, schickte der Wirth nach zweien Juden, die uns die Pserd gleichsam nur um halb Geld abhandelten. Es war alles so nett und just bestellt, daß es wenig Wortwechselns brauchte. Der Juden größte Frag war, ob die Pserd kaiserlich oder schwedisch gewesen; und als sie vernahmen, daß sie von den Weimarischen herkämen, sagten sie: "So müssen wir solche nicht nach Basel, sondern in das Schwabenland zu den Bairischen reuten."

Ueber welche große Aundschaft und Berträulichkeit ich mich verwundern mufte.

Dir banquetirten edelmännisch, und ich ließe mir die gute Waldforellen und köstliche Krebs daselbst wol schmeden. Die es nun Abend wurde, so machten wir uns wieder auf den Weg, hatten unsern Baurn mit Gebratens und andern Victuatien wie einen Esel beladen; damit kamen wir den andern Tag auf einen einzeln Baurnhof, allwo wir freundlich bewillkommt und aufgenommen wurden und uns wegen ungestümen Wetters ein paar Tag ausbielten; solgends kamen wir durch lauter Wald und Abweg wieder in eben dassenige Häuslein, dahin mich Clivier anfänglich führte, als er mich zu sich bekam.

#### Das vierundzwanzigfte Capitel.

Clivier beift ine Gras und nimmt noch ihrer feche mit fic.

Die wir nun so daiaßen, unserer Leiber zu pflegen und auszuruben, schiete Clivier ben Baurn aus, Effensspeis samt etwas von Kraut und Loth einzukausen. Als selbiger binweg, zoge er seinen Rod aus und sagte zu mir: "Bruder, ich mag bas Teutelsgeld nit mehr allein so berumschleppen."

Band demnach ein paar Würste oder Wülst, die er auf blosem Leib trug, berunter, warf sie auf den Tisch und sagte serner: "Du wirst dich biemit bemüben mussen, bis ich einmal Feierabend mache, und wir beide genug haben; das Donnersegeld bat mir Beulen gedruckt."

3d antwortete: "Bruder, hattest du fo wenig als ich, so wurde es bid nit druden."

"Bas?" fiel er mir in die Red; "was mein ift, bas ift auch bein; und was wir ferner miteinander erobern, foll gleiche Bart gelten."

Id ergriff beibe Bulfte und befande sie trefflich gewichtig, weil es lauter Golojorten warn. Ich sagte, es sei alles gar unbequem gepadt; da es ihm gesiel, wolte ichs also einnähen, daß einen das Tragen nicht balb so jauer ankäme. Als er mirs beimieilte, gieng ich mit ihm in einen boblen Sichbaum, allda er Scheer, Radel und Faden brachte; da machte ich mir und ibm ein Scapulier oder Schulterkleid aus einem Baar Hosen und versteppte manchen schwerterleid aus einem Baar Hosen und bemnach wir solche unter die hemder anzogen, war es nicht anders, als ob wir vorn und binten mit Gold bewassnet gewest waren. Und demnach mich Bunder nahm und fragte, warum er tein Silbergeld hätte, bekam ich zur Antwort, daß er mehr als 1000 Thaler in einem Baum liegen hätte, aus welchem er den Baurn hausen ließe und um solches nie kein Rechnung begebrt, weil er solchen Schasmist nicht boch achte.

Als biß geschen und bas Gold eingepact war, giengen wir nach unierm Logiment, barin wir bieselbe Nacht über fochten und uns beim Dien ausbläbeten. Und bemnach es eine Stund Tag war, tamen, als wir uns bessen am wenigsten versahen, sechs Musquetier samt einem Corporal mit fertigem Gewehr und aufgepaften Lunten ins Saustein, stießen bie

Stubenthur auf und ichrien, wir folten und gefangen geben. Alber Clivier (ber jo wol als ich jederzeit feine gespannte Dusquete neben fich liegen und fein icharf Schwert allezeit an ber Seiten batte und damale eben binterm Tijd jage, gleich wie ich hinter ber Thur beim Dien ftunde) antwortet ihnen mit einem paar Ruglen, durch welche er gleich zween zu Boden fällte; ich aber erlegte ben britten und beschädigte ben vierten durch einen gleichmäßigen Schuß; darauf wijchte Clivier mit feinem nothvesten 1 Edwert, welches Saar ichure 2 und wol des Ronias Arturi in England Caliburn verglichen werden mochte, von Leder und hieb den fünften von der Uchiel an bis auf den Bauch hinunter, daß ihm das Ingeweid beraus und er neben demielben barniederfiel; indeffen ichlug ich den jechsten mit meinem umgefehrten Beuerrohr auf ben Ropf, baß er alle vier von fich ftredte. Ginen folden Streich friegte Olivier von Dem fiebenten, und gwar mit foldem Bewalt, bag ibm das Birn beraussprinte; ich aber traf benfelben, bere ibm gethan, wiederum dermaßen, daß er gleich feinen Cameraden am Todtenreiben Gesellichaft leiften mufte. Als ber Beichädigte, ben ich anfanglich burch meinen Schuß getroffen, Diefer Buff gewahr murbe und fabe, daß ich ihm mit umgefehrtem Rohr auch ans Leder wolte, marf er fein Gewehr hinweg und fieng an gu laufen, als ob ihn ber Teufel felbst gejagt hatte. Und Diejes Wefecht währte nit langer als eines Batterunfers Lange, in welcher furgen Beit dieje fieben tapfere Soldaten ins Bras biffen.

Da ich nun solchergestalt allein Meister auf dem Plat blieb, beschaute ich den Olivier, ob er vielleicht noch einen lebendigen Athem in sich bätte; da ich ihn aber ganz entseelet befande, dunkte mich ungereimt zu sein, einem todten Körper so viel Gold zu lassen, dessen er nit vonnöthen; zog ihm derwegen das gulden zell ab, so ich erst gestern gemacht hatte, und benkte es auch an Hals zu dem andern. Und demnach ich mein Rohr zerschlagen hatte, nahme ich Olivier's Musquete und Schwert zu mir. Mit demselben versahe ich mich auf allen Nothsall und machte mich aus dem Staub, und zwar auf den Weg, da ich wuste, daß unser Baur darauf berkommen müste; ich setze mich beiseit an ein Ort, seiner zu erwarten und mich zugleich zu bedenken, was ich ferner ansangen wolte.

<sup>1</sup> nothweft, gefeiet, bag es in ber Roth Stand balt. - 2 four, icor: weldes baaridari war.

# Das fünfundzwanzigfte Capitel.

Simplicius tomt reich barvon, bingegen geucht Bergbruber febr elent auf.

Ich jaß taum eine halbe Stund in meinen Gedanken, so kam unser Baur daher und schnaubte wie ein Bar; er lief von allen Rraften und wurde meiner nit gewahr, bis ich ihm auf den Leib kam.

"Warum jo ichnell?" fragte ich; "was Neues?"

Er antwort: "Geschwind, macht euch abweg! Es fomt ein Corporal mit sechs Musquetiern, die sollen euch und den Clivier ausbeben und entweder todt oder lebendig nach Liechtened liesern; sie haben mich gesangen gebabt, daß ich sie zu euch führen sollte, din ihnen aber glücksich entronnen und hieher kommen, euch zu warnen."

3d gedachte: D Schelm, bu haft uns verrathen, damit Dir Olivier's Geld, jo im Baum liegt, gutbeil werden moge.

Ließe mich aber boch nichts merten, weil ich mich seiner als eines Wegweifers gebrauchen wolte, sondern sagte ihm, daß beides Clivier und diesenige, so ihn hätten sangen sollen, todt waren; da es aber der Baur nit glauben wolte, war ich noch so gut und gieng mit ihm hin, daß er das Clend an den sieben Körpern sehen konte.

"Den fiebenten von benen", die uns fangen folten", fagte ich, "habe ich laufen laffen; und wolte Gott, ich fonte auch biefe wieder lebendig machen, jo wolte iche nit unterlaffen."

Der Baur erstaunte vor Schreden und jagte: "Bas Ratbe?"

Ich antwortet: "Der Rath ist ichen beichlossen; unter dreien Tingen gib ich dir die Wahl; entweder führe mich alsbalt durch sichere Abweg über den Wald binaus nach Billingen, oder zeige mir Clivier's Geld, das im Baum liegt, oder stirb hier und leiste gegenwärtigen Todten Gesellichaft! Jübrestu mich nach Billingen, so bleibt dir Clivier's Geld allein; wirstu mirk aber weisen, so wil iche mit dir theilen; thustu aber deren teines, so schieß ich dich todt und gebe gleichwol meines Wegs."

<sup>1</sup> liechtened, feftes Echlof bei Rengingen. - 2 von tenen fehlt im Text.

Der Baur wäre gern entlossen, aber er forchte die Musquete, siele derhalben auf die Unie nieder und erbote sich, mich über Wald zu führen. Also wanderten wir eilend fort, giengen denielben Tag und solgende ganze Nacht, weil es zu allem Glud tresslich hell war, ohne Essen, Trinken und einige Ruhe immer bin, bis wir gegen Tag die Statt Villingen vor uns liegen sahen, allwo ich meinen Baurn wieder von mir ließe. Auf diesem Weg trieb den Baurn die Todessorcht, mich aber die Begierde, mich selbst und mein Geld davonzubringen, und muß sast glauben, daß einem Menschen das Gold große Krästen mittheilet; denn ob ich zwar schwer genug daran trug, so empfand ich jedoch keine sonderbare. Müdigkeit.

3th hielte es vor ein gludlich Omen, bag man die Pfort eben öffnete, als ich por Billingen fam; ber Officier von ber Bacht examinirte mich, und als er vernahm, daß ich mich vor einen Freireuter ausgab von bemienigen Regiment, wobei mich Bergbruder gethan, als er mich zu Philippsburg von der Musquete erlöste, wie auch, daß ich aus dem Läger vor Breifach von den Beimarischen her kame, unter welche ich vor Wittenweir gefangen und untergestoßen worden, und nunmehr wieder ju meinem Regiment unter Die Bairifche begehrte, gab er mir einen Musquetierer gu, der mich jum Commandanten führte. Derfelbe lag noch in feiner Rube, weil er wegen feiner Beichaften mehr als die halbe Nacht machend zugebracht hatte, also daß ich wol anderthalbe Stund por feinem Quartier aufwarten mufte und, weil eben die Leut aus ber Fruhmeß giengen, einen großen Umftand von Burgern und Solvaten befam, Die alle wiffen wolten, wie es vor Breifach frunde, von welchem Geichrei ber Commandant erwachte und mich por ihn tommen lieke.

Er sieng an, mich zu examiniren, und meine Aussiag war wie unterm Ihor. Hernach fragte er mich sonderliche Particus laritäten von der Belägerung und sonsten, und damit bekennete ich alles, wie daß ich nämlich ein Tag oder vierzehen mich bei einem sterl ausgehalten, der auch durchgangen, und mit demselben eine Kutsche angegriffen und geplündert hätte, der Meinung, von den Weimarischen so viel Beuten zu holen, daß wir uns daraus beritten machen und rechtschaffen montirt wieder zu unsern Regimentern kommen möchten; wir seien aber erst gester

<sup>1</sup> fonberbar, fonberlich.

von einem Corporal mit noch feche andern Rerlen, Die uns aufbeben jollen, überfallen worden, badurch mein Camerad mit noch jedien vom Gegentheil auf dem Blas geblieben, ber fiebent aber fowol als ich, und zwar jeder gu feiner Bartei, entloffen feie. Bon bem aber, bag ich nacher &. in Westphalen ju meinem Weib gewolt, und baß ich zwei jo wolgefütterte Sinter: und Borderftud anbatte, famieg ich ftodftill; und gmar jo mabte id mir auch fein Gewiffen tarum, bag ichs verhehlete, bann mas giengs ibn an? Er fragte mich auch nit einmal darum, jondern verwunderte nich vielmehr und wolts jast nit glauben, bag ich und Olivier jolten 6 Mann niedergemacht und ben fiebenten verjagt baben, obzwar mein Camerad mit ein= gebuft. Dit joldem Gejprach gabe Gelegenheit von Clivier's Schwert ju reden, fo ich lobte und an der Seiten batte; bas gefiel ibm jo wol, daß ichs ihm, wolte ich anders mit guter Manier von ihm tommen und Bag erlangen, gegen einem antern Degen, den er mir gab, überlaffen mufte; in Babrbeit aber jo mar baffelbe trefflich icon und gut, es mar ein ganger ewigmahrender Calender barauf geaget, und laffe ich mir nicht ausreden, daß es nicht in Sora Martis von Bulcano felbit geidmiedet und allerdinge zugerichtet worden feie, wie im Belben: ibag 1 eine beidrieben wird, worvon alle andere Rlingen ent: zweitpringen und die bebergteste Teinde und lowengemutber wie fordtjame Safen entlaufen muffen. Nachdem er mich nun entließe und befohlen, einen Bag vor mich ju ichreiben, gienge ich ben naditen Beg ins Birthebaus und mufte nit, ob ich am ersten ichlafen oder effen folte, benn es mar mir beides nothig; bod wolt ich zuvor meinen Magen ftillen, ließe mir berbalb etwas zu effen und einen Trunt langen und machte Geranten, wie ich meine Cachen anstellen möchte, bag ich mit meinem Geld ficher nach &. zu meinem Weib tommen möchte: benn ich batte jo wenig im Sinn, zu meinem Regiment zu geben, ale ben Sale abzufallen.

Indem ich nun so speculirte, hinkte ein Kerl in die Stub an einem Steden in der Hand; der hatte einen verbundenen Kopf, einen Urm in der Schlinge und so elende Kleider an, daß ich ihm kein Heller darum geben bätte. Sobald ihn der Hausfnecht jabe, wolte er ihn austreiben, weil er übel stunke

<sup>1</sup> helbenfcat, ce ift bae "helbenbud" gemeint, gebrudt jurift o. D. u. 3. fol., bann Mugeburg 1491 und ofter.

und so voll Läus froche, daß man die ganze Schwabenheid damit besetzen könte; er aber bat, man wolte ibn doch um Gottes willen zulassen, sich nur ein wenig zu wärmen, so aber nichts half; demnach ich mich aber seiner erbarmte und vor ihn bat, wurde er kümmerlich zum Ofen gelassen. Er sabe mir, wie mich dünkte, mit begierigem Appetit und großer Andacht zu, wie ich draushiede, und ließ etliche Seuszer lausen; und als der Hausknecht gieng, mir ein Stück Gebratens zu holen, gieng er gegen mir zum Tisch zu und reichte ein irden Psennig-Häselein in der Hand dar; als ich mir wol einbilden konte, warum er käme, nahm derhalben die Kanne und goß ihme seinen Hasen voll, ehe er biesche, 2

"Uch, Freund", fagte er, "um herzbruders willen gebt mir auch ju effen!"

Da er solches sagte, gieng mirs burchs Herz, und befand, daß es Herzbruder selbsten war; ich wäre beinahe in Ohnmacht gesunken, da ich ihn in einem so elenden Stand sahe; doch ershielt ich mich, fiel ihm um den Hals und septe ihn zu mir, da und denn beiden, mir aus Mitleiden und ihm aus Freud, die Augen übergiengen.

### Das sechsundzwanzigste Capitel

ift bas lette in biefem vierten Buch, weil feines mehr hernach folget.

Unsere unversehene Zusammentunft machte, daß wir saft weder essen noch trinken konten; nur fragte einer den andern, wie es ihm ergangen, sint wir das leste mal beisamm gewesen; dieweil aber der Wirth und Haustnecht stets ab- und zugieng, konten wir einander nichts Verträulichs erzählen. Der Wirth wunderte, daß ich ein so lausigen Kerl bei mir litte; ich aber sagte, solches sei im Krieg unter rechtschaffenen Soldaten, die Cameraden wären, der Brauch. Da ich auch verstunde, daß sich herzbruder bisher im Spital ausgehalten, vom Almosen sich

<sup>1</sup> tummerlich, mit Roth, mit Wiberftreben. - 2 beifchen, bitten, forstern. - 3 fich erhalten, fich aufrecht halten.

ernährt und seine Wunden liederlich verbunden worden, dingte id dem Wirth ein sonderlich Stüblein ab, legte Herzbrudern in ein Bett und ließe ihme den besten Wundarzt komen, den ich haben konte, wie auch einen Schneider und eine Näberin, ibn zu kleiden und den Läusen aus den Zähnen zu ziehen; ich batte eben diesenige Duplonen, so Olivier einem todten Juden aus dem Maul bekommen, bei mir in einem Säckel; dieselbe schlug ich auf den Tich und sagte, dem Wirth zu Gehör, zu Herzebrudern: "Schau, Bruder, das ist mein Geld; das wil ich an dich wenden und mit dir verzehren."

Davon ber Wirth uns brav auswartete, bem Barbier aber wiese ich ben Rubin, ber auch bes bedeuten 1 Juden gewesen und ungefähr 20 Thaler werth war, und sagte, weil ich mein wenig Geld, io ich hätte, vor uns zur Zehrung und meinem Cameraden zur Kleitung auswenden müste, so wolt ich ihm benselben Ring geben, wenn er besagten meinen Cameraden in Balde von Grund aus davor curiren wolte, dessen er denn wol zuirieden und seinen besten Rleiß zur Cur anwendete.

Also pflegte ich Herzbrudern wie meinem andern 3ch, und tieß ibm ein ichlect Meidlein von grauem Tuch machen. Zuvor aber gieng ich zum Commandanten wegen des Basses und zeigte ibm an, daß ich einen übelbeschädigten Cameraden angetrossen bätte; auf den wolte ich warten, die er vollend beilete, denn ibn binter mir zu lassen getraute ich bei meinem Regiment nicht zu verantworten; der Commandant lobte meinen Fürsat und gönnete mir zu bleiben, so lang ich wolte, mit fernerm Unerdieten, wenn mir mehn Camerad würde solgen können, daß er uns beide alsdenn mit genugiamem Paß versehen wolte.

Demnach ich nun wieder zu Herzbrudern kam und allein neben ieinem Bett bei ibm jaße, bat ich ibn, er wolte mir unbeidwert erzählen, wie er in einen so armieligen Stand gerathen ware; denn ich bildete mir ein, er möchte vielleicht wichtiger Uriachen oder jonst eines Uebersehens halber von seiner vorigen Dignität verstoßen, unredlich gemacht und in gegenwärtig Elend gesett worden sein. Er aber jagte: "Brusder, du weist, daß ich bes Grasen von Göt Factotum und allersiehster gebeimiter Freund gewesen; bingegen ist dir auch genugiam bekant, was die verwichene Campagne unter seinem

<sup>1</sup> bebeutet, ermähnt. - 2 folect, idlicht, einfac. - 3 Ueberfeben, Bergeben.

Generalat und Commando vor eine unglücielige Endschaft erreicht, indem wir nicht allein die Schlacht bei Wittenweir verloren, sondern noch dazzu das belägerte Breisach zu entseyen nit vermöcht haben. Weil denn nun deswegen hin und wider vor aller Welt sehr ungleich geredt wird, zumalen wolermeldter Graf, sich zu verantworten, nach Wien eitert worden, so lebe ich beides vor Scham und Forcht freiwillig in dieser Niedere und wünsche mir ost, entweder in diesem Clend zu sterben oder doch wenigst so lang mich verborgen zu halten, bis mehr welbesagter Graf seine Unschuld an Tag gebracht; dann seviel ich weiß, ist er dem Römischen Kaiser allezeit getren gewesen. Saß er aber diesen verwichenen Sommer so gar tein Glück gehabt, ist meines Erachtens mehr der göttlichen Vorsehung (als welcher die Siege gibt, wem er wil), als des Grasen Uebersehen beiszumessen.

"Da wir Breifach zu entseten im Wert waren, und ich jahe, daß es unserseits jo ichläferig bergieng, armirte ich mich felbit und gieng bergestalt auf Die Schiffbrude mit an, ale ob ichs allein batte vollenden wollen, da es doch damals weder mein Profession noch Schulvigfeit war. Ich thats aber ben andern jum Erempel, und weil wir den vergangenen Sommer fo gar nichts ausgericht hatten. Das Glud oder vielmehr bas Unglud wolte mir, daß ich unter den erften Musgangern bem Weind auch am erften auf der Bruden bas Beiß in Augen fabe, da es denn icharf bergieng, und gleich wie ich im Ungriff der Erste gewesen, also wurde ich, da wir der Frangosen ungestümem Unjegen nicht mehr widerstunden, der Allerlegte und tam bem Feind am erften in die Sande. 3ch empfieng zugleich einen Schuß in meinen rechten Urm und ben andern in Stenfel. alfo daß ich weder ausreißen noch einen Degen mehr gebrauchen fonte; und als die Enge bes Orts und ber große Ernft nit guließe, viel vom Quartiergeben und enehmen zu parlamentiren, friegte ich einen Sieb in Ropf, davon ich zu Boben fiel und, weil ich fein gefleidet mar, von etlichen in der Kuri ausgewaen und por todt in Rhein geworfen murbe. In jolchen Notben fdrie ich ju Gott und ftellete alles feinem beiligen Willen beim; und indem ich unterschiedliche Gelübde that, ipurte ich auch feine Bulf. Der Rhein warf mich ans Land, allwo ich meine Bunden mit Moos verstopfte: und ob ich zwar beinabe

<sup>1</sup> Die Riebere, bie Riebrigfeit.

erfrore, jo verspurte ich jeboch eine absonderliche Rraft, bapon: sufrieden, maßen mir Gott balf, daß ich, gwar jammerlich vermundet, ju etlich Merobe: Brubern und Goldatenmeibern fam. Die famtlich ein Mitleiden mit mir hatten, ob fie mich gwar nit fanten. Dieje verzweifelten bereits an einem gludlichen Entfat ber Beftung, bas mir weber that als meine Bunden; fie erquidten und befleibeten mich bei ihrem Geur, und ebe ich ein wenig meine Bunden perbande, muste ich feben, baß fich die Unjerige ju einem ipottlichen Abgug rufteten und die Cach por perforen gaben, jo mich trefflich ichmerzete; resolvirte berhalben bei mir felbiten, mich niemand zu offenbaren, bamit ich mich feines Epotts theilbaftig machte, magen ich mich zu etlichen Beidatigten pon unierer Urmee gesellet, welche einen eigenen Geldiderer bei fich batten; bem gab ich ein gulben Rreuglein. tas ich noch am Sals barvongebracht, vor welches er mir biß bieber meine Bunden perbunden. In foldem Glend nun, werther Simplici, bab ich mid bigber beholfen, gedente mich auch teinem Meniden zu offenbaren, bif ich guvor febe, wie Des Grafen von Got feine Sach einen Austrag gewinnet. Und bemnach ich beine Gutberzigfeit und Treu febe, gibt mir joldes einen großen Troft, daß der liebe Gott mich noch nit verlaffen, magen ich beut Morgen, als ich aus ber grubmes fam und bid por bes Commandanten Quartier fteben fabe, mir eingebildet, Gott batte bich anftatt eines Engels zu mir geschidt, Der mir in meiner Urmfeligfeit gu Bulf tommen folte."

Ich tröstete Herzbrudern, jo gut ich tonte, und vertraute ibm, daß ich noch mehr Geld hätte, als diejenige Tuplonen, die er gesehen, welches alles zu seinen Diensten stünde; und in dem erzählte ich ihm auch Clivier's Untergang, und wasgestalt ich seinen Tod rächen mussen, welches sein Gemüth dermassen erauidte, also daß es ibm auch an seinem Leib wol zu statten tam, gestalten es sich an allen Bunden täglich mit ihm besierte.

Enbe bee Bierten Buche.

# Fünftes Buch.

# Das erfte Capitel.

Die Simplicius ein Bilger wird und mit Bergbrudern mallen gebet.

Nachdem Bergbruder wieder allerdings erstarft und an feinen Bunden geheilt war, vertraute er mir, daß er in ben bochften Nöthen eine Wallfahrt nach Ginfiedlen 1 ju thun gelobt. Weil er bann jett ohnebas jo nahe am Schweizerland mare, jo wolte er folde verrichten, und folte er auch dabin bettlen. Das war mir fehr angenehm ju boren; berhalben bote ich ihm Geld und meine Besellschaft an, ja ich wolte gleich zween Alepper taufen, auf felbigen die Reis ju verrichten, nicht zwar ber Urjach, bag mich die Andacht bagu getrieben, fondern die Eidgenoßichaft, als das einige Land, darin ber liebe Fried noch grunete, zu beieben. Go freute mich auch nit wenig, baß ich Die Gelegenheit hatte, Bergbrudern auf folder Reis gu Dienen, maßen ich ihn fast bober als mich selbst liebte. Er aber schlug beides meine Gulf und meine Gesellschaft ab, mit Bormand. feine Ballfabrt mufte gu Ruß und bargu auf Erbien 2 geicheben. Solte ich nun in feiner Wejellschaft fein, jo wurde ich ibn nicht allein an feiner Andacht verhindern, sondern auch mir felbst wegen jeines langfamen mubjeligen Gangs große Ungelegenheit aufladen. Das redete er aber, mich von ihm ju schieben, weil er sich ein Bewissen machte, auf einer fo heiligen Reis von bemjenigen Gelb ju gehren, bas mit Morden und Rauben erobert worden; überdas wolte er mich auch nicht in allzugroße

<sup>1</sup> Ginfiedlen, Benebictinerabtei und Ballfahrteort im Canton Gompg. - 2 auf Erbfen, mit Erbfen in ben Couben.

Untoften bringen und fagte unverhohlen, daß ich bereits mehr bei ihm gethan, als ich ichulbig gewejen, und er zu erwidern getraute. Dierüber geriethen wir in ein freundlich Begant; bas war jo lieblich, daß ich bergleichen noch niemals hab hören babern, benn mir brachten nichts anders por, als bag jeber iagte, er batte gegen bem andern noch nicht gethan, mas ein Freund dem andern thun jolte, ja bei weitem Die Gutthaten, io er vom andern empfangen, noch nit wett gemacht. Goldes alles aber wolte ihn noch nicht bewegen, mich por einen Reis= gefährten zu gedulben 1, bif ich endlich mertte, bag er beides an Dlivier's Geld und meinem gottlofen Leben ein Efel batte: ber= halben bebalf ich mich mit Lugen und überredet ibn, daß mich mein Befehrungsverigt nach Ginfiedlen triebe; jolte er mich nun von einem jo auten Wert abhalten und ich darüber fterben, jo murbe ers ichmerlich verantworten konnen. Dierdurch periua: birt ich ibn, baß er guließe, ben beiligen Ort mit ihm gu bejuden, jonderlich weil ich (wiewol alles erlogen war) eine große Heu über mein boies Leben von mir icheinen ließe, als ich ibn benn auch überredete, daß ich mir felbst gur Buß aufgelegt batte, jo wol als er auf Erbjen nach Ginfiedlen ju geben.

Dieser Zant war taum vorbei, da geriethen wir ichen in einen andern, denn Herzbruder war gar zu gewissenbaft; er wolte taum zugeben, daß ich einen Baß vom Commandanten nahm, der nach meinem Regiment sautete.

"Bas", jagte er, "haben wir nit im Sinn, unser Leben zu besiern und nach Einsieden zu gehen? Und nun sihe um Gottes willen, du wilst den Ansang mit Betrug machen und den Leuten mit Falichbeit die Augen verkleiben! «Wer mich vor der Welt verleugnet, den wil ich auch vor meinem himmslischen Batter verleugnen», jagt Christis. Bas sein wir vor versagte Maulassen? Wann alle Märthrer und Bekenner Ebriti io getban bätten, so wären wenig heilige im himmel! Lase und in Gottes Namen und Schutzempsehlung geben, wohin und unser beiliger Korsat und Begierden hintreiben, und im übrigen Gott walten, so wird uns Gott ichon hinssübren, wo uniere Seelen Aube sinden."

Mis ich ihm aber verbielte, man muite Gott nicht verjuden, fondern nich in die Zeit ichiden und die Mittel gebrauchen,

beren wir nicht entbebren konten, vornehmlich weil bas Dallfahrtengeben bei der Soldatesca ein ungewöhnlich Ding feie. und wenn wir unfer Borbaben entbedten, eber por Ausreißer als Bilger gehalten wurden, bas uns benn große Ungelegen: beit und Gefahr bringen tonte, zumalen auch der beilige Apostel Paulus, bem wir noch bei weitem nicht zu vergleichen, fich wunderbarlich in die Beit und Gebrauch Diefer Belt geichicht. ließ er endlich zu, daß ich einen Bag betam, nach meinem Regiment zu geben. Dit demfelben giengen wir bei Beichließung bes Thors famt einem getreuen Begweifer aus ber Statt, als wolten wir nach Rotweil 1, wandten uns aber turg burch Nebenweg und tamen noch dieselbige Racht über die schweizerijde Grenze und den folgenden Morgen in ein Dorf, allba wir und mit ichwarzen langen Roden, Bilgeritäben und Rojenfrangen montirten und ben Boten mit guter Begablung wieder gurudididten.

Das Land tame mir jo fremd vor gegen andern teutiden Ländern, als wenn ich in Brafilia oder in China gewesen ware; da sabe ich die Leute in dem Frieden bandlen und wandlen, die Ställe stunden voll Biebe, Die Baurnhöf liefen voll Subner, Bans und Enten, die Strafen wurden ficher von ben Reisenden gebraucht, die Wirthshäuser fagen voll Leute, Die fich luftig machten. Da war gang feine Forcht vor bem Feind, feine Sorg por der Blunderung und feine Angft, fein Gut, Leib noch Leben zu verlieren; ein jeder lebte ficher unter feinem Beinftod und Geigenbaum, und gmar, gegen andern teutiden Ländern zu rechnen, in lauter Wolluft und Freud, also daß ich Dieies Land por ein irdijch Baradies hielte, wiewoln es von Art rauch genug zu fein ichiene. Das machte, baß ich auf bem gangen Weg nur bin und ber gaffte, wenn bingegen Bergbruder an seinem Rojenfrang betete, beswegen ich manchen Filg befam, bann er wolte baben, ich folte wie er an einem Stud beten, welches ich aber nicht gewohnen fonte.

Bu Burch tam er mir recht hinter die Brief3, und dahero sagte er mir die Wahrheit auch am tröcknesten heraus; benn als wir zu Schafbausen, allwo mir die Füß von den Erbsen sehr weh thäten, die vorig Nacht geherbergt, und ich mich den fünstigen Tag wieder auf den Erbsen zu gehen förchtete, ließ

<sup>1</sup> Rotweil, ehem. freie Reichsstatt, im Schwarzwalbtreie, Würtemberg. — 2 Filz, Schelte, Borwurf. — 3 Bgl. Buch II, Cap. 20.

ich fie toden und thats wieder in die Couh, beswegen ich bann wol zu Juß nach Jurch gelangte, er aber fich gar übel gehube und zu mir fagte: "Bruder, bu bast große Gnad von Gott, daß du unangeieben der Erbsen in den Schuben bennoch fo wol fortkommen tankt."

"Sa", fagte ich , "liebster Bergbruder, ich hab fie gefocht, sonst batte ich fo weit nit barauf geben fonnen."

"Ich baß Gott erbarm", antwortet er, "mas haftu gethan? Du hättest sie lieber gar aus ben Schuben gelassen,
wenn du nur dein Gespott darmit treiben wilt; ich muß sorgen,
daß Gott dich und mich zugleich strase. Halte mir nichts vor
ungut, Bruder, wenn ich dir aus brüderlicher Liebe teutsch
beraussage, wie mirs ums herz ist, nämlich diß, daß ich bejorge, wosern du dich nit anders gegen Gott schiefet, es stehe
beine Seligfeit in bochster Gejahr; ich verüchere dich, daß ich
teinen Menichen mehr liebe als eben dich, leugne aber auch
nit, daß, wosern du dich nit bessern wurdest, ich mir ein Gewissen machen muß, solche Liebe zu continuiren."

Ich verstummte vor Schreden, daß ich mich schier nit wieder erbolen tonte; jest befante ich ibm frei, daß ich die Erbien nit aus Andacht, sondern allein ibm zu Gesallen in die Schub gethan, damit er mich mit ihm auf die Reis genommen batte.

"Ach, Bruder", antwortet er, "ich fibe, daß du weit vom Bog der Seligfeit bijt, wenngleich die Erbien nit wären. Gott verleibe dir Besserung, denn ohne dieselbe tan unser Freundsichaft nicht bestehen."

Bon dieser Zeit an folgte ich ibm traurig nach, als einer, ben man zum Galgen führt; mein Gewissen fieng mich an zu drüden, und indem ich allerlei Gedanken machte, stelleten sich mir alle meine Bubenstüd vor Augen, die ich mein Lebtag je bez gangen; da beklagte ich erst die verlorne Unschuld, die ich aus dem Wald gebracht und in der Welt so vielsältig verscherzt hatte; und was meinen Jammer vermehrte, war dieses, daß herzbruder nit viel mehr mit mir redete und mich nur mit Teuizen anichaute, welches mir nit anderst vortam, als batte er meine Verdammuns gewust und an mir besammert.

#### Das zweite Capitel.

Simplicius befehrt fich, nachdem er zuvor von bem Tenfel erichrectt worben.

Soldergestalt langten wir zu Einsieden an und famen eben in die Kirch, als ein Priester einen Besessenn erorcistret; das war mir nun auch etwas Neues und Selhams, derowegen ließ ich Herzbrudern tnien und beten, jo sang er mochte, und gieng hin, diesem Spectacul aus Fürwig zuzusehen. Aber ich hatte mich kaum ein wenig genähert, da schrie der bose Geist aus dem armen Menschen: "Dho, du Kert, schlägt dich ver Hagel auch ber? Ich hab vermeint, dich zu meiner Heimfunst bei dem Olivier in unserer höllischen Wohnung anzutressen; so sehe ich wol, du läst dich dier sinden. Du ebedrecherischer, mörderischer Hurensäger, darsst du dir wol einbilden, uns zu entrinnen? D ihr Pfassen, nehmt ihn nur nicht an, er ist ein Gleisner und ärgerer Lügner als ich; er soppt sich nur und spottet beides Gott und der Resigion!"

Der Erorcist besohl bem Beift, zu ichweigen, weil man ihm als einem Erzlügner ohnedas nit glaube.

"Ja, ja", antwortet er, "fragt dieses ausgesprungenen Mönchs Reisgesellen, der wird euch wol erzählen können, daß dieser Atheist sich nit gescheuet, die Erbsen zu kochen, auf welchen er hieber zu geben versprochen."

Ich wuste nit, ob ich auf dem Kopf oder Juß stunde, da ich dieses alles hörete und mich jedermann anjahe. Aber der Priester strafte den Geist und machte ihn stillschweigen, konte ihn aber denselben Tag nicht austreiben. Indessen kam Herzebruder auch berzu, als ich eben vor Angst mehr einem Toden als Lebendigen gleich sahe und zwischen Hossinung und Forcht nit wuste, was ich thun solte; dieser tröstete mich so gut, als er konte, versicherte darneben die Umstehende und sonderlich die Patres, daß ich mein Tage nie kein Mönch gewesen, aber wol ein Soldat, der vielleicht mehr Böses als Gutes gethan baben möchte; sagte darneben, der Teusel wäre ein Lügner, wie er denn auch das von den Erbsen viel ärger gemacht bätte, als es an sich selbst wäre. Ich war aber in meinem Gemüth der

<sup>1</sup> fich foppen, fich luftig machen, Scherg treiben.

maßen verwirret, daß mir nicht anders war, als ob ich allbereit die böllische Bein selbst empfände, also daß die Geistlichen genug an mir zu trösten batten; sie vermahnten mich zur Beicht und Communion, aber der Geist schrie abermal aus dem Besessenen: "Ja, ja, er wird sein beichten, er weiß nit einmal, was beichten ist; und zwar was wolt ihr mit ihm machen? er ist einer kegerischen Urt und uns zuständig!; seine Eltern zein mehr widertäuserisch als calvinisch gewesen . . ."

Der Crorcist bejobl bem Beist abermal, stillzuschweigen, und jagte ihm: "So wird bichs nur besto mehr verdrießen, wenn bir bas arme verlorne Schäslein wieder aus bem Rachen

gezogen und der Beerd Chrifti einverleibt wird."

Darauf fieng ber Geist jo grausam an zu brüllen, daß es ichrödlich zu bören war. Aus welchem greulichen Gesang ich meinen größten Trost schöpfte, dann ich gedachte, wenn ich teine Gnad von Gott mehr erlangen fönnte, so würde sich der Teufel nicht so übel geheben.

Wiewol ich mich bamals auf die Beicht nicht gefaßt gemadt, auch mein Lebtag nie in Ginn genommen, ju beichten, jondern mich jederzeit aus Scham barvor geforchtet wie ber Teniel vorm beiligen Kreuz, so empfande ich jedoch in selbigem Mugenblid in mir eine jolde Reu über meine Sunden und ein folde Begierde jur Buge und mein Leben gu beffern, daß ich aliobalten einen Beichtvatter begehrte, über welcher gablingen Betebrung und Befferung fich Bergbruder bochlich erfreuete, weil er mabrgenommen und wol gewuft, daß ich bigber noch feiner Religion beigethan gewejen. Demnach befante ich mich öffentlich ju ber tatholijden Rirchen, gieng gur Beicht und com: municirte nach empfangener Absolution, worauf mir bann fo leicht und wol ums Berg murbe, daß ichs nicht aussprechen fan; und mas bas Bermunderlichste mar, ift biefes, baß mich ber Beift in dem Bejeffenen fürderhin gufrieden ließe, ba er mir bod vor ber Beicht und Absolution untericiedliche Bubenftud. Die ich begangen gehabt, so eigentlich vorgeworfen, als wann er auf jonft nichts, als meine Gunden anzumerten, bestellt gewefen ware; boch glaubten ihm als einem Lugner bie Buborer nichts, jonderlich weil mein ehrbarer Bilgerhabit ein Unders por bie Mugen itellete.

Bir verblieben vierzeben ganger Tag an tiefem gnaben:

<sup>1</sup> guftanbig fein, angeboren.

reichen Ort, allwo ich Gott um meine Belehrung dankte und die Wunder, so allda geschehen, betrachtete; welches alles mich zu ziemlicher Andacht und Gottseligkeit reizete. Doch währete solches auch so lang, als es mochte; dann gleich wie meine Bekehrung ihren Ursprung nicht aus Liebe zu Gott genommen, sondern aus Angst und Forcht, verdammt zu werden, also wurde ich auch nach und nach wieder ganz lau und träg, weil ich allgemählich des Schreckens vergaß, den mir der böse Feind eingejagt hatte. Und nachdem wir die Reliquien der Heiligen, die Ornat und andere sehenswürdige Sachen des Gotteshauses genugsam beschauet, begaben wir uns nach Baden 1, alldorten vollends auszuwintern.<sup>2</sup>

#### Das dritte Capitel.

Bie beibe Freund ben Winter hinbringen.

3ch dingte baselbst eine lustige Stube und Rammer vor uns, beren fich fonften, fonderlich Commeregeit, Die Badgaft gu gebrauchen pflegen, welches gemeiniglich reiche Schweizer fein. bie mehr bingieben, fich zu erluftiren und zu prangen, als einiger Gebrechen halber ju baden. Go verdingte ich und auch zugleich in die Roft, und als Bergbruder fabe, baß ichs fo berrlich angriff, vermabnete er mich gur Gefparfamteit und erinnert mich bes langen rauben Binters, ben wir noch gu überfteben hatten, maßen er nicht getraute, daß mein Geld jo weit binaus langen murbe; ich murbe meinen Borrath, fagte er, auf den Frühling wol brauchen, wann wir wieder von binnen wollen; viel Geld fei bald verthan, wenn man nur barvon und nichts darzu thue; es ftaube binaus wie ber Rauch und veripreche nimmermehr wiederzufommen u. f. w. Auf folde treuberzige Erinnerung fonte ich Bergbrudern nicht langer verbergen, wie reich mein Gedel ware, und daß ich bedacht, uns beeden Guts darvon zu thun, fintemal beffen Unfunft und Erwerbung ohnedas alles Segens fo unwürdig ware, daß ich

<sup>1</sup> Baten im Canton Aargau. - 2 auswintern, übermintern, ten gangen Binter bleiben.

teinen Meierhof baraus zu kausen gedächte; und wenn ichs schon nit anlegen wolte, meinen liebsten Freund auf Erden damit zu unterhalten, jo wäre doch billich, daß er, Herzbruder, aus Olivier's Geld vergnügt würde um i diejenige Schmach, die er biebevor von ihm vor Magdeburg empfangen. Und demnach ich mich in aller Sicherheit zu sein wuste, zog ich meine beide Scapulier ab, trennete die Ducaten und Pistolen heraus und sagte zu Herzbrudern, er möge nun mit diesem Geld nach jeinem Belieben disponiren und solches anlegen und austheilen, wie er vermeine, daß es uns beiden am nuplichsten wäre.

Da er neben meinem Bertrauen, das ich zu ihm trug, jo viel Geld jabe, mit welchem ich auch ohne ibn ein ziemlicher Berr batte jein konnen, fagte er: "Bruder, bu thuft nichts, jo lang ich bich tenne, als beine gegen mir habende Lieb und Treue zu bezeugen. Aber fage mir, womit vermeinftu wol, daß iche wieder um bich werde beschulden? fonnen? Es ift nit nur um bas Geld zu thun, benn foldes ift vielleicht mit ber Beit wiederzubegablen, fondern um beine Lieb und Treu, vornehm= lich aber um bein ju mir babendes bobes Bertrauen, jo nicht ju ichaten ift. Bruder, mit einem Bort, bein tugendhaft Gemuth macht mich zu beinem Eflaven, und mas bu gegen mir thuit, ift mehr zu verwundern, als zu widergelten müglich. D ehrlicher Eimplici, bem bei biefen gottlofen Beiten, in welchen Die Welt voll Untreu ftedt, nicht in Ginn fomt, ber arme und bochbedörftige Bergbruder mochte mit einem jo an: febnlichen Stud Gelo fortgeben und ibn an feine Statt in Mangel jegen! Berfichert's, Bruder, Diejer Beweisthum mahrer Freundschaft verbindet mich mehr gegen dir als ein reicher herr, ber mir viel Taufend verehrte. Allein bitte ich, mein Bruder, bleib felber Berr, Bermahrer und Austheiler über bein Gelo! Mir ifts genug, daß du mein Freund bift."

ich antwortet: "Was wunderliche Reden sein das, hochegeehrter Herzbruder? Er gibt mündlich zu vernehmen, daß er mir verbunden seie, und ich wil doch nicht darvor sein, daß ich unser Weld, beides ihm und mir zu Schaden, nicht unnütz verschwende!"

Ilfo redeten wir beiderfeits gegen einander läppisch genug,

<sup>1</sup> vergnügen um, enticabigen für. — 2 beidulben wie verfculben in ber Beteutung wieder gut machen, vergelten. — 3 verfichert, ficerlich, vgl. Buch II, Cap. 1.

weil je einer in bes andern Lieb trunken war. Also wurde Bergbruder zugleich mein Sofmeister, mein Gedelmeister, mein Diener und mein herr. Und in folder mußigen Beit ergablte er mir feinen Lebenslauf und burch mas Mittel er bei dem Grafen von Got befant und befordert worden, worauf ich ihm auch ergablte, wie mirs ergangen, fint fein Batter jel. gestorben, dann wir uns bigber noch niemal fo viel Zeit genommen. Und ba er borte, daß ich ein junges Weib zu L. hatte, verwiese er mir, daß ich mich nit chender zu berselbigen als mit ibm in bas Schweigerland begeben, bann foldes mare mir anftanbiger und auch meine Schuldigfeit gewesen. Und bemnach ich mich entschuldiget, daß ich ihn als meinen allerliebsten Freund in feinem Glend zu verlaffen nit übers Berg bringen tonnen, beredet er mich, daß ich meinem Beib schriebe und ihr meine Gelegenheit zu miffen machte, mit Berfprechen, mich mit ebiftem wieder ju ihr zu begeben; that auch meines langen Musbleibens balber meine Entschuldigungen, daß ich nämlich allerband wideriger Begegnuffen halber, wie gern ich auch gewolt, mich nit ebender bei ihr batte einfinden fonnen.

Und dieweil Bergbruder aus den gemeinen Zeitungen erfuhr, daß es um den Grafen von Got wol ftunde, fonderlich daß er mit feiner Berantwortung bei der Raiferlichen Majestät binauslangen, wieder auf freien guß tommen und gar wiederum bas Commando über eine Armee friegen wurde, berichtete er demfelben feinen Zuftand nach Wien, fdrieb auch nach ber fur-bairischen Urmee wegen seiner Bagage, die er noch bort batte, und fieng an gu boffen, jein Glud murbe wieder grunen; derhalben machten wir den Schluß, fünftigen Frühling voneinander zu icheiben, indem er fich zu bemeldtem Grafen, ich aber mich nach 2. zu meinem Beib begeben wolte. Damit wir aber benielben Winter nit mußig gubrächten, lernten wir von einem Ingenieur auf dem Bapier mehr fortificiren 1, als die Könige in Sifpanien und Frankreich ins Wert feten fonnen; barneben fam ich mit etlichen Alchomisten in Rundschaft, die wolten mich, weil fie Geld binter mir mertten, Gold machen lernen, ba ich nur ben Berlag bargu bergeben wolte, und ich glaube, fie hätten mich überredt, wenn ihnen Bergbruder nicht abgedanft 2

<sup>1</sup> fortisiciren, Befestigungen anlegen. — 2 abbanten, ten Mbichieb geben.

batte, bann er jagte, mer jolde Runft fonte, wurde nicht fo bettelbaft babergeben, noch andere um Geld aniprechen.

Gleich wie nun Bergbruder von boch ermeldtem Grafen ein angenehme Widerantwort und treffliche Bromeffen von Bien aus erhielte, jo betam ich von Q. fein einigen Buchftaben, unangegeben ich unteridiedliche Bofttag in duplo bin idriebe. Das machte mich unwillig und verurjachte, bag ich benjelben Frühling meinen Beg nit nach Westphalen antrat, sondern von Bergbrudern erhielt, daß er mich mit ibm nach Wien nabm. mit feines verhoffenden Glude genießen gu laffen. Alfo montirten wir und aus meinem Geld wie zwei Cavalier, beides mit Aleidungen, Pierben, Dienern und Gewehr, giengen burch Conftanz auf Ulm, allba wir uns auf bie Donau festen und von dort aus in acht Tagen zu Wien glüdlich anlangten. Auf demielben Weg objervirte ich fonjt nichts, als daß die Weibsbilder, jo an bem Etrand wohnen, ben Borüberfahrenden, jo ibnen, juidrien, nicht mundlich, jondern ichlechtbin mit dem Beweisthum felbit antworten, barvon ein Rerl manch feines Ginieben baben fan.

## Das vierte Capitel.

Basmagen Bergbruber und Simplicius abermal in Rrieg und wieder baraus tommen.

Es gebet wol selgam in ber veränderlichen Welt ber! Man pflegt zu sagen: Wer alles wüste, der wurde bald reich. 3ch aber sage: Wer sich allweg in die Zeit schicken könte, der wurde bald groß und mächtig.

Mander Schindbund oder Schabhals (dann tiefe beide Ebrentitul werden den Geizigen gegeben) wird wol bald reich, weil er einen und andern Vortel weiß und gebraucht; er ist aber darum nit groß, iondern ist und verbleibt vielmals von geringerer Aestimation, als er zuvor in seiner Armuth war. Wer sich aber weiß groß und mächtig zu machen, dem solget der Reichthum auf dem Juß nach. Das Glück, so Macht und Reichthum zu geben psiegt, blidte mich tresslich bolvielig an und gab mir, nachdem ich ein Tag oder acht zu Wien ge-

wesen, Gelegenheit genug an die hand, ohn einige Perhinderungen auf die Staffeln der hobeit zu steigen; ich thate aber nicht. Warum? Ich balte, weil mein Fatum ein anders besichloffen, nämlich bassenige, dabin mich meine fatuitas! leitete.

Der Graf von ber Wahl, unter beffen Commando ich mich biebevor in Beftphalen befant gemacht, mar eben auch gu Wien, als ich mit Bergbrudern hintam; Diefer murbe bei einem Banquet, ba fich vericbiedene Raiferliche Kriegerathe neben bem Grafen von Gop und andern mehr befanden, als man von allerband felkamen Röpien, unteridiedlichen Goldaten und berühmten Barteigangern rebete, auch bes Jagers von Soeft eingedent und ergablte etliche Studlein von ihm fo rubmlich, baß fich theils über einen jo jungen Rerl vermunderten und bedaurten, daß der liftige beifische Obrifte S. A. ihm ein Debbengel 2 angebentt, damit er entweder den Degen beifeits legen ober doch schwedische Baffen tragen folte: bann wolbesagter Graf von der Babl batte alles erfündigt, wie derfelbige Obrift gu 2. mit mir gespielt. Bergbruder, ber eben bort ftunde und mir meine Bolfahrt gern befördert batte, bat um Bergeibung und Erlaubnus zu reden und fagte, daß er ben Jager von Soeft beffer fenne als fonft einen Menichen in der Belt, er fei nit allein ein auter Soldat, der Bulver riechen könte, sondern auch ein ziemlicher Reuter, ein perfecter Fechter, ein trefflicher Buchsenmeister und Feurwerfer und über big alles einer, ber einem Ingenieur nichts nachgeben wurde; er batte nit nur fein Deib, weil er mit ihr fo ichimpflich bintergangen worben, jonbern auch alles, mas er gehabt, zu &. hinterlaffen und wiederum faiserliche Dienst gesucht, maßen er in verwichener Campagne fich unter bem Grafen von Got befunden und, ale er von ben Beimarischen gefangen worden und von denselben fich wieder zu den Raiserlichen begeben wollen, neben seinem Cameraden einen Corporal samt sechs Musquetierern, Die ihnen nachgesett und fie wieder gurudführen follen, niedergemacht und angebenliche Beuten barvongebracht, maßen er mit ibm felbsten nach Wien tommen, bes Willens, fich abermal wider ber Römischen Raijerlichen Majestät Feinde gebrauchen zu laffen, doch fofern er folde Conditiones baben fonte, Die ibm anftanbig feien, bann feinen gemeinen Anecht begehre er mehr zu agirn.

Damals mar dieje ansehenliche Compagni mit bem lieben

<sup>1</sup> fatuitas, Albernheit. - 2 Debbengel, Leitflot, nämlich ein Beib.

Trunt icon bergestalt begeistert, baß fie ihre Curiosität, ben Rager ju ieben, contentirt baben wolte, maßen Bergbruder geididt murde, mich in einer Autiche zu bolen; berfelbe instruirt mich unterwegs, wie ich mich bei diesen ansehenlichen Leuten balten jolte, weil mein funftig Glud baran gelegen mare. 3d antwortet berbalben, als ich bintam, auf alles fehr furg und averbtbegmatijd 1, aljo bag man fich über mich zu verwundern anfienge, bann ich redete nichts, es mufte bann einen tlugen Naderud baben; in Summa, ich ericien bergestalt, bag ich jedem angenehm mar, weil ich ohnedas vom herrn Grafen von Der Wahl auch bas Lob eines auten Soldaten batte. Mithin friegte ich auch einen Rausch und glaub wol, daß ich alsbenn auch hab icheinen laffen, wie menig ich bei Sof gemejen; endlich war diefes bas End, bag mir ein Obrifter ju Guß eine Compagni unter feinem Regiment versprochen, welches ich bann gar nit ausichlug, benn ich bachte: ein hauptmann gu fein, ift fürmabr tein Rinderspiel!

Aber Herzbruder verwiese mir den andern Tag meine Leichtiertigkeit und jagte, wenn ich nur noch länger gebalten bätte, io wäre ich noch wol böber ankommen.

Mio wurde ich einer Compagni por einen Sauptmann vergestellt, welche, obzwar sie mitsamt mir in prima plana? gang complet, aber nit mehr ale fieben Schillergaft 3 hatte, qua Dem meine Unterofficier mehrentheils alte Rrachwedel, barüber ich mich bintern Thren fraute, als murde ich mit ihnen bei ber obnlängit bernach vorgangenen icharjen Occasion besto leichter gemartict's, in welcher ber Graf von Gon das Leben, Bergbruder aber feine Tefticuli einbufte, Die er durch einen Schuf verlor; ich betam meinen Theil in einen Schenfel, fo aber gar eine geringe Bunde mar. Dannenbero begaben mir und auf Wien, um fich curiren gu laffen, weil wir ohnedas unfer Ber: mogen dort batten. Chne Dieje Bunden, jo gwar bald gebeilet, ereignete fich an Bergbrudern ein anderer gefährlicher Buftand, den die Medici anfänglich nit gleich erkennen konten, bann er murde labm an allen Bieren, wie ein Cholericus, ben Die Ball verderbt, und mar boch am menigsten felbiger Com: plerion noch bem Born beigethan; nichts besto weniger murbe

<sup>1</sup> apophthegmatisch, in turzen sententiesen Ausgrüchen. — 2 prima plana? Soff vielleicht beißen: bem erften Auschlage nach. — 3 Soillergafte, Leute, bie gur Bache aufzieben. — 4 Decasion, Gesecht. — 5 martichen, matichen, eigentlich zerauetichen, total schlagen.

ibm bie Saurbrunnencur gerathen und hierzu ber Griefbach 2 an bem Schwarzwald vorgeichlagen.

Also verändert sich das Glück unversehens. Herzbruder batte turz vorher den Willen gebabt, sich mit einem vornehmen Kräulein zu verheuraten und zu solchem Ende sich zu einem Freiherrn, mich aber zu einem Ebelmann machen zu lassen. Runmehr aber muste er andere Gedanken concipiren; dann weil er dassenige verloren, damit er ein neues Geschlecht propagiren wollen, zumalen von seiner Lähme mit einer langwierigen Krankheit bedrohet wurde, in deren er guter Freunde vonnöthen, machte er sein Testament und setzte mich zum einigen Erben aller seiner Berlassenichaft, vornehmlich weil er sahe, daß ich seinetwegen mein Glück in Wind schlug und meine Compagni quittirt, damit ich ihn in Saurbrunnen begleiten und daselbsten, diß er seine Gejundheit wiedererlangen möchte, auswarten könte.

# Das fünfte Capitel.

Simplicins lauft botenweis und vernimmt in Gestalt Mercurii von bem Jove, was er eigentlich wegen bes Kriege und Friedens im Ginn babe.

Als nun Herzbruder wieder reuten konte, übermachten wir unsere Baarschaft (dann wir batten nunmehr nur einen Seckel miteinander) per Bechiel nach Basel, montirten uns mit Psetden und Dienern und begaben uns die Donau binauf nacher Ulm und von dannen in den obbesagten Sauerbrunnen, weil es eben im Mai und lustig zu reisen war. Daielbst dingten wir ein Losament; ich aber ritte nach Straßburg, unser Geld, welches wir von Basel aus dortbin übermacht, nicht allein zum Theil zu empsangen, sondern auch mich um ersahrne Medicos umzusehen, die Herzbrudern Recepta und Badordnung vorschreiben solten. Dieselbe begaben sich mit mir und besanden, daß Herzbrudern vergeben worden, und weil das Gist nicht start genug gewesen, ihn gleich hinzurichten, daß solches ihm in die Glieder geschlagen wäre, welches wieder durch

<sup>1</sup> Griegbad, fleines Bab im Dlittelrbeinfreis, Baten.

Pharmaca, Antidota, Schweißbäder evacuiret werden muste, und würde sich iolde Eur auf ohngesähr ein Boche oder acht belaufen. Da erinnerte sich Herzbruder gleich, wann und durch wen ibm vergeben worden wäre, nämsich durch diejenige, tie gern seine Stell im Krieg betreten hätten; und weil er auch von den Medicis verstunde, daß seine Eur eben keinen Sauersbrunnen erfordert bätte, glaubte er sestiglich, daß sein Medicus im Jeld durch oben dieselbe seine Uemulos 1 mit Geld bestochen worden, ihne so weit hinwegzuweisen; jedoch resolvirte er sich, im Sauerbrunnen seine Eur zu vollenden, weil es nicht allein einen gesunden Lust, sondern auch allerband anmüthige Gesellsschaften unter den Badgäften batte.

Solde Beit mochte ich nicht vergeblich hinbringen, weil ich eine Begierde batte, bermaleneins mein Beib auch wiederum zu feben; und weil Bergbruder meiner nicht fonderlich vonnöthen, eröffnete ich ihm mein Unliegen; der lobte meine Gedanken und gab mir ben Rath, ich folte fie bejuchen, gab mir auch etliche toftbare Mleinodien, Die ich ihr feinetwegen verebren und fie damit um Berzeibung bitten jolte, daß er ein Urfach gemeien fei, bag ich fie nit ebender bejucht. Alfo ritte ich nach Etraß: burg und madte mich nicht allein mit Geld gefaßt2, fondern erfundigte auch, wie ich meine Reis anstellen mochte, bag ich am nicheriten forttame, befand aber, baß es jo alleinig gu Bierd nit geschehen tonne, weilen es zwischen jo vielen Guarnijonen ber beiderseits friegenden Theilen von den Barteien giemlich unnicher war; erhielte berowegen einen Bag vor einen Etrag: burger Botenläufer und machte etliche Edreiben an mein Beib, ibre Schwestern und Eltern, als wann ich ibn damit nach &. ichiden wolte, stellte mich aber, als mann ich wieder anders Sinns worden mare, erpracticirte alfo ben Bag vom Boten, ididte mein Bierd und Diener wieder gurud, verfleidete mich in eine weiß und rothe Liberei und fuhr alfo in einem Ediff bin und big nach Coln, welche Statt bamaln gwijden ben friegenden Barteien neutral mar.

3d gieng zusorderst bin, meinen Jovem zu beinden, ber mich biebevor zu seinem Ganymede erflärt hatte, um zu erfundigen, wie es mit meinen binterlegten Saden eine Bewandtnus batte; ber war aber damals wiederum ganz birnichellig und unwillig über bas menichtich Geichtecht.

<sup>1</sup> Memulue, Rebenbuhler. - 2 fich gefaßt machen, fich verfeben.

"D. Mercuri", jagte er ju mir, als er mich fahe, "was bringft du Reues von Münfter? Bermeinen die Menfchen wol, ohn meinen Willen Frieden zu machen? Rimmermehr! Sie hatten ibn : warum baben fie ibn nicht behalten? Giengen nit alle Lafter im Schwang, als fie mich bewegten, ihnen ben Rrieg zu jenden? Womit haben fie feithero verdienet, daß ich ihnen den Frieden widergeben folte? Saben fie fich bann jeither befehrt? Seind fie nicht ärger worden und selbst mit in Brieg geloffen wie zu einer Rirmeg? Dber haben fie fich vielleicht wegen der Theurung bekehret, Die ich ihnen zugefandt, Darin jo viel taujend Geelen hungers gestorben? Dber hat nie vielleicht bas graufame Sterben erichredt, bas jo viel Dillionen bingerafft, daß fie fich gebeffert? Rein, nein, Mercuri, Die Uebrigverbliebene, Die den elenden Jammer mit ihren Mugen angejeben, haben sich nit allein nit gebessert, sondern jeind viel ärger worden, als fie zuvor jemals gewesen! Saben fie nich nun wegen fo vieler icharjer Beimjuchungen nit befehrt, jondern unter jo ichwerem Rreug und Trubfalen gottlos gu leben nicht aufgeboret, mas werden fie dann erft thun, mann ich ihnen den wolluftbarlichen guldenen Frieden wieder zusendete? 36 mufte forgen, daß fie mir, wie hiebevor die Riefen gethan, den himmel abzusturmen unterstehen wurden; aber ich will joldem Muthwillen wol bei Zeiten steuren und fie im Krieg boden laffen."

Beil ich nun wuste, wie man diesem Gott lausen muste, wann man ihn recht stimmen wolte, sagte ich: "Ach, großer Gott, es seuszet aber alle Welt nach dem Frieden und versiprechen ein große Besserung; warum woltest du ihnen dann jolchen noch länger verweigern können?"

"Ja", antwortet Jupiter, "sie jeufzen wol, aber nit meinet-, sondern ihrentwillen; nicht, daß jeder unter seinem Weinstod und Feigenbaum Gott loben, sondern sie deren edle Früchten mit guter Ruhe und in allem Wollust genießen möchten. Ich fragte neulich einen grindigen Schneider, ob ich den Frieden geben solte; aber er antwortet mir, was er sich drum gescheie, er musse so voll 3u Kriegs- als Friedenszeiten mit der stählernen Stange sechten. Ein solche Antwort friegte ich auch von einem Rothgießer; der jagte, wenn er im Frieden keine

<sup>1</sup> mit ber ftablernen Stange, ber Rabel, fecten, fein Santwert treiben.

Gloden zu gießen hatte, fo batte er im Rrieg genug mit Studen und Geuermörseln zu thun. Also antwortet mir auch ein Echmied und fagte: "Sabe ich feine Bflug und Bauren= magen im Rrieg zu beschlagen, so tommen mir jedoch genug Reuterpferd und Beermagen unter die Band, alfo daß ich bes Friedens wol entbebren fann," Gibe nun, lieber Mercuri. warum folte ich ihnen bann ben Frieden verleiben? Ra, es find zwar etliche, die ibn munichen, aber nur, wie gejagt, um ihres Bauchs und Wolluft willen; hingegen aber find auch andere, die den Rrieg behalten wollen, nicht zwar weil es mein Bill ift, sondern weil er ihnen einträgt. Und gleich wie die Mäurer und Zimmerleut ben Frieden munichen, bamit fie in Auferbauung ber eingegicherten Saufer Gelb verbienen, alfo verlangen andere, die fich im Frieden mit ihrer Sandarbeit nicht zu ernähren getrauen, Die Continuation bes Rriegs, in jelbigem zu itehlen."

Weilen bann nun mein Jupiter mit folden Sachen um= gieng, tonte ich mir leicht einbilden, bag er mir in foldem verwirrten Stand von den Meinigen wenig Rachricht wurde geben tonnen, entbedte mich ibm berhalben nicht, fondern nahm meinen Ropf zwijchen die Ohren und gieng durch Abweg, die mir bann alle wol befant waren, nach &., fragte bafelbit nach meinem Schwährvatter, allerdings wie ein fremder Bot, und erfubr gleich, bag er jamt meiner Schwieger bereits por einem halben Jahre Dieje Belt gejegnet, und bann, bag meine Liebste, nachdem fie mit einem jungen Gobn niederkommen, den ihre Schwefter bei fich hatte, gleichfalls ftrads nach ihrem Rinobett Dieje Zeitlichkeit verlagen. Darauf lieferte ich meinem Schwager Diejenige Edreiben, die ich felbst an meinen Schwähr, an meine Liebite und an ibn, meinen Schwager, geschrieben. Der= felbe nun wolte mich felbst berbergen, bamit er von mir als einem Boten erfahren fonte, mas Stands Simplicius feie und wie ich mich verhielte. Bu bem Ende biscurirte meine Schmagerin lang mit mir felbsten, und ich redete auch von mir, mas ich nur Löbliche von mir wufte, bann bie Urichlächten hatten mich bergestalt verderbt und verandert, daß mich fein Dlensch mehr fante, außer ber von Schönstein, welcher aber als mein getreufter Freund reinen Mund bielte.

2118 ich ihr nun nach der Länge erzählt, daß herr Simplicius viel iconer Pferd und Diener hatte und in einem ichwarzen jammeten Mugen aufzöge, der überall mit Gold

verbramt mare, fagte fic: "Ra, ich bab mir jederzeit eingebildet, daß er feines jo idlechten Berfommens jei, als er fich barpor ausgeben; ber biefige Commandant bat meine Eltern fel. mit großen Berbeißungen persuadirt, daß fie ihm meine Edwester fel., die wol ein fromme Jungfer gewesen, gang portelbaftiger 1 Weis aufgesattelt, bavon ich niemalen ein gutes Ent babe hoffen können; nichts besto weniger hat er fich wol angelaffen und rejolvirt, in biefiger Guarnison schwedische oder vielmehr beffifche Dienfte anzunehmen, maßen er zu foldem Ent feinen Borrath, mas er zu Coln gehabt, hieber holen wollen, bas fid aber gestedt2, und er barüber gang ichelmischer Weis in Frankreich practicirt worden, meine Schwester, Die ibn noch faum vier Bochen gehabt, und fonft noch wol ein balb Dupet Burgeretochter ichwanger hinterlaffend, wie bann eine nach ber andern, und gwar meine Schwester am allerlegten, mit lauter jungen Sohnen niederkommen. Beil bann nunmehr mein Batter und Mutter todt, ich und mein Dann aber feine Rinber miteinander ju boffen, baben wir meiner Comefter Rind gum Erben aller unfer Berlaffenbeit angenommen und mit Bulf bes biefigen Berrn Commandanten feines Baters Sab gu Coln erhoben, welches fich ungefähr auf 3000 Gulben belaufen möchte, daß also dieser junge Anab, wenn er einmal zu seinen Jahren tomt, sich unter die Arme zu rechnen teine Ilrjach haben wird. Ich und mein Mann lieben bas Rind auch fo febr, daß wirs feinem Batter nicht ließen, wenn er ichon felbft tame und ibn abbolen wolte; überdas jo ift er ber iconfte unter allen feinen Stiefbrudern und fibet feinem Batter fo gleich, als wenn er ihm aus ben Augen geschnitten ware; und ich weiß, wenn mein Schwager mufte, mas er vor einen iconen Gobn bier batte, bag er ihm nicht abbrechen 3 fonte, bieber gu tommen (ba er icon feine übrige hurentinder icheuen mochte), nur bas liebe Bergeben zu feben."

Solche und bergleichen Sachen brachte mir meine Schwägerin vor, woraus ich ihre Lieb gegen meinem Kind leicht früren können, welches dann dort in seinen ersten hofen berzumliese und mich im herzen erfreute; derhalben suchte ich die Kleinoder herfür, die mir herzbruder geben, solche seinetwegen meinem Weib zu verehren; dieselbige, sagte ich, kätte mir herr

<sup>1</sup> vortelhaft, bintertiftig. — 2 fic fteden, fteden bleiben, nicht jum Biel gelangen. — 3 fich abbrechen, fich verfagen.

Simplicins mitgeben, feiner Liebsten gum Gruß einzubandigen; weil aber jelbige tobt mare, ichante ich, es mare billich, baß ich fie feinem Rind hinterließe; welche mein Edwager und jeine grau mit greuden empfiengen und baraus ichloffen, baß ich an Mitteln feinen Mangel baben, jondern viel ein anderer Beiett fein muite, ale fie nich biebevor von mir eingebildet. Mithin brang ich auf meine Absertigung, und als ich bieselbe befam, begehrte ich im Namen Gimplicit ben jungen Gimplicium ju fuffen, bamit ich feinem Batter joldes als ein Bahrzeichen ergablen fonte. Ils es nun auf Bergonstigung meiner Edmagerin geichabe, fienge beides mir und bem Rind bie Ras an ju bluten 1, darüber mirs Ber; hatte brechen mogen; doch verbarg ich meine Uffecten, und damit man nit Beit baben modite, ber Urjach biejer Enmpathia nachzudenfen, machte ich mich ftrade aus dem Staub und fam nach 14 Tagen burch viel Mube und Gefahr wieder in Bettlersgestalt in Caurbrunnen, weil ich unterwege ausgeichalet? morten.

## Das sechste Cavitel.

Ergablung eines Boffen, ben Simplicius im Caurbrunnen angestellt.

Nach meiner Anfunft wurde ich gewahr, daß es sich mit Herzbrudern mehr gebojert als gebesiert hatte, wiewol ibn die Doctores und Apotheter strenger als eine sette Gans gerupft; uberdas tame er mir auch ganz findisch vor und konte kimmerlich mehr recht geben; ich ermunterte ihn zwar, so gut ich konte, aber es war schiecht bestellt; er selbst merkte an Abnehmung seiner Kräften wel, daß er nit lang mehr würde dauren konnen; sein größter Trost war, daß ich bei ihm sein solte, wenn er die Augen würde zuthun.

hingegen machte ich mich tustig und suchte meine Freud, wo ich iolde zu finden vermeinte, boch soldergestalt, daß meinem Berzbruder an seiner Psteg nichts manglete. Und weil ich mich einen Witwer zu sein wuste, reizten mich die gute Tag

<sup>1</sup> Dem Bolfeglauben nach ale ein Beiden naber Bermantifdaft. - 2 aus : foalen, auspfundern.

und meine Jugend wiederum gur Bublerei, beren ich bann trefflich nachbienge, weil mir ber zu Ginfiedlen eingenommene Schreden wieder allerdings vergeffen mar. Es befand fich im Saurbrunnen eine icone Dame, Die fich vor eine von Abel ausgab und meines Crachtens boch mehr mobilis als nobilis 1 war; berfelben Dlannsfallen wartet ich trefflich auf ben Dienft, weil sie ziemlich glatthärig? ju fein schiene, erhielte auch in furger Zeit nicht allein einen freien Butritt, sondern auch alle Bergnügung, die ich hatte wünschen und begehren mogen. Aber ich hatte gleich ein Abicheuen ab ihrer Leichtfertigfeit, trachtete berhalben, wie ich ihrer wieder mit Manier los werben fonte; bann wie mich buntte, jo gieng fie mehr barauf um, meinen Gedel zu icheren, als mich zur Che zu befommen; gudem übertrieb 3 fie mich mit liebreigenden feurigen Bliden und andern Bezeugungen ihrer brennenden Affection, wo ich gieng und ftunde, daß ich mich beides vor mich und fie ichämen muste.

Nebendem befand sich auch ein vornehmer reicher Schweizer im Bad; dem wurde nicht nur sein Geld, sondern auch seines Beibes Geschmuck, der in Gold, Silber, Perlen und Ebelgesteinen bestunde, entsremdet. Beil dann nun solche Sachen ebenso ungerne verloren werden, als schwer sie zu erobern sein, derhalben suchte bemeldter Schweizer allerhand Rath und Mittel, dadurch er selbige wieder zur Hand bringen möchte, maßen er den berühmten Teuselsbanner aus der Geißhaut kommen ließe, der durch seinen Bann den Dieb dergestalt tribulirte, daß er daß gestohlene Gut wieder in eigener Berson an seine Gebörde liesern muste, deswegen der Gerenmeister dann 10 Reichsthaler zur Verehrung bekam.

Diesen Schwarzfünstler hätte ich gern gesehen und mit ihm conferirt; es mochte aber, wie ich darvor hielte, obne Schmäslerung meines Ansehens (dann ich dünkte mich damals keine Sau sein) nit geschehen. Derhalben stellte ich meinen Anscht an, mit ihm benselben Abend zu saufen, weil ich vernommen, daß er ein Ausbund eines Weinbeißers sein solte, um zu sehen, ob ich vielleicht hierdurch mit ihm in Kundschaft kommen möchte; dann es wurden mir so viel seltzame Sachen von ihm

<sup>1</sup> mehr beweglich, lebhaft, als abelich. — 2 glatthärig, wohlgenährt (wie Bei Pferben), üppig. — 3 übertreiben, trans., jemand übermäßig zusehen. — 4 Damit ist wahrscheinlich eine bamals bekannte Persönlichkeit gemeint. — 5 Die Gehörbe (wie Behörbe), der Ott, wo etwas hin gehört.

erzählt, die ich nit glauben tonte, ich bätte sie dann selbst von ibm vernommen. Ich verkleidete mich wie ein Landsahrer, der Salben seil bat, septe mich zu ibm an Tisch und wolte vernehmen, ob er errathen oder ihm der Teusel eingeben werde, wer ich märe; aber ich konte nicht das Geringste an ihm spüren, dan er soss immer hin und hielte mich vor einen, wie meine Meider anzeigten, also daß er mir auch etliche Gläser zubrachte und doch meinen Knecht höber als mich respectirte. Temielben erzählte er vertraulich, wann derjenige, so den Schweizer bestohlen, nur das Geringste darvon in ein sließend Wasser geworsen und also dem leivigen Teusel auch Partem geben bätte, so wäre unmüglich gewesen, weder den Dieb zu nennen, noch das Verlorne wieder zur hand zu bringen.

Diese narrische Possen hörte ich an und verwundert mich, daß der beimtikliche und tausendlistige Jeind den armen Mensichen durch so geringe Sachen in seine Klauen bringt. Ich tonte leicht ermessen, daß dieses Stückein ein Theil des Pactssei, den er mit dem Teusel getrossen, und tonte wol gedenten, daß iolche Kunst den Dieb nichts bessen würde, wenn ein anderer Teuselsbanner geholt würde, den Diebstahl zu offenbaren, in dessen Pact diese Clauful nicht stünde; besohl daher meinem Knecht, welcher ärger stehlen konte als ein Böhm, daß er ihn gar voll sausen und ihm bernach seine zehen Reichsthaler stehlen, alsobalden aber ein paar Bagen darvon in die Rench werfen solte.

Diß that mein Merl gar fleißig. Als nun ber Teufelsbanner am Morgen frühe sein Geld mangelte 3, begab er sich gegen ber wüsten Rench in einen Buich, ohne Zweisel seinen Spiritum familiarem 4 beswegen zu besprechen; er wurde aber so übel abgesertigt, daß er mit einem blauen und zerkraßten Ungesicht wieder zurüdfam; weswegen mich dann der arme alte Schelm dergestalt daurte, daß ich ihm sein Geld wiedergeben und darbei sagen ließe, weil er nunmehr sehe, was vor ein betrügerischer, boser Gast der Teufel seie, könte er binfort dessen Tienst und Gesellichaft wol aufkinden und sich wieder zu Gott bekehren.

Aber folde Bermabnung befam mir wie bem hund bas Gras, dann ich hatte von biefer Beit an weber Glud noch

<sup>1</sup> Partem, feinen Theil. - 2 Die Rend fallt bei Reufreiftatt in Baben in ben Rhein. - 3 mangeln, bier traus, gebraucht, vermiffen. - 4 Spiritus familiaris, tienstbarer Geift.

Stern mehr, maßen mir gleich bernach meine schrie Pferd durch Jauberei binfielen, und zwar was bätte daver sein sollen? Ich lebte gottlos wie ein Spicurer und besohl das Meinige niemal in Gottes Schut; warum bätte sich dann biefer Jauberer nicht wiederum an mir jollen rächen können?

## Das siebente Capitel.

Bergbruber ftirbt und Simplicius fangt wieber an ju bublen.

Der Saurbrunnen schlug mir je länger je besser zu, weil sich nit allein die Badgäste gleichjam täglich mehrten, sondern weil der Ort selbst und die Manier zu leben mich anmutbig sein dünkte. Ich machte mit den Luftigsten Kundschaft, die hinkamen, und sienge an, courtoise Reden und Complimenten zu lernen, deren ich mein Tag sonst niemal viel geachtet hatte.

Ich wurde vor einen vom Abel gehalten, weil mich meine Leut Herr Hauptmann nenneten, sintemal vergleichen Stellen kein Soldat von Fortun so leichtlich in einem solden Alter erlangt, darinnen ich mich damals befand. Dannenhero machten die reichen Stuper mit mir und hingegen ich hinwiederum mit ihnen nicht allein Kunde, sondern auch gar Brüderschaft, und war alle Kurzweil, Spielen, Fressen und Saufen meine allergrößte Arbeit und Sorg, welches aber manche schöne Ducat hinwegnabm, ohne daß ichs sonderlich wahrgenommen und geachtet bätte, dann mein Seckel von dem Olivierischen Erbgut war noch tresslich schwer.

Unterbessen wurde es mit Herzbrudern je länger je ärger, also daß er endlich die Schuld der Natur bezahlen muste, nachdem ihn die Medici und Aerzt verlassen, als sie sich zuvor genugsam an ihm begraset hatten. Er bestätigte nachmalen sein Testament und letzten Willen und machte mich zum Erben über dassenige, so er von seines Battern sel. Verlassenschaft zu empfahen; hingegen ließ ich ihn ganz herrlich begraben und seiner Diener mit Trauerkleidern und einem Stück Geld ihres Begs laufen.

Sein Abidied that mir herzlich webe, vornehmlich weil ibm vergeben worben; und ob ichs zwar nit andern fonte, jo

<sup>1</sup> gmar, fürmabr.

anderts bod mid. bann ich flobe alle Gejellichaften und fuchte nur die Ginjamfeit, meinen betrübten Gedanten Mubieng gu geben. Bu bem Ente verbarg ich mich etwan irgends in einen Buid und betrachtete nit allein, was ich vor einen Freund verloren, jondern auch baß ich mein Lebtag feines= gleichen nit mehr befommen wurde. Mithin machte ich auch von Unitellung meines fünftigen Lebens allerhand Unichlag und beidloß boch nichts Gemiffes; bald wolt ich wieder in Brieg, und unversebens gedacht ich, es battens die geringfte Baurn in felbiger Wegend beffer als ein Obrifter; bann in Danelbe Geburg tamen teine Barteien. Go fonte ich mir auch nit einbilden, was eine Urmee barin zu ichaffen haben mufte, riefelbe Landsart zu ruiniren, maßen noch alle Baurnbof gleich als ju Friedenegeiten in trefflichem Bau und alle Ställ voll Biebe maren, unangejeben auf bem ebenen Land in ben Dor: iern meber hund noch Rat angutreffen.

Mle ich mich nun mit Anborung best lieblichften Bogel: gefangs ergepte und mir einbildete, daß die Rachtigal burch ihre Lieblichfeit andere Bogel banne, ftillzuschweigen und ihnen juguboren, entweder aus Scham, ober ihr etwas von folchem anmuthigen Rlang abzustehlen, ba näherte fich jenseit bem Waffer eine Econbeit an das Gestad, die mich mehr bewegte, meil fie nur den Sabit einer Baurndirne antrug, ale eine stattliche Damoifelle jonft nit hatte thun mogen. Dieje bub einen Rorb vom Ropf, darin fie einen Ballen frijche Butter trug, foldem im Saurbrunnen ju verfaufen; benjelben erfrijchte nie im Baffer, damit er megen ber großen Sit nicht ichmelgen folte; unterbeffen jeste fie fich nieder ins Bras, marf ihren Edleier und Bauernhut von fich und wischte den Schweiß vom Ungenicht, also baß ich fie genug betrachten und meine vorwipige Augen an ibr weiden fonte. Da bunfte mich, ich batte die Tag meines Lebens tein iconer Menich geschen; Die Proportion Des Leibs ichiene vollfommen und ohne Ladel, Urm und Sande ichneeweiß, bas Ungeficht frijd und lieblich, Die ichwarze Mugen aber voller Geur und liebreigender Blid. Ille fie nun ihre Butter wieder einpadte, fdrie ich hinüber: "Ad, Bungier, ibr babt gwar mit euren iconen Santen eure Butter im Baffer abgefühlt, bingegen aber mein Berg burch eure flare Mugen ins Geur gefent."

<sup>1</sup> Dienich , neutr. Berfon.

Sobalo sie mich sahe und hörte, lief sie barvon, als ob man sie gejagt hätte, ohne baß sie mir ein Börtlein geant: wort hätte, mich mit all denjenigen Thorheiten beladen binter- lassen, damit die verliebte Bhantasten gepeinigt zu werden pilegen

Aber meine Begierben, von dieser Sonne mehr beschienen zu werden, ließen mich nit in dieser Einsamkeit, die ich mir außerwählt, sondern machten, daß ich das Gesang der Nachtigallen nit böber achtete als ein Gebeul der Mölf; derhalben trollte ich auch dem Saurbrunnen zu und schiekte meinen Jungen voran, die Butterverkäuserin anzupacken und mit ihr zu marten, die beiterverkäuserin anzupacken und mit ihr zu marten, die hich bernachtäme; dieser thät das Scinige und ich nach meiner Ankunst auch das Meinige; aber ich sande ein steinern Herz und eine solche Kaltsunigkeit, dergleichen ich hinter einem Baurnmägdlein nimmermehr zu sinden getraut hätte, welches mich aber viel verliebter machte, ohnangesehen ich als einer, der mehr in solchen Schulen gewesen, mir die Nechnung leicht machen können, daß sie sich nit so leicht besthören lassen würde.

Damals hatte ich entweber einen strengen Feind ober einen auten Freund haben follen; einen Feind, damit ich meine Bebanten gegen bemielbigen hatte richten und ber narrischen Lieb pergeffen muffen, oder einen Freund, der mir ein anders gerathen und mich von meiner Thorheit, die ich vornahm, batte abmabnen mogen. Aber ach leider, ich hatte nichts als mein Geld, das mich verblendete, meine blinden Begierden, Die mich verführten, weil ich ihnen ben Zaum ichiefen ließe, und meine große Unbesonnenheit, die mich verderbte und in alles Unglud fturzte. Ich Narr batte ja aus unjern Kleidungen als aus einem bojen Omen judiciren follen, daß mir ihre Lieb nit wol ausschlagen würde; bann weil mir Bergbruder, diefem Magdlein aber ihre Eltern gestorben und wir dahero alle beide in Trauerkleidern aufzogen, als wir einander bas erfte mal jaben, mas batte unfere Bublicaft por eine Froblichkeit bedeuten follen? Mit einem Bort, ich war mit bem Rarrnfeil recht= ichaffen verftridt und berhalben gang blind und ohne Berftand, wie das Rind Cupido ielbsten; und weil ich meine viebische Begierden nicht anders ju fattigen getraute, entichlof ich, fie au beurathen.

<sup>1</sup> marten, martten, banbein.

Was, gedacht ich, bu bist beines Hersommens boch nur ein Baurnsohn und wirst bein Tag kein Schloß besigen; diese Revier ist ein edel Land, das sich gleichwol diß grausame Kriegswesen bindurch, gegen andern Orten zu rechnen, im Weltiand und Flor besunden; überdas bast du noch Geld genug, auch den besten Baurnhof in dieser Gegend zu bezahlen; du wilst diß ehrliche Baurngretlein beurathen und dir einen geruhigen Herrnbandel mitten unter den Bauren schaffen; so woltestu dir eine lustigere Wohnung aussehen können als bei dem Saurdrunnen, da du wegen der zus und abreisenden Badgäst gleichsam alle sechs Wochen ein neue Welt sehen und dir dabei einbilden tanst, wie sich der Erdreis von einem Säculo zum andern verändert!

Solde und bergleichen mehr tausendfältige Gedanken machte ich, bis ich endlich meine Geliebte zur Ghe begebrte und (wieswol nicht ohne Mübe) das Jawort erhielte.

# Das achte Capitel.

Simplicius gibt fich in bie zweite Cbc, trifft feinen Knan an und erfahrt, wer feine Eltern gewesen.

Ich ließe trefflich zur Hochzeit zurüften, benn ber himmel hieng mir voller Geigen; bas Baurengut, barauf meine Braut geberen worden, löste ich nit allein ganz an mich, sondern sieng noch darzu einen schönen neuen Bau an, gleich als ob ich vaselbit mehr hof: als bausbalten bätte wollen; und ebe ich die Hochzeit vollzogen, hatte ich bereits über dreißig Stud Bieb da steben, weil man so viel das Jahr hindurch auf dem selben Gut erhalten tonte; in Summa ich bestellte alles auf das beste, auch so gar mit töstlichem Hausrath, wie es mir nur meine Thorbeit eingab. Aber die Pseis siel mir bald in Tred, dann da ich nunmehr vermeinte, mit gutem Wind in England zu schissen, kam ich wider alle Zuversicht in Holland, und damals, aber viel zu spat, wurde ich erst gewahr, was ulriach mich meine Braut so obngerne nehmen wollen; das mich aber am allermeisten schmirtze, war, daß ich mein spöttlich

<sup>1</sup> Gerrenbantel, Gefdaft, bei bem man ein leben wie ein Berr führen fann. ogl. unten Bud V, Cap. 17. - 2 Wertspiel mit eng und bobl (weit).

Unliegen feinem Menfchen flagen borfte. 3ch fonte zwar wol erfennen, baß ich nach bem Daß ber Billichkeit Schulden be: gablen mufte; aber folde Erfantnus machte mich barum nichts Defto gedulviger, viel weniger frommer, fondern, weil ich mich jo betrogen befande, gedachte ich meine Betrügerin wieder gu betrügen, maßen ich ansienge grafen zu geben, wo ich zufommen fonte; überdas ftat ich mebr bei guter Bejellichaft im Caurbrunnen, als zu Saus; in Summa, ich liefe meine Saus: baltung allerdings ein gut Babr baben. Underntheils mar meine Frau ebenjo liederlich; fie hatte einen Ochfen, ben ich ins Saus ichlagen laffen, in etliche Rorb eingefalgen, und als fie mir auf ein Zeit eine Spanfau gurichten folte, unterftunde fie foldes wie einen Bogel zu ropfen, wie fie mir bann auch Arche auf dem Roft und Forellen an einem Spieß braten wollen. Bei diesen paar Erempeln fan man obnichmer ab: nehmen, wie ich im Uebrigen mit ihr bin veriorat gewesen; nicht weniger trank fie auch das liebe Weinchen gern und theilet andern guten Leuten auch mit, bas mir bann mein fünftig Berberben prognofticirte.

Einsmals spazierte ich mit etlichen Stugern bas Thal binunter, eine Gesellschaft im untern Bad zu besuchen; ba begegnet uns ein alter Baur mit einer Geiß am Strick, die er verkaufen wolte, und weil mich düntte, ich hätte dieselbe Person mehr gesehen, fragte ich ihn, wo er mit dieser Geiß ber kame. Er aber zoge sein Hütlein ab und sagte: "Gnädiger Hearr, eich barfs auch wärlich neit san."

3ch fagte: "Du wirft fie ja nicht gestohlen haben?"

"Nein", antwort ber Baur, "sondern ich bring fie aus dem Stättchen unten im Thal, welches ich eben gegen dem Herrn nicht nennen darf, dieweil wir vor einer Geiß reden."

Soldes bewegte meine Geiellschaft zum Lachen, und weil ich mich im Angesicht entfärbte, gedachten sie, ich hätte ein Berdruß oder schämte mich, weil mir der Baur so artlich einzgeichenkt. Aber ich hatte andere Gedanken, dann an der großen Warzen, die der Baur gleichsam wie das Einborn mitten auf der Stirn steben batte, wurde ich eigentlich versichert, daß es mein kinan aus dem Spessart war, wolte derhalben zuvor einen Wahriager agiren, ehe ich mich ihm offenbaren und mit einem so stattlichen Sohn, als damals meine Rleider auswiesen, ers

<sup>1</sup> fan, fagen.

freuen wolte, fagte berhalben ju ibm: "Mein lieber alter Batter, feit ibr nicht im Speffart ju Saus?"

"Ja, Bearr", antwort ter Baur.

Ja jagte ich: "haben euch nicht vor ungefahr 18 Jahren bie Reuter euer Saus und hof geplundert und verbrennt?"

"Ja, Gott erbarme", antwortet der Baur; "es ift aber

noch nicht fo lang."

3d fragte weiter: "Sabt ihr nicht bamals zwei Rinder, nämlich eine erwachiene Tochter und einen jungen Anaben gehabt, ter euch ber Schaf gebutet?"

"herr", antwortet mein Rnan, "bie Tochter mar mein Rind, aber der Bub nicht, ich bab ihn aber an Kindes statt

aufzieben wollen."

hieraus verstunde ich wol, daß ich biejes groben Anollssinken Sobn nicht jei, welches mich einstheils erfreute, bingegen aber auch betrübte, weil mir zugefallen, ich muste sonsten ein Bankert oder Findling fein; fragte berowegen meinen Anan, wo er bann benselben Buben aufgetrieben, oder was er vor Urjach gebabt, benselben an Kinds statt zu erzieben.

Urjad gebabt, benjelben an Rinds statt zu erzieben. "Ud", sagte er, "es ist mir seltzam mit ihm gangen; ber Krieg bat mir ihn geben, und ber Krieg hat mir ihn wieber

genommen."

Weil ich bann besorgte, es borfte wol ein Jacit beraustemmen, das mir wegen neiner Geburt nachtheilig jein mochte, perwendet ich meinen Discurs wieder auf die Geiß und fragte, ob er fie ber Wirtbin in die Rüche verkauft hatte, das mich befrembe, weil die Saurbrunnengaft fein alt Geißenfleisch zu genießen pflegten.

"Ad nein, Herr", antwort der Baur; "die Wirtbin bat selber Geißen genug und gibt auch nichts vor ein Ting; ich bring sie der Gräfin, die im Saurbrunnen badet, und ihr der Toctor Hand in allen Gassen etliche Aräuter geordnet, so die Geiß essen muß; und was sie dann vor Milch darvon gibt, die nimmt der Doctor und macht der Gräfin noch so ein Erznei drüber, so muß sie die Milch trinfen und wieder gesund darvon werden; man sat, es mangelt der Gräfin am Gebent 1, und wenn ihr die Geiß bilit, so vermag sie mehr als der Doctor und seine Abdeder miteinanger."

Unter mabrenber folder Relation beiann ich, auf mas Beis

<sup>1</sup> Gebent, Eingeweite.

ich mehr mit dem Baurn reden möchte, bote ihm berbalben einen Thaler mehr um die Geiß, als der Toctor oder die Gräfin darum geben wolten; solches gieng er gleich ein (dann ein geringer Gewinn periuadirt die Leut bald anders), doch mit dem Beding, er solte der Gräfin zuvor anzeigen, daß ich ihm ein Thaler mehr darauf geboten; wolte sie dann so viel drum geben als ich, so solte sie den Borfauf haben; wo nicht, so wolte er mir die Geiß zukommen lassen und, wie der Handel stünde, auf den Abend anzeigen.

Also gieng mein Anan seines Begs und ich mit meiner Gesellschaft den unserigen auch; doch konte und mochte ich nit länger bei der Compagni bleiben, sondern drehte mich ab und gieng hin, wo ich meinen Anan wieder fand; der hatte seine Geiß noch, weil ihm andere nicht so viel als ich drum geben wolten, welches mich an so reichen Leuten wunderte und doch nit kärger machte. Ich sührte ihn auf meinen neuerkausten Hos, bezahlte ihm seine Geiß, und nachdem ich ihm einen balben Nausch angehenkt, fragte ich ihn, woher ihm dersenige Anab zugestanden wäre, von dem wir heut geredet.

"Ad, Herr", jagte er, "der Mansfelder Rrieg bat mir ihn beschert und die Nördlinger Schlacht bat mir ihn wieder genommen."

Ich sagte: "Das muß wol eine lustige histori sein, mit Bitt, weil wir doch sonst nichts zu reden hatten, er wolte mirs boch vor die lange Weil erzählen."

Darauf fieng er an und jagte: "Als ber Mansfelder bei Höchst die Schlacht verlor, zerstreute sich sein städtig Bolt weit und breit berum, weil sie nit alle wusten, wohin sie sich retiriren solten; viel kamen in Spessert, weil sie die Büsch juchten, sich zu verbergen; aber indem sie dem Tod auf der Ebne entzgiengen, sanden sie ihn bei uns in den Bergen, und weil beide kriegende Theil vor billich achteten, einander auf unserm Grund und Boden zu berauben und niederzumachen, griffen wir ihnen auch auf die Hauben. Tamals gieng selten ein Bauer in den Büschen ohne Feuerrohr, weil wir zu Haus bei unsern Hauen und Pflügen nit bleiben konten. In demselben Tumult bekam ich nicht weit von meinem Hof in einem wilden ungeheuren Wald ein schön junge Edelfrau samt einem stattlichen Pferd, als ich zuvor nit weit darvon etliche Büchsenschuß gehört hatte;

<sup>1</sup> befommen, begegnen.

id fabe fie anfänglich vor einen Rerl an, weil fie jo mann: lich baber ritte; aber indem ich fie beides Sand und Mugen gegen dem himmel aufbeben fabe und auf Welfch mit einer erbarmlichen Stimm ju Gott rufen borte, ließ ich mein Rohr, bamit ich keuer auf fie geben wolte, finten und jog ben Sab: nen wieder gurud, weil mich ihr Geschrei und Geberden vernicherten, daß nie ein betrübtes Beibebild mare. Mithin naberten wir une einander, und da fie mich jabe, jagte fie: allch, mann ibr ein ehrlicher Chriftenmenich jeit, jo bitte ich euch um Gottes und feiner Barmbergigfeit, ja um bes Jungften Gerichts willen, por meldem wir alle um unier Ibun und Laffen Rechenichaft geben muffen, ibr wollet mich zu ehelichen Beibern führen, Die mid burd gottliche Gulf von meiner Leibesburde entledigen belfen!» Dieje Borte, Die mich fo großer Ding erinnerten, jamt ber holdfeligen Ausiprach und zwar betrübten, boch über: aus idenen und anmuthigen Geftalt ber Frauen zwangen mich ju folder Erbarmoe, bag ich ihr Bferd beim Bugel nahm und fie burch Beden und Stauben an ben allerbidften Ort bes Gestrauche führte, ba ich jelbst mein Beib, Rind, Gefind und Biebe bin gestehnt batte; bafelbit genaß fie ebender als in einer halben Stund besjenigen jungen Anaben, von dem wir beut miteinander geredet baben."

hiermit beidloß mein Anan seine Erzählung, weil er eins trant, bann ich sprach ihm gar gutlich zu; ba er aber bas Glas ausgeleret hatte, fragte ich: "Und wie ists barnach weiter

mit ber Frauen gangen?"

Er antwortet: "Als sie bergestalt Kindbetterin worden, bat sie mich zu Gevattern und daß ich das Kind ebistes zum Tauf fürdern wolte, jagte mir auch ihres Manns und ibren Namen, damit sie möchten in das Tausbuch geschrieben werden, und in dem that sie ibr Jelleisen auf, darinnen sie wol föstliche Sachen batte, und ichentte mir, meinem Weib und Kind, der Magd und sonit noch einer Frauen so viel, daß wir wol mit ibr zufrieden seine können; aber indem sie so damit umgieng und uns von ihrem Mann erzählte, starb sie uns unter den Hann den, als sie uns ibr Kind wol besohlen batte. Weil es dann nun so gar ein großer Lärmen im Land war, daß niemand bei Haus bleiben konte, vermochten wir kaum ein Pjarrherrn, der bei der Begrähnus ware und das Kind tauste; da aber

<sup>1</sup> vermögen, berbeifchaffen tonnen.

endlich beites geschehen, wurde mir von unserm Schulzen und Pfarrheren besohlen, ich sollte das Kind aufziehen, bis es groß würd, und vor meine Mühe und Kosten der Frauen ganze Berlassenichaft behalten, ausgenommen etliche Paternoster, Goelgestein und so Geschmeiß , welches ich vor das Kind ausbehalten sollte. Also ernährte mein Frau das Kind mit Geißmilch, und wir behielten den Buben gar gern und dachten, wir wolten ihm, wann er groß würde, unser Mädchen zur Frauen geben; aber nach der Rördlinger Schlacht habe ich beides das Mägelein und den Buben verloren samt allem dem, was wir vermochten."

"Ihr babt mir", sagte ich zu meinem Anan, "ein artliche Geschicht erzählt und boch bas Best vergessen; bann ihr babt nicht gesagt, weber wie bie Frau noch ihr Mann ober bas

Rind gebeißen."

"Berr", antwortet er, "ich bab nicht gemeint, bas ihrs auch gern hättet wissen mögen; die Stelfrau bieße Sujanna Rams, ihr Mann Capitain Sternsels von Jucksheim, und weil ich Melchior bieße, jo ließe ich den Buben bei der Tause anch Melchior Sternsels von Jucksheim nennen und ins Taus-buch schreiben."

Hieraus vernahm ich umftändlich, daß ich meines Einsiedlers und des Gubernators Namjap Schwester leiblicher Sohn gewesen, aber ach, leider viel zu spat, dann meine Estern waren beide todt und von meinem Vetter Namjap konte ich anders nichts ersahren, als daß die Hanauer ihn mitsamt der schwedischen Guarnison ausgeschasst hätten, weswegen er dann vor Jorn und Ungeduld ganz unsung worden wäre.

Ich bedte meinen Pettern wollends mit Wein zu und ließe den andern Tag jein Weib auch belen; da ich mich ihnen nun offenbarte, wolten sie es nicht ebe glauben, biß ich ibnen zuvor einen jehwarzen haarigen Fled aufgewiesen, ben ich pornen auf der Brust batte.

<sup>1</sup> Geidmeiß, Bortfpiel mit Geidmeite. In Grimmelebaufen's ,Bogelneft", Theil I, Cap. 12, tommt bas Wort in berfelben Bedeutung vor. — 2 Better, Bathe.

#### Das nennte Capitel.

Betdergeftatt ibn bie Kindswebe angefioßen, und wie er wieder ju einem Witwer wirb.

Obeilangst bernach nahme ich meinen Bettern zu mir und that mit ibm einen Ritt binunter in Spessert, glaubwürdigen Schein und Urfund meines Herfommens und ebelicher Geburt balber zuwegen zu bringen, welches ich obnichwer aus dem Laufbuch und meines Bettern Zeugnus erbielt. Ich febrte auch gleich bei dem Pfarrer ein, der sich zu Hanau ausgebalten und meiner angenommen; derselbe gab mir einen schriftlichen Beweis mit, wo mein Batter sel. gestorben, und daß ich bei demielben bis in seinen Tod und endlich unter dem Namen Simplici eine Zeitlang bei Herrn Ramian, dem Gubernator in Hanau, gewesen wäre; ja ich ließe über meine ganze Histori aus der Zeugen Mund durch einen Notarium ein Instrument aufrichten, dann ich gedachte: wer weiß, wo du es noch einmal braucheit!

Seiche Reis fostet mich über 400 Thaler, bann auf bem Burückweg wurde ich von einer Partei erhascht, abgesett 1 und geplundert, also baß ich und mein Rnan oder Petter allerdings nadens und taum mit bem Leben barvonkamen.

Indesien gings babeim auch ichlimm zu; dann nachdem mein Weib vernommen, daß ihr Mann ein Junker sei, spielte sie nit allein der großen Frauen<sup>2</sup>, sondern verliederlicht auch alles in der Hausbaltung, welches ich, weil sie großes Leibs war, stillschweigend übertrug<sup>3</sup>; überdas war mir ein Unglück in den Stall kommen, so mir das meiste und beste Viebe bingarasst.

Dieies alles ware noch zu verichmirzen gewesen, aber o mirum 4, fein Unglud allein! In der Stund, darin mein Weib genaie, wurde die Magd auch Mindbetterin; das Kind zwar, io fie brachte, iabe mir allerdings abnlich, das aber, so mein Weib gebar, iabe dem Knecht so gleich, als wenns ibm aus dem Genabt geichnitten worden ware; zudem batte dies

labieben, bes Berres berouben. - 2 fpielen, e. g. ber Art tes Spiele. - 8 übertragen (wie überfteben), eitragen. - 4 mirum, minterbar!

jenige Dame, deren oben gedacht, in eben derselben Nacht auch eins vor meine Thur legen lassen, mit schriftlichem Bericht, daß ich der Katter wäre, also daß ich auf einmal drei Kinder zusammenbrachte, und war mir nit anders zu Sinn, als es würde aus jedem Wintel noch eins herfürkriechen, welches mir nit wenig graue Haar machte! Aber es gehet nit anders her, wann man in einem so gottlosen und verruchten Leben, wie ich eins geführt, seinen viehischen Begierden solget.

Run, mas balfe? 3ch mufte taufen und mich noch bargu pon ber Obrigfeit rechtichaffen ftrafen laffen; und weil bie Berricajt damale eben ichwedisch mar, ich aber hiebevor bem Raifer gedient, murbe mir die Bech beito bober gemacht, welches lauter Braludia maren meines abermaligen ganglichen Berberbens. Gleichwie mich nun jo viclerlei unglückliche Bufall bochlich betrübten, alfo nahm es anderntheils mein Beiben nur auf die leichte Uchiel, ja, fie trillete 1 mich noch darzu Tag und Nacht wegen bes iconen Junds, ber mir vor die Thur geleget, und daß ich um jo viel Gelbs gestraft worben war; hatte fie aber gewuft, wie es mit mir und der Magd beichaffen gewejen, jo wurde fie mich noch wol arger gequalt haben; aber bas aute Menich war jo aufrichtig, daß fie fich burch jo viel Beld, als ich ionft ihrentwegen hatte Straf geben muffen, bereben ließe, ihr Rind einem Stuper juguichreiben, ber mich bas 3ahr guvor unterweilen besucht und bei meiner Sochzeit gemeien, ben fie aber jouft weiters nicht gefannt. Doch mufte fie aus bem Saus, bann mein Beib argmobnet, mas ich ihrentwegen vom unecht gedachte, und borft boch nichts ahn= ben 2, bann ich hatte ibr jonft vorgehalten, bag ich in einer Stund nicht zugleich bei ihr und ber Magd fein fonnen. Inbeffen murbe ich mit biefer Unfechtung beftig gepeiniget, baß ich meinem Anecht ein Rind aufziehen und die Meinige nicht meine Erben jein jolten, und bag ich noch bargu ftillichweigen und frob jein mufte, daß gleichwol fonft niemand nichts bar: pon muste.

Mit jolden Gedanken martert ich mich täglich, aber mein Beib belectirte fich ftundlich mit Wein, denn fie hatte ihr das Kannden fint unierer Hochzeit bergestalt angewöhnt, daß es ihr

<sup>1</sup> trillen, verspotten, qualen. - 2 abnben, ermabnen, "biefes abnbe ich beswegen, bamit jedermann miffe" u. f. w., "Ewigmahrenber Calenter" . 94.

selten vom Maul und sie selbsten gleichsam keine Nacht ohne ein ziemlichen Rausch schlasen gieng; darvon soff sie ihrem Kind zeitlich das Leben ab und entzündet ihr selbsten das Gehenk dergestalt, daß es ihr auch bald hernach entsiele und mich wiederum zu einem Witwer machte, welches mir so zu herzen gienge, daß ich mich fast krank hierüber gelacht hätte.

## Das zehnte Capitel.

Relation etlicher Baursteut von bem wunderbaren Dummelfee.

Da ich mich nun wieder foldergeftalt in meine erfte Freibeit gefest befande, mein Beutel aber von Geld ziemlich geleeret, bingegen meine große Saushaltung mit vielem Biebe und Befind beladen, nahm ich meinen Better Meldior vor einen Batter, meine Goth 1, seine Frau, vor meine Mutter und ben Bantert Simplicium, ber mir vor die Thur geleget worben, por meinen Erben an und übergab biefen beiden Alten Saus und hof samt meinem ganzen Vermögen, biß auf gar wenig gelbe Bapen und Kleinodien, die ich noch auf die äußerste Noth gespart und binterhalten 2 hatte; bann ich batte einen Ctel ab aller Beiber Beiwohnung und Gemeinschaft gefaßt, daß ich mir vornahm, weil mirs so übel mit ihnen gangen, mid nicht mehr zu verbeurathen. Diese beide alte Chelcut, welche re rusticorum 3 nit wol ihres gleichen mehr hatten, goffen meine Saushaltung gleich in einen andern Model. 4 Gie icafften von Gefind und Biebe ab, mas nichts nutte, und betamen bingegen auf ben Sof, mas etwas eintrug. Mein alter Anan famt meiner alten Meuder vertröfteten mich alles Guten und versprachen, wenn ich fie nur hausen ließe, fo molten fie mir allweg ein gut Bferd auf ber Streu balten und fo viel verichaffen, baß ich je zu Zeiten mit einem ehrlichen Biebermann ein Daß Wein trinfen fonte. Ich fpurete auch gleich, mas vor Leut meinem Sof vorftunden; mein Better beftellte mit bem Befind ben Relbbau, icacherte mit Biebe und

<sup>1</sup> Goth, Bathin. - 2 binterhalten, beimlich aufbewahren. - 3 re rusticorum, in ben Geidaften ber Bauern. - 4 Mobel, form.

mit dem Holze und Harzhandel ärger als ein Jud, und meine Göth legte sich auf die Viedzucht und wuste die Mildpsennig besier zu gewinnen und zusamm zu halten als zehen solcher Weiber, wie ich eins gehabt hatte. Auf solche Weis wurde mein Baurenhof in furzer Zeit mit allerhand nothwendigem Vorrath, auch große und tleinem Vieh genugsam verseben, also daß er in Välde vor den besten in der ganzen Gegend geschätzt wurde; ich aber gieng darbei spazieren und wartet allerhand Contemplationen ab, dann weil ich sahe, daß meine Göth mehr aus den Jumen an Wachs und Honig verschlug 1, als mein Weib hiebevor aus Rindvieh, Schweinen und anderm eroberte, kente ich mir leicht einbilden, daß sie im übrigen nichts versichlafen würde.

Einsmals spazierte ich in Saurbrunnen, mehr einen Trunf frisch Wasser zu thun, als mich meiner vorigen Gewohnbeit nach mit den Stutzern befant zu machen, dann ich sieng an, meiner Alten Kargheit nachzuöhmen<sup>2</sup>, welche mir nicht riethen, daß ich mit den Leuten viel umgehen solte, die ihre und ihrer Eltern Hab so unnützlich verschwendeten. Gleichwol aber geriethe ich zu einer Gesellschaft mittelmäßigen Stands, weil<sup>3</sup> sie von einer seltenen Sach, nämlich von dem Mummelsee discurirten, welcher unergründlich und in der Nachdarschaft auf einem von den höchsten Bergen gelegen sei; sie batten auch unterschiede alte Bauersleut beschieft, die erzählen musten, was einer oder der andere von diesem wunderbarlichen See gehöret hätte<sup>4</sup>, deren Relation ich dann mit großem Lust zuhörte, wieswol ichs vor eitel Fabuln bielte, denn es lautete so lügenhaftig als etliche Schwänt<sup>5</sup> des Plinii.

Einer jagte, wenn man ungerad, es seinen gleich Erbsen, Steinlein ober etwas anders, in ein Nastücklein binde und hineinhenke, so verändere es sich in gerad; also auch, wenn man gerad hineinhenke, so sinde man ungerad. Ein anderer, und zwar die meiste, gaben vor und bestätigten es auch mit Erempeln, wenn man einen oder mehr Stein hineinwürse, so erbebe sich gleich, Gott geb wie schön auch der Himmel zuvor

<sup>1</sup> vorichlagen, gewinnen, vgl. Buch III, Cap. 23. — 2 nadöhmen, nachahmen. Dieje Form tommt noch vor im "Galgenmänntein", E. 21. — 3 weil, mährend. — 4 lleber die Sagen vom Mummel jee und basjenige, was in ben folgenden Capiteln über wunderbare Brunnen, Quellen und Ktuffe gesagt wirt, rgl. die Einkeitung. — 5 Schwant, Aufschneiberei. — 6 Rastücklein, Schnupftuch.

gemeien, ein graufam Ungewitter mit ichrödlichem Regen. Edlogen und Sturmwinden. Bon biejem famen fie auch auf allerband felpame Siftorien, jo fich barbei gugetragen, und mas nich ver munderbarliche Spectra von Erde und Maffermannlein barbei batten feben laffen, und mas fie mit ben Leuten gerebet. Einer ergablte, bag auf ein Beit, ba etliche Birten ibr Bieb bei bem See gebutet, ein brauner Stier berausgestiegen, melder nich ju bem andern Rindvieb gesellet, bem aber gleich ein tleines Mannlein nachgefolget, ibn wieder gurud in Gee gu treiben; er batte aber nicht pariren wollen, big ibm bas Mannlein gemunicht batte, es folte ibn aller Meniden Leiden antommen, wenn er nicht wieder gurudfebre. Muf welche Worte er und bas Mannlein nich wieder in ben Gee begeben batten. Gin anderer jagte, es jei auf ein Beit, als ber Gee überfroren gemeien, ein Baursmann mit feinen Ochjen und etlichen Blodern, baraus man Dieln ichneibet, über ben Gee gefahren ohn einigen Edaten; als ibm aber fein Bund nachkommen, feie bas Gis mit ibm gebrochen und ber arme Sund allein binuntergefallen und nicht mehr gegeben worden. Noch ein anderer behauptete bei großer Babrbeit, es jeie ein Schup auf ber Epur bes Wilds bei bem See vorübergegangen, ber batte auf demielben ein Baffermannlein figen jeben, bas einen gangen Schof voll gemungte Golvforten gehabt und gleichjam bamit geirielt batte; und als er nach bemielbigen Geur geben wollen, batte fic bas Mannlein gebudt und biefe Stimme boren laffen: "Benn bu mid gebeten, beiner Arbeit gu Bulf gu fommen, jo wolte ich bich und bie Deinige reich genug gemacht haben."

Solden und bergleichen mehr Historien, die mir alle als Marlein vortamen, damit man die Kinder aushält 1, börre ich an, verlachte sie und glaubte nit einmal, daß ein solder uns ergründlicher See auf einem hoben Berg sein könte. Aber es fanden sich nech andere Baursleut, und zwar alte glaubwärdige Männer, die erzählten, daß noch bei ihrem und ihrer Lätter Gedenten bebe sürstliche Personen den besagten See zu besichauen sich erhoben 2, wie denn ein regierender Herzeg zu Würtenberg einen Floß machen und mit demselbigen darauf bineinsahren lassen, seine Tiese abzumessen; nachdem die Messer aber bereits neun Zwirnnes (ist ein Maß, das die

<sup>1</sup> aufhatten, unterhalten. - 2 fich erheben, nich aufmachen.

Schwarzwälder Baurnweiber benfer als ich ober ein anderer Geometra verfteben) mit einem Gentel binuntergelaffen und aleichwol noch feinen Boden gefunden, hatte bas Gloß wider Die Natur des Solzes anfaben zu finten, alio daß Die, fo fich darauf befunden, von ihrem Vornehmen absteben und sich ans Land falviren muffen, maßen man noch beut zu Jag bie Studer bes Rloffes am Ufer bes Gees und gum Bedachtnus Diefer Geschicht bas fürstliche murtenbergische Bappen und andere Sachen mehr in Stein gehauen vor Mugen febe. Andere bewiesen mit vielen Zeugen, daß ein Erzberzog von Defterreich ben Gee gar batte abgraben laffen wollen, es feie ibm aber von vielen Leuten widerrathen und burch Bitt ber Land: leute fein Bornehmen bintertrieben worden, aus Forcht, bas gange Land möchte untergeben und erfaufen. Ueberdas hatten bochgebachte Fürsten etliche Lägeln 1 voll Forellen in ben Gee feten laffen; Die feien aber alle ebe als in einer Stund in ibrer Begenwart abgestanden und jum Muslauf bes Gees bin= ausgefloffen, ohnangefeben bas Baffer, jo unter bem Geburg, barauf ber Gee liege, burch bas Thal, fo von bem Gee ben Namen babe, binfleußt, von Natur folde Gijd bervorbringe, ba boch ber Auslauf bes Gees in felbig Waffer fich ergieße.

#### Das elfte Capitel.

Eine unerhörte Danfiagung eines Patienten, die bei Gimplicio faft beilige Gebanten verurfacht.

Dieser Lettern Ausjag machte, daß ich denen zuerst beinahe völligen Glauben zustellte, und bewog meinen Fürwig,
daß ich mich entschloß, den wunderbaren See zu beschauen.
Bon denen, so neben mir alle Erzählung gehört, gab einer
diß, der ander jenes Urtheil darüber, daraus denn ihre unterschiedliche und wiedereinander laufende Meinungen genugsam
erhellten. Ich zwar sagte, der teutsche Nam Mummelsee gebe
genugsam zu verstehen, daß es um ihn, wie um eine Mascarade, ein verkapptes Wesen seie, also daß nicht jeder seine

<sup>1</sup> Lägel, Fagden.

Art jowol als seine Tiefe ergründen tonne, die boch auch noch nicht ersunden worden mare, da boch so hohe Personen sich bessen untersangen batten; gienge damit an denjenigen Ort, allwo ich vorm Jahr mein verstorbenes Weib das erste mal sabe und bas sufie Gift ber Lieb einsosse.

Dajelbsten legte ich mich auf bas grune Gras in Schatten nieder, ich achtet aber nicht mehr als biebevor, mas die Rach: tigallen baberpfiffen, fonbern ich betrachtete, mas por Beranderung ich feitbero erbuldet; ba ftellte ich mir vor Mugen, daß ich an eben bemselbigen Ort ben Unfang gemacht, aus einem freien Rerl zu einem Rnecht ber Liebe zu werden, bag ich feithero aus einem Dificier ein Baur, aus einem reichen Baur ein armer Ebelmann, aus einem Simplicio ein Meldior. aus einem Witmer ein Chmann, aus einem Ehmann ein Gauch und aus einem Gauch wieder ein Witwer worden mare: item, daß ich aus eines Baurn Gobn gu einem Gobn eines recht= idaffenen Soldaten und gleichwol wieder ju einem Cobn meines Anaus worden. Da führte ich zu Gemuth, wie mich feithero mein Fatum bes Bergbruders beraubt und bingegen vor ihn mit zweien alten Cheleuten verjorgt batte. 3ch gedachte an Das gottfelige Leben und Absterben meines Batters, an ben erhärmlichen Jod meiner Mutter und barneben auch an tie vielfältige Beränderungen, benen ich mein Lebtag unterworfen gemejen, also bag ich mich bes Beinens nit enthalten fonte. Und indem ich zu Gemuth führte, wie viel ichon Geld ich die Tage meines Lebens gehabt und verichwendet, jumal folches ju bedauren anfienge, tamen zween gute Schluder ober Weinbeißer, benen die Cholica in die Glieder geschlagen, besmegen fie benn erlahmet und bas Bab famt bem Saurbrunnen brauchten; bie festen fich junachft bei mir nieder, weil es eine gute Rubeftatt batte, und flagte je einer bem andern feine Roth, meil fie permeineten, allein ju fein; ber eine jagte: "Dein Doctor bat mich bieber gemiesen als einen, an beffen Befundheit er verzweifelt, ober als einen, ber neben andern bem Birth um bas Saflein mit Butter, fo er ibm neulich geichidt, Satisfaction thun folle; ich wolte, daß ich ihn entweder bie Tage meines Lebens niemals gegeben, ober bag er mir gleich aufangs in Saurbrunnen geratben batte, fo murbe ich entweder mehr Geld baben ober gejunder fein als jest, benn ber Saurbrunnen ichlägt mir wol qu."

"Ich!" antwort ber ander, "ich bante meinem Gott, baß

er mir nicht mehr überschiffig Geld beschert hat, als ich vermag, dann hätte mein Doctor noch mehr hinter mir gewust, so hätte er mir noch lang nicht in Saurbrunnen gerathen, sondern ich hätte zuvor mit ihm und seinen Apothekern, die ihn deswegen alle Jahr schmicren, theilen mussen, und hätte ich darüber sterben und verderben sollen; die Schabhäls rathen unser einem nicht eher an ein so heilsam Ort, sie getrauen denn nit mehr zu belsen oder wissen nichts mehr an einem zu ropfen; wenn man die Wahrheit bekennen will, so muß ihnen dersenige, so sich hinter sie läßt und hinter welchem sie Geld wissen, nur lohnen, daß sie einen krank erhalten."

Diese zween hatten noch viel Schmähens über ihre Doctores, aber ich mags drum nicht alles erzählen, dann die Herren Medici möchten mir sonst feind werden und künftig eine Purgation eingeben, die mir die Seel austreiben möchte. Ich melde diß allein beswegen, weil mich der letztere Patient mit seiner Tanksagung, daß ihm Gott nit mehr Geld bescheret, dergestalt tröstete, daß ich alle Anjechtungen und schwere Gedanken, die ich damal des Gelds halber hatte, aus dem Sinn schlug. Ich resolvirte mich, weder mehr nach Ehren noch Geld noch nach etwas anders, das die Welt liebt, zu trachten; ja ich nahme mir vor, zu philosophiren und mich eines gottseligen Lebens zu besleißen, zumalen meine Undußsertigkeit zu bereuen und mich zu besleißen, gleich meinem Batter sel. auf die höchste Staffeln der Tugenden zu steigen.

## Das zwölfte Capitel.

Die Simplicius mit ben Sylphis in bas Centrum Terrae fabrt.

Die Begierde, den Mummelsee zu beschauen, vermehrte sich bei mir, als ich von meinem Petter verstunde, daß er auch dabei gewesen und den Weg darzu wiste<sup>2</sup>; da er aber börete, daß ich überein<sup>3</sup> auch darzu wolte, sagte er: "Und was werdet ihr dann darvontragen, wann ihr gleich binkomt?

<sup>1</sup> fich hinter jemant laffen, fich mit jemant einlaffen. - 2 mifte, mußte. - 3 überein, gleichjalls.

Der herr Sohn und Petter wird nichts anders jeben als ein Ebenbild eines Weibers, der mitten in einem großen Wald liegt, und wann er seinen jetigen Lust mit beschwerlichem Unstuit gebüht, so wird er nichts anders als Reu, mude Juh, dann man tan schwerlich bin reuten, und den Hergang vor den hingang darvon baben. Es solte mich fein Mensch binzgebracht baben, wann ich nicht bätt binslieben mussen, als der Doctor Daniel (er wolte Duc d'Unguin sagen) mit seinen Kriegern das Land hinunter vor Philippsburg 30a."

Hingegen tebrte sich mein Fürwig nicht an seine Abmahnungen, sondern ich bestellte einen Kerl, der mich binführen solte; da er nun meinen Ernst sahe, sagte er, weil die Habersaat fürüber und auf dem Hos weder zu hauen noch zu ernten, wolte er selbst mit mir gehen und den Weg weisen; denn er hatte mich so lieb, daß er mich ungern aus dem Gesicht ließe, und weil die Leut im Land glaubten, daß ich sein leiblicher Sohn seie, prangte er mit mir und thät gegen mir und jederman, wie etwan ein gemeiner armer Mann gegen seinem Sohn thun möchte, den das Glück ohne sein Zuthun und Befürderung zu einem aroßen Gerrn gemacht batte.

Ulio manderten wir miteinander über Berg und Thal und famen ju bem Mummeljee, ebe wir feche Stund gegangen batten, Dann mein Better mar noch jo tafermagig 1 und jo wol gu Juß als ein Junger. Wir verzehrten bafelbit, mas wir por Speis und Trant mit uns genommen, bann ber weite Deg und Die Bobe bes Berge, auf welchem ber Gee liegt, batte une bungerig und bellig 2 gemacht. Nachdem wir fich aber erquidt, beidauete ich ben See und fande gleich etliche gezimmerte Solzer barin liegen, Die ich und mein Anan vor Mubera bes murtenbergiiches Gloffes hielten; ich nahm ober maße bie Lange und Breite bes Baffere vermittelft ber Geometriae, weil gar beidwerlich war, um ben Gee ju geben und benfelben mit Stritten ober Schuben zu meffen und brachte feine Beidaffenbeit vermittelft bes verjungten Dagftabs in mein Schreibtafelein; und als ich bamit fertig, zumaln ber himmel burchaus hell und die Luft gang windftill und wol temperirt mar, wolte ich auch probiren, mas Wabrbeit an ber Sagmar mare, bag ein Ungewitter entstebe, mann man einen Stein in ben Gee merfe,

<sup>1</sup> fafer maßig, beweglich, munter wie ein Rafer. - 2 hellig, entfraftet von ber Arbeit ober bem Geben, befonbere burftig.

sintemal ich allbereit die Hörjag, daß der See teine Forellen leide, am mineralischen Beschmad des Bassers wahr zu sein befunden.

Solche Prob nun ins Wert zu feten, gieng ich gegen ber linken Sand am Gee bin an benjenigen Ort, ba bas Baffer, welches ionit jo bell ift als ein Arnstall, wegen ber abideu: lichen Tiefe bes Gees gleichsam toblichmars zu fein icheinet und beswegen fo forchterlich ausnibet, bag man fich auch nur vorm Unblid entjeget; bajelbit fieng ich an, jo große Stein binein gu werfen, als ich fie immerbin ertragen fonte: mein Better ober Knan wolte mir nicht allein nicht belfen, sondern warnete und bat mich, davon abzustehen, jo viel ihm immer müglich; ich aber continuiret meine Arbeit emfig fort, und mas ich von Steinen ihrer Große und Schwere halben nicht ertragen mochte. bas malgert 1 ich berbei, big ich beren über breifig in Gee brachte. Da fieng bie Luft an, ben Simmel mit ichwarzen Bolten gu bededen, in welchen ein graufames Donnern gehöret murbe; also daß mein Better, welcher jenseit des Gees bei dem Muslauf ftunde und über mein Arbeit lamentirte, mir guidrie, ich folte mich boch falviren, damit uns ber Regen und bas ichrod: liche Better nicht ergreife ober noch wol ein größer Unglud betreffe. Ich aber antwortete ihm hingegen: "Batter, ich wil bleiben und bes Ends erwarten, und jolte es auch Sellevarten reanen."

"Ja", antwortet mein Knan, "ihr machts wie alle vers wegene Buben, die sich nichts drum geheien, wann gleich die ganze Belt untergieng."

Indem ich nun diesem seinem Schmähen so zubörete, verwandte ich die Augen nicht von der Tiese des Sees, in Meinung, etwan etliche Blattern oder Blasen vom Grund desselbigen aufsteigen zu sehen, wie zu geschehen pflegt, wann man in andere tiese, so stillstehende als stießende, Wasser Steine wirst; aber ich wurde nichts dergleichen gewahr, sondern sahe sehr weit gegen den Abpsium<sup>2</sup> etliche Creaturen im Wasser herumfladern, die mich der Gestalt nach an Frösch ermahnten<sup>3</sup> und gleichsam wie Schwärmersein aus einer ausgestiegenen Raquet, die im Luft ihr Würkung der Gebühr nach vollbringt, herumvagirten; und gleich wie sich dieselbige mir je länger je mehr

<sup>1</sup> walgern, mälzen. — 2 Abhffus, Abgrund. — 3 ermahnen, wie gemahnen, erinnern.

naberten, also ichienen fie auch in meinen Augen je langer je größer und an ihrer Gestalt ben Menschen besto ähnlicher; westwegen mich bann erstlich eine große Verwunderung und endlich, weil ich sie jo nabe bei mir hatte, ein Grausen und Entjegen aufam.

"Ud", sagte ich damal vor Schreden und Berwunderung zu mir selber, und doch so laut, daß es mein Knan, der jensseit dem See stunde, wol hören konte, wiewol es schrödlich donnerte, "wie seind die Bunderwerk bes Schöpfers auch sogar im Bauch der Erden und in der Tiefe des Wassers so groß!"

Kaum hatte ich diese Wort recht ausgesprochen, da war schon eins von diesen Sylphis oben auf dem Wasser; das antwortet: "Sihe, das bekennest du, ehe du etwas davon gesehen bakt; was würdest du wol sagen, wann du erst selbsten im Centro Terrae wärest und unsere Wohnung, die dein Fürwiß beunrubiget, beschautest?"

Unterbessen kamen noch mehr bergleichen Bassermannlein bier und bort gleichiam wie die Tauchentlein bervor, die mich alle ansaben und die Stein wieder beraufbrachten, die ich bineingeworsen, worüber ich ganz erstaunte. Der Erste und Bornehmste unter ihnen, dessen Aleidung wie lauter Gold und Silber glänzte, warf mir einen leuchtenden Stein zu, so groß als ein Taubenei, und so grün und durchsichtig als ein Schmazagd, mit diesen Borten: "Rimm hin diß Kleinod, damit du etwas von uns und diesem See zu sagen wisselt!"

Ich hatte ihn aber faum aufgehoben und zu mir gesteckt, da wurde mir nit anderst, als ob mich die Luft batte erstiden oder ersäusen wollen, derhalben ich mich dann nit länger aufrecht behalten sonte, sondern berumtaumelte wie eine Garnwinde und endlich gar in See hinuntersiele. Sobald ich aber ins Wasser sam, erholte ich mich wieder und brauchte aus Krast des Steins, den ich bei mir hatte, im Athmen das Masser anstatt der Lust; ich sente auch gleich so wol als die Wasser männlein mit geringer Mübe im See berum webern 1, maßen ich mich mit densenigen in Abgrund binab thät, so mich an nichts anders ermahnte, als wenn sich ein Schar Bögel mit Umschweisen aus dem obersten Theil der temperirten Lust gegen der Erden niederläßt.

<sup>1</sup> mebern, fich bin unt ber bewegen, vgl. Bud I, Cap. 16-

Da mein Knan diß Bunder jum Theil, nämlich fo viel oberhalb des Waffers gefchehen, famt meiner gablingen Bers judung geseben, trollte er fich vom Gee binweg und beim gu, als ob ihm der Ropf brennte; daselbst erzählte er allen Berlauf, pornehmlich aber, daß die Baffermannlein Diejenige Stein, fo ich in Gee geworfen, wieder in vollem Donnerwetter berauf: getragen und an ihre porige Statt gelegt, bingegen aber mich mit ihnen hinuntergenommen hatten. Etliche glaubten ihm, Die meiste aber hielten es por eine Kabul. Andere bildeten sich ein, ich batte mich wie ein anderer Empedocles Agrigentinus 1 (welcher fich in den Berg Metnam gestürzt, bamit jederman ge: benten folte, wenn man ibn nirgend finde, er mare gen Sim= mel gefahren) felbst im Gee ertrantt und meinem Batter befohlen, folde Fabuln von mir auszugeben, um mir einen un: fterblichen Ramen zu machen; man batte eine Beitlang an meinem melancholischen Sumor wol geseben, daß ich balber deiperat gewest mare. Undere batten gern geglaubt, wenn fie meine Leibsträften nicht gewuft, mein angenommener Batter batte mich felbst ermordet, damit er als ein geiziger alter Mann meiner los wurde und allein Berr auf meinem Sof fein möchte, also daß man um diefe Beit von fonften nichts ale von dem Mummelfee, von mir und meiner Sinfabrt und von meinem Better, beides im Saurbrunnen und auf dem Land, zu fagen und zu rathen mufte.

# Das dreizehnte Capitel.

Der Pring über ben Mummelfee ergablet bie Art und bas Berfommen ber Splphorum.

Plinius schreibt im Ende des zweiten Buchs vom Geomestra Dionpsio Doro<sup>2</sup>, daß dessen Freunde einen Brief in seinem Grab gefunden, den er, Dionpsius, geschrieben und darinnen berichtet, daß er aus seinem Grab biß in das mittelste Centrum der Erden sei kommen und befunden, daß 42,000 Stadia<sup>3</sup> biß

<sup>1</sup> Empedotles von Agrigent, ber Philosoph, um 490 v. Chr. — 2 Dionpfius Dorus, eigentlich Dionpfiodoros, beffen Plinius (Hist. natur., II, c. 112) erwähnt. — 3 Stadium, 600 griechische Fuß = 5 3 parifer Fuß.

babin feien. Der Gurft über ben Mummelfee aber, fo mich begleitet und obigergestalt vom Erdboden binmeg gehoblet batte, fagte mir vor gewiß, baß fie aus bem Centro Terrae biß an Die Luft durch die balbe Erd juft 900 teutscher Meilen batten, fie wolten gleich in Teutichland ober gu benen Untipodibus; und jolde Reifen muffen fie alle burch bergleichen Gee nehmen, deren bin und wieder jo viel in der Welt als Tag im Jahr fein, welcher Ende oder Abgrunde alle bei ihres Ronigs Bobnung zusammenftiegen. Dieje große Beite nun paffirten wir ebe als in einer Stunde, alfo daß wir mit unferer ichnellen Reis des Monde Lauf febr wenig oder gar nichts bevorgaben, und bennoch geschahe foldes fo gar ohne alle Beschwerung, bag ich nicht allein feine Mübigfeit empfande, sondern auch in foldem fanjten Abfahren mit obgemeldtem Mummeljeepringen allerhand biscuriren tonte; benn ba ich feine Freundlichkeit vermertte, fragte ich ibn, ju mas Ende fie mich einen fo weiten, gefährlichen und allen Menichen ohngewöhnlichen Beg mit nich nabmen. Da antwortet er mir gar beideiben 1, ber Weg fei nit weit, den man in einer Stund fpazieren konte, und nit gefährlich, Dieweil ich ihn und feine Gefellichaft mit dem überreichten Stein bei mir hatte; bag er mir aber unge: wöhnlich vortomme, fei fich nichts zu verwundern; fonft batte er mich nicht allein aus feines Ronigs Befeld, ber etwas mit mir zu reben, abgeholt, fondern bag ich auch gleich die felhame Bunder der Ratur unter ber Erden und in Baffern beschauen folte, beren ich mich zwar bereits auf bem Erdboden vermun: bert, ebe ich noch faum einen Schatten barvon geseben. Darauf bate ich ihn ferner, er wolte mich boch berichten, gu mas End ber gutige Schöpfer fo viel munderbarliche Gee erichaffen, fintemal fie, wie mich bunfte, feinem Meniden nichts nutten, fondern viel ebenber Schaden bringen fonten. Er antwortet: "Du fragft billich um basjenige, mas bu nicht weist ober verftebest; Dieje Gee find breierlei Urjachen willen erichaffen: benn erfilich werden burch fie alle Deer, wie bie Ramen baben, und fonderlich ber große Oceanus, gleichsam wie mit Rageln an die Erbe geheftet; zweitens werden von uns burch biefe Gee (gleich: fam als wie burch Teichel 2, Schläuche ober Stiefeln 3 bei einer Baffertunft, beren ihr Menichen euch gebrauchet) Die Baffer

<sup>1</sup> befdeiten, genau, ausführlich. — 2 Teichel, Brunnenröhre, vgl. Buch III, Cap. 4. — 3 Stiefel, Robr, in bem ber Rolben geht.

aus dem Abuffo des Oceani in alle Quellen bes Erdbobens getrieben, welches benn unfer Geschäft ift, worvon alsbenn alle Brunnen in der gangen Welt fließen, Die große und fleine Wafferfluß entsteben, ber Erdboden befeuchtiget, Die Bemächfe erauidt und beides Menichen und Biebe getränkt werden; brittens baß wir als vernünftige Creaturen Gottes bierin leben. unfer Geidafte verrichten und Gott ben Schopfer in feinen großen Bunderwerten loben follen. Sierzu nun feind wir und folde See ericaffen und werden auch big an den Jungften Tag besteben. Wenn mir aber gegen berielben letten Beit uniere Beichäften, bargu wir von Gott und ber Natur erichaffen und verordnet find, aus einer ober andern Urfach unterlaffen muffen, fo muß auch nothwendig Die- Welt durchs Feuer untergeben, jo aber vermuthlich nit ebender geschehen tan, es fei benn daß ihr den Mond (donec auferatur luna, Rialm 71). Venerem oder Martem als Morgen: und Abendstern verlieret: benn es muften die Generationes Fructu- et Animalium 1 erst vergehen und alle Waffer verichwinden, ebe fich die Erde von fich felbst durch der Sonnen Sit entzünde, calcinire und wieberum regenerire. Soldes aber gebührt uns nicht zu wiffen, ift auch allein Gott befant, außer mas wir etwan muthmaßen und eure Chomici aus ihrer Kunft baberlallen."

Da ich ihn so reben und die Seilige Schrift anziehen borete, fragte ich, ob fie fterbliche Creaturen maren, Die nach ber jetigen Welt auch ein fünftiges Leben zu boffen batten. ober ob fie Beifter feien, welche, jo lang bie Welt ftunde, nur ihre anbefohlene Geschäfte verrichteten. Darauf antwortet er: "Wir find teine Geifter, fondern fterbliche Leutlein, Die amar mit vernünftigen Seelen begabt, welche aber famt ben Leibern dahinsterben und vergeben. Gott ift zwar so wunderbar in feinen Berten, daß fie teine Creatur auszusprechen vermag. boch wil ich dir soviel unsere Urt anbelangt simpliciter er= gählen, daß du daraus fassen kanft, wieweit wir von ben andern Creaturen Gottes zu unterscheiden seien. Die beilige Engel find Geifter, zum Gbenbild Gottes, gerecht, verftandig, frei, feuid, bell, icon, flar, geidwind und unsterblich zu bem Ende erichaffen, daß fie in emiger Freude Gott loben, ruhmen, ehren und preifen, in Diefer Zeitlichfeit aber ber Rirche Gottes

<sup>1</sup> Fructu- et Animalium, ber Früchte und Thiere.

bier auf Erben auf ben Dienft marten und bie allerbeiligfte gottliche Befeld verrichten follen, beswegen fie bann auch gu Beiten Runcii 1 genant werden, und ibrer feind auf einmal fo viel bunderttaufendmal taufend Millionen erichaffen worden, als ber gottlichen Beisbeit wolgefällig gemejen; nachdem aber aus ihrer großen Angabl unaussprechlich viel, Die fich ihres boben Abels überhoben, aus Soffart gefallen, feind erft eure erfte Eltern von Gott mit einer vernünftigen und unfterblichen Geel zu jeinem Cbenbild erichaffen und besmegen mit Leibern begabt worden, daß fie fich aus fich felbiten vermehren folten, bis ibr Beidlecht die Babl ber gefallenen Engel miederum erfüllte. Bu foldem End nun wurde die Welt ericaffen mit allen andern Creaturen, bag ber irbiide Menich, bif fich fein Gefdlecht jo weit vermebret, daß die angeregte Babl ber gefallenen Engel bamit erfett werden fonte, barauf mohnen, Gott loben und fic aller anderer ericaffenen Dinge auf der gangen Erd: fugel, als worüber ibn Gott jum herrn gemacht, ju Gottes Chren und zu feines nahrungsbedorftigen Leibs Aufenthaltung 2 bedienen jolte. Damals hatte ber Menich biefen Untericbied miiden ihm und ben beiligen Engeln, baß er mit ber irdifden Burbe feines Leibs beladen und nicht mufte, mas gut und bos war, und dabero auch nit jo ftart und geschwind als ein Engel fein tonte, batte bingegen aber auch nichts Gemeines mit ben unvernünftigen Thieren. Demnach er aber burch ben Gunden: fall im Barabeis feinen Leib bem Tod unterwarf, ichapten wir ibn bas Mittel zu fein zwischen ben beiligen Engeln und ben unvernünftigen Thieren; benn gleich wie eine beilige entleibte Seel eines zwar irdifchen, boch himmlischgefinnten Menschen alle gute Gigenichaft eines beiligen Engels an fich bat, aljo ift ber entjeelte Leib eines irbiiden Meniden, ber Bermejung nad, gleich einem andern Has eines unvernünftigen Thiers; uns felbiten aber ichagten mir vor bas Mittel zwifden euch und allen andern lebendigen Creaturen ber Belt, fintemal, ob wir gleich wie ihr vernunitige Geele haben, fo fterben jedoch biefelbige mit unfern Leibern gleich binmeg, gleichsam als wie Die lebhafte Geifter ber unvernünftigen Thiere in ihrem Tob verschwinden.

"Swar ist uns fundbar, daß ihr burch ben emigen Cohn Gettes, burch welchen wir benn auch eridaffen, aufe allerhöchste

<sup>1</sup> Runcii, Boten. - 2 Aufentbaltung, Erhaltung.

gegbelt worden, indem er euer Geschlecht angenommen, ber göttlichen Gerechtigfeit genuggetban, ben Born Gottes gestillt und euch die ewige Celiateit wiederum erworben, welches alles euer Geichlecht dem unjerigen weit porziehet. Aber ich rece und verstebe bier nichts von ber Ewigfeit, weil wir beren gu genießen nicht fabig fein, fondern allein von diefer Beitlichfeit, in welcher ber allerautiafte Schöpfer uns genugiam bejeligt, als mit einer auten gefunden Bernunft, mit Erfantnus bes allerbeiligften Billens Gottes, fo viel uns vonnöthen, mit gefunden Leibern, mit langem Leben, mit ber edlen Freiheit, mit genug= famer Biffenichaft, Runft und Verstand aller natürlichen Dinge; und endlich, jo bas Allermeifte ift, find wir keiner Gund und dannenbero auch feiner Straf noch dem Born Gottes, ja nicht einmal ber geringften Krantheit unterworfen; welches alles ich dir barum fo weitläufig ergahlt und auch deswegen der beiligen Engel, irdifden Meniden und unvernünftigen Thier geracht. damit du mich besto beffer versteben fonnest."

Ich antwortet: es wolte mir bennoch nicht in Kopf; da sie keiner Missethat und also auch keiner Straf unterworsen, worzu sie benn eines Königs bedörftig; item, wie sie sich der Freiheit rühmen könten, wenn sie einem König unterworsen wären; item, wie sie geboren werden und wieder sterben könten, wenn sie gar keinen Schmerzen oder Krankheit zu leiden geartet wären.

Darauf antwortet mir bas Bringlein, fie batten ibren Ronig nicht, daß er Bustitiam administriren, noch daß fie ihm bienen folten, fondern daß er, wie ber Ronig ober Beifel in einem Immenstod, ihre Geschäfte birigire; und gleich wie ihre Weiber in Coitu feine Wolluft empfänden, also feien fie bingegen auch in ihren Geburten feinen Schmerzen unterworfen, welches ich etlichermaßen am Erempel der Ragen abnehmen und glauben fonte, Die gwar mit Schmerzen empfaben, aber mit Bolluft gebaren. Go fturben fie auch nicht mit Schmerzen ober aus hobem gebrechlichen Alter, weniger aus Krantheit, fondern gleichsam als ein Liecht verlesche, wenn es feine Zeit geleuchtet habe, also verschwinden auch ihre Leiber famt ben Geelen. Gegen ber Freiheit, beren er fich gerühmt, fei bie Freiheit bes allergrößten Monarchen unter und irdijden Meniden gar nichts, ja nit jo viel als ein Schatten zu rechnen, bann fie fonten weder von und noch andern Creaturen getöbtet, noch ju etwas Unbeliebigem genothiget, viel weniger befängnuft werben, weil fie Feuer, Baffer, Luft und Erde ohn einige Mube und

Mübigfeit, von beren fie gar nichts muften, burchgeben tonten.

Darauf jagte ich: "Wenn es mit euch jo beichaffen, jo ist euer Geichlecht von unierm Schöpfer weit höher geadelt und bejeligt als bas unierige."

"Ich nein", antwort ber Fürst, "ihr jundigt, wenn ihr biß glaubt, indem ihr die Gute Gottes einer Sach beschuldiget, bie nicht so ist, denn ihr seid weit mehrers beseligt als wir, indem ihr zu ber seligen Swigfeit und das Angesicht Gottes unaufbörtich anzuichauen erschaffen, in welchem seligen Leben eurer einer, der selig wird, in einem einzigen Augenblick mehr greud und Wonne als unser ganzes Geschlecht von Ansang der Erschaffung bis an den Jungsten Tag geneußt."

Ich fagte: "Bas haben drum die Verdammte bardon?" Er antwortet mir mit einer Widerfrag und sagte: "Bas kan die Gute Gottes barvor, wenn euer einer sein selbst verzisset, sich der Creaturen der Welt und deren ichändlichen Bollüsten ergibt, seinen viebischen Begierden den Jügel schießen lätzt, sich dardurch dem unvernünstigen Viebe, ja durch solchen Ungebersam gegen Gett mehr den bollischen als seligen Geistern gleich macht! Solcher Berdammten ewiger Jammer, worein sie sied ielbit gestürzt baben, benimmt drum der Hoheit und dem Avel ibres Geichlechts nichts, sintemal sie sowol als andere in ihrem zeitlichen Leben die ewige Seligfeit hätten erlangen mögen, da sie nur auf dem darzu verordneten Weg kätten wanden wollen."

### Das vierzehnte Capitel.

Was Simplicins ferner mit biefem Fürften unterwegs bisenrrirt, und was er por verwunderliche und abenteurliche Sachen verneumen.

Ich iggte zu bem Fürstlein: weil ich auf bem Erbboden obnedas mehr Gelegenheit hatte, von dieser Materia zu hören, als ich mir zu Nup machte, so welte ich ihn gebeten baben, er welte mir boch barvor! bie Ursach erzählen, warum zu Zeiten

<sup>1</sup> barver, ftatt beffen.

ein so groß Ungewitter entstebe, wenn man Stein in solche See werse; bann ich erinnerte mich von bem Pilatussee im Schweizerland eben bergleichen gehört und vom See Camarina in Sicilia ein solches gelesen zu baben, von welchem die Phrasis entstanden: Camarinam movere.

Er antwortet: "Weil alles, bas ichwer ift, nicht ebe gegen dem Centro Terrae zu fallen aufboret, wenn es in ein Waffer geworfen wird, es treffe bann einen Boben an, barauf es unterwegs liegen verbleibe, bingegen bieje Gee alle miteinander biß auf das Centrum gang bodenlos und offen feind, alfo daß Die Stein, fo bineingeworfen werben, nothwendig und natur: licher Beis in unfere Bohnung fallen und liegen bleiben muften, wenn wir fie nicht wieber gu eben bem Ort, ba fie bertommen, von une binausichafften, als thun wir folches mit einer Ungestume, damit ber Muthwill berjenigen, fo fie binein: zuwerfen pflegen, abgeschredt und im Baum gebalten werden moge, fo bann eins von ben vornehmften Studen unfers Beichafts ift, bargu wir erichaffen. Golten wir aber gestatten, daß ohne bergleichen Ungewitter bie Stein eingeschmiffen und wieder ausgeschafft wurden, jo tame es endlich bargu, daß wir nur mit benen muthwilligen Leuten zu thun batten, Die uns täglich von allen Orten der Welt ber aus Rurzweil Stein gu= fendeten. Und an diefer einzigen Berrichtung, die wir zu thun haben, fanftu die Nothwendigkeit unfers Geichlechts abnehmen, fintemal da obigergestalt bie Stein von uns nicht ausgetragen, und boch täglich burch fo viel bergleichen unterschiedliche Cee, die sich bin und wieder in der Welt befinden, dem Centro Terrae, darinnen wir wohnen, so viel zugeschickt wurden, so muften endlich zugleich die Gebande, bamit bas Deer an die Erde geheftet und beveftiget, gerftoret und die Bange, barburch die Quellen aus dem Abgrund bes Meers bin und wieder auf die Erbe geleitet, verstopft werben, bas bann nichts anders als ein icabliche Confusion und ber gangen Welt Untergang mit fich bringen fonte."

Ich bedankte mich dieser Communication und sagte: "Beil ich verstehe, daß euer Geschlecht durch solche See alle Quellen und Flüß auf dem ganzen Erdboden mit Wasser verssihet, so werdet ihr auch Bericht geben können, warum sich die

<sup>1</sup> Camarina. Die Einwohner von Kamarina wollten ben Gee troden legen, murben aber burch einen Drakelfpruch gewarnt: μή κίνει καμαρίναν.

Baffer nit alle gleich befinden, beides an Geruch, Beidmad und ber Mraft und Burtung, ba fie boch ibre Bieberfebrung, wie ich perstanden, ursprunglich alle que bem Abgrund bes großen Deani bernehmen, barein fich alle Baffer wiederum ergießen. Dann etliche Quellen feind liebliche Sauerbrunnen und taugen zu ber Gesundheit, etliche find gwar fauer, aber unireundlich und icablich zu trinten, und andere jeind gar todlich und vergift, wie berjenige Brunn in Arcadia, damit Rolla dem Alerandro Magno 1 vergeben baben folle. Etliche Brunnenquellen feind laulicht, etliche fiebendbeif und andere ciefalt; etliche freffen burd Gifen ale Aqua fort, wie einer in Sepufio ober ber Grafichaft Bipe in Ungarn; andere bingegen beilen alle Bunden, als nich bann einer in Theffalia befinden jolle. Etliche Baffer werben gu Stein, andere gu Salz und etliche ju Rictriol. Der Gee bei Birfnis in Rarnten bat nur Binterszeit Baffer und im Commer liegt er allerbings troden; ber Brunn bei Mengitlen 2 lauft nur Commersgeit, und zwar nur ju gewiffen Stunden, wenn man bas Biebe trantt; ber Schandlebach bei Obernabenbeim 3 lauft nicht ebe, als wenn ein Unglud übers Land fommen folle, und ber Fluvius Sabbaticus in Spria bleibt allegeit ben fiebenten Lag gar aus; worüber ich mich oftermal, wenn ich ber Sach nachgedacht und die Urjach nit erfinnen tonnen, gum aller: böchiten verwundern muite."

Sierauf antwortet der Nurft, diese Dinge alle miteinander batten ibre natürliche Ursachen, welche dann von den Naturtundigern unsers Geichlechts mehrentheils aus denen untersichiedlichen Geruchen, Geschmaden, Kräften und Mürfungen der Wasser genugsam erratben, abgenommen und auf dem Erdeboden offenbart worden wären.

Wenn ein Wasser von ihrer Wohnung an biß zu seinem Austaus, welchen wir die Quelle nenneten, nur durch allerband Stein laufe, so verbleibe es allerdings talt und juß; dasern es aber auf solchem Weg durch und zwischen die Metalla 5

<sup>1</sup> Bgl. Gurtine, X, 10. — 2 Alengitlen, Engitlen, im Berner Oberlant. — 3 Der naben beim im Elfaß. Des Baches erwähnt Grimmelsbaufen auch im "Gwigwährenden Ealender", S. 146, Sp. 2. — 4 Fluvius Sabbaticus, Plinine, Itisk, natur., XXXI. 18. — 5 Die Ramen der bier angeführten Piernerale weiß ich nicht alle zu erflären. Sal gemmae. Salz in Kreffallen (?), nativum, natürliches ?), nitrum, Salpeter, armoniacum, Salmiaf, sal petrae, Steinfalz, marcasita, Riemuth, aus Golt, Silber, Blei,

passire (dann der große Bauch der Erden sei innersich nicht an einem Ort wie am andern beschäffen), als da sei Gold, Silber, Kupser, Jinn, Blei, Eisen, Lucchilber u. s. w., oder durch die balbe Mineralia, nämlich Schwesel, Salz mit allen seinen Gattungen, als naturale, sal gemmae, sal nativum, sal radicum, sal nitrum, sal armoniacum, sal petrae etc., weiße, rethe, gelbe und grüne Farben, Victril, marchasita aurea, argentea, plumbea, ferrea, lapis lazuli, alumen, arsenicum, antimonium, risigallum, Electrum naturale, Chrysocolla, Sublimatum etc., so nehme es deren Geschmack, Geruch, Art, Krast und Würfung an sich, also daß es den Menschen entweder beilsam oder schädlich werde.

Und eben baber batten wir jo unterschiedlich Salz, bann etliches fei aut und etliches ichlecht. Bu Cervia! und Co= machio 2 ift es ziemlich fcwarz, zu Memphis rothlecht3, in Sicilia ichneemeiß, bas centaropiiche ift purpurfarbigt, und bas cappadocische gelblecht. "Betreffend aber die warme Waffer", fagte er, "jo nehmen dieselbe ihre Sit von dem keuer an sich, bas in ber Erde brennet, welches jo wol als uniere Gee bin und wieder seine Luftlocher und Camin bat, wie man im berühmten Berg Aetna in Sicilia, Becla in Island, Gumapis in Banda und andern mehr abnehmen mag. Bas aber ben Birkniper See anlangt, jo wird beffen Waffer Commerszeit bei ber Kärntner Untipodibus gesehen, und der Menaftler Brunn an andern Orten bes Erdbobens ju gewiffen Stunden und Zeiten bes Jahrs und Tage angutreffen fein, eben basjenige zu thun, mas er bei ben Schweigern verrichtet. Gleiche Beichaffenbeit bat es mit ber Obernaheimer Schandlibad. welche Quellen alle burd unfers Geidlechts Leutlein nach bem Willen und Ordnung Gottes, um fein Lob badurch bei euch zu vermehren, foldergestalt geleitet und geführet werden. Das ben Fluvium Sabbaticum in Spria betrifft, pflegen wir in unferer Wohnung, wenn wir ben fiebenten Tag feiern, uns in beffen Ursprung und Canal, als das luftigfte Ort unfers

Eisen gewonnen; Lapis lazuli, Ultramarin, Alumen, Autimonium, Spieigfanz, Risigallum, Opperment (?), Electrum. Berustein, Chrysocolla. Bergarin, Berax: ber Rame baher, baß es zum köthen res Golbes gebraucht wurde: ale Harbe bei Klinius erwähnt XXXIII, 5. sect, 26 fz.; Sublimatum, Duechilberjublimat. — 1 Cervia, im ehemal. Riechenskaat, Delegation Ravenna. — 2 Comadie, bei Herraa. — 3 \*loch. \*lich. — 4 centaropisch, Genteripa in Sieilien, Plinius, XXXI, 7. — 5 Gumani, Gumonz Ivi, eine ber Bankainseln, Melusten.

ganzen Aquatoris, fich zu lägern und zu ruhen, beswegen bann ermelbter Fluß nicht laufen mag, fo lang wir bafelbst bem Schöpfer zu Ehren seierlich verharren."

Nach jolchem Gespräch fragte ich ben Prinzen, ob auch müglich jein könte, daß er mich wieder durch einen andern als den Mummeljee, auch an ein ander Ort der Erden auf die Welt bringen könte.

"Freilich", antwortet er, "warum das nicht, wenn es nur Gottes Will ist; benn auf solche Beis haben unsere Boreltern vor alten Zeiten etliche Cananäer 1, die dem Schwert Josua entronnen und sich aus Desperation in einen solchen See gesprengt, in Americam gesührt, maßen deren Rachkömmlinge noch auf den heutigen Tag den See zu weisen wissen, aus welchem ihre Ureltern ansänglich entsprungen."

Ile ich nun fabe, bag er fich über meine Bermunderung permunderte, gleichjam als ob feine Erzählung nicht vermun= bernswurdig mare, jagte ich ju ihm, ob fie fich benn nit auch permunderten, ba fie etwas Seltenes und Ungewöhnliches von und Meniden jaben. Sierauf antwortet er: "Wir verwundern une an euch nichts mehreres, als bag ihr euch, ba ihr boch jum ewigen jeligen Leben und ben unendlichen himmlischen Freuden erichaffen, durch die zeitliche und irdische Wolluste, die boch jo wenig ohne Unluft und Schmerzen als die Rojen ohne Dorner find, bergestalt bethören lagt, bag ibr baburch euer Berechtigfeit 2 am himmel verlieret, euch der frohlichen Un= idauung bes allerheiligiten Ungesichts Gottes beraubt und gu Den perftosenen Engeln in die ewige Berdammnus fturget. Uch, mochte unjer Geichlecht an eurer Stell fein, wie murbe fich jeder befleißen, in bem Hugenblid eurer nichtigen und fluch= tigen Beitlichkeit bie Brob beffer ju halten als ihr, benn bas Leben, jo ibr habt, ift nit euer Leben, fondern euer Leben oder ber Job wird euch erft gegeben, wenn ihr die Zeitlichkeit ber: lant: bas aber, mas ihr bas Leben nennet, ift gleichjam nur ein Moment und Augenblid, jo euch verlieben ift, Gott barin zu erkennen und ihme euch zu nähern, damit er euch zu fich nehmen moge; bannenbero halten mir bie Welt vor einen Probirftein Gottes, auf welcher ber Allmächtige bie Menschen gleichwie fonft ein reicher Mann bas Gold und Gilber probirt

<sup>1</sup> Cananaer, bie Sage foll fteben bei Dapper, "Amerita", G. 26 fg. -

und, nachdem er ihren Balor am Strich befindet, oder nache bem fie sich durchs Jour läutern lassen, die gute und feine Golde und Silbersorten in seinen bimmlischen Schap leget, die bose und falsche aber ins ewige Jeur wirft, welches euch bann euer heiland und unser Schöpfer mit dem Erempel wom Beizen und Unkraut genugsam vorgesagt und offenbaret hat."

### Das fünfzehnte Capitel.

Was ber König mit Gimplicio und Simplicius mit bem König gerebet.

Dig mar das End unfers Gesprächs, weil wir uns bem Sit bes Ronigs näherten, por welchen ich ohne Ceremonien ober Berluft einiger Zeit bingebracht murbe. Da batte ich nun wol Urjach, mich über Seine Majestät zu verwundern, da ich doch meder eine wolbestellte Sofhaltung noch einiges Gepräng, ja aufs wenigft feinen Cangler oder geheime Hath noch einigen Dolmetiden ober Trabanten und Leibauardi, ja fogar feinen Schalfenaren noch Roch, Reller, Bage noch einigen Favoriten oder Tellerleder nicht fabe: fondern rings um ibn her schwebten die Fürsten über alle Gee, die fich in ber gangen Welt befinden, ein jedweder in derienigen Landsart aufgiebend, in welches fich ibr unterhabender See von dem Centro Terrae aus erstrecte. Dannenbero fabe ich zugleich bie Chen: bilder der Chinejen und Africaner, Troglodoten und Novazembler. Tartarn und Mexicaner, Camogeden und Moluccenfer, ja auch von denen, jo unter den Polis arctico und antarctico 2 moh= nen, bas wol ein feltzames Spectacul mar; bie zween, fo über ben wilden und ichwarzen Gee die Inspection trugen, maren allerdings bekleidet wie der, so mich convonirt, weil ihre Gee junächst am Mummelice gelegen, jog also berjenige, jo über ben Bilatusjee Die Obficht 3 trug, mit einem breiten ehrbaren Bart und einem Paar Ploderhofen 4 auf, wie ein reputirlicher Schweizer, und berjenige, fo über ben obgemelbten See Ca-

<sup>1</sup> Matth. 13, 24 fg. — 2 Nords und Gutpol. — 3 Obfict, bie Oberaufs fict. — 4 Bloberhofen, Riuberhofen.

marina die Aufsicht hatte, sabe beides mit Aleidern und Geberden einem Sicilianer so ähnlich, daß einer tausend Sid gesichworen bätte, er ware noch niemalen aus Sicilia kommen und könte kein teutiches Bort. Also sabe ich auch, wie in einem Trachtenbuch, die Gestalten der Perser, Japonier, Mosscowiter, Finnen, Lappen und aller andern Nationen in der ganzen Belt.

3ch bedorfte nit viel Complimenten zu machen, dann der König fienge selbst an, sein gut Teutsch mit mir zu reden, indem sein erstes Wort war, daß er fragte: "Aus was Ursach bastu dich untersangen, und gleichsam ganz muthwilliger Weis so einen Hausen Stein zuzuschiden?"

3d antwortet furg: "Beil bei uns einem jeden erlaubt

ift, an einer verschloffenen Thur anzuklopfen."

Darauf jagte er: "Wie, wenn bu aber den Lohn beiner

fürwigigen Importunität empfiengeft?"

3d antwortet: "3d fan mit feiner größern Straf belegt werden, als daß ich sterbe; sintemal ich aber seithero so viel Bunder ersabren und gesehen, die unter so viel Millionen Menichen teiner das Glud nit hat, wurde mir mein Sterben ein Geringes und mein Tod vor gar feine Straf zu rechnen sein."

"Ad elende Blindheit!" sagte hierauf der König und hub damit die Augen auf, gleich wie einer, der aus Berwunderung gen himmel schauet, serner sagend: "Ihr Menschen könt nur einmal sterben, und ihr Christen soltet den Tod nit eber getrost zu übersteben wissen, ihr wäret dann vermittelst eures Glaubens und Liebe gegen Gott durch eine unzweiselzhaite Hosinung versichert, daß eure Seelen das Angesicht des Hoditen eigentlich anichauen würden, sobald der sterbende Leib die Augen zuthäte. Aber ich habe vor diesesmal weit Anders mit dir zu reden."

Darauf fagte er: "Es ist mir referirt worden, daß sich bie erdische Menichen und sonderlich ihr Christen des Jüngsten Tags ebistes verieben, weilen nicht allein alle Weisigagung, sonderlich was die Sibullen binterlassen, erfüllt, sondern auch alles, was auf Erden lebt, den Lastern so schrödlich ergeben seie, also daß der allmächtige Gott nicht länger verziehen werde, der Welt ihr Endschaft zu geben. Weilen bann nun unser Geschlecht mitsamt der Welt untergehen und im Feur, wiewol

<sup>1</sup> fic verfeben, erwarten.

wir des Wassers gewohnt sein, verderhen muß, als entieten wir sich nit wenig wegen Junahung i solcher erschröcklichen Zeit, haben dich derowegen zu uns holen lassen, um zu vernehmen, was etwan deswegen vor Sorg oder Hossinung zu machen sein möchte. Wir zwar können aus dem Gestirn noch nichts dergleichen abnehmen, auch nichts an der Erokugel vermerken, daß ein so nahe Veränderung obhanden seie; müssen sich derowegen wir von denen benachrichtigen lassen, welchen hiebevor ihr Heiland selbsten etliche Wahrzeichen seiner Zukunst hinterlassen, ersuchen dich derowegen ganz holdzelig, du wollest uns betenzen, od derzieuge Glaub noch auf Erden sei oder nit, welchen der zukünstige Richter bei seiner Ankunst schwerlich mehr sinden wird."

Ich antwortet dem König, er hätte mich Sachen gefragt, die mir zu beantworten viel zu boch seien, zumaln Runftigs zu wissen und sonderlich die Ankunft des Herrn allein Gott bekant.

"Nun wolan dann", antwortet der König hinwiederum, "so sage mir dann, wie sich die Stände der Welt in ihrem Beruf halten, damit ich daraus entweder der Welt und unsers Geichlechts Untergang, oder gleich meinen Worten mir und den Meinigen ein langes Leben und glückselige Regierung conjecturiren tonte; hingegen will ich dich sehen lassen, was noch wenig zu sehen bekommen, und hernach mit einer solchen Versehrung absertigen, deren du dich dein Lebtag zu erfreuen haben wirst, wann du mir nur die Wahrheit bekennest."

Als ich nun hierauf stillschwiege und mich bedachte, subr ber König ferner fort und sagte: "Nun dran, dran, sang am Hickersten! Es muß doch sein, wann du anders wieder auf den Erdboden willst."

Ich antwortet: "Wann ich an dem Höchsten anfahen soll, so mach ich billich den Anfang an den Geistlichen; dieselbe nun seind gemeiniglich alle, sie seien auch gleich was vor Meligion sie immer wollen, wie sie Eusebius in einer Sermon beschrieben, nämlich rechtschaffene Berächter der Rube, Vermeider der Bollüste, in ihrem Beruf begierig zur Arbeit, geduldig in Berachtung, ungeduldig zur Ehr, arm an hab und Geld, reich am Gewissen, demuthig gegen ihren Verdiensten und bochmüthig gegen den Lastern; und gleich wie sie sich allein besteißen, Gott

<sup>1</sup> Bunahung, Unnaberung.

zu dienen und auch andere Menichen mehr burch ihr Cremvel als ibre Wort jum Reich Gottes zu bringen, also baben bie weltliche bobe Saupter und Borfteber allein ihr Abieben auf die liebe Zuftitiam, welche fie bann ohne Unjeben ber Berjon einem jedwedern, arm und reich, durch die Bank hinaus ichnurgerad ertheilen und widerfahren laffen. Die Theologi find gleichfam lauter hieronymi und Beda 1, die Cardinal eitel Borromai 2, die Bijdoje Augustini3, die Nebte andere Silariones 4 und Bacomiis, und die übrige Religiosen 6 miteinander wie die Congregation ber Eremiten in der thebaniichen Bilonus.7 Die Raufleute bandlen nicht aus Beig oder um Gewinns willen, fondern damit fie ihren Rebenmenichen mit ihrer Baar, Die fie ju foldem Ende aus fernen Landen berbringen, bedient fein konnen. Die Birthe treiben nicht beswegen ibre Birthichaften, reich zu werden, sondern damit fich der hungerige, Durftige und Reisende bei ihnen erquiden und fie die Bewirthung als ein Bert ber Barmbergiafeit an den muden und fraftlofen Menichen üben konnen. Also sucht ber Medicus nicht feinen Rug, fondern die Gefundheit feines Batienten, mobin dann auch die Apotheter zielen. Die handwerker miffen von feinen Borteln, Lugen und Betrug, fondern befleifigen fich, ibre Runden mit daurhafter und rechtichaffener Urbeit am beften gu veriehen. Den Schneidern thut nichts Gestohlenes im Aug webe, und die Weber bleiben aus Redlichkeit fo arm, daß fich auch feine Daus bei ihnen ernabren fonnen, benen fie etwan ein Anaul Barn nachwerfen muften. Man weiß von feinem Bucher, jondern der Bolbabige bilft dem Durftigen aus drift: licher Liebe gang ohngebeten. Und wenn ein Armer nicht gu bezahlen bat ohne merklichen Schaben und Abgang feiner Rab: rung, fo ichentt ihm ber Reich Die Schuld von freien Studen. Man fpuret feine Soffart, benn jeder weiß und bedenft, baß er sterblich ift. Dan mertet feinen Reit, benn es weiß und erfennt je einer den andern por ein Ebenbild Gottes, bas von feinem Schöpfer geliebet wird. Reiner ergornt fich über ben

<sup>1</sup> Beba, Benerabilis, theologischer und historischer Schrifteller, geb. 672 in Northumberland. — 2 Borromeo, Carto, Carbinal und Erzbischof von Maisend, geb. 1538. — 3 Aurelius Augustinus, geb. 31 Tagaste 354. — 4 Silarien, geb. 291 in Patätina, Besörderer bes Mönchtbums. — 5 Pachosmins, Schüler bes heil. Antonius, gründete 340 das erste Mönchklefter auf ber Anfel Tabenna im Nil. — 6 Neligiefen, Ordensgeistliche. — 7 Grimsmelshausen sührt alles das noch weiter aus in ber "Berkehrten Welt", Cap. 11.

andern, weil fie miffen, daß Chriftus vor alle gelitten und ge= ftorben. Man boret von feiner Unfeuichbeit ober unordentlichen fleischlichen Begierben, jondern mas fo vorgebet, bas geichicht aus Begierd und Liebe gur Rinderzucht. Da findet man teine Trunkenbold ober Bollfäufer, fondern wenn einer ben andern mit einem Trunt ehret, jo laffen fich beide nur mit einem driftlichen Räuschlein begnügen. Da ift feine Trägheit im Gottesbienft, benn jeder erzeigt einen emfigen Rleiß und Gifer, wie er vor allen andern Gott rechtichaffen Dienen moge, und eben beswegen find jegund fo ichwere Ariea auf Erden, weil je ein Theil vermeint, das andere diene Gott nicht recht. Ga gibt feine Beigige mehr, fondern Gefparfame; feine Berichwender. fondern Freigebige; feine Rriegsgurgeln, fo bie Leut berauben und verderben, fondern Coldaten, Die bas Baterland beichirmen; feine muthwillige faule Bettler, jondern Berachter ber Reich= thum und Liebhaber ber freiwilligen Urmuth; feine Morn: und Beinjuden, jondern vorsichtige Leut, Die ben überfluffigen Borrath auf ben besorgenden fünftigen Nothfall por bas Bolt gu= fammenbeben."

## Das sechzehnte Capitel.

Etliche neue Zeitungen aus ber Tiefe bes unergründlichen Deers, Mare del Zur 1 ober bas friebjame, Stille Meer genant.

Ich pausirte ein wenig und bedachte mich, was ich noch ferners vorbringen wolte; aber der König sagte, er hätte bereits so viel gehört, daß er nicht mehrers zu wissen begehrte; wann ich wolte, so solten mich die Seinige gleich wieder an den Ort bringen, wo sie mich genommen; wolte ich aber (bann ich sibe wol, sagte er, daß du ziemlich curios bist) in seinem Reich eins und anders beschauen, das meinesgleichen ohne Zweisel selten sein würde, so solte ich in seiner Jurisdiction sicher binzbegleitet werden, wohin ich nur wolte, und alsdann so wolte er mich mit einer Berehrung absertigen, daß ich damit zusrieden sein könte; da ich mich aber nichts entschließen und ihme antworten konte, wandte er sich zu etsichen, die eben in den Ub-

<sup>1</sup> Mare del Zur (Sur), tie Subfee, fo nannten tie Spanier bas Stille Meer.

grund des Mare del Zur sich begeben und dorten beides wie aus einem Garten und wie von einer Jagd Nahrung holen solten; zu den jagte er: "Nehmt ihn mit und bringt ihn bald wieder her, damit er noch heut wieder auf den Erdboden gestiellt werde!"

Bu mir aber fagte er, ich fonte mich indeffen auf etwas befinnen, bas in feiner Dacht ftunde, um folches mir gum Recompens und einer emigen Gedachtnus mit auf ben Erbboden zu geben. Also wischte ich mit ben Splphis barvon burch ein Loch, welches etlich hundert Meil lang war, ehe wir auf ben Grund des obgebachten friedjamen Meers tamen; barauf ftunden Corallenginten, fo groß als die Gichbaum, von welchen fie gur Speife mit fich nahmen, was noch nicht erhartet und gefärbt mar, bann sie pflegen sie zu effen, wie mir bie junge Birichgeweih; ba fabe man Schnedenhauslein, fo boch als ein ziemlich Rondel und fo breit als ein Scheuerthor, item Berlen, jo bid als Faufte, welche fie anftatt ber Gier agen, und andere viel jeltzamere Meerwunder, die ich nicht all ergablen fann. Der Boden lag überall mit Smaragden, Türfis. Rubinen, Diamanten, Saphiren und andern bergleichen Steinen überstreut, gemeiniglich in ber Große wie bei uns Badenstein 1. jo bin und wieder in den fliegenden Bachen liegen; ba fabe man hie und bort gewaltige Schröffen 2 viel Deil wegs hoch in die Sobe ragen, welche vor das Waffer hinausgiengen und luftige Insulen trugen; Diefe waren rund berum mit allerband luftigen und munderbarlichen Meergewächsen geziert und von manderlei feltzamen friechenden, ftebenden und gebenden Creaturen bewohnet, gleichfam als wie ber Erdboden mit Menichen und Thieren. Die Gijche aber, beren wir groß und flein und von ungablbarer Urt ein große Menge bin und wieder über uns im Waffer berumvagiren faben, ermahneten mich allerdings an fo viclerlei Bogel, Die fich Fruhlingegeit und im Berbst bei uns in ber Luft erluftiren; und weil es eben Bollmond und ein helle Zeit mar (bann bie Conn mar bamals über unjerm horizont, also baß ich bamals mit unjern Untipodibus Racht, Die Europäer aber Tag hatten), fonte ich burch bas Baffer hinauf den Mond und bas Gestirn famt dem Polo antarctico feben, beffen ich mich wol verwundern mufte. Aber

<sup>1</sup> Wadenftein, Canb, Quarg, Glimmer. - 2 Schröffe, foroff ab-fallenbe gelemant.

ber, bem ich in seine Obhut besohlen war, sagte mir, wann wir so wol den Tag hätten als die Nacht, so würde mir alles noch verwunderlicher vorkommen, dann man könnte alsdann von weitem sehen, wie es sowol in Abgrund des Meers als auf dem Land schöne Verg und Thäler abgebe, welches schöner schiene als die schönkte Landschaften auf dem Erdboden. Als er auch sahe, daß ich mich über ihn und alle die, so mit ihm waren, verwunderte, daß sie als Peruaner, Vrasilianer, Mexicaner und Insulaner de los latronos ausgezogen und dannoch so gut teutsch redeten, da sagte er, daß sie nicht mehr als eine Sprach könten, die aber alle Völker auf dem ganzen Umkreis der Erden in ihrer Sprache verstünden, und sie hinzgegen dieselbe hinwiederum; welches daher komme, dieweil ihr Geschlecht mit der Thorheit, so bei dem babylonischen Thurm vorgangen, nichts zu schassen.

Mls sich nun meine Convoi genugiam proviantirt hatte. kehrten wir wiederum durch ein andere Soble aus dem Meer in das Centrum Terrae; unterweas erzählte ich ihrer etlichen. baß ich vermeint hatte, bas Centrum ber Erben mare inwendig hohl, in welchem hohlen Theil die Bugmei? wie in einem Kranrad berumliefen und also die gange Erdfugel berumtrillten. damit fie überall von der Sonnen, welche nach Aristarchi 3 und Copernici Meinung mitten am himmel unbeweglich stillstunde. beschienen wurde: welcher Ginfalt wegen ich schrödlich ausge= lacht wurde, mit Bericht, ich folte mir jowol obiger beiden Gelehrten Meinung als meine gehabte Ginbildung ein eitlen Traum fein laffen. Ich folte mich, fagten fie, anftatt biefer Gedanken befinnen, was ich von ihrem Ronig vor eine Gab begehren wolte, damit ich nicht mit leerer Sand wiederum auf ben Erdboden borfte. Ich antwortete, die Bunder, die ich feithero gesehen, hatten mich so gar aus mir jelbst gebracht, daß ich mich auf nichts bedenken konte, mit Bitt, fie wolten mir boch rathen, was ich von dem König begehren folte. Meine Meinung mare, fintemal er alle Brunnenguellen in ber Belt ju dirigiren batte, von ihm einen Gesundbrunnen auf

<sup>1</sup> Die Labronen, Diebsinfeln, Marianen. — 2 Phymäi (Fäuftlinge, wie Däumlinge), Zwergvoll, nach homer an ben Ufern tes süblichen Cfeanos; nach Arificteles und Plinius wurde ihr Wehnfitz an bie Quellen tes Wils verzlegt. — 3 Aristarhus aus Samos, geb. 260 v. Chr., alexantrinischer Masthematiker. Er soll die Bewegung ber Erbe um ihre Achse und um bie Sonne gelehrt haben.

meinen boi zu begehren, wie berjenige mare, ber neulich von fic jelbft in Teutichland entiprungen, ber gleichwol boch nur Sugmaffer führe. Der Fürft ober Regent über bas Stille Meer und beffen Sublen antwortet, foldes murbe in feines Ronigs Macht nicht fteben, und wann es gleich bei ihm ftunde und er mir gern gratificiren wolte, fo batten jeboch bergleichen Beilbrunnen in die Lang feinen Bestand. 3ch bat ibn, er wolte mir doch unbeschwert die Urfach ergablen; ba antwortet er: "Gs befinden fich bin und wieder in ber Erben leere Statte. Die fich nach und nach mit allerband Metallen ausfüllen, weil sie dajelbst aus einer exhalatione humida, viscosa et crassa 1 generirt werben; indem nun folde Generation geschibet, ichlagt nich zuzeiten durch die Spält der Marchasitae aureae vel argenteae aus dem Centro, bavon alle Quellen getrieben werden, Baffer bargu, welches fich bann um und zwijchen ben Metallis viel bundert Jahr enthält und der Metallen eble Art und beilfame Eigenschaften an fich nimt; wann fich bann bas Waffer aus bem Centro je langer je mehr vermehrt und burch feinen ftarten Trieb einen Huslauf auf bem Erbboden fucht und findet, jo wird bas Baffer, welches jo viel hundert oder taufend Sabr amifchen ben Metallen verichloffen gewesen und beffen Rrafte an fich genommen, jum allererften ausgestoßen und thut alsbann an benen menichlichen Körpern Diejenige wunderbarliche Würfung, Die man an folden neuen Beil= brunnen fibet; jobald nun foldes Baffer, bas fich jo lang zwiiden ben Metallen enthalten, verfloffen, jo folgt gemein Baffer bernach, welches zwar auch durch dieselbige Gang pafsfirt, in seinem schnellen Lauf aber keine Tugenden oder Kräften von den Metallen an fich nehmen und also auch nicht wie bas erftere beilfam fein tan."

Wann ich, sagte er, die Gesundheit so sehr affectire, so solte ich seinen König ersuchen, daß er mich dem König der Salamandrä, mit welchem er in guter Correspondenz stünde, in eine Cur recommendire; derselbe tönne die menschliche Corpora zurichten und durch ein Edelgestein begaben, daß sie in teinem Feuer verbrennen möchten, wie ein sonderbarer Leinswat, den wir auf Erden hätten und im Feuer zu reinigen

<sup>1</sup> Mus einer feuchten, fleberigen und biden Ausbunftung. — 2 Calas mantra, Feuergeifter. — 3 Leinwat, von Avbeft, fogenannte Salamanber- tuchtein.

pslegten, wann er schmuzig worden wäre; alsdann seste man einen solchen Menschen wie eine schleimige, alte, stinkende Tabachpieif mitten ins deur, da verzehrten sich dann alle böse Humores und schälliche Teuchtigkeiten, und komme der Patient wieder so jung, frisch, gesund und neugeschaffen hervor, als wann er das Elizir Theophrasti i eingenommen hätte.

Ich wuste nicht, ob mich der Kerl soppt oder obs ihm Ernst war, doch bedankte ich mich der vertraulichen Communication und sagte, ich besorgte, diese Eur sei mir als einem Cholerico zu hitzig; mir würde nichts Liebers sein, als wann ich meinen Mitmenschen eine beilsame rare Quell mit mir auf den Erdboden bringen könte, welches ihnen zu Nut, ihrem König aber zur Ehr, mir aber zu einem unsterblichen Namen und ewigem Gedächtnus gereichen würde,

Darauf antwortet mir ber Fürst, wann ich solches suche, so wolle er mir ichon ein gut Wort verleiben, wiewol ihr König so beschaffen, daß er der Ehr oder Schand, so ihm auf Erden zugelegt werde, gleich viel achte.

Mithin kamen wir wiederum in ben Mittelpunkt der Erden und vor des Königs Angesicht, als er und seine Prinzen sich eben speisen wolten. Es war ein Imbs wie die griechische Nephalia 3, da man weder Wein noch stark Getränke brauchte; aber anstatt dessen tranken sie Perlen wie robe goer weichzeitettene Gier aus, als welche noch nicht erhartet waren und tressliche Stärke gaben oder fütterten, wie die Bauren sagen.

Da observirte ich, wie die Sonn einen See nach dem ans dern beichiene und ihre Strahlen durch dieselbige biß in diese schrödliche Tiese hinunterwars, also daß es diesen Sylphis niemal an keinem Liecht nicht mangelte. Man sahe sie in diesem Abgrund so heiter wie auf dem Erdboden leuchten, also daß sie auch einen Schatten warf, so daß ihnen, den Sylphis, die See wie Taglöcher oder Fenster taugten den welche sie beides Helle und Wärme empsiengen; und wenn sich solches nicht überall schickte, weil etliche See gar krumm hinumzeingen, wurde solches durch die Resserven ersetzt, weil die Natur hin und wieder in die Winkel ganze Fessen von

<sup>1</sup> Elizir Theophrafti, Lebenseligir, bas alle Krantheiten beilen und baganen Kerper verstungen follte. — 2 Imbs, Imbis. — 3 Mephalia, Tranforfer von Mild, Honig u. i. w., ohne Wein, besenbers ben Musen, Rhmphen und Eumeniden bargebracht. — 4 taugen, zu gebrauchen sein.

Ernstall, Diamanten und Carfuntlen geordnet, jo die Gelling 1. binunterfortigten. 2

#### Das fiebzehnte Capitel.

Burudreis aus bem Mitteltheil ber Erben, feitzame Grillen, Luitgebau, Calender und gemachte Bech obne ben Birth.

Indesien hatte sich die Zeit genähert, daß ich wieder beim sollte; derhalben besohl der König, ich sollte mich vernehmen lassen, wormit ich vermeinte, daß er mir einen Gesallen thun könte. Da sagte ich, es könte mir keine größere Gnade widersfahren, als wenn er mir einen rechtschaffenen medicinalischen Sauerbrunnen auf meinen hof zukommen lassen wurde.

"Its nur das?" antwortet der König; "ich hätte vermeint, du würdest etliche große Smaragd aus dem americanischen Meer mit dir genommen und geboten haben, dir solche auf den Erdboden paisiren zu lassen. Jest sebe ich, daß kein Geiz bei euch Christen ist."

Mithin reichte er mir einen Stein von seltzamen varirenben Farben und sagte: "Diesen stede zu dir, und wo du ihn bin auf den Erdboden legen wirst, daselbst wird er ansaben, das Centrum wieder zu suchen, und die bequemste Mineralia durchgeben, diß er wieder zu uns komt und dir unsertwegen eine berrliche Sauerbrunnenquell zuschieft, die dir so wol bekommen und zuschlagen soll, als du mit Eröffnung der Wahrbeit um uns verdient bast."

Darauf nahm mich ber Kürst vom Mummelsee alsbald wieder in sein Geleit und passirte mit mir den Weg und See wieder gurud, durch welchen wir herkommen waren.

Dieje heimjabrt buntte mich viel weiter als die hinfabrt, also daß ich auf dritthalbtaujend wolgemeffener teutscher Schweizermeilen rechnete; es war aber gewiß die Urjach, daß mir die Zeit so lang wurde, weil ich nichts mit meiner Convoi redete als blößlich, daß ich von ihnen vernahm, fie wurden

<sup>1</sup> Belling, Bedung, Tagesticht. - 2 fertigen, beforbern.

biß auf 3, 4 ober 500 Jahr alt, und folde Zeit lebten fie obne einige Krantbeit.

Im übrigen war ich im Ginn mit meinem Sauerbrunnen fo reich, baß alle meine Dit und Gebanten genug zu thun hatten, zu berathichlagen, wo ich ihn binjepen und wie ich mir ibn zu Rut machen wolte. Da hatte ich allbereit meine Unidlag megen ber ansehnlichen Gebau, die ich barzu sepen mufte, damit die Badaaft auch rechtschaffen accommodirt fein und ich bingegen ein großes Losamentgeld aufbeben 1 möchte. Ich erfanne icon, durch was vor Schmiralia ich die Medicos perjugbiren wolte, daß fie meinen neuen Bundersauerbrunnen allen andern, ja gar bem Schwalbacher vorziehen und mir einen Saufen reiche Badgaft zuschaffen folten; ich machte icon gange Berg eben, bamit fich die Ub: und Bufabrende über feinen mühieligen Weg beichwereten; ich bingte ichon verschmiste Saustnecht, geizige Röchinnen, vorsichtige Bettmägt, machiame Stallfnecht, faubere Bad : und Brunnenverwalter und fanne auch bereits einen Blat aus, auf welchen ich mitten im wilben Geburg bei meinem Sof einen iconen ebenen Luftgarten vilangen und allerlei rare Gemächs barinnen gielen wolte, bamit fich die fremde Serren Badaast und ihre Frauen barin erspazieren, die Kranke erfrischen und die Gesunde mit allerband furzweiligen Spielen ergegen und errammlen 2 fonnen.

Da musten mir die Medici, doch um die Gebühr, einen herrlichen Tractat von meinem Brunnen und dessen köstlichen Qualitäten zu Papier bringen, welchen ich alsdann neben einem schönen Kupserstück, darein mein Baurnhof entworsen und in Grund gelegt<sup>3</sup>, drucken lassen wolte, aus welchem ein jeder abwesender Kranter sich gleichsam halb gesund lesen und hoffen möchte.

Ich ließe alle meine Kinder von L. holen, sie allerhand ternen zu lassen, das sich zu meinem neuen Bad schickte; doch dorfte 4 mir keiner kein Bader werden, dann ich hatte mir vorgenommen, meinen Gästen, obzwar nicht den Rucken, doch aber ihren Beutel tapfer zu schrepfen.

Mit solchen reichen Gedanken und überglückseligem Ginns handel erreichte ich wiederum die Luft, maßen mich der viels

<sup>1</sup> aufheben, erheben. — 2 rammeln, fich ftart bewegen; fich errams meln, fich burch Bewegung erfrifchen. — 3 in Grund gelegt, im Grundriß gezeichnet. — 4 borfte, brauchte.

gebachte Prinz allerbings mit trodenen Kleibern aus seinem Mummeliee ans Land jeste; boch muste ich das Kleinod, so er mir ansänglich geben, als er mich abgeholet, stracks von mir thun, dann ich bätte sonst in der Lust entweder ersausen oder, Athem zu boten, den Rops wieder ins Wasser steden müssen, weil gedachter Stein solche Würtung vermochte. Da nun solches gescheben und er denselben wieder zu sich genommen, beichirmten wir einander als Leut, die einander nimmermehr wieder zu sehen würden bekommen; er duckte sich und suhr wieder mit den Seinigen in seinen Abgrund; ich aber gieng mit meinem Lapide, den mir der König geben hatte, so voller Freuden darvon, als wenn ich das gülden Fell aus der Insul Colchis darvongebracht hätte.

Aber ach, meine Freud, die ich selbst vergeblich auf eine immerwährende Beständigteit gründete, währete gar nicht lang, dann ich war taum von diesem Bundersee hinweg, als ich bereits ansienge, in dem ungeheuren Wald zu verirren 3, weil ich nit Achtung geben hatte, von wannen her mein Knan mich

jum Gee gebracht.

ich gieng ein Stud Wegs fort, ehe ich meiner Berirrung gewahr wurde, und machte noch immersort Calender, wie ich den köstlichen Sauerbrunnen auf meinen Hof sehen, wol anlegen und mir darbei einen geruhigen Hernbandel schaffen möchte. Dergestalt kam ich ohnvermerkt se länger se weiter von dem Ort, wohin ich am allermeisten begehrte, und was das Schlimmste war, wurde ichs nicht eher innen, bis sich die Senn neigte und ich mir nit mehr zu helsen wuste. Da stunde ich mitten in einer Wildnus wie Mat von Tresden, beides ohne Speis und Gewehr, dessen ich gegen die bevorstebende Nacht wol bedörftig gewest wäre.

Doch troftete mich mein Stein, ben ich mit mir aus bem

innerften Ingeweit ber Erben beraus gebracht hatte.

Gevulo, Gevulo! jagte ich zu mir selber, dieser wird dich aller überstandenen Roth wiederum ergegen; gut Ding will Beil baben, und vortreffliche Sachen werden ohne große Mühe und Arbeit nicht erworben, sonst würde jeder Narr ohne Schnausens und Bartwischens einen solchen erlen Sauerbrunnen,

<sup>1</sup> befdirmen, tem Gout Gottes empfeblen? Abidiet nebmen? - 2 bas gulten Bell, bas gelbne Blice. - 3 verirren, intrans., irregeben.

wie du einen bei bir in ber Tafden baft, feines Gefallens 1 zuwegen bringen.

Da ich mir nun foldergestalt zugesprochen, faßte ich gugleich mit ber neuen Resolution auch neue Kräften, maßen ich weit tapferer als zuvor auf die Coblen trate, ob mich gleich Die Racht darüber ereilte; der Bollmond leuchtete mir gwar fein, aber die hohe Tannen ließen mir fein Liecht nicht fo wol gebeihen, als benfelben Tag bas tiefe Meer gethan batte: bod fam ich fo weit fort, bif ich um Mitternacht von weitem ein Feuer gewahr murde, auf welches ich den geraden Weg qu= gienge und von fernen fabe, daß fich etliche Baldbauren bar: bei befanden, die mit bem Sarg zu thun batten.

Wiewol nun folden Gefellen nit allzeit zu trauen, fo zwana mich doch die Noth und riethe mir meine eigene Courage, ihnen zuzusprechen. Ich bintericblich fie unversebens und fagte: "Gute Racht ober guten Tag ober guten Morgen ober guten Abend, ihr herren! Sagt mir guvor, um welche Beit es feie, damit ich euch barnach zu grüßen miffe."

Da ftunden und fagen fie alle fechfe por Schreden gitternd und wuften nicht, was fie mir antworten folten; bann weil ich einer von den Länasten bin und eben bamals noch megen meines jungstverstorbenen Beibleins fel. ein ichwarz Trauerfleid anbatte, jumalen einen ichrodlichen Prügel in Banden trug, auf welchen ich mich wie ein wilder Mann steurete2, fam ihnen meine Gestalt entsetlich vor.

"Bie", fagte ich, "will mir benn feiner antworten?"

Sie verblieben aber noch eine gute Beil erstaunt, bif fich endlich einer erholte und fagte: "Bear ifct bann ber Sair?"

Da hörete ich, daß es ein schwäbische Nation fein mufte. Die man zwar, aber vergeblich, vor einfältig ichatet; fagte berowegen, ich feie ein fahrender Schüler, ber jeho erft aus bem Benusberg tomme und ein gangen Saufen wunderliche Runft gelernet batte.

"Dho!" antwortet ber ältste Baur, "jest glaub ich gott= lob, daß ich den Frieden wieder erleben werde, weil die fabrende Schüler wieder anfangen gu reifen."

<sup>1</sup> feines Gefallens, nach feinem Belieben. - 2 fie uern, frügen.

### Das achtzehnte Capitel.

Simplicius verzetret i feinen Saurbrunnen an einem unrechten Ort.

Also tamen wir miteinander ins Gespräch, und ich genosse so vieler hoflichteit von ihnen, daß fie mich hießen zum Feuer niederfigen und mir ein Stud schwarz Brod und magern Rub- tas anboten, weldes ich bann alle beide acceptirte. Endlich wurden fie so verträulich, daß fie mir zumutheten, ich solte ibnen als ein sahrender Schüler gute Wahrheit sagen.

Und weil ich nich sowol auf die Physiognomicm als Chiromantiam um etwas verstunde, sienge ich an, einem nach dem andern aufzuichneiden, was ich meinte, das sie contentiren würde, damit ich bei ihnen meinen Credit nicht verlierte, denn es war mir bei dieser wilden Waldbursch nicht allerdings beimelich. Sie begehrten allerhand fürwißige Künste von mir zu lernen; ich aber vertröstet sie auf den fünftigen Lag und besachte, daß sie mich ein wenig wolten ruben lassen.

Und bemnach ich soldergestalt einen Zigeiner agirt hatte, legte ich mich ein wenig beiseits, mehr zu horden und zu vernehmen, wie sie gesinnet, als daß ich großen Willen (wiewol es am Apvetit nicht manglete) zu ichlasen gehabt hätte; je mehr ich nun ichnarchte, je wachtjamer sie sich zeigten; sie stießen die Ropf zujammen und siengen an um die Wett zu rathen, wer ich doch sein möchte; vor teinen Soldaten wolten sie mich halten, weil ich ein schwarz Kleid antrug, und vor keinen Burgerskerl konten sie mich nit schäpen, weil ich zu einer solchen ungewöhnlichen Zeit so iern von den Leuten in das Muckenloch (dann so beiset der Wald) angestochen käme.

Julest beidloffen fie, ich mufte ein lateinischer Gandwerksgeiell jein, ter verirret ware, oder, meinem eigenen Borgeben nach, ein fabrender Schuler, weil ich fo trefflich wahrsagen tonte.

Ja, fieng benn ein anderer an und fagte: er hat brum nicht alles gewuft, er ist etwan ein loier Arieger und bat sich

<sup>1</sup> vergetten, vergetteln, aus Unachtamfeit verlieren. — 2 anges ftoden tom men, beranfommen; ebenie in ber "Vanbftorgerin Courage", €. 94. Grimmelebaufen. 11.

fo verkleidet, unser Bieh und die Schlich im Wald auszufundigen. Ach, daß wirs wusten, wir wolten ihn schlafen legen, daß er das Auswachen vergessen solte!

Geichwind war ein anderer ba, ber biefem Wiberpart hielte und mich por etwas anders ansabe.

Indessen lag ich bort und spitt die Ohren; ich gedachte: werden mich diese Knollfinken angreisen, so muß mir zuvor einer ober brei ins Gras beißen, ebe sie mich ausopfern.

Demnach nun diese so rathschlagten, und ich mich mit Sorgen ängstigete, wurde mir gäbling, als ob einer bei mir läge, der ins Bett brunzte, dann ich lag unversehens ganz naß; o mirum, da war Troja verloren, und alle meine tressliche Anschläge waren dahin, dann ich mertte am Geruch, daß es mein Saurbrunnen war. Da geriethe ich vor Zorn und Unwillen in ein solche Raserei, daß ich mich beinahe allein hinter die sechs Baurn gelassen und mit ihnen herumgesschlagen hätte.

"Ihr gottlose Flegel", sagte ich zu ihnen, als ich mit meinem schrödlichen Prügel ausgesprungen war, "an biesem Saurbrunnen, ber auf meiner Lägerstatt hervorquillt, könnt ihr merken, wer ich sei; es ware kein Wunder, ich strafte euch alle, daß euch der Teusel holen möchte, weil ihr so bose Gedanken in Sinn nehmen borfen!"

in Sinn negmen obrien!"

Machte darauf so bebrohliche und erschröckliche Mienen, daß sie sich alle vor mir entsetzen. Doch fam ich gleich wieder zu mir selber und merkte, mas ich vor eine Thorheit begieng.

Nein, gebacht ich, besser ists, ben Saurbrunnen als bas Leben verloren, bas bu leicht einbußen tanst, wenn bu bich hinter biese Lümmel machst.

Gab ihnen berhalben wieder gute Wort und jagte, che fie fich etwas anders entsinnen konten: "Stehet auf und versucht den herrlichen Sauerbrunnen, den ihr und alle Harz- und Holzmacher hinfort in dieser Wildnus meinetwegen zu genießen haben werdet!"

Sie konten sich in mein Gespräch nicht richten 1, sondern sahen einander an wie lebendige Stocksich, biß sie sahen, daß ich sein nüchtern aus meinem Hut den ersten Trunk thät; da stunden sie nacheinander vom Feuer auf, darum sie gesessen, besahen das Wunder und versuchten das Wasser, und anstatt

<sup>1</sup> fich richten, fich gurechtfinten.

daß sie mir darum hatten bantbar jein jollen, fiengen sie an zu laitern, und jagten, sie wolten, daß ich mit meinem Saurfrunnen an ein ander Ort geratben wäre; dann jolte ibre Herrichaft bessen innen werden, so muste das ganze Umt Dornstett i frobnen und Weg darzu machen, wolches ihnen dann eine große Beschwerlichkeit sein wurde.

",Bingegen", fagte id, "babt ibr beffen alle ju genießen; eure Subner, Gier, Butter, Biebe und anders font ihr beffer ans Gelb bringen."

"Nein nein", sagten fie, "nein; die Herrichaft setzt einen Wirth bin, ber wird allein reich und wir muffen jeine Narren iein, ihm Weg und Steg erhalten und werben noch fein Dank bargu barvon baben."

Sulest entzweiten fie fich; zween wolten ben Caurbrunnen behalten, und ihrer vier mutbeten mir zu, ich solte ibn wieder abidaffen; welches, ba es in meiner Macht gestanden ware, ich wol ohne sie gethan haben wolte, es ware ihnen gleich lieb ober leid gewesen.

Weil dann nunmehr der Tag vorhanden war, und ich nichts mehr da zu thun batte, zumalen besorgen muste, wir würden, da es noch lang berumgieng, einander endlich in die haar geratben, sagte ich, wenn sie nicht wolten, daß alle Rübe im ganzen Baiersbrunner? Thal rothe Milch geben solten, solang der Brunn liese, so solten sie mir alsobald den Weg in Seebach weisen; dessen sie dann wolzufrieden und mir zu solchem End zwei mitgaben, weil sich einer allein bei mir förchtete.

Also schiede ich von dannen, und obzwar tieselbe ganze Gegend unfruchtbar war und nichts als Tannzapsen trug, so batte ich sie boch noch elender versluchen mögen, weil ich alle mein Hossinung daielbst verleren; doch gienge ich stillschweigend mit meinen Wegweisern sort, diß ich auf die Höhe des Gebürgs kam, allwo ich mich dem Geland nach wieder ein wenig erkennen tonte. Da jagte ich zu ihnen: "Ihr herren könt euch euren neuen Saurbrunnen tresslich zu Rup machen, wenn ihr nämlich bingebet und eurer Obrigkeit bessen Ursprung anzeiget, dann da wurde es eine tressliche Verebrung seben, weil alsdann der Fürst selbigen zur Zierde und Rup des Landes aufbauen und

<sup>1</sup> Dornftetten, im Comargmalbfreie, Burtemberg. - 2 Baiere.

gu Bermehrung seines Interesse aller Welt bekannt machen lassen wird."

"Ja", sagten fie, "da wären wir wol Narren, daß wir uns eine Nuth auf unsern eigenen hintern machten; wir wolten lieber, daß dich der Teufel mitsamt deinem Sauerbrunnen holete; du hast genug gehört, warum wir ihn nicht gerne sehen."

Ich antwortet: "Ach, ihr heillose Tropsen, solte ich ench nit meineidige Schelmen schelten, daß ihr aus der Art eurer frommer Boreltern so serne abtretet! Dieselbige waren ihrem Fürsten so getreu, daß er sich ihrer rühmen dörste, er wäre so tübn, in eines jeden seiner Unterthanen Schoß seinen Kopf zu legen und darin sicherlich zu schlasen; und ihr Mausköpf seid nicht so ehrlich, einer besorgenden geringen Arbeit willen, darum ihr doch mit der Zeit wieder ergehet würdet und deren all eure Nachsömmling reichlich zu genießen hätten, beides eurem hochsöblichen Fürsten zu Nuß und manchem elenden Kranten zur Wolfahrt und Gesundheit diesen heilsamen Saurbrunnen zu ossendaren; was solts sein, wanngleich etwan jeder ein paar Tag darzu frohnte?"

"Bas", jagten fie, "wir wolten bich, bamit bein Saurbrunnen verborgen bleibe, ebender im Frohn tobiidlagen."

"Ihr Bogel", fagte ich, "es muften eurer mehr fein!"

Juste barauf meinen Prügel und jagte sie damit für alle Sanct Belten binweg, gieng folgends gegen Niedergang und Mittag bergabwärts und kame nach vieler Mübe und Arbeit gegen Abend wieder heim auf meinen Baurenhof, im Werk wahr zu sein befindend, was mir mein Anan zworgeiagt hatte, daß ich nämlich von dieser Wallfahrt nichts als müde Bein und den Hergang vor den Hingang haben würde.

#### Das neunzehnte Capitel.

Etwas wenigs von ben ungarifden Wiebertäufern und ibrer Art 3u leben.

Nach meiner Seimkunft hielte ich mich gar eingezogen; meine größte Freud und Ergetzung war, hinter ben Buchern zu

<sup>1</sup> Bergeg Gberbart im Bart. — 2 Belten, Balentin, an bie Stelle bes Balant, Belant, Teufels, getreten: zu allen Teufeln.

figen, beren ich mir bann viel beischaffte 1, die von allerhand Saden tractirten, fonderlich folde, Die ein großes Nachfinnens bedorften. Das, mas bie Grammatici und Schulfuchie miffen muften, war mir bald erleidet, und eben also murbe ich ber Urithmetica auch gleich überdruffig; mas aber Die Muficam anbelangt, baste ich Dieselbe vorlängst wie die Best, wie ich bann meine Laute zu taufend Studern ichmiffe; Die Mathematica und Geometria fand noch Blat bei mir: fobald ich aber von diesen ein wenig zu ber Aftronomia geleitet wurde, aab ich ibnen auch Feierabend und hieng Diefer famt ber Uftrologia ein Beitlang an, welche mich bann trefflich belectirten: endlich famen fie mir auch falich und ungewiß vor, also daß ich mich auch nicht länger mit ihnen ichleppen mochte, sondern griffe nach ber Runft Raimundi Lulli2, fande aber viel Geidrei und wenig Wollen, und weil ich fie vor eine Topicam3 hielte, ließ ich fie fabren und machte mich binter bie Cabalam ber Bebraer und hieroglopbicas ber Capptier, fande aber die allerlegte + und aus allen meinen Runften und Biffenschaften, daß fein beffer Runft jei als die Theologia, wann man vermittelft berjelbigen Gott liebet und ibm Dienet. Nach ber Richtschnur berselbigen erfande ich por die Menichen eine Urt zu leben, die mehr enge lijd als menidlijd jein tonte: wann fich nämlich eine Befell: idaft zusammentbate, beides von verehlichten und ledigen fo Dlanns: als Weibspersonen, Die auf Manier ber Biebertäufer allein fich befliffen, unter einem verftandigen Borfteber burch ibrer Sand Arbeit ibren leiblichen Unterhalt zu gewinnen und fich die übrige Zeiten mit dem Lob und Dienft Gottes und ihrer Geelen Geligfeit zu bemüben; bann ich hatte biebevor in Ungarn auf ben wiedertäuferischen Sofen ein foldes Leben aeieben, also daß ich, wofern biefelbe aute leut mit andern faliden und der allgemeinen driftlichen Rirchen miderwärtigen teperifden Meinung nicht waren vermidelt und vertieft gewesen. ich mich von freien Studen zu ihnen geichlagen ober meniaft ihr Leben vor bas jeligste in ber gangen Welt geidatt batte.

<sup>1</sup> beischaffen, anschaffen. — 2 Raimundus Lullus, geb. zu Palma auf Mallerea 1224, gest. 1315. Erfinder ber sogenannten Ars magna, einer schwarzischen Anerdnung der Begriffe, webei die Buchtaben des Auphabets zur Begeichnung der Grundbegriffe, und geometrische Aiguren sier die Beziehungen berielben angewendet werden. — 3 Topica, Lebre von den Beweisauestenzie verstebe Grimmelshausen's Weinung nicht. — 4 die allerleyte, adverb. zu allerleyt.

bann fie tamen mir in ihrem Thun und Leben allerdings für, wie Bojephus und andere mehr bie judifche Gffaer beidrieben. Gie batten erftlich große Chate und überfluffige Rabrung, Die fie aber feineswegs verichwendeten; fein Gluch, Murmelung noch Ungeduld murde bei ihnen gespurt, ja man borete fein unnübes Wort; ba fabe ich die Sandwerfer in ihren Wertstätten arbeiten, als mann fie es verdingt hatten; ibr Schulmeifter instruirte die Jugend, als wann fie alle feine leibliche Kinder gewest waren; nirgende fabe ich Manne und Beibebilder untereinander vermischt, sondern an jedem bestimmten Ort auch jedes Geidlecht abionderlich feine obliegende Arbeit verrichten. . 3ch fande Zimmer, in welchen nur Kindbetterinnen waren, Die obne Objorg ihrer Manner burch ihre Mitichwestern mit aller nothwendigen Lifeg jamt ihren Kindern reichlich verieben wurden. Andere jonderbare 1 Gal batten nichts anders in fich als viel Wiegen mit Sauglingen, Die von biergu bestimmten Beibern mit Wiichen und Speifen beobachtet murben, baß nich beren Mütter ferners nicht um fie befümmern boriten, als mann fie täglich zu breien gemiffen Zeiten tamen, ihnen ibre milch: reiche Brufte gu bieten; und bies Beichafte, ben Rindbetterinn und Kindern abzuwarten, mar allein den Wittiben anbesohlen; andersmo fabe ich das weibliche Geichlecht fonft nichts thun als fpinnen, alfo bag man über die bundert Runfeln oder Spinn: roden in einem Zimmer beieinander antraf. Da mar eine ein Baiderin, Die ander eine Bettmacherin, Die britte Biebmagt, Die vierte Eduffelmaiderin, die fünfte Rellerin, Die fedete batte bas weiß Zeng zu verwalten, und also auch die übrige alle, muste ein jedwedere, mas sie thun folte; und gleichwie Die Memter unter bem weiblichen Geichlecht ordentlich ausgetheilet waren, also wufte auch unter ben Mannern und Junglingen jeder fein Geidafte. Burde einer oder eine frant, jo batte er oder Dieselbe einen jonderbaren Rrantenwarter oder Barterin, auch beide Theil einen allgemeinen Medicum und Upotheter, wiewol fie wegen lobl. Diat und guter Ordnung felten er: franken, wie ich bann manchen feinen Mann in hohem geiundem und gerubigem Alter bei ihnen fabe, bergleichen anderemo wenig angutreffen. Gie batten ihre gemiffe Stunden gum Gffen, ibre gemiffe Stunden gum Golafen, aber fein einzige Minut jum Spielen noch Spazieren, außerhalb2 die Jugend, welche

<sup>1</sup> fonderbar, abgefondert. - 2 außerhalb, ausgenommen.

mit ihrem Präceptor jedesmal nach dem Effen der Gesundheit balber ein Stund spazieren geben, mithin i aber beten und geiftliche Gesänge singen muste. Za war fein Jorn, fein Eifer, fein Radgier, fein Neid, tein Feindschaft, fein Sorg um Zeitzlichs, fein Hoffart, fein Neu.

In Zumma, es war burchaus eine solche liebliche Harmonia, die auf nichts anders angestimmt zu sein ichiene, als das menschlich Geschlecht und das Neich Gottes in aller Ebrbarkeit zu vermehren; fein Mann sabe sein Weib, als wann er auf die bestimmte Zeit sich mit derselbigen in seiner Schlaskammer bestande, in welcher er sein zugerichtes Bett und sonst nichts darbei als sein Nachtgeschirr neben einem Masserfrug und weißen Handzwel sande, damit er mit gewaschenen Händen beides schlassen geben und den Morgen wieder an seine Arbeit aufsteben möchte. Ueberdas bießen sie alle einander Schwestern und Brüder, und war doch eine solche ehrbare Verträulichkeit keine Ursach, unkeusch zu sein.

Ein fold jeliges Teben, wie bieje wiedertäuferische Keper führen, batte ich gerne auch aufgebracht, bann joviel mich bunte, so übertraf es auch bas flösterliche. 3ch gedachte: Konteitu ein jolches ehrbares driftliches Ihun aufbringen unter bem Schut beiner Obrigteit, jo wärest bu ein anderer Dominicus ober Franciscus.

Uch, jagte ich oft, fontest bu boch bie Wiedertäufer betebren, baß fie uniere Glaubensgenossen ihre Manier zu leben lerneten, wie warest bu boch so ein seliger Mensch! Doer wenn bu nur beine Mitchristen bereben fontest, baß sie wie biese Wiedertäuser ein soldes (bem Schein nach) dristliches und ehrbares Leben führten, mas battestu nicht ausgerichtet!

3d fagte gwar zu mir felber: Narr, was geben bich andere Leut an? Werbe ein Capuciner! Dir find ohnedas alle Beibsbilber erleibet.

Aber bald gedachte ich: Du bist morgen nicht wie beut, und wer weiß, was du funftig vor Mittel bedörftig, den Weg Chrifti recht zu geben! Heut bistu geneigt zur Reuschheit, morgen aber kanftu brennen.

Mit jolden und bergleichen Gebanten gienge ich lang um und batte gern jo einer vereinigten driftlichen Geiellichaft meinen hof und ganges Bermogen jum besten gegeben, unter berfelben

<sup>1</sup> mithin, babei.

ein Mitglied zu fein. Aber mein Unan prophezeite mir stracks, daß ich wol nimmermehr solche Bursch zusammenbringen würde.

## Das zwanzigfte Capitel

halt in fich einen furzweitigen Spazierweg vom Schwarzwald bif

Denjelbigen Serbst naberten fich frangoniche, ichwedische und beiniche Bolter, fich bei und zu erfrischen und zugleich bie Reichsstatt in unserer Nachbarichaft, die von einem englandischen Konig erbaut und nach feinem Ramen genennet worden 2. bloquirt zu balten, deswegen dann jedermann fich felbit famt feinem Bieh und besten Sachen in Die bobe Balber flehnte. 3ch machte es wie meine Nachbarn und ließe bas Saus ziemlich leer ftehn, in welches ein reformirter ichwedischer Obrift logirt murbe. Derjelbige fande in meinem Cabinet noch etliche Bucher, bann ich in der Gil nicht alles wegbringen fonte, und unter andern einige mathematische und geometrische Abrif, auch etwas vom Fortificationmesen, wormit vornehmlich die Ingenieur umgeben, ichloß derhalben gleich, daß sein Quartier keinem gemeinen Bauren zuständig fein mufte, fienge berowegen an, fich um meine Beschaffenheit zu erfündigen und meiner Berson selbsten nachzutrachten, maßen er felbsten burch courtoife Zuentbietungen und untermijchte Drohwort mich babin brachte, baß ich mich gu ihm auf meinen Sof begab. Daselbst tractirte er mich gar höflich und hielte feine Leut dabin, bak fie mir nichts unnunglich verderben oder umbringen folten. Mit folder Freundlichkeit brachte er zuwegen, daß ich ihm all meine Beschaffenbeit, por= nehmlich aber mein Geichlecht und Bertommen pertraute. Darauf verwundert er fich, daß ich mitten im Krieg jo unter den Baurn wohnen und zusehen möchte, baß ein anberer fein Bferd an meinen Zaun binde, da ich doch mit benfern Chren bas meinig an eines andern binden fonte; ich folte, fagte er, ben Tegen wieder anhenken und meine Gaben, die mir Gott verlieben

<sup>1</sup> Burich, Gefellichaft. - 2 Difenburg. Die Statt foll anno foo von einem englischen Rönig Difo gegruntet worben fein; vgl. Schnezler, ,, Sagen", II, 14.

batte, nicht jo binterm Cfen und beim Bilug veridimmlen laffen. Er mufte, wenn ich ichwebische Dienft annehmen murbe, baß mich meine Qualitaten und Rriegswiffenichaften bald boch anbringen murben. 3d liege mich biergu gar faltfinnig an und fagte, bag bie Beforberung in weitem Gelo ftunde, wenn einer teine Freund batte, Die einem unter Die Urm griffen. Singegen replicirte er, meine Beichaffenbeiten murben mir icon beides Grennte und Beforderung ichaffen; überbas zweifle er nicht, baß ich nit Bermandte bei ber ichmedischen Saurtarmee antreffen wurde, Die auch etwas gelten, bann bei berfelben viel vornehme Echottijche von Abel fich befanden. 3bm gwar. jagte er ferner, jeie vom Torstenfobn 1 ein Regiment veriprochen; mann foldes gehalten murte, woran er benn gar nit zweifele, jo wolte er mich alebald zu jeinem Obriftleute= nant machen. Dit folden und bergleichen Worten machte er mir bas Maul gang mafferig, und weilen noch ichlechte Soff: ming auf ten Frieden ju maden war, und ich beswegen jomol fernerer Ginquartierung als ganglichen Ruins unterworfen. als rejolvirt ich mich, wiederum mitzumachen, und verfprach bem Obriffen, mid mit ibm zu begeben, wofern er mir feine Barol balten und die Obriftleutenantstelle bei jeinem fünftigen Regiment geben wolte.

Mio wurde vie Glod gegossen. 2 Ich ließe meinen Knan oder Petter bolen; berielbe war noch mit meinem Bieb zu Bairiichtrunn; dem und seinem Weib verschrieb ich meinen Hof vor Eigenthum, doch daß ihn nach seinem Iod mein Bastart Simpticins, der mir vor die Ibur gelegt worden, samt aller Jugeborde erben solte, weil teine eheliche Erben vorbanden; selgends bolte ich mein Pserd und was ich noch vor Geld und Alemovien batte, und nachtem ich alle meine Sachen richtig und wegen Auferziehung erstermeldten meines wilden Sobns Anstalt gemacht, wurde angeregte Bloquada unversehens aufgebeben, also daß wir ausbrechen und zu der Hauptarmee marzieheren musten, obe wir sichs versaben.

3d agirete bei biesem Obristen einen Hofmeister und ers bielte mit seinen Aneckten und Pierben ihn und seine gange Haubaltung mit Steblen und Rauben, welches man auf Golobatiich souragiren nennet.

<sup>1</sup> Terften fobn, Graf ju Ortala, geb. 1668, geft. 1651, nad Banner's Tote Cherfeleberr ber ichwebischen Armee. — 2 Sprichwort: Alfo murbe bie Sache abgemacht.

Die Torstensohnische Promessen, mit benen er sich auf meinem Hof so breit gemacht, waren bei weitem nit so groß, als er vorgeben, sondern, wie mich bedünkte, wurde er vielmehr nur über die Achsel angesehen.

"Uch", sagte er bann gegen mir, "was vor ein schlimmer hund hat mich bei ber Generalität eingehauen! Da wird meines

Verbleibens nicht lang fein."

Und bemnach er argwohnete, daß ich mich bei ihm in die Läng nicht gedulden würde, dichtet er Brief, als wann er in Lifland, allwo er dann zu Haus war, ein frisch Regiment zu werben hätte, und überredete mich damit, daß ich gleich ihm zu Wismar aufsaße und mit ihm in Lifland fuhr. Da war es nun auch nobis 2, dann er hatte nicht allein kein Regiment zu werben, sondern war auch sonsten ein blutarmer Edelmann; und was er hatte, war von seinem Weib da.

Db ich nun zwar mich zweimal betrügen und so weit hinwegführen lassen, so gieng ich doch auch das dritte mal an, dann er wiese mir Schreiben vor, die er aus der Moscau bekommen, in welchen ihm, seinem Borgeben nach, hohe Kriegschargen angetragen wurden, maßen er mir dieselbige Schreiben so verteutsichte und von richtiger und guter Bezahlung tresslich ausschlichten. Und weilen er gleich mit Weib und Kind ausbrach, dachte ich: er wird ja um der Gäns willen nicht hinziehen.

Begab mich berowegen voll guter Hoffnung mit ihme auf ben Weg, weil ich ohnedas kein Mittel und Gelegenbeit sahe, vor dißmal wieder zurück in Teutschland zu kehren. Sobalden wir aber über die reußische Grenze kamen und uns unterschiedliche abgedankte teutsche Soldaten, vornehmlich Officier, begegneten, sienge mir an zu graueln, und sagte zu meinem Obristen: "Was Teusels machen wir? Wo Krieg ist, da ziehen wir hinweg, und wo es Fried und die Soldaten unwerth und abgedankt worden, da kommen wir hin!"

Er aber gab mir noch immer gute Wort und sagte, ich solte ihn nur jorgen lassen; er wisse besser, was zu thun sei als biese Kerl, an denen nicht viel gelegen.

<sup>1</sup> auffitzen, ju Schiff geben. — 2 nobis, basselbe Wort wie in Robisfrug, welches anders zu erklären ift, als gewöhnlich geschiebt. In ber Solbatensprache ift nobissen, nobitzen sowiel wie koutre; nobis bereutet bier also foutu (sutsch): bamit war es nichts; wgl. auch pritsch, "Springinsfelb", G. 24. — 3 reußisch, russisch.

Nadrem wir nun sider in der Statt Moscau ankommen, sabe ich gleich, daß es gesehlt hatte; mein Obrister conserirte zwar täglich mit den Magnaten, aber viel mehr mit den Mertropoliten als den Knesen, welches mir gar nicht spanisch, aber viel zu piässisch vorfam, so mir auch allerhand Grillen und Nadrenkens erwedte, wiewol ich nicht ersinnen konte, nach was vor einem Zweck er zielte; endlich notificirt er mir, daß es nichts mehr mit dem Krieg wäre, und daß ihn sein Gewissen treibe, die ariechische Religion anzunehmen.

Gein treuberziger Rath mare, weil er mir ohnebas nun= mehr nicht belfen fonte, wie er veriprochen, ich folte ibm nach= folgen. Des Baarn Majestat hatte bereits gute Rachricht von meiner Berjon und guten Qualitäten; die wurden gnadigft belieben, wofern ich mich accomodiren wolte, mich als einen Cavalier mit einem ftattlichen abelichen Gut und vielen Unterthanen zu begnädigen, welches allergnädigfte Unerhieten nicht auszuichlagen ware, indeme einem jedwedern rathfamer ware, an einem jolden großen Mongreben mehr einen allergnädigiten Berrn als einen ungeneigten Großfürsten zu haben. Ich murd biernber gang bestürzt und mufte nichts zu antworten, weil ich bem Obriften, mann ich ihn an einem andern Ort gehabt, Die Untwort lieber im Gefühl als im Gehor ju verfteben geben batte; mufte aber meine Leier anders ftimmen und mich nach bemjenigen Ort richten, barin ich mich gleichfam wie ein Befangener befande; mesmegen ich bann, ebe ich mich auf eine Untwort reiolviren tonte, jo lang ftillichwiege. Endlich fagte ich ju ibm, ich ware zwar ber Meinung fommen, ihrer gaarifden Majenat als ein Colbat zu bienen, worzu er, ber Gerr Obrifte, mich veranlaßt batte; feien nun biefelbe meiner Rriegebienfte nicht bedörftig, jo fonte iche nicht andern, viel weniger ber= felben Eduld zumeffen, baß ich ihrentwegen einen jo weiten Weg vergeblich gezogen, weil fie mich nicht zu ibro zu kommen beidrieben. 1 Daß aber biejelbe mir ein jo bobe gaarifche Unad allergnädigft miderfabren gu laffen gerubeten, mare mir mehr rubmlich, aller Welt zu rubmen, als folde alleruntertbanigft gu acceptiren und zu verdienen, weil ich mich meine Religion gu mutiren noch gur Beit nicht entichließen fonne, munichent, baß id wiederum am Edwarzwald auf meinem Baurenhof fage, um niemanden einiges Unliegen noch Ungelegenheiten gu maden.

<sup>1</sup> beidreiben, idriftlich berufen.

Hierauf antwortet er: "Der Gerr thue nach seinem Belieben! Allein hätte ich vermeinet, wann ihn Gott und das Glüd grüßet, so solte er beiden billich danken; wann er ihm aber ja nicht helsen lassen noch gleichsam wie ein Prinz leben will, so verhöffe ich gleichwol, er werde darvorhalten, ich habe an ihm das Meinig nach äußerstem Bermögen zu thun keinen Fleiß geipart."

Daraushin machte er einen tiefen Budling, gieng seines Begs und ließe mich bort sigen, ohne baß er zulaffen wolte, ihme nur big por bie Thur bas Geleit zu geben.

Alls ich nun ganz perpler bort jaße und meinen damaligen Bustand betrachtete, hörete ich zween reußische Wägen vor unserm Losament, sahe darauf zum Fenster hinaus, und wie mein guter Herr Obrister mit seinen Söhnen in den einen und die Frau Obristin mit ihren Töchtern in den andern einstiege. Es waren des Großfürsten Jubren und Liberei, zumalen etliche Geistliche darbei, so diesem Chevolt gleichsam auswarteten und allen guten geneigten Willen erzeigten.

### Das einundzwanzigste Capitel.

Die es Simplicio weiters in ber Moscan ergieng.

Bon dieser Zeit an wurde ich zwar nit offentlich, sondern heimlich durch etliche Streligen verwachet, ohne daß ichs einmal gewust hätte, und mein Obrister oder die Seinige wurden mir nit einmal mehr zu sehen, also daß ichs nicht wissen fonte, wo er hinkommen; damals sehte es, wie leicht zu erachten, seltzame Grillen und ohne Zweisel auch viel graue Haar auf meinem Kops. Ich machte Kundschaft mit den Teutschen, die sich beides von Kaus- und Handenschen in der Moscau ordinari ausbalten, und klagte denselben mein Anliegen und welchergestalt ich mit Gefährden hintergangen worden; die gaben mir Trost und Anleitung, wie ich wieder mit guter Gelegenheit in Teutschand kommen könte.

Sobald fie aber Wind befamen, baß ter Bar mich im

<sup>1</sup> Gefährbe, mbb. gevaerde, Sinterlift.

Land zu behalten entichlossen und mich bierzu dringen wolte, wurden sie alle zu Stummen an mir, ja sie äußerten sich 1 auch meiner, und wurde mir schwer, auch nur vor meinen Leib Herberg zu bekommen, dann ich batte mein Pierd samt Sattel und Zeug bereits verzehrt und trennete heut eine und morgen die andere Ducat aus, die ich hiebevor zum Vorrath so weiselich in meine Aleider vernähet batte.

Zusest fienge ich auch an, meine Ring und Aleinobia zu versilbern, als der Hoffnung, mich jo lang zu enthalten, bis ich eine gute Gelegenbeit, wieder in Teutschland zu kommen, erbarren möchte. Indessen lief ein Vierteljahr herum, nach welchem oftgemelter Obriste samt seinem Hausgesind wieder umgetauft und mit einem ansehenlichen adelichen Gut und vielen Unterthanen versehen wurde.

Damals gienge ein Mandat aus, daß man gleichwie unter ben Inbeimijden alfo auch unter den Fremden feine Mußig= ganger bei bober unausbleiblider Straf mehr leiden jolte, als Die ben Arbeitenden nur das Brod vorm Maul wegfreffen; und mas von gremden nicht arbeiten wolte, bas folte bas Land in einem Monat, die Statt aber in vierundzwanzig Stunden raumen. Alfo ichlugen fich unjerer bei fünfzig zusammen, ber Meinung, uniern Weg in Gottes Ramen durch Bodoliam nader Teutidland miteinander ju nehmen; wir wurden aber nicht aar zwo Stund weit von der Statt von etliden reußischen Reutern wieder eingebolt, mit dem Bormand, daß ihr gaarifche Majeftat ein groß Misfallen batte, daß wir uns frevelhafter Weis unterstanden, in jo ftarter Ungabl fich gufammengurotten und obne Bag unjers Gefallens bero Land zu burchziehen, mit fernerem Unbang, bag ibr Majeftat nicht unbejugt maren, uns unjers groben Beginnens balber nach Sibirien gu ichiden. Auf demielbigen Burudweg erfuhr ich, wie mein Sandel beichaffen war; bann berjenige, fo ben Troppen 2 Reuter führte, fagte mir austrudlich, bag ibr gaarifde Majestat mich nicht aus bem Land laffen wurden. Gein treuberziger Rath mare, ich folte mich nach bero allergnädigftem Willen accommobiren, mich gu ibrer Religion verfügen, und wie ber Obrifte gethan, ein fold ansebenlich abelich But nicht verachten, mit Berficherung, wo ich biefes ausschlagen und bei ihnen nicht als ein Gerr leben wolte, daß ich wider meinen Willen als ein Anecht bienen

<sup>1</sup> fic außern, e. g. fich losfagen. - 2 Tropp, Trupp.

müste. Und würden auch ihr zaarische Majestät nicht zu verbenten sein, daß sie einen solchen wolersahrnen Mann, wie mich der ostgemeldte Obriste beschaffen zu sein beschrieben, nicht aus dem Land lassen wolten. Ich verringerte mich bierauf und sagte, der Herr Obriste würde mir vielleicht mehr Künste, Tugend und Wissenschaften zugeschrieben haben, als ich vermöchte; zwar wäre ich darum ins Land kommen, ihrer zaarischen Majestät und der löblichen reußischen Nation, auch mit Tarsetzung meines Bluts, wider der Feinde zu dienen; daß ich aber meine Neligion ändern solte, könte ich mich noch nicht entschließen; wosern ich aber in einigerlei Weg ihrer zaarischen Majestät ohne Beschwerung meines Gewissens würde dienen können, würde ich an meinem äußersten Bermögen nichts erwinden lassen.

Ich wurde von den andern abgesondert und zu einem Kausherrn logirt, allwo ich nunmehr offentlich verwacht, hinzgegen aber täglich mit herrlichen Speisen und köstlichem Getrant von Hof aus versehen wurde; hatte auch täglich Leut, die mir zusprachen und mich hin und wieder zu Gast luden; sonderlich war einer, dem ich ohne Zweisel sonderlich besohlen war, ein schlauer Mann, der unterhielte mich täglich mit freundlichem Gespräch, denn ich konte schon ziemlich reußisch reden; dieser discurirte mehrentheils mit mir von allerhand mechanischen Künsten, item von Kriegs- und andern Maschinen, vom Fortissicationwesen und der Artollerei u. s. w.

Bulett, als er unterschiedlich mal auf den Busch geklopft, um zu vernehmen, ob ich mich endlich nicht ihres Zaaren Jutention nach bequemen wolte, und keine Hoffinung sassen fonte, daß ich mich im geringsten ändern würde, begehrte er, wenn ich ja nicht reußisch werden wolte, so solte ich doch dem großen Zaar zu Ehren ihrer Nation etwas von meinen Wissenichaften communiciren und mittheilen; ihr Zaar würde meine Willsährigkeit mit hohen kaiserlichen Gnaden erkennen. Darauf antwortet ich, meine Affection wäre jederzeit dahin gestanden, ihrer zaarischen Majestät unterthänigst zu dienen, maßen ich zu solchem Ende in dero Land kommen wäre, seie auch noch solchergestalt intentioz

<sup>1</sup> fich berringern, fich verkleinern, als unbebeutenber barftellen. — 2 Darie ung, Darbringung, Aufopferung. — 3 erwinden laffen, ers mangeln laffen.

nirt, wiewol ich fabe, baß man mich gleichsam wie einen Ge- fangenen aufhalte.

"Ei nicht jo, Herr", antwortet er; "ihr seid nicht gefangen, sondern ihr zaarische Majestät lieben euch jo hoch, daß sie eurer Berson ichier nicht wissen zu entbehren."

"Warum", jagte ich, "werbe ich bann verwacht?"

"Darum", antwortet er, "weil ihr zaarijche Dajestat beforgen, es mochte euch etwas Leids widerfahren."

Alls er nun meine Offerten verstunde, sagte er, daß ihr zaarische Majestät allergnädigst bedacht wären, in dero Landen selber Salpeter graben und Kulver zurichten zu lassen; weil aber niemand unter ihnen wäre, der damit umgeben könte, würde ich der zaarischen Majestät einen angenehmen Dienst erzweisen, wann ich mich des Werts untersienge. Sie würden mir hierzu Leute und Mittel genug an die Hand schaffen, und er vor seine Person wolte mich auss Treuberzigste gebeten haben, ich wolte solches allergnädigste Angesinnen nicht abschlagen, dieweilen sie bereits genugsame Nachricht hätten, daß ich mich auf diese Sachen tresslich wol verstünde.

Darauf antwortet ich: "herr, ich sage vor wie nach: wann der zaarischen Majestät ich in etwas bienen tan, außer daß sie gnädigst geruben, mich in meiner Religion passiren zu lassen, so werde ich an meinem Fleiß nichts erwinden lassen."

Hierauf wurde biefer Renß, welcher einer von den vornehmsten Ancejen war, trefflich lustig, also daß er mir mit dem Trunt mehr zusprach als ein Teutscher.

Den andern Tag kamen vom Zaar zween kneesen und ein Dolmetich, die ein Endliches 1 mit mir beschlossen und von wegen des Zaaren mir ein köstliches reußisches Kleid verehrten. Utso sienge ich gleich etliche Tag hernach an, Salpetererde zu suchen und diesenige Reußen, so mir zugegeben waren, zu lernen, wie sie denselben von der Erden separiren und läutern solten; und mithin versertigte ich die Abriß zu einer Pulversmühlen und lebrete andere die kloblen brennen, daß wir also in gar kurzer Zeit sowol des besten Pürsche als des groben Stückpulvers eine ziemliche Duantität versertigten, dann ich hatte Leut genug und darneben auch meine sonderbare 2 Diener, die mir auswarten oder, besser zu sagen, die mich hüten und verwahren solten.

<sup>1</sup> entlich, entgultig, befinitiv. - 2 fonterbar, befonter, eigen.

Alls ich mich nun so wol anließe, kam ber vielgemeldte Obrifte zu mir in reußischen Kleidern und mit vielen Dienern ganz prächtig aufgezogen, ohne Zweisel, durch jolche icheinbar-liche Serrlichkeit mich zu persuadiren, daß ich mich auch unstaufen lassen solte. Aber ich wuste wol, daß die Kleider aus des Zaaren Kleiderkasten waren und ihm nur angeliehen, mir die Zähne wässerigt zu machen, weil solches an dem zaarischen Hoj der allgewöhnlichste Brauch ist.

Und damit ber Leser verstebe, wie es bamit pfleget bergugeben, wil ich ein Erempel von mir felbst ergabten. Ich mar einsmals geschäftig auf ben Bulvermüblen, Die ich außerhalb Moscau an den fluß bauen laffen, Berordnung zu thun, was der ein und ander von meinen zugegebenen Leuten denielben und folgenden Tag por Arbeit verrichten folte: Da murbe obnversehens Allarm, weilen fich die Tartarn bereits vier Meilen weit, auf 100000 Pferd ftart, befanden, bas Land plunderten und also immerbin fort avancirten; da musten ich und meine Leut sich alsobalden nach Sof begeben, allmo wir aus bes Zaaren Ruftkammer und Marstall montirt wurden. 3ch zwar wurde anstatt bes Ruriß mit einem gesteppten feidenen Langer angethan, welcher einen jeden Pfeil aufhielte, aber von feiner Rugel ichuffrei fein fonte. Stiefel, Sporen und ein fürstliche Sauptzierde mit einem Reigerbuich famt einem Cabel, ber Saar fdur 2, mit lauter Gold beichlagen und mit Edeliteinen perfest, wurden mir bargeben und von des Zagren Pferden ein foldes untergezogen 3, bergleichen ich guvor mein Lebtag feins geseben, geschweige beritten; ich und bas Bierdgeseug glangten von Gold, Gilber, Edelgesteinen und Berlen. 3ch batte einen ftäblernen Streitfolben anbangen, ber gliperte wie ein Spiegel und war so wol gemacht und so gewichtig, baß ich einen jeden, bem ich eins damit verfette, gar leicht todtichlug, alfo daß ber Saar felbst beffer montirt baber nicht reuten fonnen; mir folgte ein weißer Fahnen mit einem doppelten Abler, welchem von allen Orten und Winteln gleichsam Bolt zuschnie4, alio baß wir, ebe zwei Stund vergiengen, bei vierzig =, und nach vier Stunden bei sechzigtaufend Pferd ftart waren, mit welchen

<sup>1 3</sup>m Text ftebt weiß, bie übrigen Ausgaben haben mafferig. — 2 Bgl, oben Buch IV, Cap. 24. — 3 untergezogen, jum Reiten vorgefübrt; ebenso untergeben, jum Reiten geben; "Springinsselt", C. 2b. — 4 jus fonie, jusmeitete.

wir gegen ben Tartarn fortrucken. Ich batte alle Viertelstund neue mündliche Ordre von dem Großfürsten, die nichts anders in sich bielten als, ich solte mich heut als ein Soldat erzeigen, weil ich mich vor einen ausgegeben, damit seine Majestät mich auch vor einen halten und erkennen könten. All Augenblick vermehrte sich unser Hauf, beides von Kleinen und Großen, so Troppen als Personen, und ich konte doch in solcher Sil keinen einzigen erkennen, der das ganze Corpus commandiren und die Battaglia anordnen solte.

Ich mag eben nicht alles ergäblen, bann es ist meiner Sissori an tiesem Tressen nicht viel gelegen; ich will allein bis sagen, daß wir die Tartarn, so mit müden Pserden und vielen Beuten beladen, urplöplich in einem Thal oder ziemlich tiesen Geländ antrasen, als sie sich dessen am allerwenigsten versaben, und von allen Orten mit solcher Juri dareingiengen, daß wir sie gleich im ersten Anfang trennten. Im ersten Angriss sagte ich zu meinen Nachsolgern auf reußische Sprach: "Run wolan, es thue seder wie ich!"

Soldes ichrien sie einander alle zu, und damit rennete ich mit verbängtem Zaum an die Keinde und jchlug dem ersten, den ich antraf, welcher ein Mirsa war, den Kopf entzwei, also daß sein hirn an meinem stählernen Kolben hängen bliebe. Die Reußen folgten meinem beroischen Erempel, sodaß die Tartarn ihren Angriff nicht erleiden mochten, sondern sich in eine allaemeine Alucht wendeten.

Ich that wie ein Rasender oder vielmehr wie einer, der aus Tesperation den Tod sucht und nicht sinden kan. Ich sielltg alles nieder, was mir vorkam, es wäre gleich Tartar oder Reuß gewesen. Und die, so vom Zaaren auf mich destellt waren, derangen mir so sleißig nach, daß ich allezeit einen siedern Rucken behielte. Der Luft flog so voller Pfeil, als wann Immen oder Bienen geschwärmt bätten, worvon mir dann einer in Arm zutheil wurde, dann ich halte meine Aermel hintersich gestreist, damit ich mit meinem Säbel und Streitssolben deste unverhinderlicher mehlen und todtschlagen könte. Ebe ich den Pfeil aussenge, lachte mirs Herz in meinem Leib an solcher Blutvergießung; da ich aber mein eigen Blut stießen sabe, verkehrte sich das Lachen in eine unsinnige Buth. Dems

<sup>1</sup> Mirfa, Fürftenfohn. - 2 auf mich bestellt waren, angestellt waren, um mich zu bewachen.

nad fich aber biefe grimmige Feinde in eine bauptiächliche Rludt wendeten, murbe mir von etlichen Anceien im Namen Des Zaarn befohlen, ihrem Raijer Die Botichaft gu bringen, wasgestalt die Tartarn überwunden. Ilfo febrete ich auf ihr Wort gurud und batte obngefahr bundert Bferd gur Radfolg. 3ch ritte burch bie Statt ber gaarischen Bohnung gu und wurde von allen Menichen mit Frohloden und Gludwünichung empfangen; fobald ich aber von dem Treffen Relation getban batte, obzwar ber Großfürst von allem Berlauf icon Nachricht batte, mufte ich meine fürstliche Kleider wieder ablegen, welche wiederum in des Zaaren Aleiderbebaltnus aufgeboben murden, wiewol fie famt bem Pferdgezeug über und über mit Blut besprengt und besudelt und also fast gar zu nichte gemachet waren, und ich also nicht anders vermeint batte, weil ich mich fo ritterlich in Diejem Treffen gehalten, fie folten mir gum wenigften famt bem Pferd jum Recompens überlaffen worden fein. Konte bemnach bieraus wol abnehmen, wie es mit ber Reufen Kleiderpracht beschaffen, deren fich mein Obrifter be-Dient, weil ce lauter gelehnte Waar ift, Die bem Zaaren, wie auch alle andere Sachen in gang Reußen, allein zuständig.

## Das zweinndzwanzigfte Capitel.

Durch was vor einen naben und luftigen Weg er wiederum beim zu seinem Unan tommen.

So lang meine Wunde zu beilen batte, wurde ich allerdings fürstlich tractirt; ich gieng allezeit in einem Schlaspelz von güldenem Stück mit Zobeln gefüttert, wiewol der Schad weber töbtlich noch gefährlich war, und ich bab die Tag meines Lebens niemals keiner solchen setten Ruchen genoffen als eben damals; solches waren aber alle meine Beuten, die ich von meiner Arbeit hatte, ohne das Lob, so mir der Zaar verliebe, welches mir aber aus Neid etlicher Kneesen verbittert wurde.

Als ich aber ganglich heil war, wurde ich mit einem Schiff bie Wolga hinunter nach Aftrachan geschickt, baselbsten wie in ber Moscau eine Bulvermacherei anzuordnen, weil bem Zaarn unmüglich war, biefelbe Grenzvestungen allezeit von Moscau

aus mit friichem und gerechtem! Pulver, bas man einen so weiten Weg auf bem Wasser durch viel Gesährlichkeit hinführen muste, zu versehen. Ich liebe mich gern gebrauchen, weil ich Promesien batte, der Zaar würde mich nach Berrichtung solches Geschäfts wiederum in Holland fertigen und mir seiner Hochheit und meinen Berdiensten gemäß ein namhaftes Stück Geld mitzgeben. Aber ach, wann wir in unsern Hossinungen und gemachten Concepten am allersichersten und gewissehen zu stehen vermeinen, so komt unversehens ein Wind, der allen Bettel auf einmal übern Hausen webet, woran wir so lange Zeit

gebauet!

Der Gubernator in Aftrachan tractirte mich wie feinen Baarn, und ich ftellt alles in Rurge auf einen guten guß; seine verlegene Munition, die allerdings faul und versport2 war und feinen Gffect mehr thun tonte, goffe ich gleichsam wieder pon neuem um, wie ein Spengler aus ben alten neue ginnerne Leffel macht, jo bei ben Reußen damals ein unerhörtes Ding mar, weswegen und anderer Biffenschaften mehr mich bann theils por einen Bauberer, andere por einen neuen Seiligen ober Propheten, und aber andere por einen andern Empedoclem oder Gorgiam Leontinum 3 bielten. 213 ich aber im beften Thun war und mich außerhalb ber Bestung über Nacht in einer Pulvermubl befande, murde ich von einer Schar Tartarn Diebijder Beis gestohlen und aufgehoben, welche mich famt andern mehr jo weit in ihr Land hineinführten, baß ich auch bas Edaigemächs Borames 4 nicht allein machjen feben fonte, fondern auch bavon effen borfte; Diefe vertauschten mich mit Den Niudijden Tartarn um etliche dinefifche Raufmannsmaaren, welche mich bernach bem König in Corea, mit welchem fie eben Stillftand ber Baffen gemacht batten, vor ein fonderbares Brajent verehrten. Dafelbit murbe ich werth gehalten, weil

<sup>1</sup> gerecht, brauchar. — 2 verspert, verschimmelt. — 3 Gergias tam 427 v. Chr. als Gesandter nach Albem, wo er als Redner und Lebrer Ausstellene erregte. — 4 Bora mey, eine sabelbaste drucht, die in der Zatarei wachsen sein kann gebildet sein bie Wesselleiteratur jener Zeit Wunderbares berichtet. Dieselbe sell wie ein kamm gebildet sein die Wesselle sit zu benutzen, das Feisch in dem natürlichen äbnlich, sodaß segar die Weisse Geschmad daran sinden. Kurz sübrt an: R. F. Freiherr von Lebberg, "Georgies euriosa aucht" (1691), I. 760; Grimmetsbausen scher von Lebberg, "Georgies euriosa aucht" (1691), I. 760; Grimmetsbausen scher von Lebberg, "Koorgies euriosa aucht" (1691), I. 760; Grimmetsbausen scher von Lebberg, "Leorgies euriosa aucht" (1691), I. 760; Grimmetsbausen scher von Lebberg, "Neorgies euriosa aucht" (1691), I. 760; Grimmetsbausen scher viellene von her scher des greichern von hartenstein "Nußsewissische Sisserien" bezieht.

feiner meinesgleichen in Dujeden 1 fich finden ließe und ich ben König lernete, wie er mit dem Rohr auf ber Uchfel liegend und ben Ruden gegen ber Scheiben tebrende bannoch bas Schwarze treffen tonnte, weswegen er mir bann auch auf mein unterthäniges Unbalten Die Freiheit wiederichenkte und mich durch Japonia nach Macao zu den Bortugesen gefertigt, Die aber meiner wenig achteten; gieng berowegen bei ihnen berum wie ein Schaf, bas fich von feiner Beerde verirret, bif ich endlich munderbarlicher Weis von etlichen türkischen ober mahometanischen Meerraubern gefangen und, nachdem fie mich wol ein ganges Bahr auf bem Meer bei feltzamen fremden Bolfern. fo die oftindianische Insulen bewohnen, herumgeschleppt, von benselben etlichen Raufleuten von Alexandria in Cappten verhandelt murbe. Dieselbe nahmen mich mit ihren Raufmannsmaaren mit sich nach Constantinopel, und weil ber türkische Raifer eben bamaln etliche Galeren wiber bie Benediger ausruftete und Mangel an Ruberern ericbiene, muften viel turfifche Raufleut ihre driftliche Sclaven, jedoch um baare Bezahlung. bergeben, worunter ich mich bann als ein junger ftarfer Rerl auch befande. Also muste ich lernen rudern; aber solche ichmere Dienstbarfeit mahret nicht über zween Monat, bann unfere Galera murde in Levante von den Benetianern ritterlich übermannet und ich famt allen meinen Geivanen aus ber Turfen Gewalt erledigt. Als nun bejagte Galera zu Benedig mit reicher Beut und etlichen vornehmen turfifchen Gefangenen aufgebracht murbe, mar ich auf freien Juß gestellt, weil ich nach Rom und Loreta 2 pilgerweis wolte, felbige Derter gu beichauen, und Gott um meine Erledigung gu banten; gu foldem Ende befam ich gar leichtlich einen Bag und von ehr= lichen Leuten, fonderlich etlichen Teutschen, eine ziemliche Steur, alfo baß ich mich mit einem langen Pilger 3 verjeben und meine Reis antreten fonte.

Demnach begab ich mich ben nächsten Weg auf Rom, allwo mirs trefflich zuschlug, weil ich beides von Großen und Kleinen viel erbettelte; und nachdem ich mich ungefähr jechs Wochen daselbst aufgehalten, nahme ich meinen Weg mit andern Pilgern, darunter auch Teutsche und sonderlich etliche

<sup>1</sup> Dufed, furger, boldartiger Degen, in ben Fechticulen: Rappier. S. Rurg balt bie Dufeden für eine Bolfericaft. — 2 Loveta, Grimmelshaufen meint Lovetto. — 3 Bilger, Bilgerftab, Jatobofteden.

Schweizer waren, die wieder nach Haus wolten, auf Loreta. Bon dannen fam ich über ben Gottart durchs Schweizerland wieder auf den Schwarzwald zu meinem Knan, welcher meinen Hofbewahrt, und brachte nichts Besonders mit heim als einen Bart, ber mir in der Fremde gewachsen war.

Ich war drei Jahr und etlich Monat aus gewesen, in welcher Zeit ich etliche unterschiedliche Meer überfahren und vielerlei Bölfer gesehen, aber bei denenselben gemeiniglich mehr Boses als Gutes empfangen, von welchem allem ein großes Buch zu schreiben wäre. Indessen war der teutsche Fried geschlossen worden, also daß ich bei meinem Knan in sicherer Ruhe leben konte; denselben ließe ich sorgen und hausen, ich aber septe mich wieder hinter die Bücher, welches dann beides meine Arbeit und Ergezung war.

## Das dreinndzwanziafte Cavitel

ift gar ein fein turg Capitel und gehet nur Simplicium an.

36 laje einmals, masmagen bas Draculum Apollinis ben römijden Abgefandten, als fie fragten, mas fie thun muften, damit ihre Unterthanen friedlich regiert wurden, gur Antwort geben: Nosce te ipsum, bas ift, es folte fich jeder felbit er= tennen. Solches machte, bag ich mich hintersonne 1 und von mir jelbit Rechnung über mein geführtes Leben begehrte, weil ich obnedas mußig mar. Da fagte ich ju mir felber: Dein Leben ift fein Leben gewesen, sondern ein Tod, beine Tage ein ichwerer Schatten, beine Jahr ein ichwerer Traum, beine Bolluft ichwere Gunden, beine Jugend eine Bhantajei, und peine Wolfahrt ein Alchimistenichat, ber zum Schornstein binaus: fabrt und bich verläßt, ebe bu bich beffen verfibeft. Du bift burch viel Gefährlichkeiten bem Rrieg nachgezogen und haft in bemjelbigen viel Glud und Unglud eingenommen, bijt bald boch, bald nieder, bald groß, bald flein, bald reich, bald arm, bald froblich, balo betrubt, bald beliebt, bald verhaßt, bald geehrt und bald veracht gewesen. Aber nun, bu o mein arme

<sup>1</sup> fic binterfinnen, fic auf fich felbft befinnen, fich felbft prufen.

Geel, mas haftu von tiefer gangen Reis gumegen gebracht? Diß haft bu gewonnen: ich bin arm an But, mein Berg ift beidwert mit Gorgen, ju allem Guten bin ich faul, trag und verderbt, und mas bas Allerelendeste, fo ift mein Gemiffen angftig und beichwert; bu felbiten aber bift mit vielen Gunden überbäuft und abideulich besudelt, ber Leib ift mub. ber Berftand verwirret, die Unichuld ift bin, mein beste Quaend peridliffen, die edle Beit verloren; nichts ift, bas mich erfreuet. und über bif alles bin ich mir felbit feind. Alle ich nach meines Battern feligen Tod in Die Belt fam, ba mar ich einfältig und rein, aufrecht und redlich, mahrhaftig, demuthig, eingezogen, maßig, teufch, ichambaftig, fromm und antachtig. bin aber bald boshaftig, falich, verlogen, hoffartig, unrubig und überall gang gottlos worden, welche Lafter ich alle ohne einen Lehrmeister gelernet. 3ch nahm meine Ghr in Acht. nicht ihrer felbit, fondern meiner Erhöhung wegen. 3ch beobachtet bie Zeit, nicht folde ju meiner Geligfeit mol angulegen, sondern meinem Leib ju Rut zu machen. 3ch hab mein Leben vielmal in Gefahr geben, und hab mich boch niemal befliffen, foldes zu beffern, damit ich auch getroft und felig sterben fonte. Ich sahe nur auf bas Gegenwärtige und meinen zeitlichen Rut und gedachte nicht einmal an bas Runf= tige, viel meniger baß ich bermaleins por Gottes Angeficht mufte Rechenschaft geben.

Mit solchen Gebanken qualte ich mich täglich, und eben bamals kamen mir etliche Schriften bes Quevara unter bie Hande, barvon ich etwas hiehersehen muß, weil fie so fraftig waren, mir bie Welt vollends zu erleiden. Diese lauteten also:

<sup>1</sup> Antonio de Quevara, Franciscaner, geb. um 1490, gest. 1545, Historiograph Karl's V., Hosprediger und Bischof in Cadix. Die Stelle, die Grimmelshausen benutt, ist entnommen aus Acgivius Albertini's Ackerichung: Antonii de Quevara "Bon der Beschwertickseit und verdruß des Hossens, von Lod bes Feltsbaues und Landsiese und de conviviis" (Amberg 1549, 8.; München 1599, 8. und öfter). Buch V, Cap. 24.

## Das vierundzwanzigfte Capitel

ift bas allerlette und zeiget an, warum und welchergestalt Simplicius bie Welt wieder verlaffen.

Nojeu, Welt, bann auf dich ist nicht zu trauen, noch von dir nichts zu hoffen; in deinem Haus ist das Bergangene schon verschwunden, das Gegenwärtige verschwindet uns unter den Hünden, das Zulerbestänzigte fällt, das Allerstärfte zerbricht, und das Allerewigste nimmt ein End, also daß du ein Todter bist unter den Todten und in bundert Jahren lästu uns nicht eine Stund seben!

Nojeu, Welt, benn bu nimmst uns gesangen und läst uns nicht wieder ledig, du bindeit uns und lösest uns nicht wieder auf, du betrübest und tröstest nit, du raubest und gibest nichts wieder, du verlagest uns und hast teine Ursach, du verurtbeilest und hörest teine Bartei, also daß du uns tödtest ohne Urtbeil, und begrabest uns ohne Sterben. Bei dir ist feine Freud ohne Rummer, tein Fried ohne Uneinigfeit, feine Lieb ohne Argwohn, teine Rube ohne Forcht, feine Fülle ohne Mängel, keine Stroben Makel, tein Gut ohn bös Gewissen, tein Stand ohne Rlag und feine Freundschaft ohne Falichbeit!

Abjeu, Welt, dann in beinem Pallast verheißet man ohne Willen zu geben, man dienet ohne Bezahlen, man liebtoset, um zu foden, man erhöhet, um zu stürzen, man hilft, um zu fällen, man ehret, um zu schanden, man entlehnet, um nicht wiederzugeben. man straft ohne Verzeihen!

Bebut bich Gott, Welt, bann in beinem haus werben bie große herren und Favoriten gestürzt, die Unwurdige hersurgezogen, die Berrather mit Gnaden angeiehen, die Getreue in Wintel gestellt, die Bosbaftige ledig gelassen und die Unschuldige verurtbeilt; den Weisen und Qualificirten gibt man Urzlaub und ben Ungesichten große Besolpung, den hinterlistigen

wird geglaubt und bie Aufrichtige und Redliche haben feinen Eredit; ein jeder thut, mas er wil, und feiner, mas er thun fol.

Atjeu, Welt, bann in dir wird niemand mit jeinem rechten Ramen genennet; ben Bermessenen nennet man fübn, ben Berzgagten fürsichtig, ben Ungestümen emfig und ben Nachlässigen friedsam; einen Berichwender nennet man berrlich und einen Kargen eingezogen; ein hinterlistigen Schwäher und Plauderer

nennet man berebt und ben Stillen einen Naren ober Phantaften; einen Chebrecher und Jungfrauenichander nennet man einen Buhler, einen Unflat nennet man einen Hofmann, einen Rachgierigen nennet man einen Ciferigen und einen Sanftmuthigen einen Phantaften, als daß du uns das Giebige vor das Ungiebige und bas Ungiebige vor das Giebige verstaufest.

Abjeu, Welt, dann du verführest jedermann: den Chrgeizigen verheißest du Ehr, den Unruhigen Beränderung, den Hochtragenden Gnad bei Fürsten, den Nachlässigen Uemter, den Geizhälsen viel Schäße, den Fressern und Unkeuschen Freude und Wollust, den Jeinden Nach, den Dieben heimlichteit, den Jungen langes Leben, und den Favoriten verheißestu beständige fürstliche Huld.

Mbjeu, Belt, bann in beinem Ballaft findet weber Bahr: heit noch Treu ihre Serberg. Wer mit dir redet, wird verfcamt2; wer bir traut, wird betrogen; wer bir folgt, wird verführt; mer bich forchtet, wird am allerübeliten gehalten: wer bich liebt, wird übel belohnt, und wer fich am allermeiften auf bich verläßt, wird auch am allermeiften gu Schanden ge: macht. Un dir hilft fein Geschent, fo man dir gibt, fein Dienst, fo man bir erweist, feine liebliche Bort, fo man bir gurebet, fein Treu, jo man bir halt, und feine Freundschaft, jo man bir erzeugt, fondern bu betreugft, fturgeft, fchandeft, befudelft, brobest, verzehreft und veraift jedermann; bannenbero meinet. feuszet, jammert, flaget und verdirbt jedermann, und jedermann nimmt ein End. Bei dir fibet und lernet man nichts, als einander baffen bis jum Burgen, reden biß jum Lugen, lieben biß jum Bergweifeln, bandlen biß jum Stehlen, bitten biß jum Betrügen und fündigen biß jum Sterben.

Behüt dich Gott, Welt, dann dieweil man dir nachgehet, verzehret man die Zeit in Bergessenheit, die Jugend mit Renenen, Laufen und Springen über Zaun und Stiege 3, über Weg und Steg, über Berg und Thal, durch Wald und Wildenus, über See und Wasser, in Regen und Schnee, in hiß und Kält, in Wind und Ungewitter; die Mannheit wird verzehrt mit Erzschneiben und Schmelzen, mit Steinhauen und

<sup>1</sup> Das Giebige. Die übrigen Ausgaben haben bas Gäbige (gaebe): bas Genehme, Angenehme, Liebe, Gute. — 2 verfcamt, fcamlos; vgl. mbd. sich verschemen, die Scham ablegen. — 3 Stieg, Hußweg.

Schneiben, Haden und Zimmern, Pflanzen und Bauen, in Geranten Lichten und Trachten, in Rathschlägen Ordnen, Sorgen und Klagen, in Rausen und Berkaufen, Zanken, Harbern, Kriegen, Lügen und Betrügen. Das Alter verzehrt man in Jammer und Glend: der Geist wird schwach, der Athem schmedend 1, das Angesicht runzlicht, die Länge krumm, und die Augen werden dunkel, die Glieder zittern, die Nase trieft, der Kopf wird kahl, das Gehör verfällt, der Geruch verliert sich, der Geichmack geht hinweg; er seuszet und achzet, ist saul und schwach, und hat in Summa nichts als Mühe und Arbeit bis in Tod.

Nojeu, Welt, dann niemand will in dir fromm fein; taglich richtet man die Mörder, viertheilt die Verrather, bentet die Dieb, Strafenrauber und Freibeuter, fopft Todischläger, verbrennt Zauberer, straft Meineidige und verjagt Aufrührer.

Bebut dich Gott, Welt, dann die Diener haben tein ans dere Arbeit noch Kurzweil als faulenzen, einander verieren und ausrichten<sup>2</sup>, den Jungfrauen hofiren, den iconen Frauen auswarten, mit denselben liebäuglen, mit Würfeln und Karten spielen, mit Kupplern tractiren, mit den Nachbarn triegen, neue Zeitungen erzählen, neue Fünd<sup>3</sup> erdenken, mit dem Judenspieß rennen, neue Trachten erfinnen, neue List aufbringen und neue Laster einführen.

Nojeu, Welt, dann niemand ift mit dir content oder zufrieden: ist er arm, so will er baben; ist er reich, so will er viel gelten; ist er veracht, so will er boch steigen; ist er injurirt, so will er sich rächen; ist er in Gnaden, so will er viel gebieten; ist er lasterhaftig, so will er nur bei gutem Mutb sein.

Nojen, Belt, bann bei bir ist nichts Beständiges: die bobe Thurn werben vom Blip erschlagen\*, die Mühlen vom Basser weggesübrt, das Holz wird von den Würmen, das Korn von Mäusen, die Frückten von Raupen und die Kleider von Schaben gesressen; das Liebe verdirbt vor Alter und der arme Mensch vor Krantbeit: der eine bat den Grind, der ander den Krebs, der britte den Wolf 5, der vierte die Franzosen, der sinste das Podagram, der sechste die Gicht, der siebente die Basserjucht, der achte den Stein, der neunte das Gries, der

<sup>1</sup> fomedent, riecent. - 2 ausrichten, idelten. - 3 Funt, bofer Anichlag. - 4 erfclagen, nieberichlagen. - 5 Bolf, Lupus, frebeartiges Geidmur.

gebende die Lungeniucht, ber eilfte bas Fieber, ber amölfte ben Musfat, ber breigebende bas Sinfallen 1 und ber viergebende Die Thorheit. 2 In bir, o Welt, thut nicht einer, mas der ander thut: bann mann einer weinet, so lacht ber ander: einer feufzet, der ander ift froblich; einer fastet, der ander gedet: einer banquetirt, ber ander leibet Sunger; einer reutet, ber ander gehet; einer redt, ber ander ichweigt; einer fvielet. ber ander arbeitet; und wann ber eine geboren wird, fo ftirbt ber ander. Alfo lebt auch nicht einer wie ber ander: ber eine berrichet, ber ander Dienet; einer weidet die Dlenschen, ein anderer butet ber Schwein; einer folgt bem bof, ber ander bem Pflug; einer reift auf bem Meer, ber ander fabrt über Land auf Die Jahr: und Wochenmartt; einer arbeitet im Feur, ber ander in der Erde; einer fiicht im Baffer, und der ander fangt Bogel in ber Luft; einer arbeitet hartiglich, und ber ander ftiblet und beraubet bas Land.

D Welt, behüt bich Gott, bann in beinem haus führet man weber ein heilig Leben noch einen gleichmäßigen Tod: ber eine stirbt in ber Wiegen, ber ander in ber Jugend auf bem Bett, ber britte am Strick, ber vierte am Schwert, ber fünfte auf bem Rad, ber sechste auf bem Scheiterhausen, ber siebente im Weinglas, ber achte in einem Wassersluß, ber neunte erstickt im Treshasen, ber zehende erworgt am Gift, ber eilste stirbt gähling, ber zwölfte in einer Schlacht, ber breizehende burch Jauberei, und ber vierzehende ertränkt seine arme Seel im Dintensaß.

Behüt dich Gott, Welt, dann mich verdreußt deine Conversation; das Leben, so du uns gibst, ist ein elende Pilgersfahrt, ein unbeständigs, ungewisses, hartes, rauhes, hinstücktiges und unreines Leben voll Armseligkeit und Jrethum, welches vielmehr ein Tod als ein Leben zu nennen, in welchem wir all Augenblick sterben durch viel Gebrechen der Unbeständigkeit und durch mancherlei Weg des Tods. Du läst dich der Bitterkeit des Todes, du läst dich der Bitterkeit nicht genügen, mit deren du umgeben und durchsalzen bist, sondern betreugst noch darzu die meiste mit deinem Schmeicheln, Anreizung und falschen Verheißungen; du gibst aus dem guldenen Relch, den

<sup>1</sup> bas hinfallen, bie fallenbe Sucht, Epilepfie. — 2 bie Thorbeit, ber Bahnfinn. — 3 erworgen, ermurgen; intrans., on etwas Genoffenem fierben.

bu in beiner Sand baft. Bitterfeit und Ralichbeit zu trinfen und machit fie blind, taub, toll, voll und finnlos. Ach, wie mel benen, Die beine Gemeinichaft ausichlagen, beine ichnelle, augenblidliche, binfabrende Freud verachten, bein Gesellichaft verwerfen und nicht mit einer folden argliftigen verlornen Betrügerin ju Grund geben! Dann bu macheft aus uns einen finitern Abgrund, ein elendes Erdreich 1, ein Rind bes Borns, ein ftintendes Mas, ein unreines Geichirr in ber Miftgrub, ein Geidirr ber Bermeiung voller Geftant und Greuel; bann mann bu uns lang mit Schmeicheln, Liebkofen, Drauen, Schlagen, Blagen, Martern und Beinigen umgezogen und gequalt hait, jo überantwortest bu ben ausgemergelten Rorper bem Grab und feteft Die Geel in ein ungewiffe Schang. 2 Dann obwol nichts Gemiffere ift als ber Tod, fo ift boch ber Menich nicht versichert, wie, wann und wo er sterben und (welches bas Erbarmlichfte ift) wo fein Geel binfahren und wie es berfelben ergeben wird. Bebe aber alebann ber armen Seelen. welche bir, o Belt, bat gedienet, gehorfamet und beinen Luften und Ueppigfeiten bat gefolgt! Dann nachdem eine folche fun-Dige und unbefehrte arme Geel mit einem ichnellen und un: veriebenen Schreden aus bem armjeligen Leib ift geschieben, mird fie nicht wie der Leib im Leben mit Dienern und Befreundten umgeben fein, fondern von der Schaar ihrer allergreulichften Reinde fur ben fonderbaren Richterftuhl Chrifti geführt merden. Darum, o Welt, behut bich Gott, weil ich vernichert bin, baß bu bermaleins von mir wirft ausfeten3 und mich verlaffen, nicht allein zwar, wann mein arme Geel por bem Ungenicht bes ftrengen Richters ericheinen, fonbern auch wann bas allerichrödlichfte Urtheil: Gebet bin, ihr Bermaledeite, ins ewige Reuer! gefällt und ausgesprochen wird.

Urjeu, o Welt, o ichnode arge Welt, o stinkendes, elendes Fleiich, bann von deinetwegen und um daß man dir gesolget, gedienet und gehorsamet hat, jo wird der gottlos Undussiertig zur ewigen Verdammnus verurtheilt, in welcher in Ewigkeit anders nichts zu gewarten, als anstatt der verbrachten Freud Leid ohne Troit, anstatt des Zechens Durst ohne Labung, anstatt des Fressens Hunger ohne Fulles, anstatt der Herrlichkeit

<sup>1</sup> Erbreid, Erbe (humus). - 2 Schang, eigentlich ber Burf im Spiel, chance, ter Zufall, bas Ungewiffe. - 3 ausjepen, abfallen. - 4 Fulle, Strigung.

und Brachts Finsternus ohne Liecht, anstatt der Wollüste Schmerzen ohne Linderung, anstatt des Dominirens und Triumphirens Heulen, Weinen und Webeklagen ohne Aufbören, his ohne Rühlung, Feuer ohne Leichung, Kält ohne Maß und Elend ohne End.

Behüt dich Gott, o Welt, bann anstatt beiner verheißenen Freud und Wollüste werden die bose Geister an die undußfertige verdammte Seel Hand anlegen und sie in einem Augenblid in Abgrund der Höllen reißen; daselbst wird sie anders nichts sehen und hören als lauter erschrödliche Gestalten der Teusel und Berdammten, eitele Finsternus und Tamps, Feuer ohne Glanz, Schreien, Heulen, Jähnklappern und Gottslästern. Alsdann ist alle Hossnung der Gnad und Milderung auß; kein Ansehen der Berson ist vorhanden: je höher einer gestiegen und je schwerer einer gesündiget, je tieser er wird gestürzt und je härtere Bein er muß leiden. Dem viel geben ist, von dem wird viel gesordert, und je mehr einer sich bei dir, vo argeschnöde Welt, hat herrlich gemacht, je mehr schenkt man ihm Qual und Leiden ein, denn also ersorderts die göttliche Gesrechtigkeit.

Behüt dich Gott, o Welt, dann obwol der Leib bei dir ein Zeitlang in der Erden liegen bleibt und versaulet, so wird er doch am Jüngsten Tag wieder ausstehn und nach dem letzten Urtheil mit der Seel ein ewiger Henbrand ien mussen. Alsdenn wird die arme Seel sagen: Verslucht seistu, Welt, weil ich durch dein Anstisten Gottes und meiner selbst verzgessen und dir in aller Ueppisseit, Bosbeit, Sünd und Schand die Tag meines Lebens gesolgt hab. Verslucht sei die Stund, in deren mich Gott erschuf! Verslucht sei der Tag, darin ich in dir, o arge, bose Welt, geborn bin! O ihr Verg, Hügel und Felsen, fallet auf mich und verbergt mich vor dem grimmigen Jorn des Lamms, vor dem Angesicht dessen, der auf dem Stuhl siete! Ach webe und aber webe in Ewigkeit!

D Welt, du unreine Welt, derhalben beschwöre ich dich, ich bitte dich, ich ersuche dich, ich ermahne und protestire wider dich, du wollest kein Theil mehr an mir haben; und hingegen begehre ich auch nicht mehr in dich zu hoffen, dann du weist, daß ich mir hab fürgenommen, nämlich dieses:

Posui finem curis: spes et fortuna, valete.

<sup>1</sup> eitele Finfternus, nichts ale Finfterniß. - 2 Bollenbrant, ber bet Solle verfallen ift.

Alle biese Wort erwog ich mit Fleiß und stetigem Nachbenten, und bewogen mich bermaßen, baß ich die Welt verließe und wieder ein Einsiedel ward. Ich hätte gern bei meinem Saurbrunnen im Mudenloch gewohnt, aber die Baurn in
der Nachbarschaft wolten es nicht leiden, wiewol es vor mich
ein angenehme Wildnus war; sie besorgten, ich würde den
Brunnen verrathen und ihre Obrigfeit bahin vermögen, daß
sie wegen nunmehr erlangten Friedens Weg und Steg darzu
machen müsten. Begab mich berhalben in eine andere Wildnus und sienge mein Spesserrer Leben wieder an; ob ich aber
wie mein Batter sel. biß an mein End darin verharren werde,
siehet dahin. Gott verleihe uns allen seine Gnade, daß wir
allesamt dassenige von ihm erlangen, woran uns am meisten
gelegen, nämlich ein seliges

Ente.



## Continuatio

bes abenteuerlichen

# Simpliciffimi

ober

ber Schluß deffelben

burd

German Schleifheim

Mompelgart, Bei Johann Fillion. 1669. D wunderbares Ihun! D unbeftändigs Steben!
Wann einer wähnt, er steh, so muß er fürder geben.
D schtipferigster Stand, dem vor vermeinte Ruh
Schnell und zugleich der Fall sich nähert zu,
Gleichwie der Tod selbst thut! Was solch hinstlüchtig Weien
Mir habe zugefügt, wird hierinnen gelesen;
Worans zu seben ist, daß Unbeständigkeit
Allein beständig sei, immer in Freud und Leid.

# Continuatio.

### Das erfte Capitel

ift eine fleine Berrebe und furze Ergählung, wie bem neuen Ginfiedler fein Stand guichlug.

Wann ibm jemand einbildet, ich ergable nur barum meinen Lebenslauf, bamit ich einem und anderem bie Beit furgen ober, wie bie Echaffenarren und Poffenreißer gu thun pflegen, Die Leut zum Lachen bewegen möchte, jo findet fich berfelbe weit betrogen : bann viel Lachen ift mir felbst ein Etel, und wer bie oble, obnwiederbringliche Beit vergeblich hinftreichen lagt, ber veridwendet Diejenige gottliche Gab obnnuglich, Die uns verlieben wird, unierer Seelen Beil in und vermittelft berfelbigen gu wurten. Warum folte ich bann gu folder eitelen Thorheit verbolfen 1 und obne Urfach vergebens anderer Leut furzweiliger Rath fein, gleichiam als ob ich nicht mufte, baß ich mich hierburch fremder Gunden theilhaftig machte? Dein lieber Lefer, ich bebunte mich gleichwol zu folder Profession um etwas zu gut gu fein; wer berowegen einen Rarren baben wil, ber taufe ihm zween, io bat er einen jum beften.2 Dag ich aber gu Beiten etwas poffierlich aufziebe, geichiebet ber Bartling balber, Die feine beiliame Billulen tonnen verichluden, fie jeien bann guvor übergudert und vergulot, gefdweige bag auch etwan bie aller: gravitätiidte Manner, mann fie lauter ernftliche Edriften lefen follen, bas Buch ehender hinmeggulegen pflegen als ein anders,

<sup>1</sup> verholfen, bebuiliid. - 2 gum beften, ale Brofit in ben Rauf. Grimmelebaufen. 11.

bas bei ihnen bisweilen ein fleines Lächeln berauspreffet. 3d möchte vielleicht auch beschuldiget werden, ob gienge ich zu viel satyrice drein: deffen bin ich aber gar nicht zu verbenten, weil manniglich lieber geduldet, baß die allgemeine Lafter generaliter burchgebechelt und gestraft, als die eigene Untugenden freundlich corrigirt werden. Go ift ber theologische Stilus beim herrn Omne 1 (bem ich aber biefe meine Biftori ergable) zu jenigen Beiten leiber auch nicht jo gar angenehm, baß ich mich beffen gebrauchen jolte. Colches fan man an einem Martidreier ober Quadfalber (welche fich felbst vornehme Mergt, Deuliften, Bruch: und Steinschneiber nennen, auch ibre aute vergamentine Brief und Sigel brüber baben) augenichein: lich abnehmen, mann er am offnen Markt mit feinem Sans Murit ober Bang Supp' auftritt und auf ben erften Schrei und phantaftijden frummen Sprung feines Marren mehr Bulaufs und Unhörer betomt als ber eiferiafte Seelenhirt, ber mit allen Gloden breimal gujammenläuten laffen, jeinen anvertrauten Schäflein ein fruchtbare, beilfame Bredigt gu thun.

Dem sei nun wie ihm wolle, ich protestire hiemit vor aller Welt, fein Schuld zu haben, wann sich jemand deswegen ärgert, daß ich den Simplicissimum auf diesenige Mode ausstaffirt, welche die Leut selbst erfordern, wann man ihnen etwas Nüpliches beidringen wil; läßt sich aber indessen ein und anderer der hülsen genügen und achtet des Kernen nicht, der darinnen verborgen steckt, so wird er zwar, als von einer furzweiligen histori, seine Zusriedenheit, aber gleichwol dasjenig bei weitem nicht erlangen, was ich ihn zu berichten eigentlich bedacht gewesen; sahe demnach wiederum an, wo ichs im End des fünsten Buchs erwinden lassen.

Dajelbst bat der geliebte Leser verstanden, daß ich wiederum ein Einsieder worden, auch warum solches geschehen; gebühret mir berowegen, nunmehr zu erzählen, wie ich mich in solchem Stand verhalten. Die erste paar Monat, alldieweil auch die erste His noch dauret, giengs tresslich wol ab; die Begierde der fleischlichen Wollüste, oder besser zu sagen, Unlüste, denen ich sonst tresslich ergeben gewesen, dämpste ich gleich ansangs mit ziemlicher geringer Mühe, dann weil ich dem Baccho und der

<sup>1</sup> herr Omnis, jebermann, bas große Publitum. - 2 hans Supp, ber frangofifche Jean Potage, ale Geitenftud zu bem hans Burft. - 3 er- winden, bewenten.

Cereri nit mehr bienete, wolte Benus auch nicht mehr bei mir einfebren. Aber bamit mar ich brum bei weitem nit vollkommen, iondern batte ftundlich taufendfältige Unfechtungen; wann ich etwan an meine alte begangene loje Studlein gedachte, um eine Reu bardurch zu erweden, jo famen mir zugleich die Wollufte mit ins Gedächtnus, beren ich etwan ba und bort genoffen, welches mir nicht allemal gejund war noch zu meinem geistlichen Fortgang auferbautich. Bie ich mich feithero erinnert und ber Sad nadgebacht, ift ber Dlußiggang mein gröfter Geind, und Die Freiheit (weil ich feinem Geiftlichen unterworfen, ber meiner gevilegt und wahrgenommen batte) die Urfach gewesen, daß ich nicht in meinem angefangenen Leben beständig verbarret. 3ch wohnete auf einem boben Geburg, die Dloß genannt, jo ein Stud vom Schwarzwald und überall mit einem finftern Sannen: wald überwachien ift; von demielben hatte ich ein ichones Husjeben gegen Aufgang in bas Oppenauer That 1 und beffen Rebenzinten, gegen Mittag in bas Ringinger Thal 2 und Die Braficaft Beroltsed, allwo baffelbe bobe Schlof zwiiden feinen benadbarten Bergen bas Unjeben bat wie ber Ronig in einem aufgeseten Regeliviel; gegen Niedergang fonte ich bas Dberund Unter Cliaf überseben und gegen Mitternacht, ber niedern Markgraficaft Baden gu, ben Rheinstrom hinunter, in welcher Gegend Die Statt Strafburg mit ihrem hoben Munfterthurm gleichiam wie bas Berg, mitten in einem Leib beichloffen, ber= porpranget. Dit foldem Ausiehen und Betrachtungen jo iconer Landesgegend belectirte ich mich mehr, als ich eiferig betete, margu mir mein Beripectiv, bem ich noch nicht refignirt, trefflich anfrischte; mann ich mich aber beffelbigen wegen ber bunteln Racht nicht mehr gebrauchen tonte, jo nahm ich mein Buftrument, welches ich zu Startung bes Behors erfunden, gu Santen und borchte barburch, wie etwan auf etlich Stund Deas weit von mir die Baurenbund bellen, oder fich ein Bewild in meiner Nachbarichaft regte. Mit folder Thorbeit giena id um und ließe mit ber Beit zugleich Arbeiten und Beten bleiben, wordurch fich biebevor die alte eapptijde Ginfiedel beides leib= und geistlicher Weis erhalten.

Unfänglich, als ich noch neu war, gieng ich von haus zu haus in ben nächsten Thalern herum und juchte zu Ausenthal:

<sup>1</sup> Oppenauer Thal, Baben, Amt Cherfird, am fuß bee Uniebie. - 2 Ringinger That, bae Ringigthal, Baben, Mittetrheinfreie.

tung meines Lebens bas Almofen, nahm auch nicht mehr, ale mas ich blöklich bedorfte, und fonderlich verachtet ich bas Belb. welches die umliegende Rachbarn por ein groß Bunder, ja für ein fonderbare apostolische Seiligkeit an mir icanten; fobalb aber meine Mohnung befant murbe, fam fein Balogenof mehr in Wald, ber mir nicht etwas von Gffenfpeifen mit fich gebracht batte. Dieje rühmten meine Seiligfeit und ungewöhn= liches einsiedlerisches Leben auch anderwärts, alfo bag auch bie etmas weiters wohnende Leut, entweder aus Rurmit oder Un-Dacht getrieben, mit großer Mube zu mir tamen und mich mit ibren Berehrungen besuchten. Da batte ich an Brod, Butter, Sals, Ras, Sped, Giern und bergleichen nit allein feinen Mangel, fondern auch einen leberfluß; murbe aber barum nit besto gottseliger, sondern je langer je falter, saumseliger und ichlimmer, also bag man mich beinabe einen Seuchler ober beiligen Schalf batt nennen mogen. Doch unterließe ich nicht. Die Tugenden und Lafter zu betrachten und zu gedenken, mas mir gu thun fein mochte, wann ich in himmel wolte. Es geichabe aber alles unordentlich, ohne rechtschaffenen Rath und einen veften Borfat, biergu einen Ernft angulegen, melden mein Stand und beffen Berbefferung von mir erforberte.

### Das zweite Capitel.

Wie fich Lucifer verbielte, als er friiche Zeitung vom geschloffnen teurichen Frieden friegte.

Dir lejen, daß vorzeiten bei den Gott ergebenen, beiligen Gliebern der driftlichen Kirchen die Mortification oder Abtödtung des Fleisches vornehmlich in Beten, Fasten und Wachen bestanden; gleichwie nun aber ich mich der ersten beiden Stuck wenig bestisse, also ließe ich mich auch die süße Betöherung bes Schlass stracks überwinden, so oft mir nur zugemutbet ward, solche Schuldigkeit (das wir dann mit allen Thieren gemein haben) der Natur abzulegen. Ginsmals saulenzte ich unter einer Tannen im Schatten und gab meinen unnühen

<sup>1</sup> Betoberung, Betaubung. - 2 bas, mas.

Gedanten Gebor, Die mich fragten, ob der Beig ober die Beridwendung bas grofte ober argite Lafter feie. 3ch babe gejagt, meinen unnugen Gedanten, und bas fag ich noch; bann, lieber !. was batte ich mich um die Berichwendung zu befummern, ba ich boch nichts zu verschwenden vermochte? Und mas gieng mich ber Beig an, indem mein Stand, ben ich mir felbft freis willig erwählet, von mir erfordert, in Urmuth und Dorftigfeit gu leben? Aber, o Thorheit, ich mar bannoch jo bart verbeigt?, foldes zu wiffen, bag ich mir biefelbige Bedanken nicht mehr ausichlagen tonte, jondern barüber einschlummerte. Bomit einer machend hantirt, bamit pflegt einer gemeiniglich auch traumend verirt zu werden, und folches widerfuhr mir damals auch: bann fobald ich bie Mugen zugethan batte, fabe ich in einer tiefen abideulichen Rlingen 3 ben bollischen Großfürsten Queiferum gwar auf feinem Regimenteftubl figen, aber mit einer Retten angebunden, daß er feines Gefallens in der Belt nicht mutben tonte: Die Biele ber bollijden Beifter, mit benen er umgeben, begnügten 5 durch ihr fleißigs Aufwarten bie Größe feiner bollifden Macht. Ile ich nun diefes hofgefind betrach: tete, tam ohnversebens ein ichneller Boftillion burch die Luft geflogen, der ließe fich por bem Lucifer nieder und fagte: "O großer Gurft, ber geichloffene teutiche Fried hat beinahe gang Europam wiederum in Rube gesett; das Gloria in excelsis und Te Deum laudamus ericallet aller Orten gen Simmel, und jedermann wird fich befleißen, unter feinem Beinftod und Feigenbaum binforder Gott gu Dienen."

Sobald Lucifer viese Zeitung friegte, erschraf er anfänglich ja so sebr, als bestig er ven Menschen solche Glückeligkeit missönnet; indem er sich aber wieder ein wenig erholete und bei ibm selbst erwug, was vor Nachtbeil und Schaben sein böllisches Reich an bisbero gewohntem Interesse leiden müste, griesgrammet er schrödlich; er tnarbelt mit den Zähnen so greulich, daß er weit und breit forchterlich zu hören war, und seine Augen suntelten so grausam vor Jorn und Ungeduld, daß ihm gleichsiam schweselichte Teuerstammen gleichwie der Blit heraussschlugen und seine ganze Wohnung erfülleten, also daß sich nicht allein die arme verdammte Menschen und geringe böllische

<sup>1</sup> lieber, interj. quaeno. - 2 verbeißt, verbeigt, verbebt, barauf erpict. - 3 Rlinge, Schucht. - 4 Biele, mbt. vile, Bielbeit, Menge. - 5 begnügen, Genüge thun, gufrieben ftellen, entsprechen.

Beifter, fontern auch feine vornehmfte Fürften und gebeimfte Rath felbst barvor entjegten; gulet liefe er mit ben Bernern wider die Felfen, baß die gange Boll barvon gitterte, und fieng bergestalt an ju mutben und toben, bag die Seinige fich nichts anders einbilden fonten, als er wurde entweder gar abreifen ober gang toll und thöricht werben, maßen fich ein Zeitlang niemand erfühnen borfte, fich zu ihm zu naben, weniger ein einiges Wortlein mit ibm gu fprechen.

Endlich murbe Belial jo ted und fagte: "Großmächtiger Fürst, mas seint bas vor Geberden von einer folden unvergleichlichen Hoheit? Die, bat der gröfte herr seiner selbst vergessen? Ober mas fol uns boch biese ungewöhnliche Deis bedeuten, Die eurer berrlichen Majestät weder nürlich noch rühmlich fein fan?"

"Ad,", antwortet Lucifer, "ach, ach, wir haben allesamt verichlafen und burch unfere eigene Faulbeit zugelaffen, baß Lerna malorum 1, unfer liebstes Gemache, bas wir auf bem gangen Erdboden batten und mit jo großer Mübe gerflangt, mit jo großem Gleiß erhalten und die Früchte bavon jeweils mit jo großem Bucher eingesammlet, nunmehr aus ben teutiden Grangen gereutet, auch, wann wir nicht anders bargu thun, besorglich aus gang Europa geworfen wird; und gleichwol ift feiner unter euch allen, ber foldes recht bebergige. Ifts uns nicht allen eine Schand, bag wir die wenige Täglin, welche Die Welt noch por fich hat, jo liederlich verstreichen laffen? Ihr ichläferige Maulaffen, wißt ihr nicht, bag wir in biefer letten Beit unfere reichste Ernt baben follen? Das ift mir gegen bem End ber Welt auf Erben icon bominirt, wann wir wie die alte Sund gur Jagd verdroffen und untüchtig werden wollen! Der Unfang und Fortgang des Ariegs fabe unferm verhofften fetten Ednitt gwar gleich; was haben wir aber jest ju hoffen, ba Mars Europam big auf Polen quittirt, bem Lerna malorum auf bem Guß nachzufolgen pflegt?"

Mis er diefe Meinung por Bosbeit und Born mehr berausgedonnert als geredet hatte, wolte er die vorige Buth wieder angeben2; aber Belial machte, baß er fiche noch enthielte, ba

<sup>1</sup> Lerna, ber Aufenthalteort ber Lernaifden Sptra. Lerna malorum, Acora nander, fprichmerti., Gumpf ber lebel; Grimmelebaufen ideint bie eigentliche Bebeutung bee Berte entgangen gu fein. - 2 angeben, an etwas geben, etwas mieter beginnen laffen.

er sagte: "Wir mussen beswegen ben Muth nicht sinken lassen, noch sich gleich stellen wie die schwachen Menschen, die ein widerwärtiger Wind anbläst. Weist du nicht, o großer Fürst, daß mehr durch den Wein als durchs Schwert sallen? Solte dem Menichen, und zwar dem Striften, ein gerubiger Fried, welcher den Wollust auf dem Rucken mit sich bringt, nicht schwert sein als Mars? Ift nicht gnug befant, daß die Tugenden der Braut Christi nie heller leuchten als mitten im böchten Trübial?"

"Mein Bunich und Will aber ist", antwortet Lucifer, ,, daß die Menichen sowol in ihrem zeitlichen Leben in lauter linglück, als nach ihrem Ginsterben in ewiger Qual sein iollen; babingegen unsere Saumsal endlich zugeben wird, daß sie zeit-liche Westart genießen und endlich noch barzu die ewige Seligteit besitzen werden."

"Sa", antwortet Belial, "wir wiffen ja beide mein Profession, vermittelst deren ich wenig Teiertäg halten, sondern mich
dergestalt tummeln werde, deinen Willen und Bunsch zu erlangen, daß Lerna malorum noch länger bei Europa verbleiben
oder doch diese Dam andere Ketten ins Haar friegen sol.
Allein wird deine Hochbeit auch bedenken, daß ich nichts erzwingen kan, wann ihr das Rumen! ein anders gönnet?"

## Das dritte Capitel.

Sethame Anfgug etliches bölliiden hofgefinds und bergleichen Burid.

Das freundlich Gespräch bieser zweien höllischen Geister war jo ungestüm und ichröcklich, baß es einen Sauptlärmen in ber ganzen Söllen erregte, maßen in einer Geschwinde bas ganze beilliche Seer zusammentam, um zu vernehmen, was etwan zu thun sein möchte. Da erschiene Lucisers erstes Kind, die Soffart mit ibren Töchtern, ber Geiz mit seinen Kindern, ber Jorn samt Neid und Hach, Aachgier, Misgunst, Berleums

<sup>1</sup> Rumen, tie Gottheit; ter Teufel mag ten Ramen Gotten nicht aus-

bung und mas ihnen weiters verwandt mar, fodann auch Bolluft mit feinem Unbang, als Beilbeit, Fraß, Dugiggang und bergleichen, item die Kaulbeit, die Untreu, der Muthwill, Die Lügen, ber Fürwig, fo Jungfern theuer macht, Die Falichbeit mit ihrem lieblichen Töchterlein, ber Schmeichelei, Die anstatt ber Windfach 1 einen Ruchsichwang trug, welches alles einen felkamen Mufzug abgab und verwunderlich zu feben mar, bann jedes tam in sonderbarer eigner Liberei baber. Gin Theil mar aufs prächtigft berausgeputt, bas ander gang bettelhaftig angethan, und bas britte, als die Unichambaftiafte und bergleichen, giena beinahe überall nadend; ein Theil war fo fett und wolleibig wie ein Bachus, bas ander jo gelb, bleich und mager wie ein alte borre Adermar; ein Theil ichiene fo lieblich und anmutbig wie eine Benus, das ander fabe fo fauer wie Saturnus, das britte jo grimmig wie Mars, bas vierte jo tudiich und bodmaufia wie Mercurius; ein Theil war ftark wie hercules, ober jo ge: rad und fcnell wie Sippomenes 2, das ander lahm und hinkend wie Bulcanus, aljo daß man fo unterschiedlicher jelgamen Arten und Aufzug halber vermeinen batte mogen, es ware bas wüthig heer gewesen, davon uns die Alten jo viel wunderliches Dings erzählt haben; und ohne diefe Obgenannte ericbienen noch viel, die ich nicht kannte noch zu nennen weiß, maßen auch etliche gang vermummet und verfappt aufzogen.

Bu diesem ungeheuren Schwarm that Luciser eine scharfe Rede, in welcher er dem ganzen Hausen in genere und einer jeden Verson insonderheit ihre Nachlässigskeit verwiese und allen aufrupfte<sup>3</sup>, daß durch ihre Saumsal Lerna malorum Guropam raumen müssen; er mustert auch gleich die Faulheit aus als einen untüchtigen Bankert, der ihm die Seinige verderbe, ja er verwiese ihr sein höllisches Reich auf ewig, mit Veselch, daß sie gleichwol ihren Unterschleis auf dem Erddoden suchen solte.

Dennach hette er die Uebrige alles Ernsts zu größerem Fleiß, als sie bighero bezeugt, sich bei den Menschen einzunistelen; bedrobete darneben schrödlich, mit was vor Strafen er
diejenige ansehen wolte, von welchen er fünftig im geringsten
verspure, daß durch deren Amtsgeschäfte seiner Intention ge-

<sup>1</sup> Binbfach, Facer. — 2 Sippomenes, nach Ovid, Met., 10, 569 berjenige, ber Atalanta im Bettlauf befiegte. — 3 aufrupfen, vorbalten. — 4 feinen Unterschleif suchen, fich in bofer Abficht Eingang verfcaffen.

maß nicht eiferig genug verfahren worden mare; er theilet ihnen benebens auch neue Instructiones und Memorial aus und that stattliche Promessen gegen benen, bie sich tapfer gestrauchen wurden.

Da ce nun fabe, als mann biefe Reichsversammlung fich endigen und alle bollifche Stande wiederum an ihre Geschafte geben wolten, ritte ein gerlumpter und von Ungenicht febr bleicher Rerl auf einem alten ichabigen Wolf berver; Rog und Mann fabe jo perbungert, mager, matt und binfallig aus, als mann beides icon eine lange Beit in einem Grab oder auf der Edindgruben gelegen mare. Diefer betlagte fic über eine ansebenliche Dame, Die fich auf einem neapolitanischen Bferd von 100 Bistolen Berth tapfer por ibm tummlete; alles an ihren und bes Bferde Aleidungen und Bierden glängte von Berlen und Goelgesteinen, Die Stegreif, Die Budeln, Die Stan: gen, alle Rinten; bas Mundftud ober Bebig famt ber Rinn: fetten mar von purem Golo, bie Sufbeidlag aber an bes Bierde Guben von feinem Gilber, bahero man fie auch feine Bufeifen nennen fan. Gie felbft fabe gang berrlich, prachtig und tropig aus, blubete barneben im Angeficht wie eine Roje am Stod, oder mar boch wenigst anzujeben, ale mann fie einen balben Rauid gebabt batte, maßen fie fich auch fonft in allen ihren Geberben jo frijch ftellet. Ge roche um fie berummer jo fart nad Saarpulver, Baljam, Bijem, Umbra und andern Uromaten, daß wol einer andern, als fie mar, die Mutter batte rebellijd werden mogen. In Summa, es war alles fo toftbarlich um fie bestellt, daß ich fie vor die allermachtigfte Königin gebalten batte, wann fie nur auch gefront geweien ware, wie fie bann auch eine jein muß, weil man von ihr jagt, fie allein berriche über bas Geld und bas Geld nit über fie; gab mich berowegen anfänglich Bunber, bag obengebachter ellente Edintbund auf tem Bolf wider fie mugen borfte, aber er machte fich maufiger, als ich ibm gugetraut.

<sup>1</sup> jich gebrauden, fic anftrengen.

## Das vierte Capitel.

Bettstreit zwiichen ber Berichwendung und bem Geig, und ift ein wenig ein langer Capitel als bas vorige.

Dann er brang 1 fich vor ben Lucifer felbsten und fagte: "Großmächtiger Fürst, beinabe auf dem gangen Erdboden ift mir niemand mehr zuwider als eben gegenwärtige Bradin 2, Die fich bei den Menschen vor die Freigebigkeit ausgibt, um unter foldem Ramen mit Sulf ber Soffart, bes Wollufts und bes Frages mich allerdings in Berachtung zu bringen und zu unterbruden; Diese ift, Die sich überall wie bas Bofte 3 in einer Bannen bervorwirft, mich in meinen Werten und Geschäften zu verhindern und wieder niederzureißen, mas ich zu Aufnehmung und Rugen beines Reichs mit großer Dube und Arbeit auferbaue. Ifts nit bem gangen bolliiden Reich befant, daß mich die Menschenkinder selbst eine Wurzel alles Hebels nennen? Was por Freud oder was por Chr hab ich mich aber von einem folden berrlichen Titul zu getröften, wann mir diefe junge Ropnase vorgezogen werden wil? Gol ich er= leben, baß ich, ich fage: ich, ich, ber wohlverdientsten Raths: perfonen und vornehmften Diener einer, ober gröfter Beforderer beines Staats- und bollifden Intereffe, biefer Jungen, nächft ! bei meinem Gebenken von Wolluft und Soffart Erzeugten Ibun jest erft in meinem Alter weichen und ihr ben Borgug laffen mufte? Dimmermehr nit! Großmächtiger Fürst, murbe es beiner Sochbeit ansteben, noch beiner Intention nachgelebt fein, bie du baft, bas menschlich Geschlecht sowol bie als bort gu qualen, wann bu biefer Allemodenarrin gewonnen gabeft, baß fie in ihrer Berfahrung wider mich recht handele? Ich hab zwar mieredet, indem ich gejagt: recht handele; bann mir ift recht und unrecht eins wie bas ander; ich wolte fo viel bamit fagen, es gereiche ju Schmälerung beines Reichs, mann mein Aleiß, den ich von unvordentlichen Jahren bero bif auf diese Stund fo unverbroffen vorgespannet, mit folder Berachtung belohnet, mein Unsehen, Aestimation und Balor bei ben

<sup>1</sup> brang, brangte. - 2 Bradin, Süntin. - 3 bas Bofte, tas Böfefte, tas Schlechtefte, Unbrauchbare. - 4 nachft, jungft, vor furgem. 3m Text fiebt ale Trudfebler: marft. - 5 Balor, Geltung.

Menichen barburd verringert, und endlich ich selbsten auf jolche Weis aus ihrer aller Herzen gar ausgelöscht und vertrieben werden solte. Befehle derohalben bieier jungen unverständigen Landläuferin, daß sie mir als einem Aeltern weichen, sorthin meinem Beginnen nachgeben und mich in beinen Reichsgeschäften unverhindert fürsahren laffen solle, in aller Maß und Form, als vor bieiem beschen, da man in der ganzen Welt von ihr nichts wuste."

Temnach ber Geig biese Meinung mit noch weit mehrern Umftanden vorgebracht batte, antwortet die Berschwendung, es verwundere sie nichts mehrers, als baß ihr Großwatter so uns verschämt in sein eigen Geschlecht binein, gleichwie ein anderer Berodes Uscalonita in bas seinige, wüthen berje.

"Er nennet mich", fagt fie, "eine Bradin; folder Titul gebühret mir gmar, weil ich fein Enflin bin; meiner eigenen Qualitäten balber aber mird mir berielbe nimmermehr juge: idrieben werten fonnen. Er rudet mir auf, bag ich mich big: weilen vor bie Greigebigfeit ausgebe und unter foldem Schein meine Geidafte verrichte; ad, einfältiges Unbringen eines alten Geden, weldes mehr zu verlachen, als meine Sandlungen gu beitrafen! Beif ber alte Narr nicht, bag feiner unter allen bollifden Beiftern ift, ber fich ju Zeiten nicht nach Geftaltiame 3 ber Sad und erbeijdenter Rothdurft nad in ein Engel bes Liechts verfielle? Zwar mein ehrbarer Gerr Hehne nehme fich bei per Najen! Ueberrebet er nit bie Meniden, mann er an: flopit, Berberg bei ihnen gu fuden, er feie bie Gefparfamfeit? Solte ich ihn brum besmegen tabeln ober gar verflagen? Rein, mit nichten; ich bin ibm beswegen nit einmal gebäffig, finte: malen wir fic alle mit bergleichen Borteln und Betrugereien bebelfen muffen, bif mir bei ben Menfchen ein Butritt befom: men und nich unvermertt eingeschleicht baben; und möchte ich mir wol einen rechtichaffenen frommen Menichen (die wir aber allein zu bintergeben baben, bann bie Gottloje werben uns obnedas nit entlaufen) boren, mas er fagte, mann einer von une angestochen fame und fagte:

3d bin ber Beig, ich will bich gur Sollen bringen!

<sup>3</sup>d bin die Berichwendung, ich wil bich verberben!

<sup>1</sup> fürfabren, fortiabren. — 2 herobes, ber Große, geb. zu Asfalon 62 v. Spr., Renig von Inea., ber feine Gemablin, jeinen Schwager und brei Bebne hinrichten ließ. — 3 Gestaltsame, Gestaltung, Bewandtnig. — 4 zwar, survohr.

Ich bin ber Reid; folg mir, fo tommft bu in die ewige Berbammnus!

Ich bin die Hoffart; laffe mich bei bir einkehren, so mache ich bich bem Teufel gleich, ber von Gottes Ungesicht verstoßen worden!

Ich bin dieser oder der; wann du mir nachöhmest, so wird es dich viel zu spat reuen, weil du alsdann der ewigen Bein nimmermehr wirst entrinnen können.

"Meinest du nit", sagte sie zum Lucifer, "großmächtiger Fürst, ein solcher Mensch werbe jagen: Troll dich geschwind in aller hunderten Tausenden Namen in Abgrund der Höllen zu beinem Großvatter hinunter, der dich gesandt hat, und lasse mich zufrieden?

"Ber ist unter euch allen", sprach sie barauf zum ganzen Umstand, "bem nit solchergestalt abgedankt worden, wann er mit der Wahrheit, die ohnedas überall verhaßt ist, auszusehen sich unterstanden? Solte ich dann allein der Narr sein, mich mit der Wahrheit schleppen und unser aller Großvattern nicht nachsolgen dörsen, dessen größte Arcana die Lügen ist?

"Chenjo fahl fommts, wann der alte Bfegpfenning 2 gu meiner Berkleinerung vorgeben wil, die Soffart und der Wolluft feien meine Beiftand; und zwar, wann fie es fein, fo thun fie erft, mas ihre Schuldigfeit und die Bermehrung bes höllischen Reichs von ihnen erfordert. Das gibt mich aber Bunder, daß er mir misgonnen wil, mas er felbst nit ent: bebren fan. Beijet es nicht bas böllische Brotocoll aus, baß Diefe beide manchen armen Tropfen ins Berg gestiegen und bem Beig ben Beg bereitet, ebe er, ber Beig, einmal gedachte ober fich erfühnen borfte, einen folden Menschen gu attaquirn? Man ichlage nur nach, fo wird man finden, daß benen, jo ber Beig verführt, entweder guvor die Soffart eingeblafen, fie muffen zuvor etwas haben, ebe fie fich feben laffen, zu prangen, ober daß ihnen die Reizung bes Wollufts gerathen, fie muffen guvor etwas zusammenschächern, ebe fie in Freuden und Wolluft leben tonten. Warum wil mir bann nun Diefer mein ichoner Groß: vatter Diejenige nit helfen laffen, die ihm doch felbst jo manchen guten Dienst gethan? Bas aber ben Frag und die Fullerei anbelangt, fan ich nichts bavor, bag er, Beig, feine Unterjaffen

<sup>1</sup> abbanten, für geleiftete Dienfte belohnen. - 2 Pfegpfenning, Pfennigfuchfer, Geigbale.

jo bart balt, baf fie fich ibrer, wie bie meinige, nicht eben fo wel annehmen borfen; ich zwar halte fie bargu, weil es meiner Profession ift, und er läßt sie bie feinige auch nicht ausichlagen, mann es nur nit über ihren Gedel gebet; und ich jage bannoch nicht, daß er etwas Ungereimtes baran begebe, fintemal es in unierem böllischen Reich ein altes Serkommen, Daß je ein Mitalied bem andern die Sand bieten und wir alle= fammen gleichjam wie ein Rette aneinander hangen follen. Betreffend meines Unberrn Titul, daß er nämlich je und allweg, wie bann auch noch, die Burgel alles llebels genennet worben, obne baß ich besoralich ihne burch mein Aufnehmen verkleinern ober ibm gar vorgezogen werden mochte, barüber ift mein Untwort, bag ich ihm feine gebuhrenbe und wolhergebrachte Ehr, Die ibm Die Menschentinder felbst geben, weder misgonne noch ibm folde abzurauben trachte; allein wird mich auch nie: mand unter allen böllischen Beistern verdenken, wann ich mich befleiße, burch meine eigene Qualitäten meinen Grofvatter gu übertreffen ober ibm boch wenigft gleich geschätt zu werben, meldes ibm bann mehr gur Gbr als Schand gereichen wird, weil ich aus ihm meinen Uriprung zu haben befenne. Zwar bat er meines Bertommens balber etwas Brrigs auf bie Babn gebracht, weil er fich meiner ichamet, indem ich nicht, wie er porgibt, bes Wollufts, jondern eigentlich feines Cobns, bes Neberfluffes, Tochter bin, welcher mich aus ber hoffart, bes allergroften Fürften alteften Tochter, und eben bamals ben Wolluft aus ber Thorbeit erzeugt. Dieweil ich bann nun Beichlechte und hertommen balber eben jo ebel bin, als Dam= mon immer fein mag, zumalen burch meine Beschaffenheiten (ob ich zwar nicht fo gar flug zu fein icheine) eben jo viel, ja noch wol mebr als biefer alte Mracher zu nuten getraue, als gebente ich ibm nicht allein nicht zu weichen, fondern noch gar ben Bergug zu bebaupten; veriebe mich auch ganglich, ber Großfürft und bas gange höllische Beer werbe mir Beifall geben und ibm auferlegen, bag er bie wiber mich ausgegoffene Schmab= wort widerrufen, mich hinfort in meinem Ibun unmoleftirt und als einen boben Stand und vornebmftes Blied Des höllischen Reichs paifiren laffen fol."

"Welchen wolte es nicht schmerzen", antwort ber Geiz auf bem Wolf, "wann einer so ungerathene Rinder erzeugt, die so gar aus seiner Art schlagen? Und ich sol mich noch darzu verkriechen und stillschweigen, wann dieser Schleppsack mir nit

allein alles, was er nur erdenken kan, zuwider ihut, sondern, was mehr ist, noch brüberbin durch solche Widerspänstigkeit mein ansehenlich Alter zu vernügen 1 und über mich selbst zu steigen gedenkt!"

"D Alter", antwortet die Berichwendung, "es hat wol ebe ein Batter Rinder erzeugt, die besser gewesen als er!"

"Aber noch öfter", antwortet Manmon, "baben bie Eltern über ibre ungerathene Rinder ju flagen gehabt."

"Warzu vienet viß Gezänt?" jagte Lucifer. "Jedes Theil erweise, was es vor dem andern unsern Reich vor Rutzen schaffe, so wollen wir daraus judiciren, welchem unter euch der Borzug gebühre, als um welchen es vornehmlich zu thun; und in selchem unserm Urtel wollen wir weder Alter nech Jugend noch Geschlecht noch etwas anders ansehen; denn wer dem großen Rumen am allermeisten zuwider und den Menschen an schäflichsten zu sein besunden wird, sol unserm alten Gebrauch und Herschmitten nach auch der vornehmst Hahn im Korb sein."

"Sintemal, großer Gurit, mir zugelaffen ift", antwortet Mammon, "meine Qualitäten, und auf wievielerlei Weis ich mich bardurch bei dem böllischen Staat verdient mache, an ben Tag zu legen, jo zweifelt mir nit, mann ich anders recht geboret und alles umständlich und glüdlich genug vorbringen wurde, daß mir nit allein das gange höllische Reich ben Borqua por der Berichwendung guiprechen, jondern noch darzu die Chr und den Gip des alten abgangenen Plutonis?, unter wels dem Ramen ich ebemalen por bas bodite Oberhaupt allbier respectirt worden, wiederum gonnen und einraumen werde, als welcher Stand mir billich gebührt. 3mar wil ich nit ruhmen, daß mich die Menschen selbst die Burgel alles Uebels, Das ift einen Uriprung, Cloac und Grundjuppe nennen alles desjenigen, mas ihnen an Leib und Seel icatlich und bingegen unferem böllischen Reich nut fein mag; bann foldes feind nun allbereit jo befannte Sachen, baß fie auch bereits die Rinder wiffen; wil auch nit berausstreichen, wie mich beswegen Die, fo bem großen Rumen beigethan fein, täglich loben und wie das jaure Bier ausichreien, mich bei allen Menichen verhaßt gu machen, wiewol mirs ju nicht geringer Chr gereicht, wann

<sup>1</sup> vernüten, ju feinem Bortheil benuten, ausbeuten. - 2 Pluton, Bermechfelung mit Plutus = Mammon.

bieraus ericeinet, baß ich obnangejehen aller folden numina: lijden Berjolaungen bannoch bei bem Menichen meinen Bugang erpracticire, mir einen veften Sit ftelle und auch endlich wider alle folde Sturmwinde behaupte. Bare mir biefes allein nit Ehr genng, baß ich Diejenige gleichwol beherriche, benen bas Rumen felbft treuberziger Warnungsweis fagte, fie tonten ihm und mir nicht jugleich tienen, und bag jein Bort unter mir wie der gute Samen unter ben Dornen erftidt? Biervon aber mil ich burchaus ftillichweigen, weil es, wie gemeldt, icon jo alte Boften fein, Die bereits gar gu befant; aber beffen, beffen, jage ich, wil ich mich rubmen, bag feiner unter allen Beiftern und Mitgliedern bes bollijden Reichs bie Intention uniers Großfürften beffer ins Wert jete als eben ich, bann berjelbe wil und municht nichts anders, als daß bie Menichen fowol in ihrer Zeitlichteit fein gerubiges, vergnugfames und friedliches, als auch in ber Emigfeit fein jeliges Leben haben und genießen jollen.

"Sebet boch alle euren blauten ! Wunter, wie fich biejenige ansahen zu gnalen, bei benen ich nur einen geringen Zutritt befomme, wie unablaffig fich biejenige anaftigen, Die mir ihr Berg jum Quartier beginnen einguraumen, und betrachtet nur ein wenig die Bege beffen, ben ich gang befige und eingenommen! Tarnach jagt mir, ob auch ein ellendere Creatur auf Erden lebe, oder ob jemalen ein einiger bollifder Beift einen größern oder ftanbhaftigern Marthrer vermöcht und zugerichtet habe, als eben berielbig einer ift, ben ich zu unserem Reich giebe; ich benehme ibm continuirlich ben Schlaf, welchen boch fein eigne Ratur felbit jo ernftlich von ihm erfordert; und mann er gleich jolde Edulvigfeit nach Rothburft abzulegen gezwungen wird, jo tribulire und verire ich ihn jedoch hingegen beraestalt mit allerband forgjamen und beidwerlichen Traumen, bag er nicht allein nit ruben fann, fondern auch ichlafend viel mehr als mander madend jundigt. Mit Speis und Trant, auch allen andern angenehmen Leibeverpflegungen tractire ich die Wolbabige viel ichmaler, als andere Dorftigfte gu genießen pflegen; und mann ich ber hoffart zu Gefallen nicht bisweilen ein Hug gutbate, jo muften fie fich auch ellender betleiden als die aller= armseligste Bettler; ich gonne ihnen feine Freud, feine Rube,

<sup>1</sup> blauten, gebläucten ftatt "blauen" Bunber, wie in ber befannten fprichwörtlichen Retensart.

teinen Fried, teine Lust und in Summa nichts, das gut genennet und ihren Leibern, geschweige den Seelen, zum besten gedeihen mag, ja auch aufs äußerst diesenige Wollüste nit, die andere Welttinder inchen und sich dardurch zu uns stürzen. Die sleischiede Wollüste selbst, denen doch alles von Natur nachbängt, was sich nur auf Erden regt, versalze ich ihnen mit Vitterkeit, indem ich die blübende Jüngling mit alten, abgesebten, unfruchtbaren, garstigen Vetteln, die allerholdsseligste Jungfrauen aber mit eisgrauen, eisersüchtigen Hahnreiern verstuppele und beunselige; ihr größte Ergegung muß sein, sich mit Serg und Vetümmernus zu grämen, und ihr höchstes Contentament, wann sie ihr Leben mit schwerer, saurer Mühe und Arbeit verschleißen, sich um ein wenig rothe Erden, die sie doch nit mitnebmen können, die Höll härtiglich zu erarnen.

"3d geftatte ihnen fein rechtichaffenes Webet, noch meniger, daß fie aus guter Meinung Ulmofen geben; und ob fie zwar oft fasten ober, beffer zu reben, Sunger leiden, jo ge= schiebet jedoch foldes nit Undacht halber, fondern mir gu Befallen etwas zu erfparen; ich jage fie in Wefährlichkeit Leibs und Lebens, nit allein mit Schiffen über Meer, fondern auch gar unter bie Wellen in beffelbigen Abgrund binunter: ja fie muffen mir bas innerfte Gingeweid ber Erden burdmublen, und wann etwas im Luft zu fiichen mare, fo muften fie mir auch nichen lernen; ich wil nicht fagen von ben Rriegen, Die ich auftifte, noch von dem Uebel, bas baraus entstebet, bann joldies ift aller Belt befant; wil auch nicht ergablen, wie viel Wucherer, Beutelichneiber, Dich, Rauber und Mörder ich made, weil ich mich beffen zum bochften rubme, bag fich alles. was mir beigethan ift, mit bitterer Corg, Angft, Noth, Mube und Arbeit schleppen muß; und gleichwie ich fie an Leib jo greulich martere, daß fie teines andern Benters bedorfen, alfo peinige ich fie auch in ihrem Gemuth, bag fein anderer bolliider Geift weiters vonnöthen, fie ben Borgeichmad ber Sollen empfinden zu laffen, geschweige in unserer Undacht 2 gu behalten; ich ängstige ben Reichen, ich unterbrude ben Urmen, ich verblende die Justitiam, ich verjage Die driftliche Liebe. ohne welche niemand jelig wird; bie Barmbergiateit findet bei mir feine Statt."

<sup>1</sup> erarnen, mbt. erarnen, ale Lohn ernten, verbienen. - 2 unfere Anbacht, Ergebenheit gegen une.

#### Das fünfte Capitel.

Der Ginfiedel wirt aus feiner Wilbuns zwifden Engelland und Frankreich auf bas Meer in ein Schiff verjett.

Indem der Beig fo baber plauderte, fich jelbst zu loben und ber Berichmendung porzugieben, fam ein bollijder Gaft baber gefladert, der vor Illter gleichjam binfällig, ausgemergelt, fabm und budlet ju fein ichiene; er ichnaufte wie ein Bar, ober mann er ein Safen erloffen batte; mesmegen bann alle Unweiende die Obren fpisten, zu vernehmen, mas er Reues brachte, oder mas er por ein Bildpret gefangen batte; bann er batte biergu por andern Geiftern ben Ruhm einer fonderbaren Terterität. Da fie es aber beim Liecht befaben, mar es nihil und ein nisi barbinter, bas ibn an feiner Berrichtung verbindert; bann da ihm Statt geben ward, Relation zu thun, verftunde man gleich, bag er Bulo, einem Ebelmann aus Engelland, und feinem Diener Mvaro, Die miteinander aus ibrem Batterland in Frankreich reiften, vergeblich aufgewartet, entweder beide oder einen allein zu berücken; dem ersten hatte er wegen feiner edlen Urt und tugendlichen Auferziehung, bem andern aber wegen feiner einfältigen Frommteit nit beifommen megen; bat berowegen ben Lucifer, bag er ibme mehr Succurs zuerdnen wolte.

Eben bamals batte es das Ansehen, als wann Mammon ieinen Tiscurs beichließen und die Verschwendung den ihrigen bätte ansahen wollen. Aber Lucifer sagte: "Es bedarf nicht vieler Bert, das Wert lobt den Meister; einem jeden von euch beiden Gegentheilen sei auserlegt, einen von diesen Engländern vor die Hand zu nehmen, ihn anzuwenden i, zu versuchen und zu beven und durch seine Kunst und Geschicklichkeit anzusechten, so lang und is viel, dis das ein oder ander Theil den Seinigen angesesselt an seine Strick gebracht und unserm böllischen Reich einverleibt babe; und welches Theil den Seinigen alsdann am gewisselten und sestessten berschaft oder heimbringt, der sol den Preis gewinnen und die Proeminenz vor dem andern baben."

Diefen Beicheid lobten alle höllische Beifter, und die beide

I anwenben, tenten, leiten.

streitige Parteien verglichen fich jelbst gutlich aus Rath ber Soffart, daß Mammon ben Avarum, und bie Berichwendung ben Julum por die Sand nehmen folten, mit bem quebrud: lichen Geding und Borbebalt, daß fein Theil dem andern bei Dem feinigen ben geringften Eintrag nicht thun, noch fich unterfteben jolte, folden auf jeine anderwärtige Art zu neigen !, es jei bann Cad, bag bes höllischen Reichs Intereffe baffelbig ausdrücklich erfordere. Da jolte man Bunder geieben haben, wie die andere Lafter diesen beiben Glud munichten und ihnen ihrer Gefellichaft Gulf und Dienft anboten. Mithin ichiede Die gange höllische Bersammlung von einander, worauf fich ein ftarfer Wind erhube, der mich mitjamt ber Berichwendung und bem Beig famt ihren Unbangern und Beiftandern in einem Run mifchen Engelland und Frankreich führet und in basjenige Schiff niederließe, worin beide Engellander überfuhren und gleich aussteigen wolten.

Die Hossart machte sich den geraden Weg zum Juso und sagte: "Tapserer Cavalier, ich din die Reputation, und weil ihr jest ein fremd Land betretet, wird mir nicht übel anziehen, wann ihr mich zur Hosmeisterin behaltet; hier könnt ihr die Einwohner durch eine sonderbare Pereleganz sehen lassen, daß ihr kein schlechter Evelmann, sondern aus dem Stammen der alten König entsprossen seid; und wann gleich solches nicht wäre, so würde euch jedoch gebühren, euerer Nation zu Ehren den Franzosen zu weisen, was Engelland vor wackere Leut trage."

Darauf ließe Julus durch Avarum, seinen Diener, dem Schiffpatronen die Fracht in lauter, wiewol groben, jedoch anmuthig und holdseligen Goldsorten entrichten, weswegen dann der Schiffsherr dem Julo einen demuthigen Büdling machte und ihn gar vielmal einen gnädigen Herrn nennete. Soldes machte ihr die Hoffart zu Nut und sagte zum Avaro: "Schaue, wie einer geehret wird, der dieser Gesellen viel

herbergt!"

Der Geiz aber sagte zu ihm: "Hättest du solcher Gäste so viel beseisen, als dein herr nur jest ausgibt, du soltest sie wol anders angelegt haben; dann weit besser ists, der Borrath und Nebersluß werde zu Haus auf ein gewisses Interesse angelegt, damit man fünstig etwas davon zu genießen habe, als

<sup>1</sup> neigen auf, bintenten, geneigt machen.

baß man benfelbigen auf einer Reis, Die obnebas voller Mübe, Sorg und Gefahr ftedt, jo unnüglich burchjagt."
So balb betraten beibe Jüngling bas veste Land nicht,

So bald betraten beide Jüngling das veste Land nicht, als Hossart die Verschwendung vertraulich avisite, daß sie nicht allein einen Zutritt, sondern allem Vermuthen nach einen unbeweglichen Sis auf ihr ersteres Anklopsen in des Juli Herzen bekommen, mit angehenkter Erinnerung, sie möchte noch mehrerer anderwärtlichen Assistenz sich bewerben, damit sie desto sicherer und gewisser ihr Vorhaben ins Werk stellen könte; sie welle ihr zwar nicht weit von der Hand gehen, aber gleichwol müste sie ihrem Gegentheil, dem Geiz, ebenso große Hülf leisten, als sie, die Verschwendung, von ihr zu hoffen.

Mein großgunftiger, bochgeehrter Lefer, mann ich eine Siftori ju ergablen batte, jo wolte iche furger begreifen und bier nicht jo viel Umfrand machen; ich muß felbst gesteben, bak mein eigner Borwit von jedem Geschichtschreiber stracks erfordert, mit feinen Schriften niemand lang aufzubalten; aber dieses, was ich vortrage, ist ein Bision oder Traum und also weit ein anders; ich darf nicht jo geschwind zum Ende eilen, fondern muß etliche geringe Particularitäten und Um: itände mit einbringen, damit ich etwas vollkommner erzählen möge, was ich den Louten dis Orts zu communiciren Borbabens; welches dann nichts anders ist, als ein Erempel zu weisen, wie aus einem geringen Fünklein allgemach ein groß Feuer werde, wann man die Vorsichtigkeit nicht beobachtet. Dann gleich wie selten jemand in dieser Welt auf einmal den bobiten Gradum ber Beiligfeit erlangt, aljo wird auch feiner gabling und jo gu fagen in einem Augenblid aus einem Frommen zu einem Schelmen, sondern jeder Theil steigt allgemach, sacht und sacht und fein staffelweis hinan; welche Staffeln Des Berderbens bann in Diefen meinen Geschichten billich nicht aus ber Acht zu laffen, bamit fich ein jeber zeitlich barvor gu buten wife, zu welchem End ich bann vornehmlich folde beidreibe, maßen es tiefen beiten Junglingen gangen wie einem jungen Etud Wild, welches, mann es ben Jager fibet, anfänglich nicht weiß, ob es flieben ober fteben jol, ober boch chender gefällt wird, als es ben Coupen erfennet. 3mar giengen fie etwas geichwinder als gewöhnlich ine Ren, aber foldes mar die Uriad, daß bei jedem ber Bunder bequem mar, bie Junten bes einen und andern Laftere alfogleich gu fangen; bann wie bas junge Bieb, mann es wol ausgewin:

tert ift und im Frühling aus bem verbrühlichen Stall auf die lustige Weid gelassen wird, aufabet zu gumpen 2, und solte es auch zu seinem Berberben in einen Spalt oder Zaunsteden ipringen, also machts auch die unbesonnene Jugend, wann sie sich nicht mehr unter der Ruthen vätterlicher Zucht, sonder aus der Eltern Augen in der lang erwünschten Freiheit bestindet, als deren gemeiniglich Ersahrenheit und Vorsichtigkeit manalet.

Das Obgemelote fagte bie Soffart nicht nur vor bie lange Weil zu ber Berichwendung, sondern wendet fich gleich zu bem Avaro felbsten, bei beme fie ben Reid und Misqunft fante, welche Cameraden ber Beig geschieft hatte, ihme ben Weg gu bereiten. Derowegen richtete fie ihren Discurs barnach ein und fagte zu ihm: "Bore du, Avare, bijt du nicht jo wol ein Menich als bein Berr? Bift bu nit jo wol ein Engelländer als Julus? Was ift bann bas, bag man ihn einen gnabigen Berrn und bich feinen Unecht nennet? Sat euch beide bann nicht Engelland, und zwar ben einen wie ben andern geboren und auf die Welt gebracht? Wo fommt es ber, daß er hier im Land, da er jo wenig Eignes bat als du, vor einen gnä-Digen Beren gehalten, bu aber als ein Eclav tractirt murbeit? Seid nicht ihr beide einer wie ber ander über Meer hertom: men? Satte er nicht fo wol als bu, und ihr beide als Meniden zugleich erfaufen muffen, wann euer Schiff unterwegs gescheitert? Der ware er, weil er ein Geelmann ift, etwan wie ein Delphin unter ben Wellen ber Ungeftume in ein fichern Bort entrunnen? Der batte er fich vielleicht als ein Abler über die Bolten, darinnen fich ber Anfang und bie graufame Uriad eures Schiffbruchs enthalten 3, ichwingen und alio bem Untergang entgeben tonnen? Nein, Avare, Julus ift jo wol ein Menich als du, und du bist so wol ein Menich als er: warum wird er bir aber fo weit vorgezogen?"

Mit dem siel Mammon der Hoffart in die Red und sagt: "Was ist das vor ein Handel, einem zu sliehen anzusporen, ehe ihm die Federn gewachsen, gleichsam als wann man nicht wüste, daß solches das Geld sei, was Julus ist! Sein Geld, sein Geld ist, was er ist, und sonst ist er nichts, sag ich, ist er, als was sein Geld aus ihm macht; der gute Gesell

<sup>1</sup> auswintern, burch ben Winter bringen. — 2 gumpen, Gprunge machen. — 3 fich enthalten, fich aufhalten, fich befinden.

barre nur ein wenig und laffe mich gewähren, ob ich bem Avaro burch Fleiß und Geborjamteit nicht ebenso viel Geld, als Julus verichwendet, zuwegen bringen und ihn dadurch zu einem solchen Stuper, wie Julus einer ist, gleich machen möchte."

So hatten des Avari erstere Ansechtungen eine Gestalt, denen er nicht allein sleiftig Gehör gabe, sondern sich auch entschlosse, denselben nachzubängen. So unterließe Julus auch nicht, demjenigen mit allem Fleiß nachzuleben, was ihm die Hoffart eingab.

## Das sechste Capitel.

Wie Julus und Avarus nach Paris reifen und bort ihre Zeit vertreiben.

Der gnabige Berr, bas ift Berr Julus, übernachtet an bemjenigen Ort, da wir angelandet, und verblieb den andern Jag und die folgende Racht noch bargu baielbiten, bamit er ausruben, feinen Bediel empfaben und Unitalt machen mochte, von dar durch die spanische Riederland in Holland zu paffiren, welche vereinigte Provinzien er nicht allein zu begeben verlangte, fondern auch, daß er foldes thun folte, von feinem herrn Battern ausbrudlichen Befelch hatte. Bierzu bingte er ein fonderbare 1 Landfutiden, zwar nur allein por fich und feinen Diener Avarum. Aber beides Soffart und Berichwendung famt dem Geig und ihrer aller Unhanger wolten gleichwol nicht gurud verbleiben, fondern ein jeder Theil feste fich, mobin er tonte, hoffart oben an bie Dede, Berichwendung an bes Juli Geiten, ber Beig in bes Avari Berg, und ich hodte und bebalf mich auf bem Rarrenfiftlein2, weil Demuth nicht vorbanten mar, benjelbigen Blat einzunehmen.

Also batt ich bas Glud, im Schlaf viel schöne Stärt zu beidauen, die unter tausenden taum einem wachend ins Gesicht kommen oder zu seben werden. Die Neis gieng glücklich ab, und wann schon gesährliche Unaelegenheiten sich ereigneten, jo

<sup>1</sup> jonterbar, befonter, eigen. - 2 Rarren tiftlein, Raum für bas Gepad binten am Wagen, iderzbaft fo genannt.

überwunde jedoch des Juli ichwerer Sedel folde all, weil er fich tein Geld dauren ließe und fich um folches, weil wir durch unterschiedliche widerwärtige ! Guarnisonen teifen muften, aller Orten mit nothwendigen Convoven und Lagbriefen verjeben ließe. 3ch achtet berjenigen Gachen, jo fonft in Diefen Landen jebensmurdig jein, nicht jonderlich, fondern betrachtet nur, wie beibe Jungling nach und nach von den obgemeldten Laftern je mehr und mehr eingenommen wurden, ju welchen fich je langer je mehr jamleten. Da fabe ich, wie Rulus auch von dem Borwis und der Untenicheit (welche darvor gehalten wird, baß fie eine Gund fei, bamit bie Soffart geftraft werde) angerennet und eingenommen murb, weswegen wir dann oft an den Dertern, da fich leichte Dirnen befanden, langer ftill liegen muften und mehr Gelde verthaten, als fonft wol die Nothdurft erforderte. Anderntheils qualte fich Avarus. Geld zujammenzuschrappen, wie er mochte; er bezwacte nicht allein feinen Berrn, fondern auch die Wirth und Gaftgeber, wo er zufommen mochte, gab mithin einen trefflichen Ruppler ab und icheute fich nicht, bie und ba unterwegs unfere Berberger zu bestehlen, und hatte es auch nur ein filberner Leffel fein follen. Soldergestalt paffirten wir burch Rlandern, Brabant, hennegau, holland, Geeland, Butpben, Geldern, Decheln und folgends an die frangofifche Greng, endlich gar auf Baris, allwo Julus das luftiafte und bequemfte Lofament bestellte. das er haben fonte; jeinen Avarum fleidet er edelmännisch und nennet ihn einen Junfer, bamit jedermann ihn felbst besto bober halten und gebenfen folte, er mufte fein tleiner Bans fein, weil ihm einer von Abel aufwartete, ber ihn einen ana-Digen Berrn biefe, maken er auch por einen Grafen gehalten wurde. Er verdingte fich gleich einem Lautenisten, einem Rechter, einem Tangmeifter, einem Bereiter und einem Ballmeister, mehr sich seben zu laffen, als ihnen ihre Runfte und Biffenicaften abzulernen. Dieje maren lauter folche Raug, Die bergleichen neu ausgeflogenen Gaften bas 3brig abzulaufen por Meister paffirten. Gie machten ihn bald beim Frauen= gimmer befannt, ba es ohne Spendiren nicht abgieng, und brachten ihn auch fonft zu allerlei Gefellschaften, ba man bem Beutel zu ichrepfen pflegte und er allein ben Riemen 2 gieben mufte; bann die Berichwendung batte bereits ben Wolluft mit

<sup>1</sup> mibermartig, feinblid. - 2 ben Riemen, am Gelbbeutel.

allen seinen Töchtern eingelaben, biefen Julum bestreiten und caput machen zu beifen.

Unfänglich zwar ließe er fich mit bem Ballenichlagen, Ringelrennen, ben Comodien, Balleten und bergleichen gulaffis gen und ehrlichen llebungen, benen er beimohnet und felbit mitmachte, genugen; ba er aber erwarmet und befannt murbe. fam er auch an Diejenige Ort, ba man feinem Geld mit Burfeln und Karten guiegte, big er auch bie vornehmite Suren: bäujer burdidwarmte. In jeinem Lojament aber gieng es gu wie bei bes Ronias Urthuri Sofbaltung, ba er täglich viel Schmaroner nicht ichlecht binweg mit graut ober Ruben, jonbern mit theuren frangofischen Botagien und fpanischen Olla: potriven fonlich tractirte, maken ihn oft ein einziger 3mbs 1 über fünfundzwanzig Bistolen gestunde, sonderlich wann man die Spielleut rechnete, Die er gemeiniglich babei gu haben pflegte. Ueberdieses brachten ihn die neue Moden der Rleidungen, welche geichwind nacheinander folgten und aufftunden und fich bald wieder veranderten, um ein großes Geld, mit welcher Thorbeit er besto mehr prangte, weil ibm, als einem fremben Cavalier, feine Tracht verboten mar. Da mufte alles mit Gold gestidt und verbramt fein, und vergieng fein Monat, in bem er nicht ein neues Bleid angezogen, und fein Tag, baran er nicht feine Barude etlichmal gepubert batte; bann wiewol er von Ratur ein icones Saar batte, jo beredet ibn bie Soffart roch, baß er folches abichneiden und fich mit fremdem zieren laffen, weil es jo ber Brauch war; bann fie fagte, die Son: berling, jo fich mit ihren Saar bebelfen, mann foldes gleich: wol iden fei, geben damit nichte andere ju versteben, als bag fie arme Schurten jeien, Die nicht jo viel vermöchten, ein tabl bundert Ducaten an ein paar icone Baruden zu verwenden. In Summa, es mufte alles jo toftbarlich bergeben und bestellt fein, als es die hoffart immermehr erfinnen und ibm die Beridmenbung eingeben tonte.

Ob nun zwar dem Geiz, welcher den Avarum icon ganz beiaße, ein iolde Art zu leben durchaus wirerwärtig zu iein ichtene, jo ließe er, Avarus, ihm jedoch iolde wol gefallen, weil er sie ihm wol zu Rut zu machen gedachte; dann Mammon batte ihn allbereit bewegt, sich der Untreu zu ergeben, wann er anders etwas proiveriren wolte; weswegen er dann

<sup>1 3</sup> m be, 3mbig, fleines Dabl.

teine Gelegenheit vorüberlaufen ließe, feinem Berrn, ber obnedas fein Geld jo unnüglich binausschlauderte, abzugmaden, mas er fonte: im wenigsten bezahlte er feine Näberin oder Baicherin. beren er ihren gewöhnlichen Lobn nicht ringerte, und mas er benen abbrach, beimlich in jeinen Beutel stedte: tein Aleid= flider: ober Schubichmiererlobn war jo flein, ben er jeinem Berrn nicht vergrößerte und ben Ueberfluß ju fich ichobe, geidmeige wie er in großen Ausgaben per fas et nesas zu fich rappte und facte, wo er nur font und möchte. Die Geffeltrager 1, mit benen fein Gerr viel Geld binrichtete 2, verandert er gleich, wann fie ihm nit Bart an ihrem Berdienft gaben; ber Bastetenbed, der Gartod, ber Beinichent, ber Solgbandler, ber Kijdverfäufer, der Bed und alfo andere Bictualiften muften beinabe ihren Gewinn mit ibm theilen, wolten fie anderft an dem Bulo langer einen guten Kunden behalten; bann er mar dergestalt eingenommen, feinem Berrn durch Besitzung vieles Gelos und Guts gleich zu werben, als etwan biebevor Lucifer, da er wegen feiner vom Allerhöchsten verliehenen Gaben er: tuhnete, feinen Stuhl an ben machtigen Ihron bes großen Gottes zu feten. Iljo lebten beire Jungling ohne alle andere Unsechtungen zwar dabin, ebe sie wahrnahmen, wie sie lebten; bann Julus war an zeitlicher Sab ja jo reich, als Avarus bedörftig, und beswegen vermeinte jeder, er verfahre feinem Stand nach gar recht und wol, ich wil fagen, wie es eines jeden Stand und Belegenheit erfordere, jener gmar, feinem Reichthum gemäß fich berrlich und prachtig zu erzeigen, Diefer aber, jeiner Urmuth zu Gulf zu tommen und etwas zu profperirn und fich ber gegenwärtigen Gelegenheit zu bedienen, Die ihm sein verthunlicher Serr an die Sand gab. Jedoch unterließe der innerliche Bachter, das Liecht der Bernunft, der Beug, ber nimmer gar stillichweigt, nämlich bas Gemiffen, in: beffen nicht, einem jeden feinen Tehler zeitlich genug porzu= balten und ihm eines andern zu erinnern.

"Gemach, gemach", wurde zu dem Julo gesprochen, "balte ein, dasjenig jo unnüglich zu verschwenden, welches deine Borzoeren villeicht mit saurer Mübe und Arbeit, ja vielleicht mit Berlust ihrer Seligfeit erworben und dir jo getreulich vorgespart haben, vielmehr lege es also an, damit du fünstig

<sup>1</sup> Seffetträger, Genftenträger. - 2 binrichten, wie terticblagen.

beswegen beides por Gott, ber ehrbarn Belt und beinen Rach: tommen beiteben und Rechenichaft barum geben mögeft!"

Aber biejem und bergleichen beissamen Erinnerungen ober innerlichen guten Ginsprechung, die Julum zur Mäßigkeit reizen welten, wurde geantwortet: "Bas? Ich bin kein Bärnhäuter noch Schimmeljub, sondern ein Cavalier; solte ich meine adeliche Uebungen in Gestalt eines Bettelbunds oder Schurfen begreisen? Nein, das ist nicht der Gebrauch noch Herkommens; ich bin nicht bier, Hunger und Durst zu leiden, vielweniger wie ein alter karger Filz zu schachern, sondern als ein rechtzichaffener Rerl von meinen Renten zu leben."

Wann aber die gute Ginfall, die er melancholische Gestanten zu nennen pflegte, auf folche Gegenwürf! bannoch nicht ablaffen wolten, ihn aufs beste zu ermahnen, jo ließe er ihm

bas Lieb:

Lag uns unire Tag genießen! Gott weiß, wo wir morgen sein —

auffpielen, ober besuchte das Frauenzimmer ober sonft ein lustige Gesellichait, mit beren er ein Raufch soffe, worvon er ie langer je arger und endlich gar zu einem Epicurer ward.

Richt weniger wurde andern Theils Avarus von innerlichem Buiprechen erinnert, daß biefer Weg, ben er gum Befit ber Reichtbum ju geben antrete, Die allergrofte Untreu von ber Welt jei, mit fernerer Ermabnung, er jeie feinem Berrn nit allein mitgeben worden, ibm zu bienen, jondern auch durchaus feinen Schaben zu wenden, feinen Ruten gu fordern, ibn gu allen ehrlichen Tugenden anzureigen, vor allen ichandlichen Laftern zu marnen und vornehmlich fein zeitliche Sab nach möglichiten Gleiß zusammenzuheben und beobachten, welche er aber im Wegentheil jelbit ju fich reife und ibne, Julum, noch bargu in allerhand Lafter fturgen belfe; item, auf mas Weis er mel vermeine, ban er joldes gegen Gott, dem er um alles Rechenicaft geben mufte, gegen des Juli frommen Eltern, Die ibm ihren einigen Sohn anvertraut und getreulich zu beobachten befohlen, und endlich gegen bem Julo jelbiten zu verantworten getraue, wann berjelbe zu jeinen Tagen tommen und beut ober mergen versteben werbe, baß aus feiner Bermabrlofung und Untreu beides feine Berion zu allen Guten verderbt und feine Reichtbum unnüplich verichwendet worden.

<sup>1</sup> Gegenmurf, Einmurf.

"Siemit zwar, Avare, ists noch nicht genug; dann über solche schwere Verantwortung, die du dir des Juli Versen und Gelds wegen aufdürdest, besudelst du dich selbst auch mit dem schändlichsten Laster des Diebstahls und machst dich des Strangs und Galgens würdig. Du unterwirst deine vernünstige, ja himmlische Seel dem Schlamm der irdischen Güter, die du ungetreuer und hochsträsticher Weis zusammenzuscharren gedentest, welche doch der Heid Erates Thebanus ins Meer warse, damit sie ihn nit verderben solten, wiewol er solche rechtmäßig besaße; wie viel mehr, kanst du wol erachten, werden sie dein Untergang sein, indem du solche im Gegenspiel aus dem großen Meer deiner Untreu ersischen wilst. Soltest du dir wol einbilden dörsen, sie werden tir wol gedeihen?"

Solche und bergleichen mehr guter Ermahnungen, beibes von ber gesunden Vernunft und seinem Gewissen, empfande zwar Avarus in sich selbsten; aber es manglet ihm bingegen mit nichten an Entschuldigungen, sein bestes Beginnen zu besichönen und gut zu sprechen.

"Bas", sagte er mit Salomone, Proverbior. 26, wegen bes Juli Person, "was sol bem Narren Shr, Geld und gute Tag? Sie könnens doch nicht brauchen. Zudem hat er ohnebas genug; und wer weiß, wie es seine Eltern gewonnen haben. Ist nicht besser, ich pace selbst dassenige an, das er doch sonst ohne mich verschwendet, als daß ichs unter Fremde kommen lasse"

Dergestalt solgten beide Jüngling ihren verblendeten Begierden und ersäusten sich mithin in Abgrund des Bollusts,
biß endlich Julus die liebe Franzosen befam und eine Woche
oder vier schwigen und beides seinen Leib und Beutel purgiren
lassen muste, welches ihn darum nicht besser machte oder ihm
zur Warnung gedeihete, dann er machte das gemeine Sprichwort wahr:

Da ber Krank wieber genas, Je ärger er mas.

<sup>1</sup> Erates aus Theben, Chnifer, um 320 b. Chr. in Athen.

#### Das fiebente Cavitel.

Ararus findet auf obngefehrter Bant 1, und Julus bingegen macht Edulben; beffen Batter aber reifet in ein andere Belt.

Avarus ftabl forin, Gelb zusammen, baß ihm angft barbei ward, magen er nid, wuste, wo er damit bin solte, damit Dem Julo feine Untreu verborgen bliebe, erjonne berowegen Diefen Lift, ibm ein Mug zu verkleiben: er vermechielt gum Theil jein Gold in grobe teutiche filberne Sorten, that foiche in ein großes Felleijen und tam damit bei nächtlicher Weil por feines Berrn Bett geloffen, mit gelehrten Borten baber lügende oder, höflicher zu reben, baber ergablenbe, mas ihm por ein Fund gerathen mare.

"Onabiger Berr", fagte er, "ich ftolperte über biefe Beut, ale ich von etlichen von dero Liebsten Lojament gejagt murbe, und mann ber Ion bes gemungten Metalls nicht einen andern Alang von fich geben batte, als bas Gingeweid eines Abgestorbenen nicht thut, jo batte ich geschworen, ich mare über einen Todten geloffen." Damit ichuttet er bas Gelb aus und fagt ferner: "Was geben mir euer Gnaben wol für einen Rath, daß big Geld jeinem rechtmäßigen herrn wieder qu= tommt? 3ch verhoff, berielbe folte mir wol ein ftattlich Trintgelb bavon gutommen laffen."

"Narr", antwortet Julus, "bast bu mas, so behalts! Bas

bringft bu aber por eine Rejolution von der Jungfer?"

"3ch tonte", antwortet Avarus, " biejen Abend mit ihr nicht zu iprechen tommen, weil ich, wie gehört, etlichen mit großer Gefahr entrinnen muffen und mir Diefes Geld ohnverfebens jugeftanben."2

Illio bebalfe fich Avarus mit Lugen, jo gut er fonte, wie ce alle junge angebente Dieb zu machen pflegen, mann fie porgeben, fie baben gefunden, mas fie gestoblen.

Eben bamal befam Julus von feinem Batter Briefe und in benielbigen einen icharfen Bermeis, baf er fo ärgerlich lebe und jo erichrödlich viel Gelde verschwende; bann er hatte von

<sup>1</sup> auf obngefebrter Bant finten, nehmen mas liegen geblieben ift, fich etwas unrechtmäßigermeife gueignen. - 2 gufteben, gufallen.

den englischen Rausberren, die mit ibm correspondirten und dem Julo jeweils seine Wechiel entrichteten, alles des Juli und seines Avari Thun erfabren, obne 1, daß dieser seinen Herrn bestoble, jener aber solches nicht merkte; weswegen er sich dann solchergestalt bekümmerte, daß er darüber in ein schwere Krantbeit siel. Er schriebe bemeldten Kausberren, daß sie fortsbin seinem Sohn mehrers nicht gebezugiselten als die bloße Nothburst, die ein gemeiner Evelman Ibaben müste, sich in Paris zu behelsen, mit dem Andang, spwosern sie ihm mehr reichen würden, daß er ihnen solches nicht wieder gut machen wolte. Den Julum aber bedrobete er, wosern er sich nicht bessern und ein ander Leben anstellen würde, daß er ihn alstann gar enterben und nimmermehr als seinen Sohn halten wolte.

Julus murbe gmar barüber trefflich befturgt, faßte aber brum keinen Boriat, gesparsamer zu leben; und wann er gleich, feinem Battern zu begnugen, vor ben gewöhnlichen großen Musgaben batte fein 2 wollen, fo mare es ihm vor bismal doch unmüglich gewesen, weil er ichon allbereit viel zu tief in ben Schulden state, er batte bann feinen Credit erftlich bei feinen Creditoren und consequenter auch bei jedermann verlieren wollen, welches ihm aber die Soffart mächtig widerriethe, weil es wider fein Reputation mar, die er mit vielem Spenbiren erworben. Derowegen rebet er feine Landsleute an und fagte: "Ihr herren wißt, bag mein herr Batter an vielen Schiffen, die beides nach Dft: und Beftindien geben, nicht allein Bart, fondern auch in unferem Beimat auf feinen Gutern jährlich bei 4 oder 5000 Schaf zu icheeren bat, also baß es ihm auch fein Cavalier im Land gleich, noch meniger vor gu thun vermag, geschweige jest ber Baaricaft und ber liegenden Güter, jo er befitt; auch wift ihr, daß ich alles feines Bermögens beut oder morgen ein einziger Erbe bin, und daß gedachter mein herr Batter allerdings auf der Gruben gebet: wer wolte mir bann nun gumutben, baß ich bier als ein Barnbauter leben folte? Bare foldes, mann iche that, nicht unjerer gangen Nation ein Schand? 3br Berren, ich bitt, laßt mich in jolde Schand nicht gerathen, jondern helfet mir aus, wie bigber, mit einem Stud Geld, welches ich euch wieder bankbarlich erfeten und bif jur Bezahlung mit Rauf=

<sup>1</sup> obne, ausgenommen. - 2 vor etwas fein, fich ver etwas buten.

mannsinteresse verpensioniren 1, auch einem jeden insonderbeit mit einer solden Verebrung begegnen wil, daß er mit mir zufrieden sein wird."

Hirteren bette. Hein bite. Hofeln ein und entidultigten fic, fie batten berzeit nicht übrig Mittel; in Wahrheit aber waren fie ehrlich gesinnet und wolten bes Juli Vattern nit erzernen. Die andere aber gedachten, was sie vor einen Vogel zu ropfen bekamen, wann sie den Julum in die Klauen friegten. Wer weiß, jagten sie zu sich jelbsten, wie lang der Alte lebt! Judom wil ein Sparer ein Verzehrer baben. Wil ibn der Batter gleich enterben, so fann er ihm doch das Mutterliche nicht nehmen.

In Summa, diese ichossen dem Julo noch 1000 Ducaten dar, worver er ihnen verpiandet, was sie selbst begehrten, und ihnen jährlich acht pro cente versprach, welches dann alles in bester Form verichrieben wurde. Damit reichte Julus nicht weit binaus; dann diß er seine Schulden bezahlte und Avarus sein Part dinwegzwackte, verblied wenig mehr übrig; maßen er in Bälde wieder entlednen und neue Unterpjand geben muste, welches seinen Battern von andern Engelländern, die nit interessirt, zeitlich avisirt wurde, darüber sich der Alte derzeitalt erzörnte, daß er denen, so seinem Sohn über sein Ordre Geld geben hätten, eine Protesstation instinuiren und sie seines vorigen Schreibens erinnern, benedens andeuten ließe, daß er ihnen tein Heller wiederum darver gut machen, sondern sie noch darzu, wann sie wieder in Engesland anlangen würden, als Verderber der Jugend, und die seinen Sohn zu solcher Verschwendung verbossen, und die seinen Sohn zu solcher Verschwendung verbossen, vorm Parlament vertlagen wolte. Tem Julo selbst aber ichniede er mit eigner Hand, daß er sich binsuren nit seinen Sohn mehr nennen, noch vor sein Angesicht sommen solte.

Alls solde Zeitungen einliesen, fieng bes Juli Sach abermal an zu binten; er batte zwar noch ein wenig Geld, aber viel zu wenig, weder seinen veridwenderischen Pracht hinauszuführen, noch sich auf eine Reis zu montiren, irgends einem Herrn mit einen paar Bserden im Krieg zu dienen, worzu ihm beides Hossart und Veridwendung anbeyte; und weil ihm auch bierzu niemand nichts vorsehen wolt, slebet er seinen getreuen Avarum an, ihme von dem, was er gesunden, die

<sup>1</sup> perpenfieniren, verginfen. - 2 verfeten, verichiegen.

Motbourst vorzustreden. Avarus antwortet: "Guer Gnaben wissen wol, daß ich ein armer Schüler bin gewesen und soust nichts vermag, als was mir neulich Gott beschert."

Uch, heuchlerischer Schalt, gedachte ich, hat dir das nun Gott beschert, was du beinem herrn abgestehlen bast? Soltest du ihm in seinen Nötben nicht mit dem Seinigen zu Hilf kommen? Und das um soviel besto ehender, dieweil du, so lang er etwas hatte, mitgemacht und das Seinige hast verstessen, versausen, verbuben, verspielen und verbankeiten bessen? D Bogel, gedachte ich, du bist zwar aus Engelland kommen wie ein Schaf, aber seit dich der Geiz besseisen, in Frankreich zu einem Juchs, ja gar zu einem Wossmerden!

"Solte ich nun", sagte er weiter, "solche Gaben Gettes nicht in Acht nehmen und zu meines künftigen Lebens Aussenthalt anlegen, so müste ich sorgen, ich möchte mich dardurch alles meines künstigen Glücks unwürdig machen, das ich noch etwan zu hossen; wen Gott grüßt, der jol ihm danken, es dörste mir vielleicht mein Lebenlang kein solcher Jund wieder gerathen; sol ich nun dieses an ein Ort bingeben, dahin auch reiche Engelländer nichts mehr lebnen wollen, weil sie deie Unterpsand bereits binweg baben? Wer wolte mir solches rathen? Judem haben mir Guer Gnaden selbst gesagt, wann ich etwas habe, so solte ichs behalten; und über dis alles liegt mein Geld auf der Wechselbank, welches ich nicht kriegen kan, wann ich wil, ich wolte mich dann eines großen Interesse verzeihen."

Diese Wort waren dem Juso zwar schwer zu verdauen, als deren er sich weder von seinem getreuen Diener verseben, noch von andern zu hören gewohnt war; aber der Schuh, den ihm Hossart und Verschwendung angelegt, druckte ihn so bart, daß er sie leichtlich verschwenzte, vor billich hielte und durch Vitten so viel vom Avaro brachte, daß er ihm alles sein erschundenes und abgestohlenes Geld vorliehe, mit dem Geding, daß sein, des Avari, Litlohn<sup>2</sup> samt demjenigen, so er noch in vier Wochen an Interesse davon haben können, zur Hauptzumma geschlagen, mit acht pro cento jährlich verzinset und, damit er um Hauptsumma und Pension versichert sein möchte.

<sup>1</sup> sich verzeihen, e. gen. auf etwas verzichten. — 2 Litlebn, Lohn des Sauszesindes.

ibme ein freiabelich Gut, so Julo von seiner Mutter Schwester vernacht worden, verpjändet werden jolte, welches auch alsobalden in Gegenwart ber andern Engelländer als erbetene Zeugen in der allerbesten Jorm geschahe, und beliese sich die Summa allerdings auf sechsbundert Pfund Sterling, welches nach unserer Munz ein namhastes Stud Geld macht.

Kaum war obiger Contract gemacht, die Berschreibung verfertigt und das Geld dargezählet, da kam Julo die Verkündigung eines ersreulichen Leids, daß nämlich sein Herr Batter die Schuld der Natur bezahlt hätte, weswegen er dann gleichsam eine fürstliche Trauer anlegte und sich gesakt machte, ehistes nach Engelland zu verreisen, mehr die Erbschaft anzutreten, als seine Mutter zu trösten. Da sahe ich meinen Wunder, wie Julus wieder einen Hausen Freund bekam, weder er vor etlich Tagen gehabt; auch wurde ich gewahr, wie er heucheln konte, dann wann er bei den Leuten war, so stellte er sich um seinen Batter gar leidig; aber beim Avaro allein, sagt er: "Wäre der Alte noch länger lebendig blieben, so hätte ich endslich beim betteln müssen, sonderlich wann du, Avare, mir mit deinem Geld nicht wärest zu Hülf sommen."

# Das achte Capitel.

Infus nimt feinen Abidieb in Engelland auf ebelmännich; Avarus aber wird gwiiden himmel und Erben arrefitrt.

Den, nachdem er zuwor sein ander Gesind, als Lataien, Pagen und dergleichen unnüber, gestäßiger oder verthunlicher Leut, mit guten Ehren abgeschasst. Wolte ich nun der Histori ein End sehen, so muste ich wol mit; aber wir reiseten mit gar ungleicher Commodität: Julus ritte auf einem ansehenlichen Hengit, weil er nunmehr nichts Bessenst als das Reuten gelernet batte, und binter ibm saße die Verschwendung, gleichsam als ob sie sein Pockseiterin oder Liebste gewesen wäre; Avarus saße auf einem Minchen! oder Wallachen, wie man sie nennet, und führet binter sich den Geiz; das batte eben ein Ansehen,

<sup>1</sup> Mind, Mint, Wallad; vgl. minfen, verfcneiten.

als wann ein Marktschreier oder Storger mit seinem Assen auf eine Mirchmeß geritten wäre; die Hossart bingegen stob boch in der Lust daher, eben als wann nie die Reis nicht sonderlich angangen bätte; die übrige assistitende Laster aber marzhirten beneben ber, wie die Beiläuser zu thun pslegen; ich aber hielte mich bald da, bald dort einem Pserd an dem Schwanz, damit ich auch mit sortsommen und Engelland beschauen möchte, die weil ich mir einbildete, ich hätte bereits viel Länder gesehen, worgegen mir dieses enge ein seltener Anblid sein werde. Wir erlangten bald den Ort der Schiffsande 1, allwo wir diesevor ausgestiegen waren, und segelten in furzer Zeit mit autem Wind glüdlich über.

Julus fande jeine Frau Mutter gu feiner Untunft auch in lepten Zügen, maßen fie noch gleich benfelben Tag ihren Abichied nahm, also daß er als ein einziger Erb, ber nunmehr aus jeinen vogtbaren 2 Jahren getreten, einsmals 3 Berr und Meifter über feiner Eltern Berlaffenschaft murbe. Da gieng nun bas gute Leben wieder beffer an als zu Baris, weil er ein nambafte Baarichaft ererbt; er lebte wie der reiche Mann Que, am 16., ja wie ein Bring; bald batte er Baft, und bald wurde er wieder zu Gaft geladen und nahm feine Conversation fast täglich zu; er führte zu Basser oder Land anderer Leut Töchter und Beiber nach engelländischem Gebrauch spazieren, bielte einen eigenen Trompeter, Bereiter, Rammerbiener, Schalts: narren, Reitfnecht, Ruticher, zween Lafaien, einen Bage, Jager, Roch und beraleichen Sofgefind. Gegen folden, infonderheit aber gegen dem Avaro, ben er als feinen getreuen Reisgejellen gu feinem Sofmeistern und Factor und Factotum gemacht batt, erzeigte er fich gar milt, wie er bann auch gedachten Avaro dasjenige adeliche Gut, jo er ihm zuvor in Frankreich verbopothecirt, vor Sauptjumma, Intereffe und jeinen Litlohn, freigebig vor eigen gab und verichreiben ließe, wiewol es viel ein Mehrers werth war; in Summa, er verhielte fich gegen jedermann, daß ich nicht allein glaubte, er mufte aus dem Geichlecht der alten Könige geboren worden fein, wie er fich deffen in Frankreich oft gerühmt, sondern ich bielte vestiglich bavor, er mare aus bem Stammen Arturi entiproffen, welcher bas Lob feiner Freigebigfeit biß ans End ber Welt behalten wird.

<sup>1</sup> Schifffanbe, ganbungeplag. — 2 vogtbar, unter Bormunbicaft fichenb. — 3 ein em ale, mit einem mafe.

Anderntbeile unterließe Avarus nicht, in foldem Baffer gu fifden und fein Schang in Acht zu nehmen; er bestahl feinen herrn mehr ale guvor und ichaderte barneben arger als ein Sofabriger Bud. Das lojefte Studlein aber, bas er bem Julo that, mar bicies, bak er fich mit einer Dam von ehrlichem Geidlicht verplemverte, folgende feinem herrn vertuppelte und bemielben über breiviertel Babr ben jungen Balg guidreiben ließe, den er ihr boch selbst angehenkt hatte; und weil sich Rulus gar nicht entschließen tonte, felbige zu ehelichen, gleich= wol aber ibrer Befreundten halber in Gefahr fteben mufte, trat ber aufrichtige Avarus ins Mittel, ließe fich bereden, Diejenige wieder zu Ehren zu bringen, beren er ebender und mehr als Rulus genoffen und fie felbit zu Fall gebracht, wordurch er abermalen ein Nambaftes von bes Juli Gutern gu fich gwadte und burd folde Treu feines Berrn Gunft verdoppelte: und bannech unterließe er nit, ba und bort zu ropfen, folang Rlaumfebern vorhanden; und als es auf die Stupflen 1 los: gieng, veridont er beren auch nit.

Einsmals subr Julus auf ber Tems in einem Lustichiff mit seinen nächsten Verwandten spazieren, unter welchen sich seines Batters Bruder, ein sehr weiser und verständiger Herr, auch besande; dieser redete damal etwas verträulicher mit ihm als sonsten und jübret ihn mit höslichen Worten und glimpflicher Straf<sup>2</sup> zu Gemüth, daß er keinen guten Haushalter abgeben werde; er solte sich und das Seinige besser beobachten, als er bisbero gethan; wann die Jugend wüste, was das Alter braucht, so würde sie eine Ducat ehe hundertmal umkehren, als einmal ausgeben, u. s. w. Julus lachte drüber, zoge einen Ring vom Finger, warf ihn in die Tems<sup>3</sup> und sagte: "Herr Better, so wenig als mir dieser Ring wieder zu handen tommen mag, so wenig werde ich das Meinig vertbun können."

Aber ber Alte jeufzete und antwortete: "Gemach, gemach, herr Better! Es last fich wol eines Ronigs Gut verthun und ein Brunn eridorien; iebet, mas ihr thut!"

Us Julus kehrte sich von ihm und haßte ihn solcher getreuen Bermahnung wegen mehr, als er ihn darum solte geliebt haben.

Dhilangft bernach famen etliche Raufherren aus Frantreich,

<sup>1</sup> Stupfel, Stoppel. - 2 Strafe, Warnung. - 3 Bgl. bie Sage vom Ring bee Polyfrates.

Die wolten um bas Sauptgut, jo fie ibm gu Baris vorgesett, famt bem Intereffe bezahlt fein, weil fie gewiffe Zeitung batten, wie Julus lebte, und daß ein reichbelarnes Schiff, fo jeine Eltern nach Alerandriam geididt batten, von ben Geeraubern auf dem Mittelländischen Meer weggenommen worden ware. Er bezahlte fie mit lauter Rleinotien, welches ein gewiffe Un= zeigung mar, bag es mit ber Baaricaft an bie Reige gieng. Neberbas tam die gewiffe Nadricht ein, daß ibm ein ander Schiff am Geftad von Brafilien geideitert und ein englijche Mott, an beren bes Juli Eltern am allermeiften intereffirt gemejen, unweit ben Moluccijden Injulen von den Sollandern ruinirt und ber Reft gefangen worden ware. Coldes alles wurde bald landfundig, dannenbero ein jeder, der etwas an Julum zu prätendiren batte, fich um die Bezahlung anmeldete, alfo baß es bas Unfeben batte, ale mann ibn bas Unglud von allen Enden der West ber bestreiten 1 wolte. Aber alle folde Sturm erichreckten ibn nicht jo jehr als jein Rod, Der ibm Bunders megen einen guldenen Ring wiese, ben er in einem Gijch gefunden, weil er benfelbigen gleich vor ben fei= nigen erfante und fich noch nur zu wol zu erinnern mufte, mit mas por Borten er benfelbigen in die Tems geworfen.

Er war zwar gang betrübt und beinabe bejperat, icamte fich aber boch, por ben Leuten icheinen zu laffen, wie es ihm ums Berg mar; indem vernimmt er, daß bes enthaupten Königs ältester Bring mit einer Urmee in Schottland ankommen mare 2, batte auch gludliche Succest und gute hoffnung, feines herrn Battern Ronigreich wiederum zu erobern. Colde Gelegenbeit gedachte ibm Julus zu Ruy zu machen und fein Reputation barburch zu erhalten; berowegen montirte er fich und feine Leut mit demjenigen, jo er noch übrig batte, und brachte eine icone Compagnia Reuter zusammen, über welche er Avarum gum Leutenant machte und ihm gulbene Berg verbiege, daß er mit= gienge, alles unterm Bormand, bem Brotector gu bienen; aber als er fich reisfertig befande, gieng er mit feiner Compagnia in ichnellem Marich bem jungen ichottischen König entgegen und conjungirte fich mit beffen Corpo, hatte auch wol gebandelt gebabt, mann es bem Ronig damals gegludt; als aber Cromwel

<sup>1</sup> beftreiten, befämpfen, bedrängen. — 2 Karl's I. Sobn, nachber König als Karl II., landete am 23. Juni 1650 in Schortland, wurde aber ben 3. Sept. 1651 bei Borcofter burch Cromwell geschlagen.

vieselbe Kriegsmacht zeriöbert, entrannen Julus und Avarus taum mir bem Leben und doriten fich noch beide nirgends mehr seben taffen; berowegen musten fie fich wie die wilde Thier in den Wäldern bebelfen und fich mit Rauben und Steblen ers nabren, bis fie endlich darüber ertappt und gerichtet wurden, Julus zwar mit dem Beil und Avarus mit dem Strang, wels den er vorlängst verdient hatte.

Herüber fam ich wieder zu mir selber oder erwachte aufs wenigft aus dem Schlaf und gedachte meinem Traum oder Geschützte nach; bielte endlich bafür, daß die Freigebigkeit leichtlich zu einer Berichwendung, und die Gesparsamkeit leichtlich zum Geiz werden konne, wann die Weisbeit nicht vorhanden, welche Freigebigkeit und Gesparsamkeit durch Mäßigkeit regiere und im Zaum halte. Db aber der Geiz oder die Verschwendung den Preis darvon getragen, fan ich nicht sagen, glaube aber wol, daß sie noch täglich miteinander zu Felde liegen und um den Vorzug streiten.

### Das neunte Capitel.

Baldanders tommt zu Simpliciffime und lernet ibn mit Mobilien und Jumobilien reden und felbige verfteben.

Ich ipazierte einsmals im Wald herum, meinen eitelen Gebanken Gebör zu geben; ba fande ich ein steinerne Bildnus liegen in Lebensgröße; die hatte das Anieben, als wann sie irgend ein Statua eines alten teutiden Helben geweien wär, dann sie batte ein altiränkliche Tracht von romanischer Seldatentleidung, vornen mit einem großen Schwabenlaß, und war meinem Bedunken nach überaus künstlich und natürlich auszgebanen. Wie ich nun so bastunde, das Bild betrachtete und mich verwundert, wie es doch in diese Wildenus kommen sein mehte, kam mir in Sinn, es müste irgends auf diesem Gebirg vor langen Jahren ein beidnischer Tempel gestanden und dieses der Abgett darinnen geweien sein; sabe mich derowegen um, ob ich nichts mehr von diesem Jundament sehen konte, wurde aber nichts derzleichen gewahr, kondern, dieweil ich einen Hebel sande, den etwan ein Helzbauer liegen lassen, nahme ich dens

selben und stunde an biese Bildnus, sie umzukehren, um zw seben, wie sie auf der andern Seiten eine Beschaffenbeit batte. Ich batte aber derselben ben Gebel kaum untern hals gesteckt und zu lupsen angesangen, ba fieng sie selbst an sich zu regen und zu sagen: "Lasse mich mit Frieden! Ich bin Balbanders!"

Ich erichrat zwar bestig, boch erholte ich mich gleich wiederum und sagte: "Ich sihe wol, daß du bald anders bist, dann erst warest du ein toder Stein, jest aber bist du ein beweglicher Leib. Wer bist du aber sonst? Der Teusel oder sein Mutter?"

"Nein", antwortet er, "ich bin beren feins, sondern bald anders, maßen du mich selbst so genant und darvor erkant hast; und könte es auch wol möglich sein, daß du mich nicht kennen soltest, da ich doch alle Zeit und Täge deines Lebens bin bei dir gewesen? Daß ich aber niemal mündlich mit dir geredt habe, wie etwan anno 1534 den septen Julij mit Hans Sachsen, dem Schuster von Nörnberg, ist die Ursach, daß du meiner niemalen geachtet hast; unangeseben ich dich webr als ander Leut bald groß, bald klein, bald reich, bald arm, bald hoch, bald nieder, bald lustig, bald traurig, bald böß, bald gut und in Summa bald so und bald anders gemacht bab."

3ch fagte: "Wann du fonst nichts tanft als diß, jo wärest

Du wol por bismal auch von mir blieben."

Balvanderst antwortet: "Gleich wie mein Ursprung aus bem Paradeis ist, und mein Thun und Wesen bestehet, jo lang die Welt bleibt, also werde ich dich auch nimmermehr gar verslassen, bis du wieder zur Erden wirst, davon du herkommen, es sei dir gleich lieb oder leid."

Ich fragte ihn, ob er den Menichen dann zu sonst nichts tauge, als sie und alle ihre Händel so mannigfältig zu ver-

ändern

"D ja", antwortet Baldanders, "ich kan fie eine Kunst lernen, dardurch fie mit allen Sachen, jo sonst von Natur stumm sein, als mit Stühlen und Bänken, Kesseln und hafen u. s. w. reben können, maßen ich solches hans Sachsen auch unterwiesen, wie dann in seinem Buch zu sehen, darin er ein paar Gespräch erzählet, die er mit einem Ducaten und einer Robbaut gehalten."

<sup>1</sup> Gerichte, Br. I, Thl. V, Bl. 537h; Dichtungen von Sans Sachs, Thl. II. S. 52. Bgl. auch bie Einfeitung.

Auch fagte ich: "Lieber Balbanberft, wann bu mich biefe Aunft mit Gottes Sulf auch lernen fontest, jo wolte ich bich mein Lebtag lieb baben."

"Ja ireilich", antwortet er, "bas wil ich gern thun."

Nabm barauf mein Bud, io ich eben bei mir batte, und nachbem er fich in einen Schreiber verwandelt, ichriebe er mir nachfolgende Wort barein:

3d bin ber Unfang und bas End 1 und gelte an allen Orten.

Manoha gilos timad isaser sale lacob salet enni nacob idil dadele neuaw ide eges Eli neme meodi eledid emonatan desi negogag editor goga nanag eriden hohe ritatan auilac hohe ilamen eriden diledi sisac usur sodaled auar amu salif ononor macheli retoran Vlidon dad amu ossosson Gedal amu bede neuavvaliis dilede ronodavv agnoh regnoh eni tatæ hyn lamini celotah isis tolostabas oronatah assis tobulu, VViera saladid egrivi nanon ægar rimini sisac heliosole Ramelu ononor vvindelishi timinituz bagoge gagoe hananor elimitat.

2118 er biß geichrieben, murbe er gu einem großen Gich: baum, bald barauf zu einer Gau, geichwind zu einer Bratwurft und unveriebens ju einen großen Baurendred (mit Gunit!): er madte fich zu einem iconen Rleemajen 2 und, ebe ich mich verjabe, ju einem Rübeilaten, item ju einer iconen Blum ober Breig, zu einem Maulbeerbaum und barauf in einen iconen feidenen Teppich u. f. m., big er fich endlich wieder in menichliche Benalten verandert und Diejelbe ofter verwechielt, als folde gebadter Bans Cade von ibm beidrieben. Und weil ich von jo unteridiedlichen idnellen Bermandlungen weder im Ovivio noch foniten nirgente gelejen, bann ben mehrgebachten Bans Cadien batte id damale noch nicht gegeben, gedachte ich, ber alte Broteus fei wieder von den Todten auferstanden, mich mit jeiner Gautelei zu äffen, ober es jei vielleicht ber Teufel jelbit, mid, als einen Ginnebler, ju versuchen und gu betrügen; nach: bem ich aber von ibm verstanden, daß er mit beffern Gbren ben Mond in jeinen Wappen fübre als der türtijch Raijer,

<sup>1</sup> ber Anfang und bas Ent. Die Anfange und Endbuchtaben jebes von ben ieigenben Worten, ber Reibe nach guiammengeftellt, ergeben: "Magft bir felbir einbittben, wie es einem jeben Ding ergangen, bernach einen Diecure barant formirn und bavon glauben, was ber Wabrbeit abnlich ift; fo baftu mas bein narrijder Borwit begebret." — 2 Aleewafen, Aleefelt, bas einen Rafen bilbet.

item baß bie Unbeständigfeit fein Aufentbalt, die Beständigfeit aber seine ärgste Zeindin seie, um welche er fich gleichwel teine Schnall schere, weil er mehrentbeils sie flüchtig mache, verändert er fich in einen Bogel, floge schnell barvon und ließe mir bas Rachieben.

Darauf sette ich mich nieder in das Gras und sieng an, diesenige Wort zu betrachten, die mir Balvanders hinterlassen hatte, die Kunst, so ich von ihm zu lernen, daraus zu bezgreisen; ich hatte aber nit das Herz, selbige auszusprechen, weil sie mir vorsamen wie diesenige, damit die Teuselsbanner die höllische Geister beschweren und andere Zauberei treiben, maßen sie dann auch ebenso selham, unteutsch und unverständlich scheinen. Ich sagte zu mir selber: Wirst du sie ansaben zu reden, wer weiß, was du alsdann vor Herengespenst damit berbeilockest; vielleicht ist dieser Balvanderst der Satan gewest, der dich bierdurch versühren wil; weist du nicht, wie es den alten Einsiedlern ergangen?

Aber gleichwol unterließe mein Fürwig nicht, die geschries bene Wort stetig anzuschauen und zu betrachten, weil ich gern mit frummen Dingen batte reben fonnen, fintemalen auch andere die unvernünftige Thier verstanden haben follen; murde bemnach je langer je verpichter barauf, und weil ich, ohne Ruhm gu melben, ein giemlicher Bifferant 1 bin und mein ge= ringfte Runft ift, einen Brief auf einen gaben ober wol gar auf ein Saar gu ichreiben, ben wol fein Menich wird aussinnen ober erratben können, zumalen auch vorlängsten wol andere verborgene Schriften ausspeculirt, als die Steganographia Trithemii 2 jein mag: also jabe ich auch bieje Schrift mit andern Mugen an und fande gleich, bag Balbanders mir bie Runft nit allein mit Erempeln, jondern auch in obiger Schrift mit guten teutiden Worten viel aufrichtiger communicirt, als ich ibm qugetraut. Damit war ich nun wol zufrieden und achtet meiner neuen Biffenicaft nit fonderlich, fondern gieng ju meiner Bobnung und laje bie Legenden ber alten Beiligen, nicht allein durch gute Beifpiel mich in meinem abgesonderten Leben geist=

lich zu erbauen, sondern auch die Zeit zu paffiren.

<sup>1</sup> Zifferant, ber mit Chiffren ju ichreiben und biefelben ju fofen verficht.

— 2 bie Steganographia, Gebeimichreibefunft, erfunden von Bohannes Trithemius, Abt von Spondeim, geb. 1462, geft. 1516.

## Das zehnte Capitel.

Der Eremit wirb aus einem Balb- ein Ballbruber.

Das Leben bes beiligen Alexii 1 fam mir im ersten Griff unter die Augen; als ich das Buch ausichlug, da fande ich, mit was vor einer Berachtung der Rube er das reiche Haus seines Battern verlassen, die beilige Certer hin und wieder mit greßer Andacht besucht und endlich beides sein Pilgerichaft und Leben unter einer Stiegen in böchter Armuth, ohnvergleichlicher Geduld und wunderbarer Beständigkeit jesiglich beschossen hätte.

Ich, fagte ich ju mir felbst, Simplici, mas thust bu? Du liegft balt bier auf ber faulen Barenbaut und bieneft meder Gott noch ben Meniden! Ber allein ift, mann berielbe fällt, wer wird ibn wieder aufbelfen? Ifts nicht beffer, bu bieneft beinen Rebenmenichen und fie bir bingegen binwiederum, als baß bu bier ohn alle Leutseligkeit? in ber Ginfame fipest wie ein Nachteul? Bift bu nicht ein tobtes Glied bes menichlichen Gefdlechts, mann du bier verbarreft? Und zwar wie mirft bu ben Winter ausdauren fonnen, mann bif Gebirg mit Schnee beredt, und bir nicht mehr wie jest von den Nachbarn bein Unterhalt gebracht mird? Zwar biefe ehren bich jegunder mie ein Dracul; mann bu aber verneujahren 3 baft, werben fie bich nicht mehr murdigen über ein Adfel anzuschauen, sondern an Statt beffen, bas fie bir jest bertragen, bich vor ihren Iburen mit "bilf bir Gett" abipeijen. Bielleicht ift bir Balbanberft barum perfonlid eridienen, bamit bu bich bei Beiten porieben und in die Unbeständigfeit biefer Belt ichiden folleft.

Mit iolden und bergleiden Ansedtungen und Gedanken wurde ich gequalet, bis ich mich entidloß, aus einem Waldein Wallbruder oder Pilger zu werden.

Demnach ertappte ich ohnverschens mein Scher und ftuste meinen langen Rod, ber mir allerdings auf die Buß gienge und, jo lang ich ein Einsiedel gewesen, an Statt eines Kleids, auch Unter- und Oberbetts gevient batte; die abgeschnittene Etud aber seste ich barauf und barunter, wie es sich schiedte,

<sup>1</sup> Ategine, Gobn eines römischen Senatore im 5. Jahrhundert. — 2 Beutfeligfeit, Berkebr mit ben Wenfchen. — 3 verneujahren, über bas Reue Jahr hinaus fein, ben Reig ber Reubeit verlieren?

boch also, daß es mir zugleich Sad und Tajden abgabe, basjenig, so ich etwan erbettlen möchte, darinnen zu verwahren; und weil ich feinen proportionirlichen Jacobsstab mit seinen gedrehten Knöpsen haben konte, überkam ich einen wisten Aepselstammen, damit ich einem, wann er gleichwol einen Degen in der Faust gehabt, gar wol schlasen zu leuchten getraut; welchen böhmischen Obrlessel mir solgends ein frommer Schlosser auf meiner Wanderschaft mit einem starken Spit tressilch versehen, damit ich mich vor den Wölsen, die mir etwan unterwegs begegnen möchten, erwehren könte.

Soldergestalt ausstaffirt machte ich mich in das wilde Schappach und erbettlete von selbigem Pfarrer einen Schein ober Urfund, daß ich mich ohnweit seiner Pfarr als ein Eremit erzeigt und gelebt hätte, nunmehr aber Willens wäre, die heilige Derter bin und wieder andächtig zu besuchen, ohnanges sehen mir derselbe vorhielte, daß er mir nicht recht traue.

"Ich schäte, mein Freund", sagte er, "du habest entweder ein schlimm Stud begangen, daß du deine Wohnung so urpföglich verläst, oder habest im Sinn, einen andern Empedoclem Agrigentinum abzugeben, welcher sich in den Feuerberg Etnam stürzte, damit man glauben solte, er wäre, weil man ihn sonst nirgends sinden konte, gen himmel gesahren. Wie wär es, wann es mit dir eine von solchen Meinungen hätte, und ich dir mit Ertheilung meiner besseren Zeugnus darin hülse?"

Ich wuste ihm aber mit meinem guten Maulleder unter dem Schein frommer Einsalt und heiliger, aufrichtiger Meinung dergestalt zu begegnen, daß er mir gleichwol angeregte Urfund mittheilete und bedunkte mich, ich spürete einen heiligen Neid oder Eiser an ibm, und daß er meine Wegkunft gern sähe, weil der gemeine Mann wegen eines so ohngewöhnlichen, strengen und exemplarischen Lebens mehr von mir hielte als von etlichen Geistlichen in der Nachbarschaft, ohnangesehen ich ein schlimmer liederlicher Kund war, wann man mich gegen den rechten wahren Geistlichen und Dienern Gottes hätte abschäßen sollen.

Damals war ich zwar noch nicht so gar gottlos, wie ich hernach wurde, sondern hielte mich noch wol vor einen

<sup>1</sup> Charpad, Thal und Dorf in Baten, Amt Bolfad.

folden Bergangenen 1, ber eine gute Meinung und Borfat bat: fobald ich aber mit andern alten Landiturgern befannt murde und mit benjelben vielfältig umgienge und conversirte, wurde ich ie langer je arger, also bak ich gulent gar mol por einen Borfteber, Bunitmeister und Braceptor berjenigen Gefellichaft batte paffiren mogen, Die aus ber Landfahrerei gu feinem andern End eine Brofeifion machen, als ibre Nabrung Damit ju gewinnen. Siergu mar mein Sabit und Leibesgestalt fast bequem und beforderlich, fonderlich die Leut gur Freigebigfeit gu bewegen; wann ich bann in einen Gleden fam oder in eine Etadt gelaffen murde, vornehmlich an den Conn: und Geiertägen, jo friegte ich gleich von Bungen und Alten einen größern Umitand als ber beste Marktichreier, ber ein paar Harren, Uffen und Meertagen mit fich führet; alsbann bielten mich theils megen meines langen haars und wilben Barts vor einen alten Propheten, weil ich, es mar gleich Wetter wie es wolte, baarbauptig gieng, andere vor jonft ein jelhamen Bundermann, Die allermeifte aber por ben emigen Juden, Der bif an ben Jungften Tag in ber Welt berumlaufen fol. 3ch nabm fein Geld jum Illmofen an, weil ich mufte, mas mir folde Gewohnbeit in meiner Eremitage genutt, und mann mich jemand beffen etwas ju nehmen bringen wolte, fagte ich: Die Bettler follen fein Gelb baben.

Damit brachte ich zuwegen, wo ich etwan ein paar Heller verschmäbete, baß mir bingegen beides an Speis und Trank mehrers geben wurde, als ich sonst um ein paar Kopistud hatt kaufen mogen.

Also marschirte ich die Gutach binauf, über den Schwarzwald auf Villingen, dem Schweizerland zu, auf welchem Beg
mir nichts Notabels oder Obngewöhnlichs begegnete, als was
ich allererft gemeldet; von dannen wuste ich den Beg selbst auf Einsieden, daß ich beswegen niemand sragen dorste; und da
ich Schafsbausen erlangte, wurde ich nicht allein eingelassen,
sondern auch nach vielem Japwerf 3, so das Bolt mit mir batte, von einem ehrlichen, woldabigen Burger freundlich zur Herberg ausgenommen; und zwar so war es Zeit, daß er fam
und sich meiner als ein wolgereister Junter, der ohn Zweisel

<sup>1</sup> vergangen, wie im Mbt. vertret, auf Abwege gefommen. - 2 Gutad. Thal mit Dorf in Baben, Amt Balbfirch. - 3 Fagwert, Rarrenpoffen.

in ber Fremde auf feinen Reisen viel Sauers und Sufies erfahren, erbarmte, weil etliche boje Buben anfiengen, mich gegen Abend mit Gaffentoth zu werfen.

#### Das elfte Cavitel.

Simplici felhamer Discurs mit einem Schermeffer.

Mein Gastberr hatte ein halbes Tümmelchen 1, da er mich heimbrachte; dahero wolte er desto genauer von mir wissen, woher, wohin, was Projession und dergleichen; und da er hörete, daß ich ihm von so vielen unterschiedlichen Ländern, die ich mein Tage durchstrichen, zu sagen wuste, welche senst nicht bald einem jeden zu sehen werden, als von der Moscau, Tartarei, Persien, China, Türkei und unsern Untipodibus, verwundert er sich tresslich und tractirte mich mit lauter Beltliner und Detschwein. 2 Er hatte selbst Rom, Venedig, Ragusa, Constantinopel und Alexandriam gesehen; als derowegen ich ihm viel Wahrzeichen und Gedräuch von solchen Dertern zu sagen wuste, glaubte er mir auch, was ich ihm von sernern Ländern und Städten ausschnitte, dann ich regulirte mich nach Samuels von Golau 3 Reimen, wann er spricht:

Wer lügen mil, ber leug von ferne! Wer zeucht babin, erfahrets gerne!

Und da ich sahe, daß es mir so wol gelunge, kam ich mit meiner Erzählung sast in der ganzen Welt herummer; da war ich selbst in des Plinii dicken Wald gewesen, welchen man dißweilen bei den Uquis Cutiliis antresse, denselben aber hernach, wann man ihn mit höchstem Fleiß suche, gleichwol weder bei Tag noch Nacht mehr sinden könne; ich hatte selbst von dem lieblichen Wundergewächs Boramen in der Tartarei gessen, und wiewol ich dasselbe mein Tag nit gesehen , so konte ich

<sup>1</sup> Zümmelchen, kleiner Rausch. — 2 Detschwein, Bein von ber Etich. — 3 Samuel (Salomon) von Golau, Friedrich von Logau. — 4 Aquae Cuciliae mit schwimmenten Inseln, Plin., Hist. nat., 11, 181, jest ber See von Contigliano, Provinz Perugia. — 5 Boramet, vgl. Buch V, Cap. 22. — 6 Dies ist einer ber in ber Einleitung ermähnten Widersprüche ber Fortschung.

jedoch meinem Birth von bessen anmutbigem Geschmach bermaßen discuriren, daß ibm das Maul masserig davon wurde; ich sagte: es bat ein Fleischlein wie ein Krebs, das bat ein Karb wie ein Aubin oder rotber Pfersig und einen Geruch, ber sich beides den Melonen und Pomeranzen vergleicht.

Benebens erzählte ich ihm auch, in was Schlachten, Scharmützlen und Belägerungen ich mein Tage gewesen wär, log aber auch etwas mehrers barzu, weil ich sahe, daß ers so haben wolte; maßen er sich mit solchen und dergleichen Geichwäh wie die Kinder mit Märlein aufzieben ließe, biß er darüber entsichtiese und ich in eine wol accomodirte Kammer zu Bett gestührt wurde, da ich dann in einem sansten Bett ohneingewieget einschließe, welches mir lang nicht widersahren war.

3d ermachte viel früher ale bie Sausgenoffen felbit, tonte aber brum nicht aus ber Rammer fommen, einen Laft abgulegen, ber gwar nicht groß, aber boch febr beichwerlich mar, ibn über bie bestimmte Zeit ju tragen; fande mich aber binter einer Tapegerei mit einem biergu bestimmten Drt, welchen etliche eine Cangelei ju nennen pflegen, viel beffer verfeben, als ich in jolder Roth hatt hoffen borfen; bafelbit bin feste ich mich eilends zu Bericht und berachte, wie weit meine eble Wilonus Diefer wolgezierten Rammer vorzugieben mare, als in welcher beides fremd und beimijd an jeden Orten und Enden ohne Erduldung einer jolden Ungft und Drangfal, die ich bagumal überftanden batte, ftrade niederhoden fonte. Nach Erörterung ber Sad, als ich eben an bes Balbanterit Lebr und Runft gedachte, langte ich aus einem neben mir hangenden Garvier 1 ein Octav von einem Bogen Papier, an demielbigen gu erequiren, worzu es neben andern mehr feinen Cameraden conbemnirt und baselbit gefangen mar.

"Ad", sagte dasselbige, "so muß ich dann nun auch vor meine treue geteiste Dienste und lange Zeit überstandene vielssaltige Beinigungen, zugenöthigte Gesahren, Arbeiten, Alengste, Clend und Jammer nun erst den allgemeinen Dank der ungestreuen Welt ersahren und einnehmen? Ach, warum hat mich nicht gleich in meiner Jugend ein Funk oder Goll aufgestressen und alsebald Tred aus mir gemacht, so hätte ich doch meiner Mutter, der Erden, gleich binwiederum dienen und durch meine angeborne Seistigkeit ibro ein liebliches Waldblümlein oder

<sup>1</sup> Barbier, Bapierforb. - 2 Goll? Golle, Bfube.

Kräutlein herfürbringen belfen können, ebe daß ich einem solchen Landsahrer ben hintern hatt wischen und meinen endlichen Untergang im Scheißbaus nehmen muffen! Oder warum werde ich nicht in eines Königs von Frankreich Secret gebraucht, dem der von Navarra ben Arsch wischt! Wevon ich dann viel größer Ehr gehabt hatte, als einem entloffenen Monacho zu Tienst zu stehen."

Ich antwortet: "Ich böre an beinen Neden wol, daß du ein nichtswertbiger Gesell und keiner andern Begräbnus würdig seiest als eben berjenigen, darein ich dich jegunder senden werde; und wird gleich gelten, ob du durch einen Bettler an einen solchen stinkenden Ort begraben wirst, daven du so grob und unhösslich sprechen darsit, dessen aber ich mich hingegen berzlich gesreuet. Hast du aber etwas deiner Unschuld und dem menschlichen Geschlecht treu geleister Dienste wegen vorzubringen, so magst du es thun; ich wil dir gern, weil noch jedermann im Jause schläft, Audienz geben und dich nach besindenden Dingen von deinem gegenwärtigen Untergang und Verderben conserviren."

Sierauf antwortet das Schermeffer: "Meine Boreltern feind erstlich nach Plinii Zeugnus Lib. 20, Cap. 97 in einem Wald, da fie auf ihrem eigenen Erdreich in erfter Freibeit wohnten und ibr Geichlecht ausbreiteten, gefunden, in menich: liche Dienste als ein wildes Gewächs gezwungen und namentlich Sanf genennet worden; von benjelbigen bin ich gu Beiten Wencestai in dem Dorf Goldicbeuer als ein Samen ent: fproffen und erzielt, von welchem Ort man fagt, daß der beite Sanffamen in der Belt wachie; dafelbit nahm mich mein Ergieler von den Stengeln meiner Eltern und verfaufte mich gegen bem Frühling einem Kramer, ber mich unter andern fremden Sanffamen mijdte und mit uns ichacherte: berielbe Rramer aab mich folgends einem Bauren in der Nachbarichaft zu faufen und gewann an jedem Sefter 2 einen halben Gologulden, weil wir unversehens aufichlugen und theuer wurden; war also ge= meldter Aramer ber Zweite, fo an mir gewann, weil mein Er= zieler, der mich anfänglich vertaufte, den ersten Gewinn ichon

<sup>1</sup> Beil ber König von Franfreid zugleich ben Titel eines Ronigs von Navarra führt. — 2 Gester, Maß für Getreibe und Stuffigfeiten in Gut-beutichland und ber Schweiz.

hinweg hatte. Der Bauer aber, so mich vom Kramer erbanbelt, warf mich in einen wolgebauten fruchtbaren Alder, allwo
ich im Gestant bes Ress., Schweinz, Kühez und anders Miste vermodern und ersterben nuste; boch brachte ich aus mir selbsten einen beben stolzen Hanistengel bervor, in welchen ich mich nach und nach veränderte und strads zu mir selbst in meiner Jugend sagte: Rum wirst du gleich beinen Urabnen ein fruchtbarer Vermehrer beines Geichlechts werden und mehr Körnlein Samen bervordringen, als jemals einer aus ihnen nicht gethan.

"Aber faum batte sich meine Fredheit mit jolder eingebilbeten Hossung ein wenig gesipelt, ba muste ich von vielen Borübergebenden hören: Schauet, was vor ein großer Alder voll Galgentraut! Welches ich und meine Brüder alsobalden vor fein gut Omen vor uns bielten; dech trösteten uns binwiederum etlicher ehrbaren alten Bauren Reden, wann sie sagten: Sebet, was vor ein schoner trefflicher hans ist das!

"Aber leiber, wir wurden bald bernach gewahr, daß wir von ben Menichen beites wegen ihres Geizes und ihrer armseltigen Bedörftigfeit nit da gelassen würden, unser Geschlecht ferners zu propagiren; allermaßen, als wir bald Samen zu bringen vermeinten, wir von unterschiedlichen starken Gesellenganz unbarmberziger Weis aus dem Erdreich gezogen und als gesangene Uebeltbater in große Gebund zusammengetuppelt werden, vor welche Arbeit sie dann ihren Lohn und also den dritten Gewinn empfiengen, so die Menschen von uns einzuziehen pflegen.

"Damit wars aber noch lang nicht genug, jondern unfer Leiden und der Menichen Tyrannei sieng ererst an, aus uns, einem nambaften Gewächs, ein pures Menschengedicht (wie etliche das liebe Bier nennen) zu verfünstlen; dann man schlervte uns in eine tiese Gruben, pacte uns übereinander und beidwerte uns dermaßen mit Steinen, gleichsam als wann wir in einer Preß gestoden wären; und biervon kam der vierte Gewinn denjenigen zu, die ielche Arbeit verrichteten. Folgends ließe man die Gruben voll Wasser lausen, also daß wir überall überichwemmt wurden, gleichiam als ob man uns erst bätte ertränten wollen, unangeseben allbereit schwache Krästen mehr bei uns waren. In solcher Beise ließe man uns sipen, bis die Zierbe unserer ohnedas bereits verweltten Blätter solgends

<sup>1</sup> Beige, Beige.

versaulte und wir solbst beinabe erstidten und verdurben; alse dann ließe man erst das Wasser wieder ablausen, trug uns aus und setzte uns auf einen grünen Wasen, allwo uns bald Senn, bald Negen, bald Wind zusette, also daß sich die liebliche Lust selbsten ob unseren Elend und Jammer entsetze, veränderte und alles um uns herum verstänkerte, daß schier niemand bei uns vorübergieng, der nicht die Nasen zuhielte oder doch wenigst sagte: Pfui Teufel!

"Aber gleichwol befamen biejenige, fo mit uns umgiengen, ben fünften Gewinn gu Lohn. In joldem Grand muften wir verharren, bif beibes Sonn und Bind uns unferer letteren Beuchtigfeit beraubt und uns mitjamt bem Regen wol gebleicht hatten. Darauf murben wir von unseren Bauren einem Sanfer ober Sanfbereiter um ben jechsten Gewinn verfauft. Alfo befamen wir ben vierten Berrn, feit ich nur ein Samtornlein gewejen war; derfelbe legte uns unter einen Schopf in eine furze Ruhe, nämlich fo lang, biß er anderer Geschäften halber der Weil 2 hatte und Taglöhner baben fonte, und ferners gu qualen. Da bann ber Berbst und alle andere Telbarbeiten vorbei waren, nahme er une nacheinander bervor, stellte une zweidutetweis in ein fleines Stubel hinter ben Dfen und beigte bermaßen ein, als mann wir die Frangofen hatten ausschwigen follen, in welcher bollischen Gefahr und Roth ich oft gedachte. wir wurden dermaleins famt dem Saus in Flammen gen Sim= mel fahren, wie bann auch oft geschiehet. Wann wir bann burch folde Sig viel feuerfähiger murben als die beste Schwebelhölzlein, überantwortet er uns noch einem ftrengeren Senter, welcher und handvollweis unter bie Brech nahm und alle unsere innerliche Gliedmaßen hunderttausendmal fleiner gerftieße, als man bem ärgften Ergmorder mit bem Rad gu thun pflegt, uns bernach aus allen Rraften um einen Stock berumichlagende, bamit unjere gerbrochene Gliedmaßen fauber herausfallen folten, alfo daß es ein Unsehen batte, als mann er unfinnig worden ware, und ihm ber Schweiß und gu Beiten auch ein Ding, jo fich barauf reimet, barüber ausgieng; bier: burch wurde dieses der Siebende, jo unsertwegen einen Gewinn hintrug.

Wir gedachten, nunmehr fonte nichts ersonnen werden, und ärger zu peinigen, vornehmlich weil wir vergestalt von-

<sup>1</sup> Schopf, Schuppen. - 2 Beile, Beit, mit gen. part. ctmas Beit.

einander jeparirt und bingegen bod miteinander aljo conjunairt und permirret maren, baß jeder fich jelbft und bas Geinig nicht mehr fannte, fondern jedwedes Saar ober Baft gefieben mufte, wir waren gebrechter Sanf; aber man brachte une erft auf ein Blaul 1, allta wir joldermaßen gestampft, gestoßen, zerqueticht, geichwungen und, mit einem Wort zu fagen, gerrieben und abgeblaulet worden, als wann man lauter Umiantum, Mobefion, Boffinum2, Geiden oder wenigft einen garten Rlachs aus une batte machen wollen; und von folder Urbeit genoß ber Blauler ben achten Gewinn, ben bie Menichen von mir und meinesaleichen icopien. Noch felbigen Tag murbe ich als ein molgeblauleter und geichwungener Sanf erft etlichen alten Beibern und jungen Lebroirnen übergeben, die mir erft bie allergrofte Marter anthäten, als ich noch nie erfahren, bann fie anatomir: ten mich auf ihren unteridiedlichen Becheln bermaßen, bag es nicht auszusprechen ift: ba bechelt man erftlich ben groben Ruder 3, jolgends ben Spinnhanf und gulett ben ichlechten Sanf von mir hinmeg, bif ich endlich als ein garter Sanf und feines Maufmannegut gelobt und gum Bertauf zierlich geftrichen, eingeradt und in einen feuchten Reller gelegt murbe, bamit ich im Angriff besto linder und am Gewicht besto schwerer fein jolte. Soldergestalt erlangte ich abermal eine furze Rube und freute mich, bag ich bermaleins burch Ueberstehung jo vieles Leids und Leidens zu einer Materi worben, Die euch Meniden jo notbig und nunlich mare. Indeffen hatten bejagte Beibe: bilber ben neunten Lobn von mir dabin, welches mir einen fonderbaren Troft und Soffnung gab, wir wurden nunmehr weil wir die Neune als eine englische und allerwunderbar: tidfte Babl erlangt und erftritten hatten, aller Marter überboben fein."

<sup>1</sup> Blanel, Bret eber Rlot, um barauf ju flopfen. — 2 Amiantus, biegfamer Asbeit, Gebermeif, Bergflachs. Asbesto &, gemeiner, baarformiger Isbeit, im Mieribum ju Geweben benutt. Bhffinum, Baumwollenzeug. — s Anter, Rauber, Berg, Gebe. — 4 englisch, heilig, nach ber Babt ber Erbnungen ber Engel.

# Das zwölfte Capitel.

Dige Materia wird continuirt, und bas Urtheil erequirt.

"Den nächsten Marktag trug mich mein Berr in ein Bimmer, welches man ein Saftammer nennet; ba murbe ich beidauet, vor gerechte Raufmannsmaar erfannt und abgewogen. folgende einem Fürfäufer verbandelt, verzollt, auf einen Bagen verdingt, nach Strafburg geführt, ins Raufbaus geliefert, abermals geschauet, vor gut erfannt, verzollt und einem Rauf: beren verfauft, welcher mid burch bie Rarchelzieher nach Saus führen und in ein fauber Bimmer aufbeben ließe, bei welchem Actu mein gewesener Berr, ber Sanfer, ben gebenben, ber Sanfichauer ben elften, ber Bager ben zwölften, ber Boller ben breigehenden, ber Bortaufer ben vierzehenden, ber Juhrmann ben funfzehenden, das Raufhaus ben fechszehenden und bie Rärchelzieher, Die mich bem Raufmann beimführten, ben fiebengebenden Gewinn bekamen. Dieselbe nahmen auch mit ihrem Lobn den achtzebenden Gewinn bin, ba fie mich auf ihren Rarden zu Schiff brachten, auf welchem ich ben Abein binunter biß nach 3woll 1 gebracht murbe, und ist mir unmuglich, alles gu ergablen, wer als unterwegs fein Gebühr an Röllen und anderen und alfo auch einen Gewinn von meinetwegen empfangen, bann ich war bergestalt eingepadt, bag iche nit wiffen fonte.

"Bu Zwoll genosse ich wiederum ein kurze Rube, dann ich wurde daselbsten von der mittlern oder engelländischen Waar ausgesondert, wiederum von neuem anatomirt und gemartert, in der Mitten voneinander gerissen, geflopft und gebechelt, bis ich so rein und zur wurde, daß man wol reiner Ting als Rlosterzwirn aus mir hätt spinnen mögen. Darnach wurde ich nach Amsterdam gefertigt, allderten getauft und verkauft und dem weiblichen Geschlecht übergeben, welche mich auch zu zurtem Garn machten und mich unter solcher Arbeit gleichsam all Augenblick füsten und leckten, also daß ich mir einvilden muste, alles mein Leiden würde dermaleins sein Endschaft erreicht haben; aber kurz hernach wurde ich gewaschen, gewunden, dem

<sup>1 3</sup>molle, Sauptftatt ber Proving Obernffel, Rieberlante.

Beber unter bie Band geben, gejpult, mit einer Golicht gestrichen, an Weberfiul gespannet, geweben und gu einem feinen bollandijden Leinwar gemacht, folgende gebleicht und einem Raufberen verlauft, welcher mich wiederum elenweis verbandelte. Bif ich aber jo weit fam, erlitte ich viel Abgana: bas erfte und gröbste Werg, jo von mir abgieng, murde gu Lunten gesponnen, in Rubedred gesotten und bernach verbrant; aus tem andern Abgang ipannen die alte Beiber ein grobes Garn, welches ju 3wild und Cadtafel geweben murbe; ber tritte Abgang gab ein giemlich grobes Barn, welches man Bartleingarn nennet und boch vor hanfin verfauft murbe; aus tem vierten Abgang murbe gwar ein Spinnergarn und Juch gemadt, es mochte mir aber nit gleichen, geschweige jest ber gewaltigen Seiler, Die aus meinen Cameraden, ben anderen Saniftengeln, baraus man Schleißbanf machte, jugerichtet wurben, also daß mein Geschlecht den Menschen trefflich nut, ich auch beinabe nicht ergablen fan, mas ich anders vor Gewinn von benfelbigen icopfet; ben letten Abgang litte ich felbit, als ber Weber ein paar unaul Garn von mir nach ten Diebiiden Maufen marf.

"Bon obgemelttem Raufberrn erhandelte mich eine Goelfrau, melde bas gange Stud Juch gerichnitte und ihrem Gefind gum Neuen Sabr verebrte: Da murbe berjenige Particul, bavon ich mehrentbeils meinen Uriprung bab, ber Rammermagd gutheil, melde ein Demt baraus machte, und trefflich mit mir prangte. Da erfuhr ich, bag es nicht alle Jungfern feind, bie man fo nennet, bann nicht allein ber Schreiber, fondern auch ber Berr felbsten mufte fich bei ibr gu bebelfen, weil fie nicht häßlich war; foldes batte aber bie Lang feinen Beftand, bann bie Grau fabe einemals felbsten, wie ibre Dagt ibre Stell vertrat; fie bollert aber besmegen brum nicht jo gar greulich, fondern that als eine vernünftige Dame, zahlt ihre Magt aus und gab ihr einen freundlichen Abichiet; bem Juntern aber gefiele es nicht beim beften, bag ibm folch Gleifch aus ben Babnen gejogen murbe, fagte berowegen gu feiner Frauen, marum fie Dieje Magt abichaffe, Die boch ein jo burtig, geschicktes und fleißiges Menich feie; fie aber antwortet: «Lieber Junter, feid nur obnbefummert, ich wil binfort ibre Arbeit ichen felber verjeben.»

<sup>1</sup> Cadtafel, Badleinen.

"Sierauf begab fich meine Jungfer mit ihrer Baggge. barunter ich ihr beites Semb mar, in ihr Seimat nach Cammerich 1 und brachte einen ziemlichen ichweren Beutel mit fich. weil sie vom herrn und der Frauen ziemlich viel verdienet und folden ihren Lohn fleißig zusammengespart hatte; baselbst fande fie teine jo fette Ruchen, als fie eine verlaffen muffen, aber mol etliche Bubler, die fich in fie vernarreten und ihr beibes qu maichen und zu naben brachten, weil fie ein Profession baraus machte und fich barmit zu ernähren gebachte. Unter folden war ein junger Schnauthahn, dem fie bas Seil über die Borner warf und fich vor ein Jungfer verkaufte. Die Sochzeit murbe gehalten; weil aber nach verfloffenem Rugmonat genugfam ericbiene, daß fich bei ben jungen Cheleuten Bermögen und Einfommen nicht jo weit erstreckte, fie zu unterhalten, wie fie bikbero bei ihren Gerren gewohnet gewesen, zumalen eben bamal im Land von Lütemburg Mangel an Soldaten eridiene, als wurde meiner jungen Frauen Mann ein Cornet, vielleicht beswegen, weil ihm ein anderer den Rahm abgehoben und Borner aufgesett batte. Damal fieng ich an, ziemlich durr und brechhaftig zu werden; berowegen zerichnitte mich meine Frau zu Bindeln, weil fie ehiftes eines jungen Erben gewärtig war: von bemfelbigen Bankert wurde ich nachgebends, als fie genesen, täglich verunreiniget und ebenso oft wieder ausgemaichen, welches une dann endlich jo blod machte, daß wir bierzu auch nichts mehr taugten und berowegen von meiner Frauen gar bingeworfen, von der Wirthin im Saus aber. welche gar ein gute Saushalterin mar, wieder aufgehoben, ausgewäschen und zu andern dergleichen alten Lumpen auf Die obere Buhn2 gelegt wurden. Dajelbit muften wir verharren, biß ein Kerl von Spinal3 fam, ber uns von allen Orten und Enden ber versammlet und mit fich beim in eine Bapiermubl führte; baselbit murden wir etlichen alten Beibern übergeben, Die und gleichsam zu lauter Streichplegen 4 gerriffen, allwo wir bann mit einem rechten Jammergeichrei unfer Glend einander flagten. Damit batts aber brum noch tein End, fondern wir wurden in der Bapiermühl gleich einem Kinderbrei zerstoßen, baß man uns wol vor fein Sanf: ober Glachsaemache mehr

<sup>1</sup> Cammeric, Cambrai an ber Schelbe. — 2 Buhne, Boben. — 3 Spinal, Epinal an ber Mofel. — 4 Streichplepe (Blope), Feben, Lappen.

hätte erkennen mögen, ja endlich eingebeizt, in Kalch und Alaun und gar im Wasser zerslößt 1, also daß man wol von uns mit Wahrbeit hätte jagen können, wir sein ganz vergangen geweien. Aber unversebens wurde ich zu einem seinen Bogen Schreibpapier erkiest, durch andere mehr Arbeiten neben andern meinen Cameraden mehr erstlich in ein Buch, endlich in ein Ries und alsdann ererst wieder unter die Preß gefürdert, zuletz zu einem Ballen gepacht und die einstehende 2 Meß nach Zurzach gebracht, daselbst einem Rausmann von Zürch verhandelt, welcher uns nach Haus brachte und dassenige Ries, darin ich mich besande, einem Vactor oder Haushalter eines großen Gerrn wieder verstauste, der ein groß Buch oder Journal aus mir machte. Bis aber solches geschahe, gienge ich den Leuten wol sechsunds vereißigmal durch die Hände, seit ich ein Lump gewesen.

"Tiejes Buch nun, worin ich als ein rechtschaffener Bogen Papier auch die Stell zweier Blätter vertrate, liebte der Factor so boch, als Alexander Magnus den Homerum; es war sein Birgilius, darin Augustus so sleißig studiert, sein Oppianus, darin Augustus so sleißig studiert, sein Oppianus, darin Antonius, Kaisers Severi Sohn, so emsig gelesen, seine Commentarii Plinii Junioris, welche Largius Licinius so werth gebalten, sein Tertullianus, den Cyprianus allzeit in Händen gebabt, seine Pädia Cyri, welche ihm Scipio so gemein gemacht, sein Philolaus Pythagoricus, daran Plato so großen Wolgesallen getragen, sein Speusippus, den Aristoteles so doch geliebt, sein Cornelius Tacitus, der den Kaiser Tacitum so diedlich ersteut, sein Cominäus, der den Kaiser Tacitum vor allen Scribenten hoch geachtet, und in Summa Summarum

<sup>1</sup> zerstößen, zerstießen lasien, austösen. — 2 einstehent, eben ftattsfindend. — 3 T ppianus, zwiedischer Dichter zur Zeit bes Marcus Aurelius und Commerus, Beriafier eines tibaftischen Gebichte über Tebenweise und Jana der Kilde. — 4 Commentarii Plinii Inniocis; sier hat Grimmenebausien sich ungenau ausgedrückt. Der jüngere Plinius erzählt (III, 5), seinem Obeim feien sier feine Sammlung: "Electorum commentarii", die bei seinem Teve auf 160 Bucher angewachsen war, von Larzius Licinius 400,000 Seiterzien gebeten werden. — 5 Terkulfianus, gest. einen Von Chr., erster christischer Schriftseller in lateinischer Sprache. — 6 Ehprianus, gest. ats Marturer unter Aurelius 250 n. Chr., Kischer zu karthage. — 7 Philozius Vollenger unter Aurelius 250 n. Chr., Kischer zu Karthage. — 7 Philozius Philozius, Zeitgenesse des Setrates, dessen Platon (Phaeut, p. 61. d.) erwähnt; er schrieb zuerft die Velven des Phybagoras nieter. — 8 Speulippus, geb. um 305 v. Chr., Nesse des Phybagoras nieter. — 8 Tristeeles kauste seine Schriften sin Falcente. — 9 Cominäus, Philipp des Gemines, Staatsmann unter Autweig XI. von Kranstreich, gest. 1509. Seine "Mömoires" (4 Bec., Paris 1523) sint wichtig sür die Seitgeschöste.

feine Bibel, barinnen er Tag und Nacht ftudirte, zwar nit beswegen, baß bie Rechnung aufrichtig und juft fein, sondern baß er jeine Diebsgriff bemanteln, feine Untreu und Bubenftud bededen und alles beraeitalt feten mochte, baß es mit bem Journale übereinstimme.

"Nachdem nun bemeldtes Buch überichrieben war, murbe es bingestellt, bis herr und Frau ben Weg aller Welt giengen, und bamit genoffe ich ein giemliche Rub; als aber bie Erben getheilt batten, wurde das Buch von denselben gerriffen und gu allerband Badpapier gebraucht, bei welcher Occasion ich zwijchen einen verbrämten Rock gelegt wurde, bamit beibes Beug und Pojament feinen Schaben litten, und also wurde ich bieber acführt und nach ber Wiederauspadung an Diejen Ort condem= nirt, ben Lohn meiner bem menichlichen Geschlecht treu geleiften Diensten mit meinem endlichen Untergang und Verberben gu empfangen, wovor du mich aber wol erretten konntest."

3d antwortete: "Weil bein Wachsthum und Fortzielung 1 aus Reiftigfeit ber Erben, welche burch bie Ercrementa ber Unimalien erhalten werden muß, ihren Urfprung, Berfommen und Nahrung empfangen, jumalen bu auch ohnedas folder Materi gewohnet und von folden Sachen zu reden ein grober Gefell bijt, fo ift billich, baf bu wieder zu beinem Urfprung fehrest, worzu bich bann auch bein eigner Berr verdammt bat."

Damit erequirte ich bas Urthel; aber bas Schermeffer fagt: "Gleichwie bu jegunder mit mir procedireft, also wird auch ber Tod mit bir verfahren, wann er bich nämlich wieder gur Erben machen wird, bavon bu genommen worden bift; und barvor wird bich nichts friften mogen, wie bu mich vor Difmal batteft erhalten? fonnen."

## Das dreizehnte Cavitel.

Bas Simplicius feinem Gaftheren fur bas Nachtlager vor eine Aunft gelernet.

Ich hatte ben Abend zuvor eine Specification verloren aller meiner gewissen Kunfte, die ich etwan hiebevor geübet und

<sup>1</sup> Fortzielung, Fortpflangung. - 2 erhalten, leben laffen.

aufgeschrieben batte, damit ich solde nicht so leichtlich vergeffen solte; es stund aber drum nicht darbei, welchergestalt und durch was Mittel solde zu practiciren. Jum Crempel sehe ich den Unfang solcher Berzeichnus bieber:

Lunten oder Junoftrid zuzurichten, daß er nicht rieche, als burch welchen Geruch oft die Musquetierer verrathen und bero Unichtag zu nichts werben.

Lunten jugurichten, bag er brenne, mann er gleich naß

Pulver zuzurichten, daß es nicht brenn, wann man gleich einen glübenden Stabl hineinstedet, welches ben Bestungen nuplich, die des gesährlichen Gasts eine große Quantität hers bergen mussen.

Menichen oder Bögel allein mit Bulver zu ichießen, baß fie ein Zeitlang vor tobt liegen bleiben, hernach aber ohne allen Schaben mieber ausstehen.

Ginem Meniden eine boppelte Start ohne Gberswurzel 1 und bergleichen verbotene Sachen guwegen gu bringen.

Wann man in Ausfällen verbindert wird, dem Zeind seine Stüd zu vernagten, jolche in Gil zuzurichten, daß fie zerspringen muffen.

Einem ein Rohr zu verderben, daß er alles Bilbpret bas mit zu Holz icheuft<sup>2</sup>, bif es wiederum mit einer andern gewiffen Materi ausgeputt wird.

Das Schwarze in ber Scheiben ehender zu treffen, wann man das Rohr auf die Uchfel legt und ber Scheiben ben Ruden tehrt, als wann man gemeinem Gebrauch nach auflegt und anichlägt.

Em gewiffe Runft, daß bich fein Rugel treffe.

Ein Instrument zuzurichten, vermittelst bessen man, sonderlich bei stiller Nacht, wunderbarlicher Weis alles hören kan, was in unglaublicher Jerne tonet oder gerect wird (io sonst ohnmenschlich und ohnmöglich); den Schildwachen und sondertich in den Belägerungen sehr nüglich — u. s. w.

Soldergestalt waren in besagter Specification viel Runfte beschrieben, welche mein Gastherr gesunden und aufgehaben hatte; derowegen trate er selber zu mir in die Rammer, wiese mir die Verzeichnus und fragte, obs wol muglich fei, daß bieje

<sup>1</sup> Cherwurgel, bie Murgel ber Carlina vulgaris. - 2 gu Bolg foiegen, nicht treffen, fobag bas Bilb wieber gu Bolg geht.

Stud naturlicher Beije verrichtet werben fonten; er gwar fonte es ichwerlich glauben, bod muffe er gesteben, bag in seiner Jugend, als er fich tuabenmeis bei bem Gelomaricallen von Schauenburg 1 in Italia aufgebalten, von etlichen ausgeben worden ware, Die Rurften von Savona fein alle por ben Rugeln verfichert. Coldes batte gedachter Felomaridall an Bring Thoma 3 perjuden wollen, ben er in einer Festung belägert gebalten: bann als fie einsmals beiberfeits ein Stund Stillftand beliebt, die Todte zu begraben und Unterredung miteinander zu pflegen, hatte er einem Corporal von feinem Regiment, ber por ben gewifieften Schüten unter ber gangen Urmee gehalten worden, Befelch geben, mit seinem Robr, damit er auf fünfzig Schritt ein brennende Rer; obnausgeloicht puben fonnen, gedachtem Bringen, der fich gur Confereng auf die Bruftwehr des Balls begeben, aufzupaffen und, fobald die bestimmte Stund bes Stillstands verfloffen, ibm eine Rugel juguichiden; Diefer Corporal batte nun die Zeit fleißig in Ucht genommen und mehr ermelbten Bringen Die gange Beit bes Stillftands fleißig im Geficht und por feinem Ubieben behalten, auch, als fich ber Stillftand mit bem erften Glodenftreich geendet und jeder von beiben Theilen fich in Sicherheit retirirt, auf ibn losgebrudt; das Robr batte ibm aber wider alles Bermuthen verfagt, und sei der Bring, bif der Corporal wieder gespannt, binter die Bruftwehr kommen, darauf der Corporal dem geldmarschall, Der fich auch zu ihm in den Laufgraben begeben gehabt, einen Schweizer aus bes Bringen Guardi 3 gewiesen, auf welchen er gezielt und benjelben bergeftalt getroffen, baß er über und drüber gepurzelt; woraus bann handgreiflich abzunehmen gewefen, daß etwas an ber Cach fei, bag nämlichen fein Fürst von Savona von Buchienichuffen getroffen ober beschädigt werben moge. Db nun folches auch burch bergleichen Runfte qu= gienge, oder ob vielleicht baffelbe bobe fürftliche Saus ein absonderliche Engd von Gott habe, weil es, wie man fagt, aus bem Geschlecht bes königlichen Bropheten Davids entsproffen, fonte er nicht wissen."

Ich antwortet: "So weiß ichs auch nicht; aber diß weiß ich gewiß, daß die verzeichnete Kunste natürlich und keine Zausberei sein."

<sup>1</sup> Fürft hermann bon Schauenburg, faiferl. Generalmajor. - 2 Tho : mas von Savopen, Pring von Carignan, geft. 1656. - 3 Guardi, Leibmache.

Und wann er ja foldes nicht glauben wolte, fo folte er mir nur jagen, welche er vor die vermunderlichfte und ohn: muglichfte balte, jo wolte ich ibm biefelbige gleich probiren. boch joferne es eine fei, die nicht langer Beit und andere Gelegenheit erfordere, als ich übrig batte, folde ins Bert au ieten, weil ich gleich fortwandern und meine vorhabende Reis befordern mufte. Darauf fagte er, bif tame ibm am unmog: lichften vor, bag bas Buchjenpulver nicht brennen foll, wann Reuer bargu tomme, ich murbe bann gubor bas Bulver ins Waffer icutten; wann ich foldes fo naturlicher Beis probiren fonne, jo wolle er von den andern Kunften allen, beren gleichwol über die fechzig waren, glauben, was er nicht febe und vor jolder Prob nicht glauben könne. Ich antwortet, er solte mir nur geschwind einen einigen Schuf Bulver und noch eine Materia, die ich bargu brauchen mufte, fammt Geuer berbeibringen, jo murbe er gleich feben, bag die Runft juft feie. Alls foldes geicabe, ließe ich ihn ber Geborde 1 nach procediren, folgende angunden; aber ba vermochte er nit mehr als etwan nach und nach ein paar Kornlein zu verbrennen, wiewol er ein Biertelftund damit umgieng und bamit nichts anders ausrichtete, als bag er jowol glubende Gifen als Lunten und Roblen im Bulver felbit über folder Arbeit auslöschte.

"Ja", sagte er zulest, "jest ist aber bas Bulver ver- berbt."

Ich aber antwortet ihm mit bem Werk und macht das Pulver ohn einigen Kosten, ebender man sechszeben gablen konte, baß es binbrannte, da ers mit dem Feuer kaum anrührte.

"Ud", jagte er, "hatte Burch biefe Kunft gewüft, fo batten fie verwichen fo großen Schaben nit gelitten, als bas Better in ibren Pulvertburn folug."

Wie er nun die Gewisheit dieser natürlichen Kunst gesichen, wolte er kurzum auch wissen, durch was Mittel ein Mensch sich vor den Büchsenkuglen versichern könte; aber solches ihm zu communiciren, war mir ungelegen; er sette mir zu mit Liebkojungen und Verheißungen, ich aber sagte, ich bedörfe weder Geld noch Reichtbum; er wendet sich zu Bedrobungen, ich aber antwortet, man muste die Vilger nach Einsiedlen passiren lassen; er rudte mir vor die Undankbarkeit vor empfangene

<sup>1</sup> ber Geborbe nach, wie es fich gebort. - 2 bas Bert, bie That. - 3 Dies gefcah am 10. Juni 1652.

freundliche Bewirthung, hingegen hielte ich ihm vor, er hätte bereits genug von mir darvor gelernet. Demnach er aber gar nicht von mir ablassen wolte, gedachte ich ihn zu betrügen; dann wer solche Kunft von mir entweder mit Lieb oder Gewalt erfahren wollen, hätte eine höhere Person sein mussen; und weil ich merkte, daß ers nicht achtete, obs mit Wörtern oder Kreuzen zugieng, wann er nur nicht geschossen würde, beschlug ich ihn auf dem Schlag, wie mich Baldanderst beschlagen, damit ich gleichwol nicht zum Lügner wurde und er doch die rechte Kunst nicht wüste, maßen ich ihm solgenden Zettel darvor gab:

Das Mittel folgender Schrift behüt, bag bich tein Rugel trifft.

Asa, vitom, rahoremathi, ahe, menalem renah, oremi, nasiote ene, nahores, ore, eltit, ita, ardes, inabe, ine, nie nei, alomade, sas, ani, ida, ahe, elime, arnam, asa, locre, rahel, nei, vivet, aroseli, ditan, Veloselas, Herodan, ebi menises, asa elitira, eve, harsari erida, sacer, elachimai, nei, elerisa.

Als ich ihm diesen Zettel zustellte, stellte er demselbigen auch Glauben zu, weil es so fauderwelsche Wort waren, die niemand verstebet, wie er vermeinete; aber gleichwol würkte ich mich solchergestalt von ihm los und verdiente die Gnad, daß er mir ein paar Thaler auf den Weg zur Zehrung mitgeben wolte; aber ich schlug die Unnehmung ab und ließe mich nehr als gern ur mit einem Frühstück absertigen. Usso marschirte ich den Rhein hinunter auf Eglisau zu, unterwegs aber bliebe ich sitzen, wo er, der Rhein, seinen Fall bat und mit großem Sausen und Brausen theils seines Wassers gleichsam in Staub verwandelt.

Damals fienge ich an zu bedenfen, ob ich der Sach nicht zu viel gethan, indem ich meinen Gastherrn, der mich gleiche wol so freundlich bewirthet, mit Dargebung der Kunft hinters Liecht geführt.

Bielleicht, gedachte ich, wird er diese Schrift und narrische Wörter fünftig seinen Kindern oder sonst seinen Freunden als eine gewisse Sach communiciren, die sich alsdann darauf verslaffen, in unnöthige Gefahr geben und darüber ins Gras beißen

<sup>1</sup> beichlagen (mbb. bestahen, mit bem Schlagnet), fangen, betrügen. — 2 mehr als gern, im Text ftebt: mehr als "geben". — 3 Eglifau, Canton Burich, am Rhein.

werben, ebe fie zeitig. Wer ware alsbann an ihrem fruhen Tob anders ichulbig als bu?

Wolte berowegen wiederum zurudlaufen, einen Widerruf zu thun; weil ich aber forgen muste, wann ich ihm wieder in die Kluppen fame, wurde er mich bärter als zuvor halten oder mir doch wenigst ben Betrug eintränten, als begab ich mich ferners nach Eglifau. Dajelbst erbettelte ich Speis, Trank, Nachtherberg und einen halben Bogen Papier; barauf schriebe ich folgends:

"Geler und frommer, hochgeehrter Herr, ich bedanke mich nochmalen ber guten Herberg und bitte Gott, daß ers dem Herrn wieder taufendialtig vergelten wolle; sonst hab ich Sorg, der Herr möchte sich vielleicht kunftig zu weit in Gesahr wagen und Gott versuchen, weil er so eine treffliche Kunst von mir wider das Schießen gelernet; als habe ich den Herrn warnen und ihm die Kunst erläutern wollen, damit sie ihm vielleicht nicht zu Unstatten und Schaden gereiche. Ich hab geschrieben:

Das Mittel ber folgenben Schrift bebut, bag bich fein Angel trifft.

"Soldes verstehe ber Gerr recht und nehme aus jedem unteutschen Wort, als welche weder zauberisch noch sonst von Kräften sein, ben mittlern Buchstaben heraus, setze fie der Ordnung nach zusammen, so wird es beißen: «Steh an ein Ort, ba niemand binscheuft, so bistu sicher.»

"Dem folge ber herr, bente meiner gum besten und bezeihe mich teines Betruge; wormit ich uns beiderseits Gottes Schut befehle, ber allein beschützet, welchen er wil. Dat. :c."

Des andern Tags wolte man mich nicht passiren lassen, weil ich tein Geld batte, ben Joll zu entrichten, muste derowegen wol zwo Stund sigen bleiben, bis ein ehrlicher Mann fam, der die Gebühr um Gottes willen vor mich darlegte; dasselbe muß mir aber sonst niemand als ein Denker gewesen sein, dann der Joller sagte zu ibm: "Wie dunkt euch, Meister Christian, getrautet ihr wol an diesem Kerl einen zeitlichen Teierabend zu machen?"

"3ch weiß nit", antwortet Meister Christian; "ich hab meine Runft noch nie an den Pilgern probirt wie an eures- gleichen Zollern."1

eigen Zouern."

<sup>1</sup> Boller, Böllner.

Davon friegte der Boller ein lange Ras, ich aber trollte fort, Burch zu, allwo ich auch erst mein Schreiben gurud auf Schaffhausen bestellte, weil mir nit geheuer bei ber Sach war.

### Das vierzehnte Capitel.

Allerhand Aufschneidereien bes Pilgers, Die einem auch in einem bitigen Fieber nicht feltamer vortommen können.

Damal erfuhr ich, daß einer nit wol in der Belt fort: fommt, ber fein Geld bat, mann einer beffen gu feines Lebens Aufenthalt gleich gern entbehren wolte. Andere Bilger, Die Geld batten und auch nach Ginfiedlen wolten, fagen ju Schiff und ließen sich ben Gee hinaufführen; babingegen muste ich burch Ummeg gu guß forttangen, feiner andern Urfachen halber, als weil ich den Fergen nicht zu bezahlen vermochte; ich ließe mich foldes aber mit nichten anfechten, fonbern machte besto fürzere Tagreifen und nahm mit allen Berbergen vorlieb, wie fie mir anstunden 1, und hatte ich auch in einem Beinhäusel übernachten follen. Wann mich aber irgends ein Gurwitiger meiner Geltgamteit wegen aufnahm, um etwas Bunderlichs von mir gu hören, fo tractirte ich benfelben, wie ers boren wolte, und er= gablte ibm allerhand Storgen 2, die ich bin und wieder auf meinen weiten Reifen gefehen, gehört und erfahren ju haben vorgab, icamte mich auch gar nicht, die Ginfall, Lugen und Grillen ber alten Scribenten und Boeten vorzubringen und vor eine Wahrheit barzugeben, als wann ich felbst überall mit und darbei gewest mare. Erempelsweis, ich hatte ein Beichlecht ber vontischen Bölker, so Tophi genannt, gesehen, die in einem Aug zween Augapfel, in bem andern Die Bildnus eines Pferds haben, und bewiese foldes mit Phylardi 3 Beugnus; ich mar beim Urfprung bes Fluß Gangis, bei ben Aftomis gewesen, Die weber effen noch Mäuler haben, fondern nach Blinii Beugnus allein buch die Rafe von Geruch fich ernährten; item bei ben bithonischen Beibern in Scothia und ben Tribalis in Illpria,

<sup>1</sup> anfteben, auffogen, vortommen. — 2 Storge, Auffoneiberei. — 3 Pholardus, griechifder hiftoriter, circa 250 n. Chr.

die zween Augapfel in jedem Aug haben, magen foldes Appollonides 1 und Befigonus 2 bezeugen; ich hatte vor etlichen Jahren mit ben Ginwohnern des Bergs Myli gute Rundichaft gehabt, welche, wie Dlegasthenes 3 fagt, Ruge baben wie die Ruchs und an jedem Ruß acht Reben; bei den Troglodntis, gegen Niedergang wohnhaftig, batte ich mich auch ein Beil aufgebalten, welche, wie Ctefias 4 bezeugt, weder Ropf noch Sals, jondern Mugen, Maul und Raje auf der Bruft fteben baben, nicht meniger bei ben Monoscelis ober Sciopodibus, Die nur einen Suß haben, damit fie den gangen Leib vor Regen und Connenidein beidirmen und bannoch mit foldem einigen großen Ruß ein Sirid überlaufen fonnen; ich batte gefeben die Untropophagi in Scothia und die Caffres 5 in India, die Menschen: fleifch freffen, Die Undabati, fo mit zugethanenen Mugen ftreiten und in den Saufen ichlagen, die Agriophagi, die Lömen- und Bantberfleisch freffen, die Arimphei, fo unter ben Baumen obn alle Bermahrung ficher hineinschlafen, Die Bactriani, welche fo mäßig leben, baß bei ihnen fein Laster verhaßter ift als Freffen und Caufen6, die Camogeden, Die hinter ber Dloscau unter bem Schnee wohnen, Die Infulaner im Ginu Berfarum, als ju Ormus, Die wegen großer Sit im Baffer ichlafen, Die Grünlander, beren Beiber Sojen tragen, Die Berbeti, melde alle die, jo über fünfzig Sahr leben, ichlachten und ihren Göttern opfern, die Indianer binter ber Magelbanischen Strafen am Mare Bacifico, beren Beiber furge Saar, Die Manner felbit aber lange Bopf tragen, Die Candei, Die fich von Schlangen ernähren, die Unteutide binter Liftand, die fich ju gewiffen Reiten bes Rabre in Bermolf verwandlen, Die Caspii, welche ibre Alte nach erlangten fiebenzigften Jahr mit Sunger binrichten, Die ichwarze Tartern, beren Rinder ibre Babn mit auf Die Belt bringen, Die Beta, fo alle Ding, auch Die Beiber, gemein baben, die Simantopodes, welche auf der Erden friechen wie die Schlangen, die Brafilianer, fo die Fremde mit Beinen.

<sup>1</sup> Apollonibes, Geldichtschreiber aus Nicka, Verfasser einer Reise-beschreibung von Europa, erwähnt bei Plinius, VII, 2.— 2 Sesigonus? Bielleicht Verwechsetung mit Helvchieb aus Alceanbrien, bem Versasser eines Lerison.— 3 Megaft benes, in der zweiten Histe bes 4. Jahrh. n. Chr., Berfasser eines Werts über Indien.— 4 Etesias aus Enidus, 5. Jahrh. n. Str., schreib ein Wert über Persen.— 5. Caftres. Sind die Kasser in Afrika gemeint? — 6 Dies erzählen Strabo und Eurstus (Hist. Al. magn., IV, 6).

und die Mosineci, so ihre Gäst mit Prügeln empfangen; ja ich hatte auch die selenitische Weiber gesehen, welche, wie Herodorus behauptet, Gier legen und Menschen daraus heden, die zehenmal größer werden als wie in Europa.

Also batte ich auch viel wunderbarliche Brunnen geschen, als am Uriprung ber Beichfel einen, beffen Baffer gu Stein wird, baraus man Saufer bauet, item ben Brunnen bei Repufio 2 in Ungarn, welches Baffer Gifen verzehrt ober, beffer ju reben, in eine Materi verändert, aus beren bernach durchs Feuer Aupfer gemacht wird, ba fich ber Regen in Bictril verandert; mehr baselbit einen giftigen Brunnen, beffen Baffer, wo ber Erdboden damit gemäffert wird, nichts anders als Bolfsfraut bervorbringt, welcher wie der Dlond ab: und gu: nimmt, mehr baselbit einen Brunnen, ber Winteregeit warm, im Commer aber nichts als lauter Gis ift, ben Wein Damit au fühlen: ich hatte die zween Brunnen in Irland geseben, darinnen das eine Baffer, wann es getrunten wird, alt und grau, bas ander aber hubich und jung macht, ben Brunnen gu Menaftlen im Edweizerland, welcher nie lauft, als mann bas Biebe auf der Beid gur Trante tommt, item untericiebliche Brunnen in Bland, ba ber ein beiß, ber ander talt Baffer, ber britte Schwefel, ber vierte geschmolzen Bachs hervorbringt, mehr die Baffergruben ju Sanct Stephan 3, gegen Sanenland in ber Cidgenopichaft, welche die Leut por ein Ralender brauchen, weil bas Waffer trub wird, wann es regnen wil, und hingegen fich flar erzeigt, mann icon Better obhanden, nicht weniger ben Schantlibach bei Obernabenbeim im Etfaß, welcher nicht cher fleuft, es jolle bann ein groß Unglud, als Sunger, Sterben ober Rrieg, übers Land geben, ben giftigen Brunn in Arcadia, Der Alerandrum Magnum ums Leben brachte, Die Baffer zu Epbaris, welche die graue Saar wieder ichwarz machen, Die Ugua Sucffana 4, Die ben Beibern Die Unfrucht: barteit benehmen, Die Baffer in ber Iniel Menaria, welche Gries und Stein vertreiben, die gu Clitumno, barin die Ochien weiß werden, mann man fie damit badet, die zu Solennio, welche die Bunden ber Liebe beilen, den Brunn Meos, bar:

<sup>1</sup> sclenitische Beiber, die Beiber im Mond. Dies ergählt Athenäus (Deipnosoph. R. II) auf bas Zeugniß bes heroborus von herallea. — 2 Zepu = fio, diese Quellen sind zum Theil icon im 14. Cap. bes V. Buches erwähnt. — 3 St. Steffan, Canton Bern. — 4 bei Plinius XXXI, 4: sinessuanae.

burd bas Beuer ber Liebe entgundet wird, ben Brunnen in Berna, baraus lauter Del, und einen obnfern von Kronweißenburg, baraus nur Rardjalb 1 und Wagenichmier quillt, Die Waner in ber Injul Naro, barin man fic tan trunten trinfen, den Brunnen Arethufam, barinnen lauter Budermaffer. Much muite ich alle berühmte Baludes, See, Gumpf und Laden gu beidreiben, als ben Gee bei Birfnig in Rarnten, beffen Baffer Riid gwo Glen lang binterläßt, folgende, mann folde gefangen, von ben Bauren besamt, abgemäbet und eingeerntet, bernach aber auf ben Berbit wieder von fich felbit achtseben Ellen tief mit Waffer angefüllt wird, welches ben fünftigen Frübling abermal eine folde Menge Rijd jum besten gibt; das todt Meer in Judea, ben Gee Leomondo in ber Lanbichaft Lemnos, welcher vierundzwanzig Meilen lang und viel Injuln, barunter auch ein idwimmende Inful bat, die mit Biebe und allem, mas brauf ift, vom Bind bin und ber getrieben wird. 3d mufte ju iagen vom Rederfee2 in Schmaben, vom Bodenfee bei Coftnip, bem Bilatusiee auf bem Berg Fractmont, bom Camarin in Sicilia, von dem Lacu Boebeide in Theffalia, vom Graeo in Erdia, vom Marcote in Cappten, vom Stympbalide in Arca: bia, vom Lasconia3 in Bithonia, vom Bcomede in Ethiopia, vom Ibeiprotio in Ambracia, vom Trasimeno in Umbria, vom Maotibe in Scothia und vielen andern mehr.

So batte ich auch alle hamhafte Flüß in der Welt gesieben, als Abein und Tonau in Teutichland, die Elb in Sachien, die Moldau in Böhmen, den Jun in Baiern, die Wolga in Reußen, die Tems in Engelland, den Tagum in Hispania, den Amphrosium in Thesialia, den Nilum in Egypten, den Jordan in Judea, den Hyppanim in Scothia, den Bagradam in Africa, den Gangem in India, Rio de la plata in America, den Eurotam in Laconia, den Cuphratem in Messevatamia, die Tiber in Jtalia, den Evduum in Ciscia, den Uxeloum zwiichen Actolia und Acarnania, den Borpstbenem in Thracia und den Sabbaticum in Spria, der nur sechs Tagsstung, in welchem nach Aristotelis Zeugnus die erwürgte und erstäte Bögel und Ibier wieder lebendig werden; sodann auch den Gallum in Phrogia, welcher nach Oridii Meinung unfinnig

<sup>1</sup> Rarchfalb, Narrenfdmiere. - 2 geberfee, bei Buchau in Burtemberg. - 3 Lasconia foll mahriceinlich beißen Ascania.

macht, wenn man draus trinkt; ich hatt auch des Plinii Brunnen zu Dodona gesehen und selbst probirt, daß sich die brennende Kerzen ausleschen, die ausgeleschte aber anzünden, wann
man solche nur daran hält; so war ich auch bei dem Brunnen
zu Appollonia gewesen, des Ihmphäi Becher genannt, welcher
denen, so daraus trinken, wie Theopompus meldet 1, alles
Unglück zu verstehen gibt, so ihnen noch begegnen wird.

Gleichermaßen wuste ich auch von andern wunderbarlichen Dingen in der Welt auszuschneiden, als von den Calaminischen Wälden, die sich von einem Ort zum andern treiben lassen, wo man sie nur hin haben wil; so war ich auch in dem Ciminischen Wald gewesen, allwo ich meinen Pilgerstab nit in die Erden steden dorste, weil alles, was dort in die Erde fommt, strads einwurzelt, daß mans nicht wieder heraustriegen fan, sondern geschwind zu einem großen Baum wird; so hatte ich auch die zween Wäld gesehen, deren Plinius gedentt, welche dissweilen dreiedicht, bissweilen viereckicht und bisweilen rund seinen, nicht weniger den Fessen, den man zu Zeiten mit einem Finger, dissweilen aber mit keinem Gewalt bewegen kan.

In Summa Summarum ich wuste von seltamen und verwunderungswürdigen Sachen nicht allein daher zu lügen, sondern hatte alles selbst mit meinen eigenen Augen gesehen, und solten es auch berühmte Gebäu, als die sieben Bunderwerf der Welt, der babysonisch Thurn und derzleichen Sachen gewesen sein, so vor vielen hundert Jahren abgangen; also machte ichs auch, wann ich von Bögeln, Thieren, Fischen und Erdgewächsen zu reden kam, meinen Beherbergern, die solches begehrten, die Ohren damit zu krauen. Mann ich aber verständige Leut vor mir hatte, so hiebe ich bei weitem nicht so weit über die Schnur. Und also brachte ich mich nach Einsieden, verrichtete dort meine Andacht und begab mich gegen Bern zu, nicht allein auch dieselbe Stadt zu beschauen, sondern von dar durch Savona in Italia zu gehen.

<sup>1</sup> Theopompus aus Chios, geb. circa 380 v. Chr., Geichichichreiber gur Zeit Philipp's von Maccbonien. — 2 Plinius ergählt vielmehr, fie nehmen niesmals eine vieredige Gestalt an: quadratum nunquam, Hist. nat., 11, 96.

## Das fünfzehnte Capitel.

Die es Simplicio in etlichen Rachtherbergen ergangen.

Es gludte mir ziemlich auf bem Deg, weil ich treuberzige Leute fand, Die mir von ihrem Ueberfluß beides Nahrung und Berberg gern mittheilten, und bas um fo viel besto lieber, weil ne jaben, daß ich nirgends weder Geld fordert noch annahm, wann man mir gleich ein Ungster 1 ober zween geben wolte. In ber Ctadt jabe ich einen noch fehr jungen wolgeputten Deniden fteben, um welchen etliche Rinder liefen, Die ibn Batter nenneten, meswegen ich mich bann verwundern mufte, bann ich wuste noch nicht, daß folde Sohn barum fo jung beirathen, damit fie besto ebender Stattepersonen abgeben und besto früher auf die Brafecturen gejett werden mochten; diefer fabe mich por etlichen Thuren bettlen, und ba ich mit einem tiefen Budling (bann ich fonte feinen Sut vor ihm abzieben, weil ich bar: bauptig gieng) bei ihm porüberpaisiren wolte, ohne baß ich, etlicher unverschämten Bettler Brauch nach, ihn auf ber Gaffen angeloffen batte, griffe er in Cad und fagte: "Sa, warum forderst bu an mir tein Almojen? Geb, bier baft bu auch ein Luter."2

Ich antwortet: "Herr, ich konte mir leicht einbilden, daß er kein Brod bei sich trägt, drum bab ich ihn auch nicht bemührt; so trachte ich auch nicht nach Geld, weil den Bettlern solches zu haben nicht gebührt."

Indessen sammlete sich ein Umstand von allerhand Versonen, bessen ich bann wol schon gewohnt war; er aber antwortet mir: "Du magit mir wol ein stolzer Bettler sein, wann du das Geld perichmäheit."

"Rein, Herr, er belieb nur zu glauben", sagte ich, "daß ich baffelbe barum verachte, bamit es mich nicht ftolz machen fol."

Er jagte: "Wo wist du aber herbergen, wann du fein Gelb baft?"

3ch antwortet: "Wann mir Gott und gute Leut gonnen,

<sup>1</sup> Angfter, fleine Diunge, etwa 2 Pfennige. - 2 Luter, Bluter, eben- falls eine Echeiremunge.

unter diesem Schopf meine Rube zu nehmen, die ich jeht treff: lich wol bedarf, jo bin ich ichen verjorgt und wol content."

Er fagte: "Wann ich mufte, daß bu feine Läufe batteft, jo wolte ich bich herbergen und in ein gut Bett legen."

Ich hingegen antwortet, ich bätte zwar jo wenig Laus als Heller, wuste aber gleichwol nit, ob mir rathjam war, in einem Bett zu ichlasen, weil mich solches verledern und von meiner Gewohnbeit, hart zu leben, abziehen möchte.

Mitbem tam noch ein feiner reputirlicher alter Berr baber; 3u bem jagte ber junge: "Schauet um Gottes willen einen andern Diogenem Cynicum!"

"Gi, ei, Herr Better", jagte der Alte, "was redet ibr? Hat er denn ichon jemand angebollen oder gebiffen? Gebt ihm darvor ein Almojen und laßt ihn jeines Wegs geben!"

Der Junge antwortet: "herr Better, er wil fein Gelb, auch sonst nichts annehmen, was man ihm Guts thun wil." Erzählte bem Alten barauf alles, was ich geredt und gesthan hatte.

i haite.

"Ba", jagte ber Alte, "viel Ropf, viel Ginn!"

Gab darauf seinen Dienern Befelch, mich in ein Wirthsthaus zu führen und dem Wirth gutzusprechen vor alles, was ich dieselbe Nacht verzehren würde; der Junge aber schrie mir nach, ich solte bei Leib und Leben morgen frühe wieder zu ihm kommen, er wolte mir ein gut kalte Küch mit auf den Weg geben.

Also entranne ich aus meinem Umstand, da man mich mehr gehetzt, als ich beichreibe; kam aber aus dem Zegieuer in die Höll, dann das Wirthshaus stat voller trunkner und toller Leute, die mir mehr Dampis anthäten, als ich nech nie auf meiner Pilgerschaft ersahren; jeder wolte wissen, wer ich wäre; der eine sagte, ich wäre ein Spion oder Kundschafter; der ander sagte, ich sei eine Mebertäuser; der dritte hielte mich vor einen Narren; der vierte schätzte mich vor einen heiligen Propheten; die allermeiste aber glaubten, ich wäre der ewig Jud, davon ich bereits oben Meldung gethan; als daß sie mich beinahe dahin brachten, auszuweisen, daß ich nicht beschnitten wär; endlich erbarmt sich der Wirth über mich, risse mich von ihnen und sagte: "Laßt mir den Mann ungeheiet! Ich weiß nicht, ob er oder ihr die größte Narren seid."

<sup>1</sup> verledern, vermeichlichen.

Und bamit ließe er mich ichlafen.

Ten selgenden Tag veringte ich mich vor des jungen Geren Haus, das versprochen Frühestud zu empfaden; aber der Gere war nicht dabeimen; doch kam seine Frau mit den Kindern berunter, vielleicht mein Selthamteit zu ieben, davon ihr der Mann gejagt daben möchte; ich verstunde gleich aus ihrem Tescurs (aleichiam als ob ichs batt wissen mußen), daß ihr Mann beim Senat wäre und obngezweiselte Hossung bätte, denielben Tag die Stell eines Landvogts oder Landamtmanns zu betommen; ich jolte, jagte sie, nur noch ein wenig verzieben, er wurde bald wieder dabeimen sein. Wie wir nun so mitzenander redeten, tritt er die Gassen dort ber und sabe meinem Botunken nach bei weitem nicht so lustig aus als gestern Abend: sobald er unter die Ibir kam, sagte sie zu ihm: "Ad, Schab, was sein ihr worden?"

Er aber liefe die Stiegen binauf, und im Borbeigeben fagte er zu ihr: "Ein hundsfutt bin ich worben."

Da gevachte ich: Die wirde por bigmal ichlechten guten Willen fegen.

Schlich berowegen allgemach von der Thur hinweg; bie Rinder aber folgten mir nach, fich übergenug zu verwundern, bann es gesellten fich andere zu, welchen fie mit großen Freuten rühmten, was ihr Batter vor ein Gbrenamt bekommen.

"Ja", fagten sie zu jeglichem, bas zu ihnen tam, "unser Batter ift ein Sundsfutt worden"; welcher Ginfalt und Thorebeit ich wol lachen muste.

Da ich nun mertte, daß es mir in den Städten bei weitem nicht so wol gieng als auf dem Land, sotze ich mir vor, auch in keine Stadt mehr zu kommen, wann es anders müglich sein kente, selde umzugeben; also behalf ich mich auf dem Land mit Milch, Ras, Zieger!, Butter und etwan ein wenig Brot, das mir der Landmann mittbeilete, bis ich beinabe die savonsche Grenzen überschritten hatte. Ginsmals wandelt ich in selbiger Gegend im Roth daher bis über die Knöchel gegen einem abelichen Sip, als es eben regnete, als wann mans mit Rübeln berunter gegoffen bätte. Da ich mich nun demselben abelichen hause näherte, sahe mich zu allem Glud der Schlosberr selbsten; dieser verwundert sich nicht allein über meinem ielpamen Aufzug, sondern auch über meine Geduld; und weil ich in solchem

<sup>1</sup> Bie ger, barter Rrauterfafe.

starken Regenwetter nicht einmal unterzustehen begehrte, ohnangesehen ich baselbst Gelegenheit genug barzu hatte, bielte er mich beinahe vor einen puren Narren; doch schielte er einen von seinen Dienern zu mir herunter, nicht weiß ich, ob es aus Mitleiden oder Fürwit geschahe; der sagte, sein herr begehre zu wissen, wer ich seie, und was es zu bedeuten habe, daß ich so in dem grausamen Regenwetter um sein haus da berumgebe.

Ich antwortet: "Mein Freund, sagt eurem Herrn wiederum, ich seie ein Ball des wandelbaren Glück, ein Eremplar der Beränderung und ein Spiegel der Unbeständigseit des menschelichen Wesens; daß ich aber so im Ungewitter wandele, bedeute nichts anders, als daß mich, seit es zu regnen angesangen, noch niemand zur Herberg eingenommen."

Alls der Diener soldes seinem Herrn wieder binterbrachte, sagte er: "Dis sind teine Wort eines Narren; zudem ists gegen Racht und so elend Wetter, daß man keinen hund hinausjagen solte."

Ließe mich berowegen ins Schloß und in die Gefindftuben fübren, allwo ich meine Guße wusch und meinen Rod wieder trodnete.

Dieser Cavalier hatte einen Kerl, der war sein Schaffner, seiner Kinder Präceptor und zugleich sein Schreiber oder, wie sie jest genennt wollen sein, Secretarius; der eraminirte mich: Woher? Wohin? Was Lands und was Stands?

Ich aber bekannt ihm alles, wie mein Sach beschäffen, wo ich nämlich haushäblich und auch als ein Einsiedler gewohnet, und daß ich nunmehr Willens wäre, die beilige Derter hin und wieder zu besuchen. Solches alles binterbrachte er seinem Herrn wiederum; derowegen ließe mich derselbe beim Nachtessen an seine Tajel sien, da ich nit übel tractirt wurde und auf des Schloßherrn Begehren alles wiederholen nuste, was ich zuvor seinem Schreiber von meinem Ihun und Wesen erzählt hatte; er sragte auch allen Particularitäten so genau nach, als wann er auch dort zu Haus gewesen wäre; und da man mich schlasen sührte, gieng er selbsten mit dem Tiener, der mir vorleuchte, und sührte mich in ein solch wolgerüstes Gemach, daß auch ein Graf darin hätte vorlieb nehmen können, über welche

<sup>1</sup> unterfichen, unter einem Baum ober Dach Schut fuchen. - 2 baus = bablich, angefeffen, ale hausbefiger.

allzu große Höstlichteit ich mich verwunderte und mir nichts anders einbilden konte, als thäte er solches gegen mir aus kauter Undacht, weil ich meiner Einbildung nach das Unsehen eines gottseligen Vilgers batte. Aber es staf ein anderer que darbinter; dann da er mit dem Liecht und seinem Tiener unter die Thur kam, ich mich auch bereits gelegt hatte, sagte er: "Nun wolan, Herr Simplici, er schlase wol! Ich weiß zwar, daß er kein Gespenst zu serchten pslegt, aber ich versichere ihn, daß diesenige, so in diesem Jimmer gehen, sich mit keiner Karbatisch versagen lassen."

Damit ichloffe er bas gimmer zu und ließe mich in Sorg und Angst liegen.

3d gedachte bin und ber und fonte nicht erfinnen, wober mich Diefer Berr fennen mufte ober gefant haben mochte, bak er mich jo eigentlich mit meinen vorigen Ramen nennete; aber nach langem Nachventen fiele mir ein, bag ich einsmals, nach: bem mein Freund Bergbruder gestorben, im Saurbrunnen von ben Nachtgeistern mit etlichen Cavalieren und Studenten gu reben tommen, unter welchen zween Schweizer, jo Gebrüder gewejen, Bunder ergabit, welchergestalt es in ihres Battern Bauje nicht nur bei Racht, jondern auch oft bei Zag rumore, benen ich aber Widerpart gebalten und mehr als vermeffen behauptet, baß berjenige, jo fich vor Nachtgeiftern forchte, jonft ein feiger Tropf fei; barauf fich ber eine aus ihnen weiß an: gezogen, nich bei Racht in mein Simmer practicirt und angefangen zu rumpeln, ber Meinung, mich zu angftigen und ale: bann, wann ich mich entjegen und aus Fordt ftill liegen bleiben murbe, mir bie Dede zu nehmen, nachgebends aber, wann ber Bog foldergeftalt abgebe, mich jerodlich zu veriren und alfo meine Bermeffenbeit zu ftrafen. Aber wie Diefer anfieng ju agiren, aljo baß ich barüber ermachte, wijchte ich aus Dem Bette und ertappte obngefabr ein Rarbatich, friegte auch gleich den Geift beim Flügel und jagte: "Bolla, Rerl, mann Die Beifter weiß geben, jo pflegen die Magd, wie man jagt, gu Weibern gu merben; aber bier wird ber Berr Beift irr fein gangen." Edlug bamit tapfer gu, big er fich endlich von mir entriffe und die Thur traf.

Da ich nun an diese histori gedachte und meines Gaft: herrn lettere Wort betrachtete, tonte ich mir ohnichwer einbilden,

<sup>1</sup> que, wie man fagt: ee war ein ,aber" babei; vgl. auch I, 211.

was die Glode geschlagen; ich sagte zu mir selber: Saben sie von den förchterlichen Gespensten in ihres Batters haus die Wahrheit gesagt, so liegst du obne Zweisel in eben demjenigen Zimmer, darin sie am allerärgsten poltern; baben sie aber nur vor die lange Weil aufgeschnitten, so werden sie dich gewislich wieder karbaitschen lassen, daß du ein Weil drau zu dauen baben wirst.

In solchen Gedanken stunde ich auf, der Meinung, irgends zum Jenster binauszuspringen; es war aber überall mit Eisen so wol vergittert, daß mirs ohnmüglich ins Wert zu sepen, und was das Aergste war, so hatte ich auch tein Gewehr, ja aufs äußerst auch meinen frästigen Pilgerstad nicht bei mir, mit welchem ich mich auf den Nothsall tresslich gewehret baben wolte; segte mich derowegen wieder ins Bette, wiewol ich nicht schlasen konte, mit Sorg und Angst erwartende, wie mir diese berbe Nacht gedeiben würde.

Ils es nun um Mitternacht wurde, öffnete fich bie Ibur, wiewol ich fie inwendig wol verriegelt batte. Der erfte, fo binein: trate, war eine ansebenliche gravitätische Verson mit einem langen weißen Bart, auf die antiquitätische Manier mit einem langen Talar von weißen Atlas und guldenen Blumen, mit Benet 1 gefüttert, betleidet; ibm folgten brei auch ansebenliche Manner, und indem fie eingiengen, wurde auch bas gange Bimmer fo bell, als mann fie Fadeln mit fich gebracht hatten, obwolen ich eigentlich fein Liecht ober etwas bergleichen fabe. 3ch stedte bie Schnaupe2 unter bie Dede und bebielte nichts baußen 3 als die Augen, wie ein erichrockenes und forchtsames Mauslein, bas ba in seiner Soble figet und aufpaffet, ju feben, ob es Blafi fei ober nicht, bervorzufommen. Gie bingegen traten vor mein Bette und beichauten mich wol, und ich fie bingegen auch; als joldes ein gar fleine Beil gewäret batte, traten fie miteinander in ein Ed des Zimmers, buben ein steinene Platten auf, damit der Ort besett war, und langten bort alle Zugehör heraus, die ein Barbierer zu brauchen pflegt, wann er jemand ben Bart puget. Mit folden Inftrumenten tamen fie wieder zu mir, festen ein Stuhl in Die Mitte bes Bimmers und gaben mit Binten und Deuten zu versteben, daß

<sup>1</sup> Genet, Relzwert von ber Zibethtaue, Viverra Genetta. — 2 Schnaupe, Nase. — 3 haußen (hie außen), braußen. — 4 Blasi, vgl. I, 199. — 5 besett, gepflastert.

ich mich aus dem Bette begeben, auf dem Stuhl sigen und mich von ihnen barbieren lassen solte; weil ich aber still liegen blieb, griffe der Bornehmse selbst an das Dedbett, solches aufzuheben und mich mir Gewalt auf den Stuhl zu sesen. Da fan jeder wol denken, wie mir die Rat den Rucken hinauf gelossen; ich bielte die Dede sest und sagte: "Ihr Herren, was wolt ihr? Was babt ihr mich zu scheren? Ich bin ein armer Pilger, der sonst nichts als seine eigene Haar bat, seinen Kopf beides vor Regen, Wind und Sonnenschein zu beschirmen; zudem sich euch auch vor kein Scherergesindel an; drum laßt mich ungeschoren!"

Darauf antwertet der Bornehmste: "Bir find freilich Erzicherer, aber du taust uns belsen, must uns auch zu helsen versprechen, wann du anderst ungeschoren bleiben willst."

Ich antwortet: "Bann euer Sulf in meiner Macht stebet, so versverch ich, zu thun alles, was mir müglich und zu euerer Sulf vonnothen sei; werdet mir derewegen sagen, wie ich euch helfen fol."

Dierauf jagte ber Alte: "Ich bin bes jegigen Schlofberrn Urabne gewesen und bab mit meinem Bettern von Geschlecht n. um zwei Dorfer R. R., die er rechtmäßig innenhatte, einen unrechtmäßigen Saber angefangen und durch Arglift und Gpisfindigfeit die Sach babin gebracht, baß biefe brei gu unfern willtührlichen Richtern erwählet wurden, welche ich jowel burch Berbeifung als Bedrobung babin brachte, daß fie mir bemeldte beide Derfer guerfanten; barauf fienge ich an, benfelbigen Unterthanen bergestalt zu icheren, ichrepfen und zwagen, baß ich ein mertlich Stud Gelb gujammenbrachte. Solches nun liegt in jenem Ed und ift bigber mein Echerzeug gewejen, bamit mir meine Schererei wieder vergolten werde; mann nun diß Weld wieder unter bie Menschen tommt (bann beibe Dorf: ichaften feind gleich nach meinem Jod wieder an ihre recht: mäßige herren gelangt), jo ift mir jo weit geholfen, als bu mir belfen tauft, mann bu nämlich biefe Beschaffenbeit meinem Urentel ergableft; und damit er bir befte befferen Glauben guftelle, jo laffe bich morgen in ben jogenannten grunen Saal führen; ba wirft bu mein Conterfait finden; por bemielben er: gable ibm, mas bu von mir geboret baft!"

Da er solches vorbracht hatte, stredt er mir die hand bar und begehrte, ich solte ihm mit gegebener handtreu versichern, daß ich solches alles verrichten wolte; weil ich aber vielmal gehört batte, daß man keinem Geist die Sand geben solte, streckte ich ibm den Zipfel vom Leilachen dar; das brannt also binweg, so weit ers in die Jand kriegte. Die Geister aber trugen ibre Scherinstrumenten wieder an ihr voriges Ort, deckten den Stein wieder drüber, stellten auch den Stuhl bin, wo er zuvor gestanden, und giengen wieder nacheinander zum Zimmer binaus; indessen schwigte ich wie ein Braten beim Feuer und war doch noch so kühn, in solcher Angst einzuschlasen.

# Das sechzehnte Capitel.

Wie ber Bilger wieberum aus bem Schlof abicheibet.

Es war icon ziemlich lang Tag gewesen, als ber Schlos: berr mit feinem Diener wieder vor mein Bette tam.

"Bol, herr Simplici", sagte er, "wie hats ihm hent Nacht zugeschlagen? hat er keine Karbatich vonnöthen gebabt?"

"Nein, Menfieur", antwortet ich; "diese, so hierinnen zu wohnen pflegen, brauchtens nicht wie derjenige, so mich im Saurbrunnen foppen wolte."

"Wie ists aber abgangen?" fragte er weiters; "förchtet

er fich noch nicht vor ben Beistern?"

Ich antwortet: "Daß es ein furzweilig Ding um die Geifter sei, werde ich nimmermehr sagen; daß ich sie eben darum förchte, werde ich nimmermehr gesteben; aber wie es abgangen, bezeugt zum Theil diß verbrennte Leilachen, und ich werde es dem herrn erzählen, sobald er mich nur in seinen grünen Saal führet, allwo ich ihm des Principalgeists, der bisher hierinnen gangen, wahres Contersait weisen sol."

Er sahe mich mit Berwunderung an und tonte fich leicht einbilden, daß ich mit den Geistern geredt haben mufte, weil ich nicht allein vom grünen Saal zu sagen wuste, den ich noch nie sonst von jemand hatte nennen hören, sondern auch weil

das verbrennete Leilachen folches bezeugete.

"So glaubt er denn nun", fagte er, "was ich ihm hies bevor im Sauerbrunnen erzählt hab?"

3d antwortet: "Was bedarf ich des Glaubens, wann ich ein Ding jelbst weiß und erfahren habe?"

"Ja", jagte er weiters; "taujend Gulben wolte ich brum joulbig jein, wann ich big Kreug aus bem Saus batte."

3d antwortet: "Der herr geb fich nur zufrieden, er wird barbon erledigt werden, ohne baß es ihn einen heller toften felle; ja er wird noch Gelb barzu empfangen."

Mitbin stunde ich auf, und wir giengen strack miteinander dem grünen Saal zu, welches zugleich ein Lustzimmer und Aunsttammer war. Unterwegs tam des Schloßberrn Bruder an, den ich im Saurbrunnen tarbaitscht hatte, dann ihn sein Bruder meinetwegen von seinem Sig, der etwan zwo Stund von dannen lage, eilends bolen lassen, und weil er ziemlich mürrisch aussahe, besorgte ich mich, er sei etwan auf eine Nach bevacht; doch erzeigte ich im geringsten teine Forcht, sondern als wir in den gedachten Saal tamen, sahe ich unter andern kunstreichen Gemälen und Antiquitäten eben dassenig Contersait, das ich suchte.

"Dieier", jagte ich zu beiden Gebrüdern, "ist ener Urähne gewesen und hat dem Geschlecht von R. zwei Dörfer, als R. und R., unrechtmäßiger Weis abgedrungen, welche Dörfer aber jezunder ibre rechtmäßige herren wieder innehaben; von denielbigen Dörfern bat euer Urähne ein namhastes Stück Geld erboben und bei seinen Ledzeiten in demjenigen Jimmer, darinnen ich beut gebüßt, was ich hiebevor in dem Saurbrunnen mit der Marbaitich begangen, einmauren lassen, weswegen er dann samt seinen Helsern bisbero in hiesigem Hause so schrödlich sich erzeigt."

Wolten sie nun, daß er zur Rube komme und das haus binfort gebeuer sei, so möchten sie das Geld erheben und antegen, wie sie vermeinten, daß sie es gegen Gott verantworten können; ich zwar wolte ihnen weisen, wo es läge, und alsdann in Gottes Namen meinen Weg weiters suchen. Weilen ich nun wegen der Person ihres Urahnen und beider Törser die Wahrbeit geredet hatte, gedackten sie wol, ich würde des verborgenen Schapes balber auch nicht lügen, versügten sich derowegen mit mir wiederum in das Schlafzimmer, allwo wir das steinerne Platt erhuben, daraus die Geister den Schererzeug genommen und wieder hingestedt hatten; wir sanden aber anders nichts

<sup>1</sup> Runft ammer, Dufeum.

als zween irbene Safen, jo noch gang nen ichienen, bavon ber eine mit rothem, ber ander aber mit weißem Sand gefüllt mar. weswegen beide Briiber bie gefaßte hoffnung, bes Drts einen Schat zu fifden, allerdings fallen ließen; ich aber pergate brum nicht, fondern freuete mich, bermaleins die Gelegenheit ju baben, daß ich probieren fonte, was der munderbarliche Theophraftus Paracelius in feinen Edriften, Tom. IX in "Philosophia occulta", von der Transmutation der verborgenen Schäpe fcreibt; manberte berowegen mit ben beiben Safen und in fich habenden Materien in Die Schmiede, Die der Schlogberr im Borhof bes Schloffes fteben batte, feste fie ins Bener und gab ihnen ihre gebührliche Sit, wie man fonft zu procediren pflegt, wann man Metall ichmelzen wil: und nachtem ichs von fich felbsten erkalten ließe, fanden wir in bem einen Safen eine große Maffa Ducatengold, in bem andern aber einen Alumpen vierzehenlöthig Gilber und fonten also nicht miffen, mas es por Munge gewesen war. Biß wir nun mit biefer Arbeit fertig wurden, tam der Mittag berbei, bei welchem 3mbs mir nicht allein weder Gffen noch Trinken ichmeden wolte, fondern mir wurde auch jo übel, daß man mich zu Bett bringen mufte; nicht weiß ich, war es die Urfach, daß ich mich etlich Tag que por im Regenwetter gar zu unbeideiben mortificirt, oder baß mich die verwichene Racht die Beifter jo erschrödt batten.

3ch mufte wol zwölf Zag bes Bette buten und batte obne Sterben nicht franker werden fonnen; ein einzige Aberlaffe befam mir trefflich neben ber guten Wartung, Die ich empfienge. Indeffen hatten beide Gebriider ohne mein Biffen einen Goldichmied holen und die gujammengeschmolzen Maffaten 1 probiren laffen, weil fie fich eines Betrugs beforgten. Nachdem fie nun Diejelbige juft befunden, zumalen fich fein Beivenft im gangen Sauje mehr merten ließe, muften fie beinabe nicht gu erfinnen, was fie mir nur vor Chr und Dienst erweisen jolten; ja fie bielten mich allerdings por einen beiligen Mann, bem alle Beimlichkeiten ohnverborgen, und der ihnen von Gott infonderbeit jugeschickt worben mare, ihr Saus wiederum in richtigen Stand ju feten; berowegen fam ber Schlokberr jelbit ichier nie von meinem Bette, fondern freute fich, mann er nur mit mir biscuriren fonte. Solches mabrete, bif ich meine vorige Befundheit wieder völlig erlangte.

<sup>1</sup> bie Maffaten, bie gu fefter Daffe geworbenen Detalle.

In folder Beit ergablte mir ber Ecblogberr gang offen: bergig, baß, als er noch ein junger Rnab geweien, fich ein frevler Lanofturger bei feinem Beren Batter angemelbet und beriprochen, ben Beift zu fragen und barburch bas Saus von jolden Ungebener! zu entledigen, wie er fich bann auch gu foldem Ente in bas Bimmer, barin ich über Racht liegen muffen, einiperren laffen; ba fein aber eben Diejenige Beifter in folder Gestalt, wie ich fie beidrieben batte, über ibn ber gewiicht, batten ibn aus bem Bett gezogen, auf ein Gefiel gefest, ibme feines Bedunfens gezwagt, geichoren und bei etlichen Stunden dergestalt tribulirt und geangstigt, daß man ibn am Morgen balbtott bort liegend gefunden; es feie ibm auch Bart und Saar biefelbe Racht gang grau worben, wiewol er ben Abend als ein breifigjabriger Mann mit ichwarzen Saaren gu Bette gangen feie; geftunde mir auch barneben, bag er mich feiner andern Urjach halber in foldes Zimmer gelegt, als feinen Bruder an mir zu revanchiren und mich glauben zu machen, was er vor etlich Jahren von biefen Beiftern ergablet und ich nicht glauben wollen; bate mich mithin zugleich um Berzeihung, und obligirte fich, Die Jag meines Lebens mein getreuer Freund und Diener qu fein.

Ms ich nun wiederum allerdings gejund worden und meinen Weg ferner nehmen wolte, offerirte er mir die Pferd, Aleidung und ein Stück Geld zur Zehrung; weil ich aber alles rund abschlug, wolte er mich auch nicht hinweglassen, mit Bitt, ich wolte ibn toch nicht zum allerundankbarsten Menschen in der Welt machen, sondern aufs wenigst ein Stück Geld mit auf den Weg annehmen, wann ich je in solchem armseligen Habit meine Wallsabrt zu vollenden bedacht ware.

"Wer weiß", jagt er, "wo es ber Berr bedarf!"

3d mufte laden und jagte: "Mein herr, es gibt mich Bunder, wie er mid einen herrn nennen mag, ba er boch fibet, baß ich mit Aleiß ein armer Bettler zu verbleiben fuche."

"Wol", antwortet er, "jo verbleibe er dann sein Lebtag bei mir und nehme jein Almojen täglich an meiner Tajel!"

"Berr", jagte ich bingegen, "wann ich foldes thate, jo ware ich ein größerer Berr als er jelbsten; wie wurde aber alsdann mein thierlicher Leib bestehen, wann er jo ohne Sorg wie ber reiche Mann auf den alten Raifer bineinlebte? Würden

<sup>1</sup> Ungebeuer, unbeimliches Beien, Epuf.

ihn fo gute Tage nicht gumpen machen? Wil mein herr mir je eine Verehrung thun, so bitte ich, er laffe mir meinen Rock füttern, weil es jest auf den Winter losgehet."

"Nun gottlob", antwortet er, "baß fich gleichwol etwas findet, meine Dantbarkeit ju bezeugen!"

Darauf ließe er mir einen Schlafpelz geben, bist mein Rock gefüttert wurde, welches mit wüllenem Tuch geschabe, weil ich fein ander Jutter annehmen wolte; als solches geschehen, ließe er mich passiren und gab mir etliche Schreiben mit, selbige unterwegs an seine Verwandte zu bestellen, mehr mich ihnen zu recommendiren, als daß er viel Nöthiges zu berichten gehabt hätte.

### Das fiebzehnte Capitel.

Wasmaßen er ilber bas Mare Mebiterraneum in Egypten fährt und an bas Rothe Meer verführt wirb.

Also wandert ich dabin, des Borfages, Die allerheiligste und berühmteste Derter ber Belt in foldem armen Stand gu besuchen, bann ich bildete mir ein, baß Gott einen fonderbaren gnädigen Blid auf mich geworfen; ich gedachte, er batte ein Wolgefallen an meiner Geduld und freiwilligen Armuth und wurde mir berowegen wol burchhelfen, wie ich bann in gemelbtem Echloffe beffen göttliche Sulf und Bnad bandgreiflich verspurt und genoffen. In meiner erften Nachtherberg gefellete fich ein Lauferbote zu mir, ber vorgab, er feie bedacht, eben ben Weg zu geben, ben ich vor mir hatte, nämlich auf Loretten; weilen ich nun den Weg nicht mufte, noch die Sprach recht verftunde, er aber vorgab, daß er fein sonderlicher schneller Laufer mare, murben mir eine, beieinander zu bleiben und einander Gesellschaft zu leiften. Diefer hatte gemeiniglich an ben Enden zu thun, wo ich meines Schloßberen Schreiben abgulegen batte, allwo man und bann fürftlich tractirte; wann er aber in einem Wirthshaus einkehren mufte, nothigte er mich zu ihm und gablte por mich aus, welches ich die Lange nicht annehmen wolte, weil mich dauchte, ich wurde ihm auf folche Beis feinen Lohn, ben er fo faurlich verdienen mufte, verfdwenden belfen; er aber fagte, er genieße meiner auch, wo id Schreiben zu bestellen babe, als wo er meinetwegen ichma: roben und fein Geld fparen tonnen. Goldergeftalt übermanden wir bas bobe Geburg und famen miteinander in bas fruchtbare Rtalia, ba mir mein Befahrt erft ergablete, bag er von obgebacten Echlofberen abgefertigt mare, mich zu begleiten und sehrfrei zu balten; bate mich berowegen, bag ich ja bei ibm portieb nehmen und bas freiwillige Almofen, bas mir fein Serr nadididte, nit veridmaben, fondern lieber ale basjenige genießen molte, bas ich erft allerband ohnwilligen Leuten erpreffen mufte. 3d vermundert mich über Diefes herrn redlich Gemuth, wolte aber drum nicht, bag ber verstellte Bot langer bei mir bleiben noch etwas mehrers vor mich auslegen folte, mit Bormand, daß ich allbereit mehr als zuviel Ehr und Gutthaten von ibme empfangen, die ich nicht zu widergelten getraute. In Babrbeit aber batte ich mir vorgefest, allen menfchlichen Troft ju peridmaben und in niedrigfter Demuth, Rreug und Leiden mich allein an den lieben Gott gu laffen 1; ich batte auch von Diefem Gefährten weber Wegweifung noch Bebrung angenommen, wann mir befant geweft, baß er ju foldem End abgefertigt morben mare.

Alls er nun sahe, daß ich turz rund seine Beiwohnung nicht mehr baben wolte, sondern mich von ihm wandte, mit Bitt, seinen Herrn meinetwegen zu grüßen und ihm nachmalen vor alle erzeigte Woltbaten zu danken, nahm er einen traurigen Absided und sagt: "Nun wolan dann, werther Simplici, ob ihr zwar sett nicht glauben möchtet, wie berzlich gern euch mein Herr Guts thun möchte, so werdet ihrs sedoch ersabren, wann euch das Jutter im Rock zerbricht oder ihr denselben sonst ausbessern wollt."

Und damit gieng er bavon, als wann ihn ber Wind

binjagte.

Ja gedachte: Bas mag der Kerl mit diesen Borten ans deuten? Id wil ja ninnnermehr glauben, daß seinen herrn diß Autter reuen werde. Nein, Simplici, sagte ich zu mir selbst, er bat diesen Boten ein so weiten Weg auf seinen Rosten nicht geschicht, mir erst hier auszurupfen, daß er meinen Rod füttern lassen; es stedet etwas anders darbinter.

Wie ich nun ben Rod visitirte, befand ich, baß er unter

<sup>1</sup> laffen an, verlaffen auf.

die Räbt eine Ducat an die ander hatte nähen lassen, also daß ich ohne mein Wissen ein groß Stud Geld mit davongetragen; davon wurde mir mein Gemüth ganz unruhig, also daß ich gewolt, er hätte das Seinig behalten. Ich machte allerhand Gedanken, worzu ich solches Geld anlegen und gebrauchen wolte; bald gedachte ichs wieder zurückzutragen, und bald vermeinte ich wieder eine Haushaltung damit anzustellen oder nir irgend eine Pfründ zu kauschaltung damit anzustellen oder nir irgend eine Pfründ zu kauschaltung welche Reis ohne Geld nicht zu volldringen.

Demnach begab ich mich den geraden Beg auf Loretten und von dannen nach Rom. 2113 ich mich baselbit ein Zeitlana aufgehalten, meine Undacht verrichtet und Rundschaft zu etlichen Bilgern gemacht hatte, Die auch gefinnet maren, bas beilig Land zu beschauen, gieng ich mit einem Geneser aus ihnen in fein Batterland. Dafelbit faben wir fich nach Belegenheit um, über bas Mittelländische Meer zu tommen, trafen auch auf geringe Nachfrag gleich ein gelaben Schiff an, welches fertig ftunde, mit Raufmannsgutern nach Allerandriam zu fahren, und nur auf guten Wind wartete. Gin munderliche, ja gottliche Ding ifts ums Geld bei den Beltmenichen! Der Batron oder Schiffeberr batte mich meines elenden Aufzugs halber nit angenommen, wann ich gleich eine gulbene Undacht und hingegen nur bleiern Geld gehabt batte; dann ba er mich bas erfte mal fabe und borete, ichlug er mein Begehren rund ab; jobalt ich ibm aber eine Sandvoll Ducaten wiese, Die gu meiner Reis emplopirt werden follen, mar der Sandel obn einige ferners Bitten bei ihm ichon richtig, ohne bag wir fich um ben Echiff: lohn miteinander verglichen, worauf er mich felber instruirte, mit was vor Broviant und andern Nothwendigkeit ich mich auf Die Reis versehen folte; ich folgte ihm, wie er mir gerathen, und fuhr alfo in Gottes Ramen mit ihm babin.

Bir hatten auf der ganzen Fahrt Ungewitters oder miderwärtigen Winds halber feine einzige Gesahr, aber den Meerraubern, die sich etliche mal merken ließen und Mienen machten, uns anzugreisen, muste unser Schiffberr oft entgeben, maßen er wol wust, daß er wegen seines Schiffs Geschwindigkeit mehr mit der Flucht, als sich zu wehren, gewinnen könte; und also langten wir zu Alexandria an, ehender als sichs alle Seejahrer

<sup>1</sup> Benefer, Genuefer.

auf unierem Schiff verseben batten, welches ich vor ein gut Omen bielte, meine Reis glücklich zu vollenden. Ich bezahlte meine Fracht und tehrte bei den Franzoien ein, die allvorten jeweils sich auszubalten pflegen, von welchen ich ersuhr, daß vor dißmal meine Reis nach Jerusalem sortzusesen ohnmüglich seie, indem der türkische Bassa zu Damasco eben damals in armis begriffen und gegen seinem Kaiser rebellisch war, also daß teine Carawane, sie wäre gleich start oder schwach geweien, aus Egopten in Judeam passuren mögen, sie hätte sich dann freventlich alles zu verlieren in Gesahr geben wollen.

Co war bamale eben zu Alerandria, welches ohnedas ein . ungefunde Luft zu baben pflegt, eine giftige Contagion eingeriffen, weswegen fich viel von bar anderwärtlichen bin retirirten. jonderlich europäische Raufleut, fo bas Sterben mehr forchten als Turten und Araber. Mit einer jolden Compagnia begab id mich über Land auf Rojetten, einen großen Gleden am Nilo gelegen. Dafelbiten fagen wir zu Schiff und fubren auf bem Rilo mit völligem Segel aufwarte bif an ein Ort, fo obngefahr ein Stund Wege von der großen Stadt Alfair 1 gelegen, auch Alt= Mtair genennet wird; und nachdem wir alda ichier um Mitternacht ausgestiegen, unfere Berbergen genommen und bes Jags gewartet, begaben wir uns vollende nach Alfair, ber jegigen rechten Stadt, in welcher ich gleichjam allerhand Rationen antraje. Dafelbit gibt es eben auch jo viel jelgame Bemache als Leut; aber mas mir am allerjelgamiten vortam, mar biejes. baß die Ginwohner bin und wieder in darzu gemachten Defen viel bundert junge Subner ausbruteten, zu welchen Giern nit einmal die hennen tamen, feit fie folde gelegt hatten; und joldem Gefdaft warten gemeiniglich alte Beiber ab.

Ich bab zwar niemalen teine so große volkreiche Stadt gesieben, da es wohlseiler zu zehren, als eben an diesem Ort; gleichwie aber nichts desto weniger meine übrige Ducaten nach und nach zusammengiengen, wanns schon nicht theuer war, also konte ich mir auch leicht die Rechnung machen, daß ich nit erbarren würde können, dis sich der Aufruhr des Bassa von Damasco legen und der Weg sicher werden würde, meinem Verhaben nach Jerusalem zu besuchen; verhängte derowegen meinen Begierden den Zügel, andere Sachen zu beschauen, worzu mich der Vorwih anreizte. Unter andern war jenseit des

<sup>1</sup> Alfair, Raire.

Niss ein Ort, da man die Mumia 1 gräbt; das besichtigt ich etlichemal; item an einem Ort die beide Poramides Pharaonis und Rhodope 2, machte mir auch den Weg dahin so gemein, daß ich sremde Untennsiche 3 alleinig dahin sühren dorste. Aber es gieng mir zum letzten mal nicht beim besten; dann als ich einsmals mit etlichen zu den egyptischen Gräbern gieng, Mumia zu hosen, worbei auch süns Pyramides stehen, tamen uns einige arabische Rauber auf die Haube, welche der Orten die Straußensänger zu fangen ausgangen waren. Diese kriegten uns bei den Köpsen und sührten uns durch Wildnussen und Abweg an das Rothe Meer, allwo sie den einen hier, den andern dort verkausten.

### Das achtzehnte Capitel.

Der wilbe Mann fomt mit großem Glud und vielem Gelb wieder auf freien Fuß.

Ich allein blieb überig, bann als vier vornehmfte Räuber faben, daß Die närrijche Leute fich über meinen greßmächtigen Schweizer: ober Capuzinerbart und langes haar, bergleichen fie zu seben nicht gewohnt waren, verwunderten, gedachten fie ibnen foldes zu Rut zu machen, nahmen mich berowegen vor ihren Bart, fonderten fich von ihrer übrigen Gesellichaft, gogen mir meinen Rod aus und befleideten mich um Die Edam mit einer iconen Urt Moos, jo in Arabia Telice in den Waldern an etlichen Bäumen zu wachien pflegt; und weil ich obnedas barfuß und barbauptia zu geben gewohnet mar, gab foldes ein überaus felgames und fremdes Unfeben. Soldergeftalt führten fie mich als einen wilben Mann in ben Gleden und Städten am Rothen Meer herummer und ließen mich um Geld feben, mit Borgeben, fie batten mich in Urabia Deferta fern von aller menschlichen Wohnung gefunden und gefangen betommen. 3ch borfte bei den Leuten fein Wort reden, weil fie mir, mann ichs

<sup>1</sup> Mumia, Stüde von Mumien, zu Seilzweden. — 2 Robobee, iollte beigen Rhobopis, bie Erbauerin einer Phramite (Herob., II, 134). — 3 Un = fennliche, bie bort unbefannt waren.

thun würde, den Tod dräueten, welches mich ichwer ankam, dieweil ich allbereit etwas weniges arabiich lallen können. Dingegen war mirs erlaubt, wann ich mich allein bei ihnen besand: da ließe ich mich dann gegen ihnen vernehmen, daß mir ihr Handel wol gesalle, welches ich auch genosse 1, dann sie unterbielten mich mit Speis und Trank so gut, als sie es selbst gebrauchten, welches gemeiniglich Reis und Schaffleisch war. So erhielte ich auch von ihnen, daß ich mich bei Nacht und ienst unter Lags auf der Reis, wann es etwas kalt war, mit meinem Rod beidirmen berfte, in welchem noch etliche Ducaten staten.

Solbergeitalt fubr ich über bas Rothe Meer, weil meine vier Berren ben Städten und Martfleden, die beiderfeits baran gelegen, nachzogen; Dieje jammleten mit mir in furger Beit ein großes Geld, bif wir endlich in eine große Sandelsftadt famen, allwo ein turfifder Baffa Sof balt, und fich ein Menge Leut von allerband Nationen aus ber gangen Belt befinden, weil allborten Die indianische Maufmannsguter ausgelaben und von bannen über Land nach Aleppo und Alfair, von dorten aber furbers auf bas Mittellandiide Meer geschafft werben. Dajelbsten giengen zween von meinen Berren, nachdem fie Erlaub: nus von ber Obrigfeit befommen, mit Echalmeien an bie furnebmite Certer ber Etadt und idrien ihrer Gewohnbeit nach aus, mer einen milben Mann jeben wolte, ber in ber Buftenei bes iteinigen Arabia gefangen worden mare, ber folte fich ba und tabin verfügen. Indeffen jagen die andere bei mir im Lojament und gierten mich, bas ift, fie fampelten mir Saar und Bart beim gierlichften und batten größere Gorg bargu, als id mein Tage jemaln getban, bamit ja fein Barlin barvon verloren wurde, weil es ibnen jo viel eintrug; bernach jamm= lete fich bas Bolt in unglaublider Menge mit großem Bebrang, unter welchem fich auch herren befanden, benen ich an ber Rleitung mol anjabe, bag es Europäer waren.

Run, gedacte ich, jest wird beine Erfojung naben und beiner herren Betrug und Buberei sich offenbaren; jedoch schwiege ich noch jo lang still, bis ich ettiche aus ihnen hoche und Niederteutich, etliche Französisch und andere Italianisch reden horte. Als nun einer bis und der andere jenes Urtel von mir fällte, tonte ich mich nicht länger enthalten, sondern

<sup>1</sup> wovon ich auch Nugen hatte.

brachte noch so viel verlegen 2 Latein, damit mich alle Nationes in Europa auf einmal versteben solten, zusammen, daß ich jagen konte: "Ibr Herren, ich bitte euch allesammt um Sbristi, unsers Erlösers, willen, daß ihr mich aus den Händen dieser Rauber erretten wollet, die schelmischer Weis ein Spectacul mit mir anstellen."

Sebald ich soldes gesagt, wischte einer von meinen herren mit dem Sabel heraus, mir das Reden zu legen, wiewol er mich nicht verstanden; aber die redliche Europäer verhinderten sein Beginnen. Darauf sagte ich serner auf Französisch: "Ich bin ein Teutscher, und als ich Pilgersweis nach Jerusalem wallsahrten wolte, auch mit genugsamen Pashbriesen von dem Bassen zu Alexandria und dem zu Altair versehen gewesen, aber wegen des damascenischen Kriegs nicht sortlommen möchte, sondern mich eine Zeitlang zu Alfair ausbielte, Gelegenbeit zu erwarten, meine Reis zu vollenden, haben mich diese Kert ohnweit besagter Stadt neben andern mehr ehrlichen Leuten diebisscher Weis hinweggeführt und bisher, Geld mit mir zu sammten, viel tausend Menschen betrogen."

Folgends bate ich bie Teutiche, fie wolten mich boch ber Landemannschaft wegen nicht verlagen; interim wolten fich meine unrechtmäßige herren nicht zufrieden geben; weilen aber unterm Umstand Leut von der Obrigkeit von Alfair hervor: traten, die bezeugten, daß fie mich por einen halben Sabr in ihrem Batterland betleidet gesehen batten, beruften fich bierauf Die Europäer vor dem Baffa, vor welchem zu erscheinen meine vier Gerren genöthigt worden. Bor demielben murbe nach ge= borter Rlag und Antwort, auch ber beiden Bengen Musjag gu Recht erkannt und ausgesprochen, daß ich wieder auf freien Ruß gestellt, Die vier Rauber, weil fie der Baffen Bafbrief violirt, auf die Galeren im Mittellandischen Meer verdammt, ihr gusammengebrachtes Geld halber bem Bisco verfallen fein, ber ander halb Theil aber in zwei Theil getheilt, mir ein Theil por mein ausgestanden Glend jugestellt, aus bem andern aber Diejenige Berjonen, fo mit mir gefangen und verlauft worden, wieder ausgelofet werden folten. Diß Urtel wurde nicht allein offentlich ausgesprochen, sondern auch alsobald vollzogen, wor: durch mir neben meiner Freiheit mein Rod und ein fcone Summa Belog guftunde.

<sup>1</sup> berlegen, alt, lange nicht gebraucht.

Als ich nun meiner Ketten, daran mich die Mausköpf wie einen wilden Mann berumgeschleppt, entledigt, mit meinem alten Rock wiederum bekleidet und mir das Geld, das mir der Basia zuerkant, eingehändigt worden, wolte mich einer jeden europäischen Nation Borsteher oder Resident mit sich heimführen; die Hollander zwar darum, weil sie mich vor ihren Landsmann hielten, die übrige aber, weil ich ihrer Religion zu sein schiene. Ich bedankte mich gegen allen, vornehmlich aber darum, daß sie mich gesamter Hand so driftlich aus meiner zwar närrischen, aber doch gesährlichen Gesangenschaft entledigt hatten, bedachte mich anbei , wie ich etwan mein Sach anstellen möchte, weil ich nunmehr auch wider meinen Willen und Hossnung wiederum viel Geld und Freund besommen hatte.

## Das neunzehnte Capitel.

Simplicins und ber Zimmermann tommen mit bem Leben barvon und werben nach bem erlittenen Schiffbruch mit einem eigenen Land verseben.

Meine Landsleut sprachen mir zu, daß ich mich anders kleiden ließe, und weil ich nichts zu thun hatte, machte ich Kundschaft zu allen Europäern, die mich beides aus christlicher Liebe und meiner wunderbarlichen Begegnus halber gern um sich batten und oft zu Gast luden. Und demnach sich schlechte Hossmung erzeigte, daß der damascenische Krieg in Spria und Judea bald ein Loch gewinnen würde, damit ich meine Reis nach Jerusalem wiederum vornehmen und vollenden möchte, wurde ich anders Sinns und entschloß mich, mit einer großen portugesischen Krade<sup>2</sup>, so wegsertig stunde, mit Kausmannsschatz nach Haus zu sabren, mich in Portugal zu begeben und an Statt der Wallsabrt nach Jerusalem S. Jacob zu Compostell zu besinden, nachgehends aber mich irgends in Rube zu sehen und dassenig, so mir Gott beschert, zu verzehren; und damit solches obne meinen sondern Kosten (dann sobald ich so viel kriegte,

<sup>1</sup> bebachte mich anbei, febit im Tert und ift aus ber Gefammtausgabe ergangt. - 2 Rrade, Rraat, leichtes breimaftiges Schiff obne Daftforbe.

sieng ich an zu fargen) beschehen könte, überkam ich mit bem portugesischen Oberkausmann auf dem Schiff, daß er alles mein Geld annehmen, selbiges in seinen Rupen verwenden, mir aber ioldes in Portugal wieder zusiellen und interim an Statt Interesse mich auf daß Schiff an seine Tasel nehmen und mit sich nach Haus süberen solte; dabingegen solte ich mich zu allen Tiensten zu Wasser und Land, wie es die Gelegenheit und tes Schiffs Notbourst ersordern würte, unverdrossen gestrauchen lassen. Also machte ich die Zech ohne den Wirth, weil ich nicht wuste, was der liebe Gott mit mir zu verschaffen vorshatte, und nahm ich diese weite und gesährliche Neis um so viel besto begieriger vor, weil die verwichene auf dem Mittelsfändischen Weer so glitellich abgangen.

Ils wir nun zu Schiff gangen, vom Sinu Arabico oter Rothen Meer auf ben Decanum fommen und ermunichten Wind batten, nahmen wir unfern Lauf, tas Caput bonae speranzae zu paffiren, jegelten auch etliche Wochen jo gludlich babin, baß wir uns fein ander Wetter batten munichen fonnen; Da wir aber vermeinten, nunmehr bald gegen ber Infel Madagascar über zu fein, erhube fich gabling eine folche Ungeftume, baß wir faum Beit hatten, Die Segel einzunehmen. Solde ver: mehrte fich je langer je mehr, also bag wir auch bie Maft ab: bauen und das Ediff dem Willen und Gewalt der Wellen laffen muften. Diefelbe führten uns in Die Dobe, gleichfam an Die Wolfen, und im Mugenblick jentten fie uns wiederum bif auf den Abgrund binunter, welches bei einer balben Etund währete und und trefflich andächtig beten lernete. Endlich warfen fie und auf eine verborgene Steinflirpe mit folder Starte, bag bas Schiff mit graufamen Braden gu Studen ger: brad, worvon fich ein jämmerlichs und elendes Geichrei erhub. Da wurde Diefelbe Wegend gleichsam in einem Augenblid mit Riften, Ballen und Trummern vom Schiff überstreut; ba jabe und borete man bie und bort oben auf den Wellen und unten in ber Tiefe bie ungludfelige Leut an benjenigen Sachen bangen, Die ihnen in jolder Noth am allereriten in Die Sante gerathen waren, welche mit elendem Geheul ihren Untergang bejammer: ten und ibre Seelen Gott bejoblen. 3ch und ein Bimmermann lagen auf einem großen Stud vom Schiff, welches etliche Bwerchhölzer2 behalten batte, baran wir fich festhielten und

<sup>1</sup> übertommen, für übereinfommen gebraucht. - 2 3werchholg, Cuerholg, Sparren.

einander zuipraden. Mithin legten sich die graufame Wind adgemach, taven die muthende Wellen des zorugen Meeres sich nam und nach beidnitigten und geringer wurden; singegen aber setzte die siecksänstigten und geringer wurden; singegen aber setzte die siecksänstigten und geringer wurden; singegen Waren, daß es das Ansehen batte, als batten wir mitten im Meer von voen berab ersäult werden sollen. Das währete bis um Mitternacht, in welcher Zeit wir große Noth erlitten batten; daraut wurde der Himmel wieder flar, also daß wir das Gestirn ieben konten, an welchem wir vermerkten, daß uns der Wind je idinger je mehr von der Zeiten Afried in das weite Meer gegen Terram Auftralem incognitam bineintriebe, welches uns beide sehr bestützt machte.

Gegen Lag murde es abermal jo buntel, bag mir einander nior ieben fonten, wiewol wir nabe beieinander lagen. In Diefer Singernus und erbarmlichen Buftand trieben mir immer fort, big mir obnveriebene innen murben, bag mir auf bem Grund figen blieben und ftillbielten. Der Zimmermann batte ein Urt in feinem Gurtel fteden, bamit vifitirte er Die Tiefe bes Waffers und jante auf ber einen Seiten nicht mol joubtief Baffers, welches uns berglich erfreute und obngweifeliche Soffnung gabe, Gott batte und irgends hin an Land gebolien, tas und auch ein lieblicher Geruch ju versteben gab, ten wir empianden, als wir wieder ein wenig zu uns felbit famen. Weil es aber jo finster und wir beide gang abgematter, zumasen bes Tags ehistes gewärtig waren, batten wir nicht das Herz, sich ins Wasser zu legen und seliches Land zu iuchen, obnangesieben wir albereit weit von uns etliche Vogel singen zu heren vermeinten, wie es bann auch nicht anders mar. Cobald fich aber ter liebe Zag im Diten ein wenig erzeigte, iaben wir Durch Die Tuftere ein wenig Land mit Buiden bewachjen aller: natit vor und liegen; berowegen begaben wir fich alsebalben gegen bemielbigen ins Baffer, welches je langer je feichter murte, big wir endlich mit großen greuten auf bas trudene Land famen. Da fielen wir nieder auf Die Rnie, füßten ben Ereboben und bantten Gott im Simmel, bag er uns fo vatter: lich erhalten und ans gand gebracht; und foldergestalt bin ich in Die Iniul tommen.

Wir fonten noch nicht wiffen, ob wir auf einem bewohnten over unbewohnten, auf einem festen Sand oder nur auf einer Zniul waren; aber bas merkten wir gleich, daß es ein trefficker fruchtbarer Eroboten sein muste, weil alles gleichiam fo bid wie ein Sanfader mit Buiden und Baumen bewachfen war, also daß wir faum dardurchkommen fonten. Als es aber völlig Tag worben und wir etwan ein Viertelftund Wegs vom Gestad an durch die Buiche geschloffen und ber Orten nicht allein feine einzige Anzeigung einiger menichlichen Bobnung verspuren konten, sondern noch bargu bin und wieder viel fremde Bogel, Die fich aar nichts por uns icheuten, ja mit ben Banden fangen ließen, antrafen, tonten wir ohnschwer er= achten, bag wir auf einer zwar ohnbefanten, aber jeboch febr fruchtbaren Inful fein muften. Wir fanden Citronen, Bomerangen und Cocos, mit welchen Früchten wir fich trefflich wol erquickten; und als die Sonne aufgienge, tamen wir auf eine Ebne, welche überall mit Balmen, bavon man ben vin de Palm bat, bewachsen mar, welches meinen Cameraden, der benjelbigen nur viel zu gern trant, auch mehr als zuviel erfreute. Dafelbit= bin setten wir fich nieder an Die Sonne, unsere Rleider gu trudnen, welche wir auszogen und zu folchem End an die Bäum aufhentten, vor und felbst aber in hembern berum: fpazierten. Mein Zimmermann bieb mit feiner Urt in einem Balmitenbaum und befande, daß fie reich von Wein maren; wir batten aber brum fein Geichirr, folden aufzufangen, wie wir bann auch beide uniere Sut in Schiffbruch verloren.

Als die liebe Sonne nun unsere Kleider wieder getrücknet, zogen wir felbige an und ftiegen auf bas felfichte bobe Geburg, jo auf der rechten Sand gegen Mitternacht zwijchen Diefer Ebne und dem Meer liegt, und faben fich um, befanden auch gleich. daß wir auf feinen festen Landen, sondern nur in dieser Inful maren, welche im Umfreis über anderthalb Stund Gebens nicht begriffe. Und weil wir weber nahe noch fern feine Landichaft, jondern nur Baffer und Simmel faben, murden mir beide betrübt und verloren alle hoffnung, instünftig wiederum Menichen ju jeben; boch troftete une binwiederum, bag une bie Gute Gottes an tiefen gleichsam fichern und allerfruchtbarften, und nicht an einen folden Ort gesendet hatte, der etwan unfruchtbar oder mit Menichenfreffern bewohnet gewesen mare. Darauf fiengen wir an zu gedenken, mas uns zu thun oder zu laffen fein möchte; und weil wir gleichsam wie Gefangene in Diefer Inful beieinander leben muften, ichwuren wir einander beitandige Treu. Das besagte Geburg faße und flobe? nicht allein

<sup>1</sup> foliefen, ichlupfen, frieden. - 2 flob, flog.

voller Bögel von unterschiedlichen Geschlechtern, sondern es lag auch so voll Restern mit Giern, daß wir sich nicht genugiam darüber verwundern konten. Wir tranken deren Gier etliche aus und nahmen noch mehr mit und das Gebürg hinunter, an welchem wir die Quell des süßen Wassers sanden, welches sich gegen Often so stark, daß es wol ein geringes Mühlrad treiben könte, in das Weer ergeußt, darüber wir abermal eine neue Freud empsiengen und miteinander beschlossen, bei derselbigen

Quell uniere Wohnung anzustellen.

Bu folder neuen Saushaltung hatten wir beide feinen andern Sausrath als eine Urt, einen Leffel, drei Dleffer, eine Biron 1 oder Gabel und eine Scher; fonft war nichts vorban= ben. Mein Camerad hatte gwar ein Ducat ober breifig bei fich, welche wir gern por ein Jeuerzeug gegeben, wann wir nur einen parpor ju taufen gewuft batten; aber fie maren une nir: gende ju nichts nut, ja weniger werth als mein Bulverborn, welches noch mit Bundfraut gefüllt; baffelbe burrete ich, weil es jo weich als ein Brei mar, an ber Sonnen, gettelte bavon auf einen Stein, belegte es mit leichtbrennenber Materia, beren es pon Moos und Baumwoll von den Cocosbaumen genugiam gab, ftrich barauf mit einem Meffer burchs Bulver und fieng alio Teuer, welche uns jo boch erfreute als bie Erlöfung aus Dem Meer; und wann wir nur Galg, Brot und Geschirr gehabt batten, unfer Getrant bineingufaffen, jo batten wir fich por die allerglüchfeligste Rerl in ber Welt geidatt, obwol wir por 24 Stunden unter Die ungludieligste gerechnet werten megen: jo gut, getreu und barmherzig ift Gott; bem fei Ehr in Emigfeit, Amen!

Wir fiengen gleich etwas von Gestügel, bessen die Menge bei uns ohne Scheu berumgienge, rupitens, mäschens und stedtens an ein hölzernen Spieß; da fienge ich an Braten zu wenden. Mein Camerad aber schasste mir indessen Holz berbei und versertigte eine hütte, uns, wann es vielleicht wieder regnen würre, vor demielben zu beschirmen, weil der indianische Regen gegen Africa sehr ungesund zu sein pflogt; und was uns an Salz abgieng, erseuten wir mit Citronensaft, unser Speisen geschmadsam zu machen.

<sup>1</sup> Biron? frangenich, Thurangel, italienifch: pirone, Gebebaum. Biel = leicht ift zu leien Biram, birame, Loppeliteden?

# Das zwanzigste Capitel.

Was fie vor eine icone Rochin bingen, und wie fie ibrer mit Gottes Sills wieder los werben.

Diejes war ber erfte 3mbs, ben wir auf unierer Inful einnahmen; und nachdem wir jolden vollbracht, thaten wir nichte andere, ale borr Sols gufammenfuben, unfer Teuer gu unterbalten. Wir batten gern gleich Die gange Inful vollente benichtigt, aber wegen überftandener Uhmattung brangte uns ber Edlaf, bag wir fich zur Rube legen muften, welche wir auch continuirten big an ben liechten Morgen. 211s wir felden ertebt, giongen wir bem Bachlein ober Reffer 1 nach binunter bis an Mund2, ba ca sich ins Meer ergeuft, und faben mit bediter Vermunderung, wie fich eine ungabtige Menge Riiche in ber Größe als mittelmäßige Salmen ober große Rarpfen bem füßen Waffer nach ins Aluflein binaufzege, alie baß es ibiene, ale ob man ein große Berd Schwein mit Gewalt bineingetric: ben batte: und meil wir auch etliche Bananas und Batatas 3 antrafen, jo treffliche gute Früchte jein, jagten wir gufammen, wir batten Schlauraffenland genug, obzwar tein vierfüßig Thier porbanden, mann wir nur Gesellicaft hatten, beides Die Fruchtbarfeit als auch bie vorbandenen Giid und Bogel Diefer oblen Inful genichen zu belfen; wir konten aber kein einzig Merkzeichen fpuren, baß jemalen Menfchen baielbit geweien wären.

Als wir derowegen ansiengen zu berathistagen, wie wir unier Hausbaltung serner anstellen, und wo wir Geichirr nehmen wolten, sowol darin zu fochen, als den Wein von Patmen bineinzusangen und seiner Urt nach vergähren zu tassen, damit wir ihn recht genießen könten, und in solchem Gespräch so am User berumspazierten, saben wir auf der Weite des Meers etwas dahertreiben, welches wir in der Ferne nicht erfennen konten, wiewel es größer schiene, als es an sich selbsten war; dann nachdem es sich näheret und an unserer Insul gestrander, war es ein balb todtes Weibsbild, welches auf einer Kitten lag

<sup>1</sup> Refier, fleiner Tuff, vieldre. — 2 Munt, Müntung. — 3 Bananas, Pijang, Muja: Batatas, Anche ber luomava Batatas.

und beite Bante in Die Santbaben an ber Riften eingeschloffen batte. Bir gogen fie aus driftlider Liebe auf truden Land, und temnach wir fie beites wegen ber Meidung und etlicher Beiden balber, Die fie im Ungesicht batte, vor eine Abrifiner Chriftin bielten, maren wir besto geidaftiger, fie wieder zu fich felbit zu bringen, maßen wir fie, jedoch mit aller Chrbarteit, ale fich foldes mit ehrlichen Weibehildern in folden gallen gu thun geziemt, auf ben Ropf fielteten, biß ein ziemliche Menge Waffer von ihr geloffen, und ob wir gwar nichts Lebbaftiges ! ju ferner Grauidung bei uns batten als Citronen, jo ließen mir tod nicht nad, ibro bie fpiritualische Rendtigfeit, bie fich in den außerften Enden ber Citronenichallen 2 enthalt, unter die Maie zu bruden und fie mit Shuttlen zu bewegen, bis fie fich endlich von fich ielbit regte und Bortugefijch angieng gu reben. Schald mein Camerad foldes borete und fich in ihrem Angesicht wiederum eine lebbaite Farb erzeigte, fagte er gu mir: "Dieje Abrifinerin ift einmal auf unferem Ediff bei einer vornehmen portugesiden Frauen eine Magt geweien, bann ich bab fie beide wol gefannt; fie jeind zu Unacao 3 aufgejeffen und waren willens, mit une in Die Buint Annabon 4 ju ichiffien."

Sobald jene Diesen reben borete, erzeigte ne nich febr freb: lich, nennete ibn mit Namen und erzählte nicht allein ibre gange Reis, fondern auch wie fie fich erfreue, jowol bak fie und er noch im Beben, ale auch bag fie als Befannte einander auf trudnem Lant und außer aller Gefahr wieder angetroffen batten. Sierauf fragte mein Bimmermann, mas wol vor Waaren in ter Riften fein medten. Darauf antwortet fie, es maren etlich dineinde Etud Gemand, etliche Gewehr und Waffen und bann unteridiebliche jo große ale fleine percellanen Geidert, je in Bertugal einem vornehmen Gurften von ihrem Seren batten ge bidt werten follen. Coldes erfreute und trefflich, weil es lauter Sachen, beren mir am allermeiften bedarftig maren. Temnad erfudte fie une, mir wolten ibro tod folde Leut: feltateit erweifen und fie bei une behalten; fie wolte une aern mit Roden, Waiden und andern Dienften als eine Magt an Die Sand geben und une ale eine leibeigene Eclavin unter: thania fein, wann wir fie nur in unferem Edut behalten und

<sup>1</sup> robbaftiges. B. berr t. - 2 Zoaffie Edelt. - 3 Apacar? - 4 Annaben, gageneber com Garbon, an ber cofrefenicen Rufte von Gamea. - 3 fie erfrene, febit im Text affice fine theorem.

ihr ben Lebensunterhalt, so gut als es bas Glud und bie Natur in bieser Gegend bescherte, neben uns mit zu genießen gonnen wolten.

Sarauf trugen wir beibe mit großer Dube und Arbeit Die Rifte an benjenigen Ort, ben wir uns gur Wohnung ausertoren batten; baielbiten öffneten wir fie und fanden jo beschaffne Sachen barinnen, bie mir ju unserem bamaligen Buftand und Bebuf unjerer Saushaltung nimmermehr anders batten munichen mogen. Wir padten aus und trudneten folche Waar an ber Sonnen, worzu fich unfere neue Röchin gar fleißig und bienft: bar erzeigte; folgende fiengen wir an, Beflügel gu metgen, gu fieden und zu braten, und indem mein Zimmermann bingieng. Balmwein zu gewinnen, ftiege ich aufs Geburg, por und Gier auszunehmen, jolche bart ju fieben und an Statt bes lieben Brots ju brauchen. Unterwegs betrachtete ich mit berglicher Dankjagung die große Gaben und Gnaden Gottes, die uns beffen barmbergige Borfehung jo vättermildiglich mitgetheilt und ferners ju genießen vor Augen stellete. 3ch fiele nieder auf das Ungesicht und fagte mit ausgestrechten Urmen und erhobe: nem Bergen: "Ud, ach, bu allergutigfter bimmlijder Batter, nun empfinde ich im Wert felbsten, daß bu williger bift, uns ju geben, als wir, von bir gu bitten; ja, allerliebster Berr, bu haft uns mit dem leberfluß beiner gottlichen Reichthumer chenber und mehrers versehen, als wir arme Creaturen bedacht maren, im geringften etwas bergleichen von bir zu begehren. Uch, getreuer Batter, beiner unaussprechlichen Barmbergigfeit wolle allergnädigst gefallen, und ju verleihen, bag wir bieje beine Gaben und Gnaden nicht anders gebrauchen, als wie es beinem allerheiligften Willen und Boblgefallen beliebt und gu beines großen unaussprechlichen Ramens Ehr gereicht, bamit wir dich neben allen Auserwählten bie zeitlich und bort ewig loben, ehren und preisen mögen!"

Mit solchen und bergleichen Worten, die alle aus bem innersten Grund meiner Seelen ganz herzlich und andächtig daberslossen, gienge ich um, bis ich die Nothdurft an Giern hatte und damit wiederum zu unserer Hütten tam, allwo die Abendmahlzeit auf der Risten, die wir selbigen Tag samt der Röchin aus dem Meer gesicht und mein Camerad an Statt eines Tisches gebrauchte, bestens bereit stunde.

Indeffen ich nun um obige Gier ausgewesen, hat mein Camerad, welcher ein Kerl von etlich wenig- und zwanzig Jahren,

ich aber über die vierzig Jahr alt geweien, mit unierer Köchin einen Accord gemacht, der beides zu seinem und meinem Berzberben gereichen solte; dann nachdem sie sich in meiner Abweienheit allein besanden und von alten Geschichten, zugleich aber auch von der Fruchtbarkeit und großen Ruynießung dieser überaus gesegneten, ja mehr als glückeligen Insul miteinander gesprochen, wurden sie so verträulich, daß sie auch von einer Trauung zwischen ihnen beiden zu reden begunten, von welcher aber die vermeinte Abpssinerin nichts hören wolte, es wäre dann Sach, daß mein Camerad, der Jimmermann, sich allein zum Herrn der Insul machte und mich aus dem Weg raumte; es wäre, sagte sie, ohnmüglich, daß sie ein friedzame Ehe miteinander haben tönnen, wann noch ein Unverheurather neben ihnen wohnen solte.

"Er bedente nur felbst", jagte fie ferner zu meinem Camera: ben, ,wie ibn Argwohn und Gifersucht plagen wurde, wann er mid beurathet und der Alte täglich mit mir conversirt, ob er gleich ibn jum Cornuto ju machen niemal in Sinn nabme! Bwar weiß ich einen beffern Rath, wann ich mich je vermählen und auf diejer Iniul, Die wol taujend und mehr Berjonen ernabren fan, bas menichliche Geichlecht vermehren jol, nämlich Diefen, daß mich ber Alte ebeliche; bann mann foldes geidabe, jo mare es nur um ein Jahr ober zwölf ober langit vierzeben gu thun, in welcher Zeit wir etwan eine Tochter miteinander er: zeugen werden, ibme folde, verftebe bem Bimmermann, ehlich beizulegen; alebann wird er nicht jo bei Jahren fein, als jenunder ber jepige Alte ift; und murbe interim gmiichen euch beiden die ohnzweisentliche Hoffnung, daß der erfte des andern Edmahrvatter und ber ander bes erften Tochtermann werden folte, allen bojen Urgwobn aus bem Weg thun und mich aller Befahr, barin ich anderwärts gerathen mochte, befreien. 3mar ifte natürlich, baß ein jungs Weibebilo, wie ich bin, lieber einen jungen als alten Dann nebmen wird; aber wir muffen fich jegunder miteinander in die Sach ichiden, wie es unjer gegenwärtiger Buftand erforbert, um vorzuseben, daß ich und Die, jo aus mir geboren werden mochten, bas Gichere fpielen."

Durch diesen Discurs, der sich weit ein mehrers erstreckte und auseinander zobe, als ich jegunder beschreibe, wie auch durch der vermeinten Abyssinerin Schönheit, so beim Feuer in meines Cameraden Augen viel trefflicher herunglänzte als zuver, und ihre hurtige Geberden wurde mein guter Jimmermann bergestalt eingenommen und bethört, daß er sich entblodete in jagen, er wolte ehe den Alten (mich vermeinende) ins Meer werfen und die ganze Iniul ruiniren, obe er ihm eine jolde Tame, wie sie wäre, überlassen wolte; und bierauf wurde auch obengedachter Accord zwischen ihn beiden beidelessen, doch dergestalt, daß er mich binterrucks oder im Schlas mit seiner Art erichlagen solte, weil er sich sewel vor meiner Leibsstärte als ver meinen Stab, den er mir selbst wie einen bobmischen Obribisel versertigt, entsente.

Nach solchem Vergleich zeigte sie meinem Cameraden zunächt an unserer Wohnung eine schöne Art Hajnererde<sup>2</sup>, aus welchem sie nach Art der indianlichen Weider, so am guineischen Gestad wohnen, idön irden Geschirr zu machen getraute, thate auch allerlei Verschläg, wie sie sich und ihr Geschlecht auf dieser Insul ausbringen<sup>3</sup>, ernähren und bis in das bunderte Glied ihnen ein gerubiges und vergnügiames Leben verschäffen wolte; da wuste sie nicht genugiam zu rühmen, was sie vor Ausen aus den Cocosbäumen ziehen und aus der Vaumwell, sie seltzige tragen und bervordrügen, sich und aller ihrer Nachkömmlingen

Ich armer Stern fam und wuste kein haar von diesem Schliß und Laugenguß, sondern setzte mich zu genießen, was zugerichtet dastunde, sprach auch nach driftlichem und bodteblichem Brauch das Benedicite; sobald ich aber das Areuz beides über die Speisen und meine Mitesser machte und den göttlichen Segen anruste, verschwande beides unsere Röchin und die Aifte samt allem dem, was in besagter Kissen gewesen war, und sieße einen solchen grausamen Gestant hinter sich, daß meinem Cameraden ganz ohnmächtig barvon wurde.

<sup>1</sup> fic entblöben, obne Negation: die Biörigfeit ablegen, fic erführen.

— 2 Hafnererte, Törferere.

— 3 ausbrüngen, burchbingen.

4 verfehen.

Instern.

#### Das einundzwanzigfte Capitel.

Wir fie beibe nachberband miteinander banfen und fich in ben Gantet ichiden.

Schald er sich wiederum erkobert! batte und zu seinen sieben Sinnen kommen war, kniete er vor mir nieder, saltete beite Händ und jagte wol ein balbe Viertelstund nacheinander jenft nichts als: "Ach Vatter, ach Bruder!" und sieng darauf an, mit Wiederholung solder Wort, ie inniglich zu weinen, daß er vor Schluchzen kein verständlichs Vort mehr berausbringen konte, also daß ich mir einbildete, er müste durch Schreden und Gestant seines Verstands beraubt werden sein. Wie er aber mit solder Weis nit nachlassen welte und mich immerbin um Verzeibung bate, antwortet ich: "Lechter Treund, was sol ich end verzeiben, da ihr mich bed einer Vebtag niemal beleitigt habt? Sagt mir bech nur, wie ouch zu belfen sei!"

"Berzeibung bitte ich; bann ich bab wiber Gott, wiber euch und wiber mich felbst gefündigt."

Und bamit fienge er feine vorige Rlag wieder an, conti: muirte fie and jo lang, bif ich fagte, ich mufte nichts Bojes von ibm, und tafern er gleichwol etwas begangen, besmegen er fich ein Gemiffen machen mochte, jo wolte ich ibm nicht allein, jo viel es mich betreffe, von Grund meines Bergens verzieben und vergeben baben, jondern auch, mann er fich wiber Bott vergriffen, neben ibme beffen Barmbergigteit um Begna: tigung anrufen. Auf folde Wort faßte er meine Schenfel in jeine Urm, fübte meine Anie und jabe mich jo antlich 2 barauf an, daß ich dinber gleichsam erstummete und nicht wiffen ober errathen fente, mas es boch immermehr mit bem Rerl vor eine Beidaffenbeit baben mochte; bemnach ich ibn aber freundlid in bie Urme nabm und an meine Bruft brudte, mit Bitt, mir zu ergablen, mas ibm anlage, und wie ibm zu belien fein modte, beidtet er mir alles baarflein beraus, mas er mit ber vermeinten Abvifinerin vor ein Discurs geführt und über mich beides wider Gett, wider die Natur, wider die driffliche Liebe

l fic ertobern, fic erbefen, vgl. I, 101. - 2 antlid auth, lanmereck.

und wider das Gesetz getreuer Freundschaft, die wir einander solenniter geschworen, bei sich selbst beschlossen gehabt batte; und solches that er mit solchen Worten und Geberden, daraus sein inbrunftige Reu und zerknirschtes Serz leicht zu muthmaßen oder abzunehmen war.

3d troftete ibn, jo gut ich immer tonte, und fagte: Gott batte vielleicht foldes gur Warnung über uns verbentt, Damit wir fich fünftig vor bes Teufels Striden und Beriudungen besto beffer vorseben und in fteter Gottesforcht leben folten. Er batte gwar Urjad, feiner bojen Ginwilligung balber Gott berg= lich um Berzeihung zu bitten, aber noch ein größere Schuldig= feit fei es, bag er ibm um feine Bute und Barmbergiafeit bante, indem er ihn fo patterlich aus bes leidigen Satans Lift und Fallstrid geriffen und ihn vor feinem zeitlichen und ewigen Fall behütet hatte. Es wurde und vonnothen jein, vorsichtiger ju mandlen, als wann wir mitten in der Welt unter dem Bolf wohneten; dann jolte einer oder der ander oder wir alle beide fallen, fo murbe niemand vorhanden fein, ber und wiederum aufhülfe als der liebe Gott, ben wir besmegen beito fleifiger vor Mugen baben und ihne ohn Unterlag um Gulf und Beiftand anfleben müften.

Don solchem und bergleichen zu sprechen, wurde er zwar um etwas getröst, er wolte sich aber nichts desto weniger nicht allerdings zusrieden geben, sondern bate aus demuthigste, ich wolte ihm doch wegen seines Verbrechens ein Buß auslegen. Damit ich nun sein niedergeschlagenes Gemüth nach Müglichseit wiederum etwas aufrichten möchte, sagte ich, dieweil er ohnedas ein Zimmermann seie und seine Urt noch im Vorrath hätte , so solle er an demjenigen Ort, wo sowol wir als unsere teuslische Köchin gestrandet, am User des Meers ein Kreuz aufrichten; damit würde er nit allein ein Gott wolgeställig Bußwerf verrichten, sondern auch zuwegen bringen, daß fünstig der böse Geist, welcher das Zeichen des Heitigen Kreuzes scheue, unsere Insul nicht mehr so leichtlich ansallen wurde.

"Ad", antwortet er, "nicht nur ein Kreuz in die Niedere, sondern auch zwei auf das Gebürg sollen von mir versertigt und aufgerichtet werden, wann ich nur, o Batter, deine Huld und Gnad wieder habe und mich der Verzeihung von Gott getröften darf."

<sup>1</sup> im Borrath haben, befigen.

Er gieng in soldem Eifer auch gleich bin und hörete nicht auf zu arbeiten, biß er die drei Kreuz verfertigt hatte, darvon wir eins am Strand des Meers und die andere zwei jedes beionder auf die böchste Gipfel des Geburgs mit folgender Injeription aufrichteten:

"Gott ben Allmächtigen zu ehren und bem Feind bos menichlichen Geschlechts zu Berdruß hat Simon Meron von Linabon aus Portugal mit Rath und hulf seines getreuen Freunds Simplici Simplicissimi, eines Hochteutschen, diß Zeichen bos Leibens unsers Erlösers aus driftlicher Wolmeinung versfertigt und bieber ausgerichtet."

Bon dar an fiengen wir an, etwas gottfeliger zu leben, als wir zuvor getban hatten, und damit wir den Sabbat auch beiligen und feiern möchten, schnitte ich an Statt eines Calenders alle Tag eine Kerb auf ein Steden und am Sonntag ein Kreuz; alsdann saßen wir zusammen und redeten miteinander von beiligen und göttlichen Sachen; und diese Weise muste ich gebrauchen, weil ich noch nichts ersonnen hatte, mich damit an Statt Papiers und Dinten zu behelfen, dardurch ich etwas Schriftlichs hatte zu unserer Nachricht auszeichnen mögen.

Hier muß ich zum Beichluß dieses Capitels einer arklichen Sach gedenken, die uns den Abend, als uniere seine Röchin von uns abichiede, gewaltig erichreckt und ängstigte, deren wir die erite Nacht nit wabrgenommen, weil uns der Schlas wegen überkandener Abmattung und großer Müdigteit gleich überswinden. Es war aber dieses: als wir noch vor Augen batten, durch was vor tausend Lift uns der leidige Teufel in Gestalt der Abrisinerin verderben wollen und dannenbero nicht schlafen konten, sondern lang wachend die Zeit und zwar mehrentheils im Gebet zubrachten, saben wir, sedald es ein wenig sinster wurde, um uns her einen unzähligen Hausen der Liechter im Luft berumschweben, welche auch einen selchen bellen Glanz von sich gaben, daß wir die Früchte an den Bäumen vor dem Laub unterscheiden konten; da vermeinten wir, es wäre abermal ein neuer Jund des Widersachers, uns zu guälen, wurden derzwegen ganz still und dusam!, besanden aber endlich, daß es eine Urt der Johannessünflein oder Jündwürmlein, wie man sie in Teutschland nennet, waren, welche aus einer sonderbaren Art saulen Holzes entstehen, so auf dieser Insial wächst. Diese

<sup>1</sup> bufam, Proving, rubig.

leuchten so bell, baß man fie gar wol an Statt einer bellbrennenden sterzen gebrauchen fan, maßen ich nachgebends bist Buch mehrentbeils babei geschrieben; und wann sie in Europa, Isia und Africa so gemein wären als bier, so wurden die Liechterframer schlechte Losung haben.

#### Das zweinndzwanzigste Capitel.

Fernere Folg obiger Ergählung, und wie Simon Meron bas Leben jamt ber Inful quittirt, barin Simplicius allein Gerr verbleibt.

Dieweil wir nun faben, bag wir verbleiben muften, mo wir waren, fiengen wir auch unfere Sausbaltung anderft an; mein Camerad machte von einem ichwarzen Solz, welches fich beinabe dem Gifen vergleicht, mann es durr wird, vor uns beide Sauen und Schaufelen, durch welche wir eritlich die obgefeste 1 drei Rreug eingruben, zweitens bas Meer in Gruben leiteten, ba es fich, wie ich zu Merandria in Egypten gegeben, in Salg verwandelt; brittens fiengen wir an, einen luftigen Garten zu machen, weil wir ben Mußiggang por ben Unjang unjers Berberbens ichatten; viertens gruben wir bas Badlein ab, aljo baß wir baffelbige nach unferm Belieben anderwarts binwenden, den alten Aluf gang truden legen und Riich und Rrebs, jo viel wir wolten, gleichfam mit trudnen Sanden und Rußen darauf aufheben tonten; fünftens fanden wir neben dem bejagten Glüßlein ein überaus icone Sainererbe, und ob wir zwar weder Scheiben noch Rad, zumalen auch tein Bohrer ober andere Instrumenten batten, uns bergleichen etwas jugu= richten, um uns allerhand Geichirr zu breben, ob wir wol bas Sandwerk nicht gelernet, jo erjonnen wir boch einen Bortel, durch welchen wir zuwegen brachten, mas wir wolten; dann nachdem wir die Erde gefnetet und zubereitet hatten, wie fie fein folte, machten wir Burft baraus in ber Dide und Lange, wie bie englische Tabatspfeifen fein; folde fleibten wir ichneden= weis aufeinander und formirten Geichirr baraus, wie mire

<sup>1</sup> obgejest, oben ermähnt.

baben wolten, beides groß und flein, Gaien und Eduflen, jum Roden und Trinfen. Wie uns nun ber erfte Brand geriethe, batten wir feine Urfach mehr, une über einigen Mangel ju betlagen; bann ob uns wol bas Brot abgieng, batten wir jerod bingegen burre Giid vollauf, Die wir vor Brot brauchten. Mit Der Beit gieng uns ber Bortel mit bem Galg auch an, atio taf mir endlich gar nichts ju flagen batten, fondern wie Die Leut in der erften guldenen Zeit lebten. Da lernten wir nad und nad, wie wir aus Giern, durren Rifden und Citronen: idalen, welche beide lettere Etnid wir gmijden zweien Steinen ju gartem Mebl rieben, in Bogelichmalz, jo wir von Balden 1, io genannten Bogeln, bekamen, an Statt bes Brots wolge: idmadte Auchen baden jolten. Go wufte mein Camerad ben Palmwein gar artlich in große Safen ju gewinnen und benielben ein paar Jag fteben zu laffen, big er vergobren; bernach ieffe er nich io voll barin, bag er torfelte, und folches that er auf Die Lepte gleichfam alle Tage, Goit geb, mas ich barwider redete: bann er fagte, mann man ibn über bie Beit fteben liche, jo wirde er zu Gifig, welches zwar nicht obne ift. Unt: wortet ich ibm bann, er jolte auf einmal nicht jo viel, jondern Die bloge Nothburgt geminnen, jo jagte er bingegen, es feie Sand, mann man bie Baben Gottes verachte, man muffe ben Balmen beizeiten zu Moer laffen, bamit fie nicht in ihrem eignen Blut erftidten; alfo mufte ich feinen Begierben ben gaum laffen, wolte ich anderst nicht mehr boren, ich gonnete ibm nicht, was wir die Bolle umfonft batten.

Allio lebten wir, wie obgemelvet, als die erste Menichen in der gultenen Zeit, da der gutige Himmel denselbigen ohne einige Arbeit alles Guts aus der Erden bervorwachsen lassen; gleichwie aber in dieser Welt fein Leben is sich und glückselig ift, das nicht bisweilen mit Gall des Leidens verbittert werde, also geschabe uns auch; dann um wie viel sich täglich unser nich und Keller besserte, um is viel wurden unsere Kleidungen von Tag zu Tag je länger je bloder 2, bis sie uns endlich gar an den Leidern versaulten. Das Beste vor uns war dieses, das wir bishere noch niemal teinen Winter, ja nicht die geringste Kält innen worden, wiewel wir damal, als wir ansiengen nachend zu werden, meinen Kerbbelzern nach bereits über

<sup>1 28</sup> a16. Baldwegel, bie (ausgesterbene) Dronte, Didus inoptus. - 2 blobe, ichiech, abgangig.

anderthalbe Jahr auf biefer Inful jugebracht; fonbern es mar jederzeit Wetter, wie es bei den Europäern in Mai und Junio ju jein pflegt, außer daß es ohngefähr im Augusto und etwas Beit zuvor gewaltig ftart zu regnen und zu wittern pflegt; fo wird auch allbier von einem Solftitio zum andern Tag und Racht nicht wol über fünf Biertelftund langer oder fürzer als bas ander mal. Wiewol wir nun allein fich auf der Buful befanden, jo wolten wir boch nicht wie bas unvernünftige Biche nadend, jondern als ehrliche Chriften aus Europa befleibet geben. Sätten wir nur vierfüßige Thier gehabt, fo mare uns icon geholfen gemejen, ihr Balg zu Rleidungen anzumenden; in Mangel berielbigen aber gogen wir bem Beflügel, als ben Balden und Bingwing, die Saut ab und machten une Rieberfleider draus; weil wir fie aber aus Mangel beides der Inftrumenten und zugehörigen Materialien nicht recht auf Die Daur bereiten konten, wurden fie bart, unbequem und gerftoben uns von Leib hinmeg, ebe mir fich beffen verfaben. Die Cocosbäume trugen uns zwar Baumwoll genug, wir tonten fie aber weber meben noch fpinnen; aber mein Camerad, welcher etliche Jahr in Indien gewesen, wiese mir an benen Blattern vornen an ben Spipen ein Ding wie ein icharfer Dorn; wann man felbiges abbricht und am Grad bes Blatts hinzeugt, gleichfam wie man mit den Bohnen-Schelfen 1, Fafeoli genannt, umgebet, wann man felbige von ihren Graten reinigt, fo verbleibt an bemfelbigen spitigen Dorn ein Faben hangen, jo lang als ber Grad ober bas Blatt ift, also baß man baffelbige an Statt Nadel und Faden brauchen fan; foldes gab mir Urfach und Gelegenheit an die Sand, daß ich uns aus benfelben Blättern Niederkleider machte und folde mit obgemeldten gaden ihres eigenen Bemächs zusammenstach.

Indem wir nun so miteinander hausten und unser Sach so weit gebracht, daß wir keine Ursach mehr hatten, uns über einige Arbeitseligkeit, Abgang, Mangel oder Trübsal zu besichweren, zechte mein Camerad im Palmwein immerhin täglich fort, wie ers angesangen und nunmehr gewohnt hatte, bis er endlich Lung und Leber entzündete und ehe ich michs recht versahe, mich, die Insul und den vin de Palm durch einen frühzeitigen Tod zugleich quittirte. Ich begrube ibn, so gut als ich konte, und indem ich des menschlichen Wesens Unbeständigkeit

<sup>1</sup> Schelfe, Schale.

und anders mehr betrachtete, machte ich ibm folgende Grab-

Daß ich bier und nicht ine Deer bin worben begraben,

Much nicht in ber Soll, macht, bag um mich geftritten haben

Drei Ding: bas erfte ber wiithende Dcean,

Das zweite ber graufame Geind, ber bollifche Catan;

Diefen entranne ich burch Gottes Bulf aus mein Rothen;

Aber vom Balmwein, bem britten, ließ ich mich todten.

Mljo wurde ich allein ein herr ber ganzen Inful und fieng wiederum ein einfiedlerijches Leben an, worzu ich bann nicht allein mehr als genugiame Gelegenheit, jondern auch ein fteifen Willen und Borfat batte; ich machte mir die Guter und Gaben Diejes Orts zwar wol zu Rug, mit berglicher Dantjagung gegen Gott, als beffen Gute und Allmacht allein mir folde jo reichlich beschert batte, befliffe mich aber barneben, daß ich beren Ueberfluß nicht misbrauchte. Ich munichte oft, daß ehrliche Chriftenmenichen bei mir maren, die anderwarte Urmuth und Mangel leiden muffen, fich ber gegenwärtigen Baben Bottes ju gebrauchen; weil ich aber wol wufte, daß Gott dem Ill: madtigen mehr als muglich, bafern es andere fein gottlicher Bill mare, mehr Meniden leichtlicher und munderbarlicher Beis bicher zu verfegen, als 1 ich bergebracht worden, gab mir foldes oft Uriach, ihme um feine gottliche Borfebung, und bag er mich jo vätterlich vor andern viel taujend Dlenichen verforgt und in einen jolden geruhigen friedfamen Stand gefest batte, bemuthig

#### Das dreinndzwanzigfte Capitel.

Der Monadins beschließt feine hiftori und macht biefen feche Buchern bas Ende.

Mein Camerad war noch feine Woch todt gewesen, als ich ein Ungebeuer 2 um meine Wohnung berum vermerkte.

Run wolan, gedachte ich, Simplici, du bijt allein; folt bich nicht ber boje Geift zu veriren untersteben? Bermeinest

<sup>1</sup> ale, wie. - 2 Ungebener, vgl. oben 3. 240.

du nicht, dieser Schabestroh werbe dir dein Leben sauer machen? Bas fragst du aber nach ihm, wann du Gott zum Freunde hast? Du must nur etwas haben, das dich übet, dann sonst würde dich Müßiggang und Uebersluß zu Fall stürzen; hast du doch ohne diesen sonst niemand zum Feind als dich selbsten und dieser Insul Uebersluß und Lustbarteit; drum mach dich nur gesaßt zu streiten mit demjenigen, der sich am allerstärksten zu sein bedunkt. Wird derselbige durch Gottes Hülf überwunden, so würdest du ja, ob Gott wil, vermittelst bessen Gnad auch dein eigener Reister verbleiben.

Mit solchen Gebanken gieng ich ein paar Tag um, welche mich um ein ziemlichs besserten und andächtig machten, weil ich mich einer Rencontra versahe, die ich ohne Zweisel mit dem bösen Geist ausstehen müste; aber ich betrog mich vor dismal selbsten, dann als ich an einem Abend abermals etwas vermertte, das sich hören ließe, gieng ich vor meine Hutte, welche zunächst an einen Felsen des Gebürgs stunde, worunter die Hauptquell des süßen Bassers, das vom Gebürg durch diese Insul ins Meer rinnet; da sahe ich meinen Cameraden an der steinen Band stehen, wie er mit den Fingern in deren Spalt grübelte. I Ich erschraf, wie leicht zu gedenken, doch saste ich strads wieder ein Herz, befahle mich mit Bezeichnung des Heiligen Kreuzes in Gottes Schutz und dachte: Es muß doch einmal sein: besser ists, beut als morgen.

Gieng darauf zum Geist und brauchte gegen ihm diesenige Wort, die man in solchen Begebenheiten zu reden pflegt. Da verstunde ich alsokalden, daß es mein verstorbener Camerad war, welcher bei seinen Ledzeiten seine Ducaten dorthin versborgen hatte, der Meinung, wann etwan über furz oder lang ein Schiff an die Insul kommen würde, daß er alsdann solche wieder erheben und mit sich darvonnehmen wolte; er gab mir auch zu verstehen, daß er auf diß wenige Geld, als dardurch er wieder nach Haus zu kommen verhosset, sich mehr als auf Gott verlassen, wessenwegen er dann mit solcher Unrube nach seinem Tod büßen und mir auch wider seinen Willen Ungelegenbeit machen müssen. Ich nahm auf zeinen Begehren das Geld beraus, achtete es aber weniger als nichts, welches man mir desto ehender glauben kan, weil ichs auch zu nichts zu gebrauchen wuste. Dieses war nun der erste Schreck, den ich einnahm, seit

<sup>1</sup> grübeln, mublen.

ich mich allein befande; aber nachgebends wurde mir wol von andern Geistern zugesett, als dieser einer gewesen: barvon ich aber weiters nichts melben, sondern nur noch dieses sagen wil, daß ich vermittelst göttlicher Hulf und Gnad dahin tam, daß ich teinen einzigen Feind mehr spürete als meine eigene Gedanken, die oft gar variabel stunden; dann diese seind nicht zollfrei vor Gott, wie man sonst zu sagen pflegt, sondern es wird zu seiner Beit ibrentwegen auch Rechenschaft gesordert werden.

Damit mich nun dieselbige bestoweniger mit Gunden befleden jolten, befliffe ich mich nicht allein auszuichlagen 1, was nichts taugte, fondern ich gab mir jelbft eine leibliche Arbeit auf, folde neben bem gewöhnlichen Gebet zu verrichten; bann gleichwie der Menich jur Arbeit, wie der Bogel jum Flieben 2 geboren ift, alfo verurfacht bingegen der Mußiggang beides ber Seelen und bem Leib ihre Rrantheiten und gulett, mann mans am wenigsten mabrnimmt, bas endlich Berberben. Derowegen pflangte ich einen Garten, beffen ich boch meniger als ber Wagen bes fünften Rads bedorfte, weilen die gange Inful nichts anders als ein lieblicher Luftgarten batte genant werden mogen; meine Arbeit taugte auch ju fonft nichts, als daß ich eins und anders in ein vollständigere Ordnung bracht, obwol mandem die natürliche Unordnung der Gewächse, wie fie ba untereinander ftunden, anmutbiger vorfommen fein möchte, und bann baß ich, wie obgemeldt, ben Mußiggang abichaffte. D wie oft munichte ich mir, wann ich meinen Leib abgemattet batte und demjelben feine Rube geben mufte, geiftliche Bücher, mich felbit barin zu troften, zu ergegen und aufzubauen! Aber ich batte folde brum nicht. Demnach ich aber por biefem von einem beiligen Mann gelejen, daß er gejagt, die gange meite Welt fei ihm ein großes Buch, darinnen er die Bunderwerke Gottes ertennen und ju beifen Bob angefrijdt werden mochte, als gedachte ich, bemfelbigen nachzufolgen, wiewol ich fo gu fagen nicht mehr in ber Welt war; Die fleine Inful mufte mir Die gange Welt fein, und in berfelbigen ein jedes Ding, ja ein jeder Baum ein Untrieb gur Gottfeligfeit und eine Erinnerung ju benen Gebanken, Die ein rechter Chrift baben jol. Alio: fabe ich ein ftadelicht Bewads, jo erinnerte ich mich ber borren Aron Chrifti; jabe ich einen Apfel oder Granat, jo gedachte ich an ben Rall unierer erften Eltern und bejammert benielbigen;

<sup>1</sup> ausichlagen, gurudweifen, vermeiten. - 2 flieben, fliegen.

gewanne ich ein Palmwein aus einem Baum, so bildet ich mir vor, wie misviglich mein Erlöser am Stammen des Heiligen Kreuzes sein Blut vor mich vergossen; sahe ich Meer oder Berg, so erinnerte ich mich des einen oder andern Bunderzeichens und Geschichten, so unser Heiland an dergleichen Orten begangen; sande ich einen oder mehr Stein, so zum Wersen bequem waren, so stellte ich mir vor Augen, wie die Juden Christum steinigen wolten; war ich in meinem Garten, so gedachte ich an das ängstig Gebet am Delberg oder an das Grab Christi, und wie er nach der Auserstehung Maria Magdalena im Garten erzichienen u. s. w. Mit solchen und bergleichen Gedanten hantirte ich täglich: ich asse nie, daß ich nicht an das letzte Abendmahl Christi gedachte, und kochte mir niemals keine Speis, daß mich das gegenwärtige Feuer nicht an die ewige Bein der Höllen erinnert hätte.

Endlich fand ich, bag mit Brafilienfaft 1, beren es unterfchiedliche Gattung auf Diefer Inful gibt, wann folche mit Citronensaft vermischt werden, gar wol auf eine Urt großer Balmblatter zu ichreiben jei, welches mich höchlich erfreuete, weil ich nunmehr orbentliche Gebet concipirn und aufichreiben fonte; gulett, als ich mit berglicher Reu meinen gangen geführten Lebenslauf betrachtete und meine Bubenstüd, Die ich von Jugend auf begangen, mir felbiten por Mugen ftellte und zu Gemuth führete, daß gleichwol ber barmberzige Gott unangesehen aller folder groben Gunden mich bigber nicht allein vor der emigen Berbammnus bewahret, fondern Zeit und Gelegenheit geben bat, mich zu beffern, zu bekehren, ihn um Bergeibung gu bitten und um feine Gutthaten zu banten, beschriebe ich alles, mas mir noch eingefallen, in Diefes Buch, jo ich von obgemelbten Blat: tern gemacht, und legte es jamt obgedachten meines Cameraden binterlaffenen Ducaten an Diefen Ort, Damit, mann vielleicht über turz oder lang Leut bieberfommen folten, fie folches finden und daraus abnehmen fonten, wer etwan hiebevor dieje Injul bewohnet. Wird nun beut oder morgen entweder por oder nach meinem Tob jemand big finden und lefen, denfelben bitte ich, bajern er etwan Wörter barin antrifft, Die einem, ber fich gern befferte, nicht zu reben, geschweige zu ichreiben wol anfteben, er wolle fich darum nicht ärgern, jondern gebenten, daß die Erzählung leichter Sandel und Geschichten auch bequeme Wort

<sup>1</sup> Brafilienfaft, bom Fernambutholg.

ersordern, solche an Tag zu geben; und gleichwie die Mauerraut von keinem Regen leichtlich naß wird, also kan auch ein rechtschäffenes, gottfeliges Gemüth nicht sogleich von einem jedeweden Tiscurs, er scheine so leichtsertig wie er wolle, angesstedt, vergistet und verderbt werden. Ein ehrlichgesinnter christlicher Leser wird sich vielmehr verwundern und die göttliche Barmberzigkeit preisen, wann er sindet, daß so ein schlimmer Gesell, wie ich gewesen, dannoch die Gnad von Gott gebabt, der Welt zu resignirn und in einem solchen Stand zu leben, darinnen er zur ewigen Glori zu kommen und die selige Ewigsteit nächst dem heiligen Leiden des Erlösers zu erlangen vers bosst durch ein seliges

Ende.

<sup>1</sup> Mauerraute, Gattung bes Dilgfrautes.

# Relation

Jean Cornelissen von harlem, eines hollandischen Schiffcapitains, an German Schleisseim von Sulssort, seinen guten Freund, vom Simplicissimo.

### Das vierundzwanzigste Capitel.

Jean Cornelissen, ein hollandischer Schiffcapitain, tommt auf bie Insul und macht mit seiner Relation biesem Buch einen Anhang.

Es weiß sich ohne Zweisel berselbe noch wol zu erinnern, wasmaßen ich bei unserer Abreis versprochen, ihme die allergrößte Rarität mitzubringen, die mir in ganz India oder auf unserer Reis zustehe. Nun hab ich zwar etliche selhame Meervoder Erdgewächs gesammlet, damit der Herr wol sein Kunstammer zieren mag; aber was mich am allermehresten Berwunderungs und Ausbedens werth zu sein bedunket, ist gegenwärtiges Buch, welches ein hochteutscher Mann, in einer Insul gleichsam mitten im Meer allein wohnbastig, wegen Mangel Papiers aus Palmblättern gemacht und seinen ganzen Lebenslauf darin beschrieben. Wie mir aber solches Buch zu Handen tommen, auch was besagter Teutsche vor ein Mann seie, und was er vor ein Leben sühre, muß ich dem Herrn ein wenig aussührlich erzählen, ob er zwar selbst solches in gemeldtem seinem Buch ziemslichermaßen an den Tag gegeben.

Als wir in den Moluccischen Insulen unsere Ladung völlig bekommen und unsern Lauf gegen dem Capo Bonä Esperanzä zu nahmen, spüreten wir, daß sich unsere Heimreise nicht beschleunigen wolte, wie wir wol ansangs gehofft, dann die Winde mehrentheils contrari und so variabel giengen, daß wir lang umgetrieben und ausgehalten wurden; wessentwegen dann alle

Shiff auf der Armada mertlich viel Rrante betamen. Unfer Momiral that einen Schuß, stedt eine Flaggen aus und ließe aljo alle Capitains von der Flott auf fein Schiff tommen; da wurde gerathichlagt und beichloffen, daß man juche 1, die Inful St. Delena zu erlangen, um baselbsten die Rrante zu erfrischen und auftandiges 2 Better ju erwarten; item, es jolten, mann Die Armada vielleicht durch Ungewitter, beffen wir uns nicht vergebens vorfaben, gertrennt wurde, die erfte Schiff, fo an bemeldte Inful famen, eine Zeit von 14 Tagen auf die übrige warten, welches bann wol ausgesonnen und beschloffen worden, maßen es uns ergieng, wie wir beforgt hatten, indem durch einen Sturm die Flotte bergestalt zerstreuet wurde, daß fein einiges Schiff bei dem andern verbliebe. Als ich mich nun mit meinem anvertrauten Schiff allein befande und jugleich mit widerwärtigem Bind, Mangel an fußem Baffer und vielen Rranten geplagt murbe, mufte ich mich fummerlich mit Laviren bebelfen, wormit ich aber menia ausrichtete, mehrbesagte Inful Belena ju erlangen, von beren wir noch 400 Meilen ju jein ichapten, es hatte fich bann ber Wind geanbert.

In foldem Umichweifen und ichlechten Buftand, indem es fich mit den Rranten ärgert 3 und ihrer täglich mehr wurden, faben wir gegen Diten weit im Meer binein unjers Beduntens einen einzigen Felfen liegen; babin richteten wir unjeren Lauf, ber hoffnung, etwan ein Land ber Enden 4 angutreffen, wiewol wir nichts bergleichen in unseren Mappen 5 angezeigt fanden, jo der Enden gelegen. Da wir sich nun demselben Felsen auf ber mitternachtigen Seiten naherten, ichapten wir bem Unjeben nach, daß es ein fteinechtigs, bobes, unfruchtbares Geburg fein mufte, welches jo einzig im Deer lage, bag auch an berfelben Seiten es zu besteigen ober baran anzuländen unmuglich ichiene; boch enipfanden wir am Berud, daß wir nabe an einem guten Beland fein muften. Bemelotes Geburg jage und flobe voller Bogel, und indem wir dieselbe betrachteten, wurden wir auf ben bochiten Gipfeln zweier Rreuz gewahr, baran wir wol ab: nebmen tonten, bak folde burd menichliche Sand aufgerichtet worden und bannenbero bas Beburg wol zu besteigen mare; berowegen ichifften wir oft binum und fanden auf ber andern

<sup>1</sup> fude, im Tert ftebt "fich". - 2 an ftantig, paffent, gunftig. - 3 fic ärgern, ichlimmer werben. - 4 ber Enben, an bem Orte, bort. - 5 Mappe, Rarte.

Seiten des gemeloten Geburgs ein zwar tleines, aber foldes luftiges Geland, bergleichen ich meine Zage weder in Ofte noch Westindien nicht gesehen; wir legten sich zehen Klaster tief auf den Anter in guten Sandgrund und schickten einen Nachen mit acht Mann zu Land, um zu sehen, ob daselbsten teine Ersfrischung zu bekommen.

Diese kamen bald wieder und brachten einen großen Uebersstuß von allerhand Früchten, als Citronen, Pomeranzen, Cocos, Bananes, Batates und, was uns zum höchsten erfreute, auch die Zeitung mit sich, daß trefflich gut Trintwasser auf der Insul zu bekommen; item, ob sie zwar einen Hochteutschen auf der Insul angetrossen, der allem Ansehen nach sich schon lange Zeit allda besunden, so lause jedoch der Ort so voller Gestügel, die sich mit den Händen fangen lassen, daß sie den Nachen voll zu bekommen und mit Stecken todtzuschlagen getraut hätten; von gemeldtem Teutschen glaubten sie, daß er irgends auf einem Schiff eine Uebelthat begangen und dannenhero zur Straf auf die Insul gesetzt worden, welches wir dann auch darvorhielten; überdas sagten sie vor gewiß, daß der Kerl nicht bei sich selbst, sondern ein pur lauterer Karr sein müste, als von welchem sie teine einzige richtige Red und Antwort haben mögen.

Gleichwie nun burch diefe Zeitung bas gange Schiffvolt, insonderheit aber die Krante berglich erfreuet murden, also verlanget auch jedermann aufs Land, fich wiederum zu erquiden: ich ichidte berowegen einen Rachen voll nach bem andern bin, nicht allein den Kranten ihre Gefundheit wieder zu erholen, fondern auch bas Schiff mit frischem Baffer zu versehen, welches uns beides noth mar; alfo daß wir mehrentheils auf die Inful famen; da fanden wir mehr ein irdisch Baradeis als einen öben unbefannten Ort. Ich vermertte auch gleich, daß bemeldter Teutide tein folder Thor fein muste, viel weniger ein Uebelthater, wie die Unferige anfangs barvorgehalten; bann alle Bäum, die von Art eine glatte Rinden trugen, batte er mit biblijden und anderen ichonen Spruchen gezeichnet, feinen driftlichen Geift dardurch aufzumuntern und das Gemuth ju Gott ju erheben; wo aber feine gange Spruche ftunden, ba befanden fich wenigst die vier Buchstaben der Ueberschrift Chrifti am Kreuz, als I. N. R. I., ober ber Namen Zeju und Maria, als irgends nur ein Inftrument bes Leidens Chrifti, baraus wir muthmaßeten, bag er ohne Zweifel ein Bapift fein mufte, weil und alles so papistisch porfam. Da stund Memento mori auf

Latein, torten Jeschua Hanosrim Melech Hajehudim 1 auf Bebratid, an einem andern Ort bergleichen etwas auf Griechifch, Teutich, Arabifch ober Malaifch (welche Sprach burch gang Indien gebet), ju feinem andern Ende, als fich der bimm= lijden gottlichen Dinge babei driftlich zu erinnern. Wir fanden auch feines Cameraden Grabmal, davon diefer Teutiche felbit in feines Lebens Ergablung Melbung thut, nicht weniger auch bas britte Rreug, welche fie beide am Ufer bes Dleers mit= einander aufgerichtet, weffentwegen bann unfer Schiffvolt ben Drt, pornehmlich weil fie gleichjam an allen Baumen auch Areus eingeschnitten funden, Die Kreuginful nanten. Doch maren uns alle jolde turge und finnreiche Gpruch lauter ratherijch 2 und dunkele Cracula, aus benen wir aber gleichwol abnehmen fonten, daß ihr Mutor fein Narr, fondern ein finnreicher Boet, injonderbeit aber ein gottseliger Chrift fein muste, ber viel mit Betrachtung himmlijder Ding umgebe. Folgender Reim, ben wir auch in einem Baum eingeschnitten fanden, beduntte unieren Siechentrofter 3, ber mit mir herumgieng und viel auf: idriebe, mas er fande, ber vornehmste zu jein, vielleicht weil er ibm mas Reues mar; er lautet also:

Ach allerbochftes Gut, bu wohnest fo im finftern Liecht, Dag man vor Alarheit groß ben großen Glang fan feben nicht.

Dann er, der Siechentröfter, welcher ein überaus gelehrter Mann war, jagte: "So weit tommt ein Menich auf dieser Welt und nicht höher, es wolle ibm dann Gott das höchste Gut aus Gnaden mehr offenbaren."

Indessen durchstriche meine gesunde Schissburich die ganze Iniul, allerhand Erfrischung vor sich und die Kranke zusammens zubringen und bemeldten Teutichen zu suchen, den alle Prinzeipalen des Schiss zu sehen und mit ihme zu conferiren ein groß Verlangen trugen. Sie trafen ihn dannoch nit an, aber wol eine ungeheure Höhle voller Wasser im Steinfelien, darin sie schätzen, daß er sein muste, weil ein ziemlicher enger Jukusab bineingienge; in dieselbe konte man aber wegen des darin stehenden Wasser und großer Finsternus nicht kommen, und wann man gleich Fadeln und Vechring anzundete, sich damit

<sup>1</sup> foll beißen: Jefus ber Nagaraer, König ber Juben. — 2 ratherifd, ratbielbait. — 3 Sieden trefter, geiftlicher Arantenpfleger. — 4 Shiffburid, Mannicaft. — 3 Vedring, Bedfrang.

ju behelfen und bie Sohle zu visitiren, fo lofchte jedoch alles aus, ebe fie einen balben Steinwurf weit bineinkamen, mit welcher Arbeit fie viel Zeit umfonft hinbrachten.

#### Das fünfundzwanzigfte Capitel.

Die Hollanber empfinden eine poffirliche Beranderung, ale fich Simplicine in feiner Beftung enthielte. 1

Mls mir nun unfere Leut von biejer ihrer vergeblicher Arbeit Relation thaten und ich felber bingeben wolte, ben Ort ju besichtigen und zu feben, mas etwan zu thun fein mochte, bamit wir den besagten Teutschen gur Sand bringen fonten, erregte fich nicht allein ein graufamer Erdbidem2, daß meine Leut vermeineten, die gange Insul wurde all Augenblid untergeben, sondern ich murde auch eiligft jum Schiffvolt berufen, welche sich mehrentheils, so viel deren auf dem Land waren, in einem fast wunderlichen und febr jorgfamen Buftand befanden. Dann ba ftund einer mit blokem Degen por einem Baum, fochte mit bemfelbigen und gab por, er batte ben allergröften Riefen zu bestreiten; an einem andern Ort fabe einer mit froblichem Ungeficht gen himmel und zeigte ben andern vor eine grund: liche Bahrheit an, er febe Gott und bas gange bimmlifche Beer in der himmlischen Freud beisammen; hingegen fabe ein anderer auf den Erdboden mit Forcht und Bittern, vorgebende, er jehe in vor fich habender ichröcklichen Gruben ben leidigen Teufel famt feinem Unbang, die wie in einem Abgrund berumwimmel: ten. Ein anderer hatte ein Brugel und ichluge um fich, daß ihn niemand nähern dorfte, und schrie boch, man folte ihm wider die viele Wolf helfen, die ibn gerreißen wolten; bie fage einer auf einem Bafferfaß, als welche mir jugurichten und gu füllen an Land gebracht hatten, gab bemfelben bie Sporen und wolte es wie ein Bferd tummlen; bort fischte einer auf trudnem Land mit bem Ungel und zeigte ben andern, mas ihm vor Giich anbeißen wurden. In Summa, Da hieße es wol: Biel Ropf,

<sup>1</sup> fic enthalten, fic verfteden. - 2 Erbbibem, Erbbeben.

viel Sinn; dann ein jeder batte seine sonderbare Ansechtung, welche sich mit des andern im wenigsten nicht vergleichte. Es tam einer zu mir gelossen, der sagte ganz ernstlicht "Herr Capitain, ich bitte ihn doch um hundert tausend Gotteswillen, er wolle Zustitiam administriren und mich vor den greulichen Kerlen beschützen!" Als ich ihn nun fragte, wer ihn dann des leidigt bätte, antwortet er und wiese mit der Hand auf die übrige, die ebenso närrisch und vertollet in den Köpsen waren als er: "Diese Tyrannen wollen mich zwingen, ich soll zwo Ionnen Haring, sechs westphälische Schinken und zwölf bolländische Käs samt einer Tonnen Butter auf einmal auffressen. Herr Capitain", sagte er ferner, "wie wolte das Ding sein können? Es ist ja unmüglich, und ich müste ja erworgen oder zerbersten."

Mit solden und dergleichen Grillen giengen sie um, welches recht kurzweilig gewesen wäre, dasern man nur gewißt hätte, daß es auch wieder ein End nehmen und ohne Schaben abgeben würde; aber was mich und die übrige, so noch beim Verstand waren, anbelangt, wurde uns rechtschaffen Angst, vornehmlichen weil wir dieser verruckten Leute je länger je mehr kriegten und selbsten nicht wusten, wie lange wir vor solchem selzamen Justand beireiet bleiben würden.

Unser Siechentröster, der ein sanstmütbiger, frommer Mann war, und etliche andere hielten darvor, der oft berührte Teutsche, den die Unserige ansänglich auf der Insul angetrossen, müste ein beiliger Mann und Gottes wolgefälliger Diener und Freund sein, weswegen wir dann, weil ihm die Unserige mit Abhauung der Bäum, Erdsung 1 der Früchten und Todtschlagung des Gestügels seine Wohnung ruinirten, mit solcher Stras vom Himmel berad belegt würden; bingegen aber sagten andere Cfficianten 2, er tönte auch wol ein Zauberer sein, welcher uns durch seine Kunste mit Erdbidmen und solcher Wahnwisigkeit plage, um uns wiederum desto ehender von der Insul zu bringen oder uns gar darauf zu verderben. Es wäre am besten, sagten sie, daß man ihn gesangen triegt und zwinge, den Unserigen wieder zum Verstand zu helsen.

In foldem Zwiespalt behaupte jedes Theil seine Meinung, Die mich beide angstigten; dann ich gedachte: Ift er ein Freund

<sup>1</sup> Eröjung, eigentlich Ausidovfung, Austraubung. - 2 Cfficiant, Angefiellter auf bem Goiff.

Gottes und diese Straf uns seinethalben zukommen, jo wird ihn auch Gott wol vor uns beschützen; ist er aber ein Zauberer und kan solche Sachen verrichten, die wir vor Augen sehen und in den Leibern empfinden, so wird er ohne Zweisel noch mehr können, daß wir ihn nicht erhaschen mögen; und wer weiß, vielleicht stehet er unsichtbar unter uns.

Endlich beichloffen wir, ihn zu suchen und in unseren Gewalt zu bringen, es geschebe gleich mit Güte ober Gewalt, giengen bennach wieder mit Facelen, Bechtränzen und Liechtern in Laternen in obgenannte Höble; es gieng uns aber wieder, wie es zuvor ben andern ergangen war, daß wir nämlich fein Liecht bineinbringen und also auch selbst vor Wasser, Finsternus und scharfen Felsen nicht fürders tommen tonten, ob wir zwar solches oft probirten; da sienge ein Theil aus uns an zu beten, das andere aber vielmehr zu schweren 1, und wusten wir nicht, was wir zu viesen unseren Lengten thun oder lassen solten.

Da wir nun so in der finsteren Söhlen ftunden und wusten nicht wo aus noch ein, maßen jeder nichts anders that, als daß er lamentirte, hörten wir noch weit von uns den Teutschen uns solgendergestalt aus der finsteren Söhle zuschreien:

"Ihr Herrn", sagt er, "was bemühet ihr euch umsonst, zu mir oder sonst hereinzukommen? Sebet ihr dann nit, daß es ein pure Unmüglichkeit ist? Wann ihr euch mit denen Erfrischungen, die euch Gott auf dem Land bescheret, nicht verz gnügen lassen, sondern an mir, einem nackenden armen Mann, der nichts als das Leben hat, reich werden wollet, so versichere ich euch, daß ihr leer Stroh dreschet; darum bitte ich euch um Christi, unsers Erlösers, willen, laßt ab von eurem Beginnen, genießet gleichwol die Früchte des Landes zu euerer Erfrischung und laßt mich in dieser meiner Sicherbeit, dahin mich euere beinahe tyrannische und sonst bedrohenliche Reden, die ich gestern in meiner Hütten vernehmen müssen, zu sliehen verursacht, mit Frieden, ehe ihr, da der liebe Gott vor sein wolle, darüber in Unglüd kommt."

Da war nun guter Rath theuer; aber unfer Siechentröfter schrie ihn hinwieder zu und sagte: "Sat euch gestern jemand molestirt, so ists uns von Grund unsers Herzens leid; es ist vom groben Schiffvolt geschen, das von teiner Discretion nichts weiß; wir tommen nicht, euch zu plündern, noch Beut zu

<sup>1</sup> fc weren, ichwören, fluchen.

machen, jondern nur um Rath zu bitten, wie den Unierigen wieder zu bessen sei, die mebrentbeils auf dieser Insul ihre Sinne verloren; ohne daß wir auch gern mit euch als einen Christen und Landsmann reden, euch dem letten Gebot uniers Erlösers gemäß alle Lieb, Ehr, Treu und Freundichaft erweisen und, wanns euch beliebt, wieder mit uns in euer Batterland beimführen möchten."

Hierauf friegten wir zur Antwort: er hatte gestern zwar wol vernommen, wie wir gegen ihm gesinnet wären; doch wolte er dem Gesep uniers Heilandes zusolg Böses mit Gutem bezahlen und uns nicht verhalten, wie den Unserigen wieder von ihrer unsinnigen Wahnwiß zu belsen seie; wir jolten, sagte er, diesenigen, jo mit solchem Zustand behastet wären, nur von den Pstaumen, darin sie ihren Verstand versressen, die Kernen essen lassen, so würde es sich mit allen in einen Augenblick wieder bessern, welches wir ohne seinen Rath an den Psersigen bätten abnehmen sollen, als an welchen die bizige Kern, wann man sie mitgenieße, die schädliche Kälte des Psersigs selbst binterztriebe; dasern wir auch der Väum, so solche Pslaumen trugen, nicht kennen würden, so solten wir nur Achtung geben, an welchem geschrieben stunde:

Bermunder bich über meine Ratur: 3ch mach es wie Circe, Die gauberiich hur.

Durch diese Antwort und des Teutschen erste Red fonten wir uns wol versichert balten, daß er von den Unserigen, so wir erstmals auf die Insul gesant, erschreckt und gemüßigt worden, in diese Höhle sich zu retiriren; item, daß er ein Kerl von rechtschaffenem teutschen Gemüth sein muste, weil er uns, obnangesehen er von den Unserigen molestirt worden, nichts deito weniger anzeigte, durch was die Unserige ihre Sinn verstoren und wordurch sie wieder zurechtgebracht werden möchten. Da bedachten wir erst mit höchster Reu, was vor bose Gedanten und faliches Urthel wir von ihm gesaßt und dessentwegen zu billiger Straf in diese gesährliche sinstere Höhle gerathen wären, aus welcher ohne Liecht zu tommen unmüglich zu sein schiene, weil wir uns viel zu weit hinein vertiest hatten. Derowegen erhub unser Siechentröster seine Stimm wiederum ganz erbärms lich und sagte: "Uch, redlicher Landsmann, diesenige, so ench

<sup>1</sup> obne bag, überties möchten wir u. f. w. - 2 ber, fennen c. gen.

gestern mit ihren ungeschliffenen Reben beleidigt haben, seind grobe und zwar die ungeschliffneste Leut von unserm Schisse gewesen; hingegen stehet jest hier der Capitain samt den vornehmsten Officiern, euch wiederum um Verzeihung zu bitten, euch freundlich zu begrüßen und zu tractirn, auch mitzutheilen, was etwan in unserem Vermögen besindlich und euch dienlich sein möchte, ja, wann ihr selber wolt, euch wiederum aus dieser perdrühlichen Einsamseit mit uns in Europam zu nehmen."

Aber es wurde uns zur Antwort, er bedanke sich zwar des guten Anerdictens, seie aber ganz nicht bedacht, etwas von unsern Offerten anzunehmen; dann gleichwie er vermittelst gött-licher Gnaden nunmehr über funszehen Jahr lang mit höchster Bergnügung aller menschlichen Hülf und Beiwohnung an diesem Ort entbebren können, also begehre er auch noch nicht wieder in Europam zu tehren, um so thörichter Weis seinen jezigen vergnügsamen Stand durch eine so weite und gefährliche Reise in ein unruhiges immerwährendes Clend zu verwechsten.

# Das sechsundzwanzigfte Capitel.

Nachbem Simplicius mit feinen Betägerern accorbirt, tommen feine Gaft wieber gu ihrer Bernunft.

Nach Bernehmung dieser Meinung wäre uns der Teutsche zwar wol gesessen 1, wann wir nur wieder aus seiner Höhlen hätten kommen können; aber solches war uns unmügslich; dann gleichwie wirs ohne Liecht nicht vermochten, also dorsten wir auch auf keine Hülf von den Unserigen hossen, welche auf der Insul in ihrer Tollerei noch herumraseten. Derowegen stunden wir in großen Uengsten und suchten die allerbeste Wort herfür, den Teutschen zu persuadirn, daß er uns aus der Höhlen helsen solte, welche er aber alle nichts achtete, dis wir endlich, nachdem wir ihm unseren und der Unserigen Justand gar beweglich zu Gemüth geführt, er auch selbst ermaße, daß kein Theil dem andern von uns ohne seinen Beistand nicht helsen würde können, vor Gott dem Allmächtigen protestirten, daß er

<sup>1</sup> mare une ber Teutiche u. f. m., hatten wir ben Deutiden gwar gern figen gelaffen.

uns aus hartnädigteit sterben und verderben ließe, und daß er dessentwegen am Jüngsten Gericht würde Rechenichaft geben müssen, mit dem Andang, wolte er uns nicht sebendig aus der Höhlen bessen, so müste er uns doch endlich, wann wir darin verdorben und gestorben wären, todt herausschleppen; wie er dann auch besorglich auf der Insul Todte genug sinden würde, die ewig Rach über ihn zu schreien Ursach hätten, um willen er ihnen nicht zu Hülf tommen, ehe sie einander vielleicht, wie zu sörchten, in ihrem unfinnigen Justand selbsten entleibten. Durch diß Zusprechen erlangten wir endlich, daß er versprach, uns aus der Höhlen zu sübren; jedoch musten wir ihm zuvor, solgende füns Punkten wahr, stät, vest und unzerbrechlichen zu halten, bei christlicher Treu und altteutschem Biedermanns-Glauben versprechen:

Erstlich, daß wir diejenige, jo wir anfänglich auf die Inful gesendet, wegen beffen, damit fie fich gegen ihm vergriffen, weder mit Worten noch Werten nicht strafen folten; zweitens, daß hingegen auch vergeffen, todt und ab fein folte, daß er, ber Teutiche, fich por uns verborgen und fo lange nicht in unfer Bitten und Begehren verwilligen wollen; brittens, daß wir ibn als eine freie Person, die niemand unterworfen, wider seinen Billen nicht mußigen wolten, mit uns wiederum in Europam gu fdiffen; viertens, bag wir feinen aus den Unjerigen auf ber Inful hinterlaffen wolten, und fünftens, bag wir niemanden weder ichrift: noch mundlich, viel weniger burch eine Mappa, tund und offenbar machen wolten, wo und unter welchem Gradu dieje Inful gelegen. Rachdem wir nun foldes betheuert, ließe er fich gleich mit vielen Liechtern feben, welche aus ben Finftern wie Die belle Stern hervorglängten; wir jaben wol, daß es fein Keuer mar, weil ibm haar und Bart voll bienge, welches auf iolden Gall verbrennt mare, hielten es berowegen por eitel Carfuntelftein, Die, wie man jagt, im Ginftern leuchten follen. Da stiege er einen Felsen auf ben andern ab und muste auch an etlichen Orten burche Baffer maben, alfo bag er burch ielpame grumme und Ummeg, welche uns unmuglich zu finden gewest maren, mann wir gleich wie er mit folden Liechtern verjeben gewest maren, fich gegen uns nabern mufte. Es jabe alles mehr einem Traum als einer mahren Beschichte, ber Teutiche ielbit aber mehr einem Beipenft als einem mahrhaftigen Dlenichen

<sup>1</sup> ungerbrechlichen, adv. unverbrüchlich.

gleich, also daß fich etliche einbildeten, wir waren auch gleich unseren Leuten auf der Inful mit einer aberwißigen Wahnsucht behaftet.

Alls er nun nach einer halben Stund (bann so lange Zeit muste er mit Auf: und Absteigen zubringen, ehe er zu uns kommen konte) bei uns anlangte, gab er jedem nach teutschem Gebranch die Hand, bieße uns freundlich willkommen und bat, wir wolten ihm verzeihen, daß er aus Mistrauen so lang verzgeen hätte, uns wieder ans Tagesliecht zu bringen, reichte darauf jedem eins von seinen Liechtern, welches aber keine Evelzgestein, sondern schwarze Käfer waren in der Größe als die Schröter in Teutschland; diese hatten unten am Hals einen weißen Fleden, so groß als ein Pfennig, die leuchteten in der Finstere viel beller als ein Kerze, maßen wir durch diese wunderbarliche Liechter mit unsern Teutschen wieder glüdlich aus der arausamen Söblen kamen.

Dieser mar ein langer, ftarter, wolproportionirter Dann mit geraden Glidern, lebbafter iconer Farb, corallenrothen Lefgen, lieblichen ichwarzen Augen, febr beller Stimm und einem langen ichwarzen haar und Bart, bie und ba mit febr wenigen grauen Saaren besprengt; die Saupthaar hiengen ihm bist über die Sifte und der Bart big über den Nabel binunter: um die Scham hatte er einen Schurz von Palmblättern und auf dem Saupt einen breiten Sut aus Binfen geflochten und mit einem Gummi überzogen, ber ibn wie ein Barafol beides por Regen und Connenichein beschüten tonte; und im übrigen fabe er beinabe aus, wie die Bavisten ihren Sanctum Onofrium 1 abzumalen pflegen. Er wolte in der Soblen mit uns nicht reden, aber jobald er berauffam, fagte er uns die Urjach, nämlich baß fie Dieje Urt an fich, wann man barin ein groß Getos batte, daß alebann die gange Inful barvon ericutterte und einen folden Erdbibem erzeuge, baß biejenige, fo barauf fein, vermeinen, fie wurden untergeben, fo er bei Lebzeiten seines Cameraden vielmal probirt batte, welches uns erinnerte an dasienige Loch in ber Erden, ohnweit ber Stadt Biburg 2 in Finnland, barvon Johann Rau's in feiner Cosmographia am 22. Cap. ichreibet. Er verwiese uns barneben, daß wir fich fo freventlich binein:

<sup>1</sup> Onophrius, Onuphrius, lebte als Einsiebler in ber Thebanischen Buffe um 390. — 2 Biborg, früber Sauptftatt von Karelien am Borgsund. — 3 Johann Rau, feine "Cosmographie" erschien Frankfurt 1623, Fol.

begeben, und ergablte zugleich, baß er und fein Camerad wol ein aang Sabr gugebracht, ebe fie fich bes Wege binein erfun: bigt, welches ihnen aber gleichwol obne gedachte Rafer, weil fonit alle Reuer barin ausloiden, in vielen Sabren nimmermebr muglich gewesen mare. Mitbin naberten wir fich gu feiner Sutten, Die batten bie Unferige fpelirt und allerdinge ruinirt, meldes mich beitig verbroffe; er aber jabe fie faltfinnig an und that nicht beraleichen, daß ibm ein Leid bardurch widerfahren mare; auch troftet ibn 1 meine Enticuldigung, daß joldes wider meinen Billen und Befeld geicheben, Gott geb aus mas Ber: bananus ober Bejeld, vielleicht ibm zu erfennen zu geben, wie weit er fic ber Gegenwart und Beiwohnung ber Meniden, vornehmlich aber ber Christen, und zwar feiner europäischen Landeleut zu erfreuen; Die Beute, jo Die Berftorer feiner armen Wohnung gemacht batten, wurden über breißig Ducaten in Epecie nicht fein, Die er ibnen gern gonne; bingegen mare ber grofte Berluft, ben er erlitten, ein Buch, das er mit großer Mube von feinem gangen Lebenslauf, und wie er in die Injul fommen, beidrieben; bod fonte ers auch leicht veridmergen, weil er ein anders verfertigen tonte, wann wir ibm anders die Balmbaum nicht alle abbauen und ibm felbit bas Leben laffen wurden. Darauf erinnerte er felbft, ju eilen, damit wir benen. jo ibre Bernunft in ben Bflaumen verfreffen hatten, fein geit: lid wieder gu Bulf tommen möchten.

Also gelangten wir zu angeregten Baumen, darbei die Unferige, beides Aranke und Geiunde, ibr Läger aufgerichtet. Da iabe man nun ein wunderbarliches, abenteurliches Weien; kein einziger unter allen war noch bei Sinnen; diejenige, so aber ibre Vernunit noch batten, waren zerstoben und von den Verzückten entweder auf das Schiff oder sonsthin in die Insul gessleben. Der erne, der uns ausstieße, war ein Büchienmeister, kroche auf allen Vieren daber, krächstete wie ein Sau und sagte immersort: "Malz, Malz!" der Meinung, weil er sich einbitdete, er wäre zu einer Sau worden, wir solten ihm Malz zu fressen geben. Derobalben gabe ich ihme aus Rath des Hocktentschen ein paar Kern von denen Pstaumen, darin sie alle ihre Wis verfressen, mit Versprechen, wann er solche gesien baben würde, daß er alsobald gesund werde. Da er nun solche zu sich ge-

<sup>1 3</sup>m Tort flobt: "bod troftet ich ibn mit Entsculbigung", mas teinen Ginn bat, ba Simpliciffimus rebent eingeführt wirb.

nommen, also daß fie taum warm bei ihm worden, richtet er fich wieder auf und fieng an, vernünftig ju reben; und folder: gestalt brachten wir alle ehender als in einer Stund wieder gu recht. Da tan fich nun jeder wol einbilden, wie boch mich foldes erfreute und masgestalten ich mich obgedachtem Sochteut= ichen verbunden zu fein erkennete, fintemal wir obne fein Gulf und Rath mit allem Bolt famt bem Schiff und Gutern obn allen Zweifel hatten verderben muffen.

#### Das siebenundzwanzigste Cavitel.

Beidluß biejes gangen Werts und Abidieb ber Sollanber.

Da ich mich nun wiederum in einem folden guten Stand befande, ließe ich durch den Trompeter dem Bolt gujammenblafen, weil die wenige Gefunde, fo noch ihre Bit behalten, wie obgemeldt, bin und wieder auf ber Inful gerftreut umgiengen. Ills fie fich nun sammleten, fande ich, bag in folder Tollerei fein einiger verloren worden; berowegen that unfer Caplan ober Siechentrofter eine fcone Bredigt, in beren er Die Bunder Gottes priese, vornehmlich aber vielgemelbten Teutschen, ber zwar alles beinahe mit einem Berdruß anhörete, bergeftalt lobte, daß derjenige Matrofe, jo fein Buch und 30 Ducaten angepact. foldes von freien Studen wieder hervorbrachte und gu feinen Sugen legte; er wolte aber bas Beld nicht wieder annehmen. fondern bat mich, ich wolte es mit in Solland nehmen und wegen feines verftorbenen Cameraden armen Leuten geben.

"Dann wann ich", jagte er, "gleich viel Tonnen Golds batte, mufte ichs boch nicht zu brauchen."

Bas aber das gegenwärtige Buch, jo ber Berr hiebei ju

empfangen, anbelangt, ichenkte er mir baffelbig, feiner babei im Beften zu gebenten.

3ch ließe vom Schiff Areca 1, spanischen Bein, ein paar westphalische Schinken, Reis und anders bringen, auch darauf fieden und braten, diefen Teutschen ju gastiren und ihm alle Ehr anguthun; aber er nahm allerdings feine Courtoifie an, fondern behalf fich mit fehr wenigen, und zwar mit der aller= schlechtiften Speis, welches, wie man fagt, wider aller Teutichen

<sup>1</sup> Areca, Arrat.

Art und Gewohnbeit lauft. Die Unserige batten ihm seinen vorrätbigen Vin de Palm ausgesoffen; berowegen betrug er sich imit Wasser und wolte weder spanischen noch rheinischen Wein trinken; doch erzeigte er sich fröhlich, weil er sabe, daß wir lustig waren. Seine größte Freud erwiese er, mit den Kranken imzugeben, die er alle einer schnellen Gesundheit vertröstete und sagte, er erfreue sich dermaleins, daß er den Menschen, vornehmlich aber Christen und ionderlich seinen Landsseuten einmal dienen könte, welcher Ehr er sichon lange Jahr beraubt gewesen wäre. Er war beides ihr Roch und Urzt, maßen er mit unserm Medico und Balbierer sleißig conserirte, was etwan an dem einen und andern zu thun und zu lassen sein möchte; wesswegen ibn dann beides die Officianten und das Bolf gleichsam wie einen Ubgott ehreten.

Ich selbst bedachte mich, worin ich ihm dienen möchte; ich bebielt ibn bei mir und ließe ohne sein Wissen durch unsere Bimmerleut wiederum eine neue Gutte aufrichten, in der Form wie die luftige Gartenbaujer bei und ein Angeben haben; bann ich jabe wol, daß er weit ein mehrers meritirte, als ich ihm antbun fonte, ober er annehmen wolte. Seine Conversation war febr boldfelig, bingegen aber mehr als viel zu furz, und wann ich ibm etwas feiner Berson halber fragte, wieje er mich in gegenwärtiges Buch und fagte, in demfelbigen hatte er nach Benuge beidrieben, davon ihn jest zu gedenken verdrußen that. Me ich ibn aber erinnerte, er folte fich gleichwol wieder gu ben Leuten begeben, Damit er nicht jo einsam wie ein unvernünftig Biebe dabinfterbe, worzu er dann jest gute Gelegenheit hatte, fich mit uns wieder in fein Batterland zu machen, antwortet er: "Mein Gott, was wolt ihr mich zeihen"? hier ift Fried, bort ift Rrieg; bier weiß ich nichts von hoffart, vom Beig, vom Born, vom Reid, vom Gifer, von Falichheit, von Betrug, von allerhand Sorgen beides um Rabrung und Mleidung, noch um Ehr und Neputation; hier ist eine stille Einjame ohne Zorn, haber und Bant, eine Sicherheit von eitlen Begierben, eine Beftung wider alles unordentliches Verlangen, ein Schut wider bie vielfältige Strick ber Welt und eine ftille Rube, barinnen man bem Allerhöchsten allein bienen, jeine Munder betrachten und ibn loben und preisen fan. 2118 ich noch in Europa lebte, war alles (ach Jammer, baß ich folches von Chriften zeugen

<sup>1</sup> fic betragen, fich behelfen. - 2 geiben, übel berathen.

fol!) mit Krieg, Brand, Mord, Raub, Plunderung, Frauenund Junafrauen Schänden u. j. w. erfüllt; ale aber Die Bute Gottes folde Blagen famt ber idredlichen Bestilen; und bem graufamen hunger binwegnabm und bem armen bedrängten Bolt jum Besten ben edlen Frieden wieder jendete, ba famen allerhand Lafter bes Wollufts, als Freffen, Saufen und Spie: fen, Buren, Buben und Chebrechen, welche ben gangen Schwarm ber anderen Laster alle nach fich gieben, bif es endlich jo weit fommen, daß, je einer burch Unterbrudung bes andern fich groß ju machen offentlich practicirt, babei bann fein Lift, Betrug und politische Spipfindigfeit geiparet wird. Und mas das Allerärafte, ift Diefes, baß tein Befferung zu boffen, indem jeder vermeinet, wann er nur zu acht Tagen, wanns wol gerath, bem Gottesbienst beiwohne und fich etwan bas Jahr einmal vermeintlich mit Gott verjobne, er babe es als ein frommer Chrift nicht allein alles wol ausgerichtet, jondern Gott feie ihme noch darzu um folche laue Andacht viel ichnibig. Solte ich nun wieder zu jolchem Bolt verlangen? Mufte ich nicht beforgen, wann ich dieje Inful, in welche mich ber liebe Gott gang wunderbarlicher Weis verfest, wiederum quittirte, es wurde mir auf dem Meer wie dem Jona ergeben? Nein", jagte er, "vor jolden Beginnen wolle mich Gott behüten!"

Wie ich nun fabe, daß er jo gar feinen Luft hatte, mit und abzufahren, fienge ich einen andern Discurs an und fragte ibn, wie er fich bann jo einig und allein ernähren und bebelfen fonte; item, ob er fich, indem er jo viel hundert und taujend Meilen von andern lieben Christenmenichen abgejondert lebe, nicht forchte; fonderlich ob er nicht bedente, mann jein Sterb: ftundlein berbeitomme, mer ibm alsbann mit Troft, Gebet, geichweige ber Sandreichung, jo ibm in feiner Rrantheit vonnötben fein wurde, ju Bulf und Statten fommen werde; ob er alsbann nicht von aller Welt verlaffen fein und wie ein wildes Thier ober Bieb babinfterben mufte. Darauf antwortet er mir, mas feine Rabrung anlange, verforge ibm die Gute Gottes mit mehrem, als feiner taufend genießen fonten; er hatte gleichfam alle Monat durche Jahr eine fondere Urt Gijch zu genießen, die in und por bem fußen Baffer ber Inful zu laichen antamen; jolde Wolthaten Gottes genieße er auch von dem Geflügel, fo von einer Zeit zur andern fich bei ihm niederließen, entweder gu ruben und fich zu fpeisen, oder Gier zu legen und Junge gu beden; wolte jest von der Injul Fruchtbarkeit, als die ich jelbst

por Angen jabe, nichte melben; betreffend bie Gulf ber Meniden, beren er bei feinem Abidied beraubt fein mufte, befummert ibn foldes im geringften nichts, mann er nur Gott gum greund bab. Go lang er bei ben Menichen in ber Welt gewejen, batte er jeweils mehr Berdruß von Geinden als Bergnugungen von Greunden empfangen, und machten einen die Freund felbit oft mehr Ungelegenheit, als immer Freundschaft von ihnen gu boffen; batte er bier feine greund, die ibn liebten und bedienten, jo batte er boch auch feine Beinde, Die ihn bagten, welche beide Urt ber Meniden einen jeden jum Gundigen bringen fonten, beren er aber beider überhoben, und alfo Gott besto gerubiger vienen fonte. 3mar batte er anfänglich viel Berindun: gen beides von ibm felbsten und dem Erbfeind aller Menichen erdulden und übersteben muffen, er batte aber allewegen burch gottliche Onad in ben Bunden jeines Erlojers, babin noch fein einige Buflucht geftellt feie, Bulf, Troft und Errettung gefunben und empfangen.

Mit foldem und gleichmäßigen mebrerem Gefprach brachte ich meine Beit mit bem Teutschen gu. Indeffen murbe es mit unjeren Aranten von Stund gu Stund beffer, jo baß mir ben vierten Jag auch fein einzigen mehr batten, ber fich flagt 1; wir befferten im Ediff, mas zu beffern war, nahmen frijd Baffer und andere von ber Iniul ein und fubren, nachdem wir feche Jag fich auf ber Inful genugiam ergett und erfriicht, ben fieben: ben Zag aber gegen ber Injul St. Belena, allwo wir theils Ediff von unjerer Urmada fanden, Die auch ihrer Aranten pflegten und ber übrigen Schiff erwarteten, von bannen wir

nachgebende gludlich allbier in Bolland antommen.

hierbei bat ber berr auch ein paar von ben leuchtenden Rafern zu empfangen, vermittelft beren ich mit oftgemelbtem Teutiden in obgejagte boble tommen, weldes wol eine grau: iame Bunderipelunte ift. Gie mar ziemlich proviantirt mit Giern, welche fich, wie mir ber Teutiche jagt, in berielbigen übers Jahr balten, weil bas Drt mehr fühl als falt ift; in bem binterften Wintel ber Boblen batte er viel bundert Diefer Rafer, bavon es io bell mar als in einem Bimmer, barin überiluffig Liechter brennen. Er berichtet mich, baf fie ju einer gewiffen Beit bes Jahrs auf ber Iniul von einer ionderen Urt Bolg wachien, wurden aber innerhalb vier Wochen von einer Gattung

<sup>1</sup> fich flagen, über Echmergen flagen.

fremder Bogel, Die ju berfelben Beit antommen und Junge beden, alle miteinander aufgefreffen; alsbann muffe er bie Rothdurft fuchen, fich beren bas Jahr hindurch an Statt ber Liechter, sonderlich in bejagter Boble gu bedienen. In ber Soble behalten fie ihre Rraft übers Jahr, in ber Luft aber trudnet die lebendige Feuchtigfeit aus, bag fie den geringften Schein nit mehr von fich geben, wann fie nur acht Tag tobt gewesen; und gleichwie allein burch bieje geringe Rafer ber Teutiche fich ber Soblen erfundigt und ihm jelbige zu feinen fichern Aufenthalt zu Rut gemacht, aljo hatten wir ibm auch mit feinem menichlichen Gewalt, wann wir gleich 100,000 Mann ftart gewest waren, obne feinen Billen nicht berausbringen fonnen. Wir ichenkten ibm bei unierer Abreis einen englischen Brillen 1, damit er Feuer von der Sonnen angunden fonte, welches auch das Einzige mar, jo er von uns bittlich begebrt; und ob er zwar sonft nichts von uns annehmen wolte, so hinter: ließen wir eine Urt, ein Schaufel, ein Saue, zwei Stud baum: wollen Zeug von Bengala, ein halb Dutet Meffer, ein Scher, zween füpferne Safen und ein Baar Kaninchen, zu probirn, ob fie fich auf ber Inful vermebren wolten; wormit wir bann einen febr freundlichen Abichied von einander genommen. Und balte ich diese Insul vor den allergefundesten Ort in ber Welt, weil unfere Krante innerhalb fünf Tagen alle miteinander wiederum gu Rraften tamen, und ber Teutsche selbst die gange Beit, fo er daielbit geweien, von Krantheit nichts gewahr worden.

<sup>1</sup> englifder Brill, Brennglas.

#### ERRATA.

Um Ende des vierten Capitels des fünften Buchs:

"Tamal friegte ich Zeitung von Baris, daß Monfigneur Canard gestorben, berowegen machte ich ihm bie Grabichrift:

Satt ich jemand fonnen bas Leben erftreden, Go batte mich felbsten nicht sollen so rachen Der Tob, ber mich bamal erblicht Und ben Burmern zur Speife geschicht."

Der gönstige Leser wolle nach seinem Belieben die übrigen Drudsehler ielbsten corrigiren.

# Beschluß.

Sochgeehrter, großgunftiger lieber Lefer! Diefer Simpliciffimus ift ein Wert von Samuel Greifnion vom Dirichfeld, maßen ich nicht allein Diejes nach feinem Absterben unter jeinen binterlaffenen Edriften gefunden, jondern er bezeucht fich and felbit in Diesem Buch auf ben teuichen Joseph, ben er gemacht, und in feinem Satyrijden Bilger auf Diefen feinen Simplis ciffimum, welchen er in feiner Jugend gum Theil geschrieben, als er noch ein Dlusquetierer gewejen. Hus mas Urfach er aber feinen Namen burch Berfettung ber Buchstaben verandert und German Schleifbeim von Gulafort an beffen Statt auf ben Titul gefest, ift mir unwiffend. Sonften bat er noch mehr feine fatprijde Gedichte binterlaffen, welche, wann diß Bert beliebt wird, wol auch durch den Druck an Lag gegeben werden konten, fo ich dem Lefer gur Nadricht nicht verbergen wollen. Diefen Soluß babe ich nicht binterhalten mogen, weil er die erfte funf Theil bereits bei feinen Lebzeiten in Drud gegeben.

Der Leier leb mol!

Dat. Rheinnec ben 22. Aprilis Anno 1668.

\$. 3. C. B. G. P. 3u Cernbein.

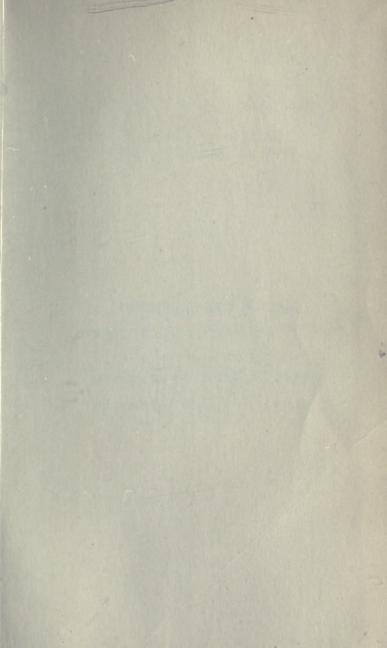



PT Grimmelhausen, Jans Jacob 1731 Christoffel von A6 Der abenteuerliche 1876 Simplicissimus 2. Aufl.

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

